

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





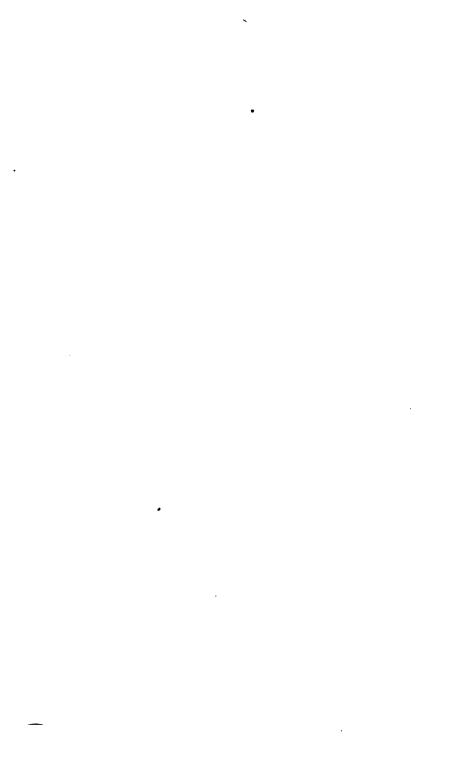

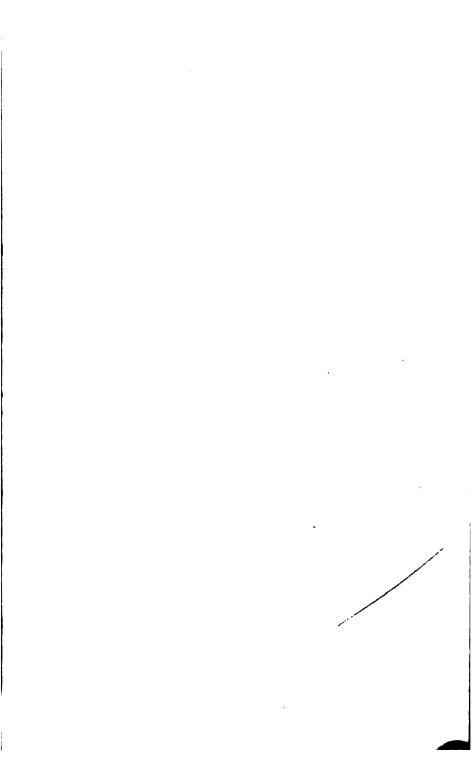

• . .

# Jakob Böhme's

# sämmtliche Werke

berausgegeben

nog

R. W. Schiebler.

Fünfter Banb.

Mysterium magnum, ober Erklärung über bas erste Buch Mosis.

Dit einer lithographirten Safel.

Leipzig 1843.

Berlag von Johann Ambrofius Barth.

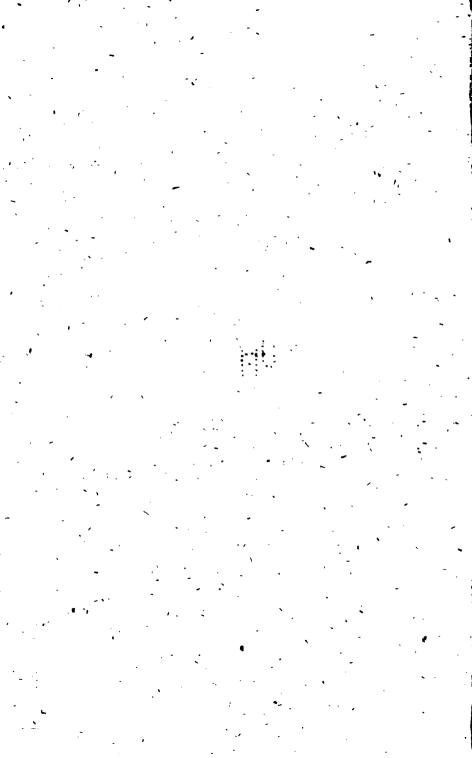

λίζos. こえちゃえら 0967

# Inhaltsanzeige.

#### Mysterium magnum,

ber Erflarung über bas erfte Budy Mofis. Bon ber Offenbarung gottlichen Borte burch bie brei Principia gottliches Befens, auch vom Urfprung ber Belt und ber Schopfung, barinnen bas Reich ber Ratur und bas Reich ber Gnabe ertlaret wirb. Borrebe bes Mutoris.

### De mysterio mangno,

bas ift:

#### Bon ber Offenbarung göttlichen Worts burch bie drei Principia göttliches Wefens.

Erftes Rapitel. - Bas ber geoffenbarfe Gott fei, und von be Dreibeit 3 meites Rapitel. - Bom Bort ober Berge Gottes. Drittes Rapitel. - Wie aus bem ewigen Guten ein Bofes ift worben, welches im Guten teinen Anfang gum Bofen hat; und von bem Urfprung ber finftern Belt ober Solle, in

welcher bie Teufel wohnen. . Biertes Kapitel. — Bon ben zwei Principien, als von Gottes Liebe und Born, von Binfterniß und Licht, bem Lefer febr nothig zu betrachten.

17 Fanftes Rapitel. — Bon ben funf Senfibus ober Sinnen. . . Sechstes Rapitel. — Bom Befen ber Leiblichfeit, bie fiebente Ge-21

26

81

84

ftalt ber Ratur. Siebentes Rapitet. - Bon ber beiligen Dreifaltigfeit und gotte lichem Befen.

Actes Rapitel. — Bon Erschaffung ber Engel, und ihrem Regiment Reuntes Rapitel. - Bom Kall Bucifers mit feinen Legionen.

|                                                                                                                        | Crite              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Behntes Rapitel Bon Erichaffung bes himmels und ber außern                                                             |                    |
| 203elt.                                                                                                                | 44                 |
| Eilftes Rapitel. — Bon heimlichkeit ber Schopfung.                                                                     | 55                 |
| 3molftes Rapitel. — Bon ben feche Tagewerten ber Schopfung.                                                            | 61                 |
| Dreizehntes Rapitel. — Bon Erschaffung bes vierten Tages                                                               | 68                 |
| Bierzehntes Rapitel. — Bon Erschaffurg bes fünften Tages .                                                             | 78                 |
| Funfzehntes Rapitel Bondem sechsten Tagewerte der Schopfung.                                                           | 75                 |
| Sechzehntes Kapitel. — Bom Unterscheid bes himmlischen und                                                             | 81                 |
| irbischen Menschen                                                                                                     | 85                 |
| Achtzehntes Rapitel. — Bom parabeififchen Regiment, wie bas                                                            | -                  |
| mohl hatte mogen fein, fo Abam nicht gefallen mare.                                                                    | 91                 |
| Reunzehntes Rapitel Bon Erbaung bes Beibes; wie ber                                                                    | -                  |
| Menich fei jum außern, naturlichen Leben geordnet worden.                                                              | 100                |
| 3 mangigtes Rapitel Bom flaglichen und elenden gatt und                                                                |                    |
| Berberben bes Menfchen                                                                                                 | 106                |
| Ginundzwanzigstes Rapitel Bon ber Impression und Urftand                                                               |                    |
| bes thierischen Menschen, vom Anfange und Grunde feiner                                                                |                    |
| Rrantheit und Sterblichkeit.                                                                                           | 118                |
| Bweiundzwanziaftes Rapitel Bom Urftand ber wirklichen                                                                  |                    |
| Sunde und von der Erweckung Gottes Bornes in menich-                                                                   | 117                |
| licher Eigenschaft                                                                                                     | 117                |
| Eva, als fie maren in bie Sunbe und Eitelfeit eingegangen                                                              |                    |
| und in ber Schlange Ens aufgewacht, wiebergerufen, und                                                                 |                    |
| ibnen ben Orben biefer mubfeligen Beit aufgeleget, und ben                                                             |                    |
| Schlangentreter ju einem Gebulfen verordnet                                                                            | 132                |
| Bierundzwanzigftes Rapitel Bom Kluche ber Erbe, unb                                                                    |                    |
| vom Leibe ber Krankheiten; wie folches entstanden fei.                                                                 | 148                |
| Fünfundzwanzigstes Rapitel. — Wie Gott Abam und Eva aus                                                                |                    |
| bem Parabeis getrieben und ben Cherub vor ben Garten geleget.                                                          | 148                |
| Sechsund zwanzigftes Rapitel Bon ber Menichen Forts                                                                    | -                  |
| pflanzung in biefer Welt, und von Rain bem Erftgebornen                                                                | 150                |
| und Brudermorber.                                                                                                      | 156                |
| Sie ben und zwanzig fte & Rapitel Bon Rains und bann Abels Opfer, und von ber falfchen und antidriftifden Kirche, auch |                    |
| von der mahren, heiligen Kirche.                                                                                       | 169                |
| Adtun bamangigftes Rapitel Bon Rains Brubermorb, ale                                                                   |                    |
| von ber hoffartigen antidriftifden Scheinfirde auf Erben,                                                              | -                  |
| und bann von ber unter biefer antidriftischen Rirche verbor-                                                           | , .                |
| genen wahren Chriftenheit                                                                                              | 179                |
| Reunund zwanzigftas Rapitel Bie fich ber abamifche menfche                                                             |                    |
| liche Baum aus seinem Stamme in Aefte, 3weige und                                                                      |                    |
| Fruchte habe eingeführet und eröffnet, aus welcher Eröffnung                                                           | 400                |
| aller Runfte Erfindung und Regiment entstanden.                                                                        | 198<br><b>2</b> 06 |
| Dreifigftes Rapitel Bon ber Linea bes Bunbes Ginund breifigftes Rapitel Bon ber Bunberlinea'aus henoch.                | 217                |
| 3meiundbreißigftes Rapitel. — Bon bem Bunde zwischen Gott                                                              | - 21               |
| und Roab.                                                                                                              | 226                |
| Dreiunbbreißigftes Rapitel Bom Unfange ber anbern Mon-                                                                 |                    |
| archia, und vom Bunde, Gottes mit Road und allen Areaturen.                                                            | 236                |
| Bierundbreißigftes Rapitel Bie Roah feinen Gohn ham                                                                    | _                  |
| verfluchet, und von ber Deutung Roahs über feine brei                                                                  |                    |
| Sohne und ihre Nachkommen aus ihnen                                                                                    | 243                |

|                                                                                                                                                                                       | Crit          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aufun boreifigftes Kapitel. — Bie fich ber menfcliche Baum<br>burch Roabs Kinder habe in feinen Gigenfcheten ausge-                                                                   |               |
| breitet, und wie sie am Thurm zu Babel find in ben Eigen- schaften, burch die Berwirrung der Sprachen, in unter- schiedene Boller zertheilet worden.                                  | 256           |
| Sechsundbreifigftes Kapitel Bon ber antidriftifden, baby-<br>, tonifden hure glier Bungen, Bolter und Sprachen; mas                                                                   | -             |
| unter ben Sprachen und bem Thurm ju Pabel verborgen liegt. Sieben und breifig fteb Rapitel. — Bon Abraham und feinem                                                                  |               |
| Saamen, und von ber Bunbestinea in ihrer Fortpflangung, auch von ben beibnifchen Gottern.                                                                                             | <b>9</b> 91   |
| Achtunbbreißigftes Kapitel. — Ertlarung vom Unfang bes beib-<br>nifchen Rrieges, wie Abraham feines Brubers Gohn ben<br>bot errettet bat; und von toniglichen Priefter Meldifebech    |               |
| gu Galem, bem Abraham ben Behenten gab. Ren numbbreifigftes Rapitel. — Wie Gott Abraham im Gefichte                                                                                   | 201           |
| fei erichienen und ben Bund mit ihm in seinem Saamen be-<br>ftattiget; und wie Abrahams Glaube habe ben Bund er-<br>griffen, welches ihm zur Gerechtigkeit ist zugerichnet worden:    |               |
| und wie ihn Gott hieß opfern; was darbei zu verfteben fel.<br>Bierzigstes Rapitel. — Bon ber historie und ganz wunderlichen<br>Berbildung bes Geiftes Gottes mit hagar, Sarai Magb,   | 207           |
| und ihrem Sohne Imael, von feiner Ausstogung ber Erbe fchaft und von Ifacte Erbe. Einundvierzigstes Rapitel. — Bon bem Siegel bes Bundes,                                             | 808           |
| ber Beichneibung ber Borbaut, und von ber Taufe                                                                                                                                       | 894           |
| Abraham im hain Mamre erschienen, was blese Figur fei, welche gen Sobom gingen und bie Statte ber Kinder hams                                                                         |               |
| mit Feuer vom herrn angundeten                                                                                                                                                        | 884           |
| Bierun brierzig fte & Apitel. — Wie Lot fei aus Sobom gangen<br>und vom foredlichen Untergange dieser ganzen Gegend in<br>Dams Geschiechte: und was sich hierbei hat zugetragen, auch |               |
| wie bas fet gefcheben                                                                                                                                                                 | . 854         |
| lich habe geführet, und wie er immerbar fei in Berfuchung<br>geftanden, und wie ihn ber Berr befchirmet habe; was barbei<br>zu verftehen fei.                                         | 868           |
| Sechsun brierzigftes Kapitel. — Bon Isaals Geburt und<br>Ismaels Ausstofung mit feiner Mutter hagger, was barbei<br>anatheutet ift.                                                   | ` <b>36</b> 7 |
| Sieben und vierzig ftes Rapitel. — Bom Bunde Abimelede und<br>Abrahams, was das in der geistlichen Figur fei, und was<br>ber Geist Moss unter feiner Dede allbie andeutet.            | 877           |
| Achtund vierzigftes Rapitel Bie Gott Abraham versuchte,<br>und bie Figur von Chrifti Opfer in feinem Leiben und Tobe                                                                  | ,             |
| vorstellete<br>Reun und vierzigstes Kapitel. — Bom Tobe Sará, und vom Erbs                                                                                                            | 886           |
| begräbnif Ahrahams, was darbei angedeutet und zu verstehen sei.<br>Känfzigstes Kapitel. — Wie Abraham seinen Anecht ausschicket,                                                      | 897           |
| feinem Gobn Maat ein Beib ju nehmen; was unter biefer                                                                                                                                 | 404           |

|                                                                  | Geite .    |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Einunbfunfaigstes. Rapitel. — Bie Abraham habe ein anber         |            |
| Beib genommen, mit welcher er noch feche Sohne gezeuget,         |            |
| welchen er Gefchente gegeben, und feine Guter alle feinem        |            |
| Bahna Mark arrahan' dia ambann ahan lallan dai laluam            |            |
| Sohne Sfaat gegeben, die andern aber laffen bei feinem           |            |
| Leben von fich ziehen; und wie'er geftorben fei, mas barbei      |            |
| zu verstehen sei.                                                | <b>415</b> |
| 3meiundfunfgigftes Rapitel Die hiftoria von Ifaat, auch          |            |
| wie Clau und Jatob- geboren worben, und mas fich mit             |            |
| ihnen habe jugetragen; mas barbei gu verfteben fei               | 49 R       |
| Dreiundfunfzigfte & Rapitl Bie Gau feine erfte Geburt            | 200        |
|                                                                  |            |
| verachtete, und um ein Linsengericht verkaufte: was barbei zu    | 400        |
| au versteben sei.                                                | 439        |
| Bierundfunfgigftes Rapitel Bie Ifaat in ber Theurung             |            |
| fei zum Abimelech, bem Ronige ber Philifter gu Gerar, ge-        | •          |
| zogen, und wie ihm ber herr allba fei erfchienen, und ihn        |            |
| - , beifen allba bleiben, und allba ben Bund feines Baters mit   |            |
| ihm erneuert; und was barbei zu verstehen sei                    | 445        |
|                                                                  | 110        |
| Fünfundfünfzigstes Rapitel. — Wie Isaat unwissend ben Jatob      |            |
| an Claus Statte gefegnet, als er alt war und fterben follte;     |            |
| was barbei zu verstehen sei.                                     | 451        |
| Sechsund funfzigftes Rapitel Bie Isaat und Rebetta ben           |            |
| Jatob mußten von Gfau weg in frembe ganbe fchicken, unb          |            |
| wie ihm ber Berr im Gefichte erschienen auf ber Leiter,-         |            |
|                                                                  |            |
| welche bis an ben himmel gereichet hat; und wie sich Esau        |            |
| hernach gegen seine Eltern gehalten habe; was barbei ju          |            |
| gu verstehen.                                                    | 460        |
| Siebenund fünfzigstes Rapitel. — Wie Jakob zu gaban kommen       |            |
| fei, und ihm 14 Jahr um seine zwo Tochter ber Schafe ge-         |            |
| butet; was bie geiftliche Figur mit ber Braut Chrifti bar-       |            |
| unter andeutet; wie Gott ben Jatob in Chrifti- Figur ge-         |            |
| ftellet, und mit bem Bilbe Chrifti alfo gefpielet                | 467        |
|                                                                  | 200        |
| Achtunbfunfzig ftes Rapitel. — Wie Jatob bem Laban, feinem       |            |
| Schwähervaker, habe 20 Jahr gebienet, und 12 Sohne und           | •          |
| eine Tochter gezeuget, und wie ihn Gott gesegnet, baß er         |            |
| habe großen Reichthum bekommen, und wie ihm Laban                |            |
| oftere habe seinen Lohn verandert, und boch nicht schaben        |            |
| mogen; was barbei zu verftehen fei.                              | 478        |
| Reununbfunfgigftes Rapitel Bie Jatob fei von Laban ge-           |            |
| jogen, mas biefe Figur anbeute; mas barbei zu versteben fei.     | 483        |
| Badela fied Banisat Digut unbeute, ibus butott fu betfetent fet. | 330        |
| Sechzigstes Kapitel. — Wie Cfau sei Jatob mit 400 Mann,          |            |
| einem Kriegsheer, entgegengezogen, mas biefes andeute ; auch     | ••         |
| wie Jatob seinem Bruber Esau habe bas Geschent                   |            |
| entgegengeschicket; und wie ein Mann habe bie gange Racht        | `          |
| mit Jatob gerungen; mas biefes alles fei. Dem Lefer boch         | •          |
| ' au betrachten.                                                 | 468        |
| Ginund fechtig ftes Rapitel Die munberichone Rigur, wie Jatob    |            |
|                                                                  |            |
| und Esau zusammen kommen, und alles Leib und boser               |            |
| Bille in große Freube und Erbarmbe gewanbeit marb;               |            |
| mas barbet zu verstehen ist.                                     | 500        |
| 3weiundfechzigftes Rapitel Bon Dina, Satobe Tochter,             |            |
| welche er von Lea zeugete, wie fie fei von henors Cohn           | ٠.         |
| geschanbet worben, und wie Jatobs Sohne Sichem, und              |            |
| alles was mannlich ift gewesen in biefer Stadt, barum er-        |            |
| mirror with Ding misher common habor and has history             | `          |
| wurget, und Dina wieber genommen haben 3 was bei biefer          | K43        |
| Kigur zu verstehen sei                                           | OLT        |

|          |                                                                                                                                                                                         | <b>E</b> cit |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dreiunt  | bechzigstes Kapitel. — Wie Gott Jatob von bannen<br>habe heißen ziehen; was fich allba begeben, und wie bernach<br>Rabel Benjamin habe geboren, und über ber Geburt fei ge-             | <b>-</b>     |
|          | ftorben, und wie Blaat fet geftorben, und mas barbei zu versteben fei.                                                                                                                  | 591          |
| Bietund  | sechzigstes Kapitel. — Ist ber Anfang ber ganz schonen<br>Figur mit Joseph, Jakobs Sohn; was barunter zu ver-<br>fieben fei.                                                            | 58           |
| Kanfunt  | bfechzig ftes Rapitel — Bon Juba und Thamar: eine                                                                                                                                       |              |
|          | heimliche Figur vom Abam und Chrifto, barinnen bie neue Biebergeburt trefflich prafiguriret wirb.                                                                                       | 54           |
| Sedjen n | idsechzigstes Kapitel. — Die gar schone Figur von                                                                                                                                       |              |
| •        | Sofeph: wie er fet bem Potiphar verkaufet worben; was fich mit Joseph habe zugetragen, und von der Keuschheit                                                                           | 56:          |
| Richenn  | und Gottessurcht Josephs. nd sechzig fees Rapitel. — Wie Joseph im Gefangniß                                                                                                            | 90)          |
|          | bes Konigs Pharaonis obriftem Schenken und Backer jebem-<br>feinen Araum erklaret; was barbei zu versteben fei?                                                                         | 571          |
| Kotunb   | fechzigstes Rapilel. — Bon ben Traumen bes Ronigs                                                                                                                                       |              |
| -        | Pharao; wie Joseph aus bem Gefangnis geholet und vor ben Konig gestellet worben, und zu großen Chrentommen fei.                                                                         | 58           |
| Reunun   | b fechtigftes Rapitel Wie biefe Theuerung fei' burch                                                                                                                                    |              |
|          | alle Lande gegangen, und wie Jakob feine Sohne in Aegyptenland nach Getreide schickete; und wie sie sind vor Soleph kommen, und wie er sich habe gegen sie gezeiget; was darbei zu ver- |              |
|          | fteben fei.                                                                                                                                                                             | 504          |
| Biebena  | ig ftes Rapitel Bie Jatobs Cohne wegen ber Theurung                                                                                                                                     |              |
| •        | wieber in Aegyptenland ju Joseph gieben nach Getreibe, und Benjamin mitnehmen; wie fie Joseph ließ in sein haus fuhren und von feinem Lifthe Effen vortragen: was barbei                |              |
|          | au verstehen ift.                                                                                                                                                                       | 603          |
| Einunb!  | fiebengigftes Rapitel Bie Joseph ließ seinen Brubern                                                                                                                                    |              |
|          | ihre Sade fullen, und bas Gelb oben in ihre Sade eins legen, sowohl auch feinen Becher in Benjamins Sad, und                                                                            | ,            |
|          | ließ ihnen nachjagen und fie Diebstahls zeihen. Bas barbet zu verfteben fei.                                                                                                            | 62           |
| Bweiun   | bliebenzigstes Rapitell - Wie sich Joseph vor seinen                                                                                                                                    | <u> </u>     |
|          | Brudern offenbarete; was barbei zu verstehen sei.                                                                                                                                       | 63           |
| ottia n  | b fiebengigftes Kapitel. — Wie Jatob mit allen feinen                                                                                                                                   |              |
|          | Kindern und allen, die bei ihm waren, sammt allem Biebe, sei in Aegypten gezogen.                                                                                                       | 64           |
| Bierun   | bliebenzigstes Kapitel. — Wie Jakob vor Pharad ge-                                                                                                                                      |              |
|          | ftellet ward mit den funf jungsten Brubern Josephs; und                                                                                                                                 |              |
|          | wie Satob ben Pharao segnet; auch wie Joseph hat ben                                                                                                                                    |              |
| •        | Pharao gang Aegypten eigenthumlich erkaufet: was allhier zu versteben sei.                                                                                                              | 64           |
| ğånfun!  | b fiebenzigstes Kapitel. — Wie Jakob die zween Sohne                                                                                                                                    |              |
| •        | Tofephs vor feinem Ende gefegnet, und ben Jungften bem Gelteften vorgefeset habe; was barbei zu verfteben fet                                                                           | 66           |
| Sech sur | ibsieben zigstes Kapitel. — Wie Jakob alle seine Sohne                                                                                                                                  |              |
|          | vor feinem Ende berief, und ihnen andeutete und weiffagete, wie                                                                                                                         |              |
|          | ihre Geschlechter wurden aufgehen und was jedes Zustand sein wurde, bamit er die Wurzel bes Baumes, Abrahams                                                                            |              |
|          | fammt feinen Aeften und Frucht aussprach, mas jebes Stanb                                                                                                                               |              |
|          | und Umt fein wurde, und wie sie fich wurden halten; und                                                                                                                                 |              |

wie Christus wurde aus dem Stamm Judagedoren werden; auch wie lange ihr Reich unterm Seses währen sollte.

Sieben und siedenzigstes Aapitel. — Weitere Erklärung des Aspitel. — Weitere Erklärung des Aspitellen und auch die Shristenheit darunter vorgebildet sei; wie es mit ihnen gehen würde.

Acht und siedenzigstes Aapitel. — Bon des heiligen Erzvaters Jakobs Begrädnis im Lande Canaan; was darbei zu verstehen ist.

Autzer Ertract der hochsinnlichen Betrachtung des Mysteril magni, wie die sichtenken Welten sein Ausstus und Gegenwurf gottslicher Bischen und Einsen und Genommen habe, und wie das gottliche Auss und Einsommen sei.

# Mysterium magnum,

ober:

# Erflärung über das erste Buch Mosis.

Bon der Offenbarung gottlichen Worts durch die brei Principia göttliches Wesens, auch vom Ursprung der Welt und der Schopfung,

#### darinnen

das Reich ber Natur und bas Reich ber Gnade erklaret wird.

Bu mehrerm Berstande des Alten und Neuen Testaments, was Abam und Christus sei; und wie sich der Mensch im Licht der Natur selber erkennen und betrachten soll, was er sei, und worinnen seitliches und ewiges Leben, auch seine Seligkeit und Berdammuß stebe.

Eine Erklarung bes Wefen's aller Wefen; bem Liebs haber in gottlicher Gabe weiter nachzufinnen. Befchrieben im Jahr 1623.



# Vorrede des Autoris.

Wenn wir betrachten die sichtbare Welt mit ihrem Befen, unb betrachten bas Leben der Kreaturen: so finden wir daran das Gleichniß der unsichtbaren geistlichen Belt, welche in der sichtbaren Belt verborgen ift, wie die Seele im Leibe, und sehen daran, daß der verborgene Gott allem nahe und durch alles ift, und dem sichtbaren Besen doch gang verborgen.

2. Ein Erempel haben wir an bes Menfchen Gemuthe, wels des ein unsichtbares Feuer ift, bas zu Licht und Finsternis, als zu Freude und Leid geneiget ist, und ift an sich seiber boch derselben keines; sondern ist nur eine Ursach darzu, ein unsichtbar ungreistisches Qual-Feuer, und doch nach seinem eigenen Wesen in nichts ges schossen, als nur allein in den Willen des Lebens.

3. Der Leib kann bas Gemuth nicht begreifen, aber bas Gemuth begreift den Leib, und führet ihn zu Lieb und Leib: also auch von Sottes Wort und Kraft zu verftehen ist, welches den sichtbaren empfindlichen Etementen verborgen ist, und doch durch und in den Etementen wohnet, und durch das empfindliche Leben und Wesen wirket, wie bas Gemuth im Leibe.

4. Denn die sichtbaren empfindlichen Dinge sind ein Besen des Unsichtbaren; von dem Unsichtlichen, Unbegreislichen ist kommen das Sichtbare, Begreisliche: von dem Aussprechen oder Aushauchen der unsichtbaren Kraft ist worden das sichtbare Wesen; tas unsichtbare geistliche Wort der gottlichen Kraft wirket mit und durch das sichtbare Wesen, wie die Seele mit und durch den Leib.

5. Der innere geistliche Seelenmensch ift burch bas Einspresten ober Einblasen von dem unsichtbaren Worte der gottlichent Rafte in bas sichtbare Bild eingesprochen worden, von dem geschaffenen Bilde zum Berstande', darinnen des Menschen Wiffenschaft und Erkenntnif des unfichtbaren und fichtbaren Wefens flebet.

6. Also hat nun ber Mensch bie Gewalt von bem unsichtbaren Worte Gottes empfangen zum Wiederaussprechen, daß er das verborgene Wort der gottlichen Scienz wieder in Formungen und Schiedlichkeit ausspricht, auf Art der zeitlichen Kreaturen; und dasselbe geistliche Wort bildet nach den lebhaften und wachsenden Dingen, dadurch die unsichtbare Weisheit Gottes mit dieser Bildung in schiedliche Formungen gemodelt wird, wie solches vor Augen ist, daß der menschliche Berstand alle Kräfte in ihrer Sigenschaft ausspricht, und allen Dingen Namen giebet, nach jedes Dinges Sigenschaft: durch welches die verborgene Weisheit in ihrer Kraft erkannt und verstanden wird und der verborgene Gott mit den sichtbaren Dingen offenbar wird, jum Spiel der göttlichen Kraft, daß das Unsichtbare mit dem Sichtbaren spiele und sich barinnen in Empfindlichkeit und Kindlichkeit sciner selber einsühre.

7. Gleichwie sich bas Gemuth mit dem Leib und burch ben Leib in Sinne und Gedanken einführet, badurch es wirket und sich empfindlich macht; also auch die unsichtbare Welt, durch die sichtbare und mit der sichtbaren, und ist uns nicht ein solches zu beneten, als könnte man die verborgene göttliche Welt nicht ergrunden, was sie sei, und was ihre Wirkung und Wesen sei; denn an dem sichtbaren Wesen der Ereation seben wir eine Kiaur ber innern geist-

lichen Wirfung ber Rraftwelt.

8. Und sollen von Gott anders nicht benken, als daß er der inwendigste Grund aller Wesen sei, und doch also, daß er von keinem Dinge mag ergriffen werden, aus des Dinges eigener Gewalt: sondern wie sich die Sonne mit ihrem Lichte und Kraft in die empfindlichen lebhaften Dinge einführet, und mit allen Dingen wirket, und sich darinnen mit in ein Wesen einführet; also auch vom göttlichen Worte zu verstehen ist, mit dem Leben der Kreaturen.

9. Weil benn biese sichtbare Welt bas ausgesprochene geformte Wort nach Gottes Liebe und Born, als nach bem Mysterio Magno ber ewigen geistlichen Natur ist, welche geistliche Welt in der sichtbaren verborgen ist, und aber die menschliche Seele ein Funke aus dem ewigsprechenden Worte der göttlichen Scienz und Kraft ist, und der Leib ein Ens der Sterne und Clemente, sowohl nach dem innern Grunde, ein Ens des himmels als der verborgenen Welt: so hat er Racht, von dem Mysterio Magno zu reden, darages alle Wesen sind entstanden.

10. So uns bann die großen Mpfteria, aller Dinge Anfang und Urstand, durch gottliche Gnade entgegnen, daß wir dieselben in wahrer Ertenntniß mit dem eingesprochenen Worte der gottlichen Scienz, als durch den Grund der Seele verstehen mogen: so wollen wir dessen Grund, so viel als und zugelassen ist, in diesem Buche aufschreiben, und selber zu einem Memorial und dem Leser dieses zur übung gottlicher Ertenntniß.

11. Und wollen andeuten 1) mas bas Centrum und Grund aller Befen fei, 2) mas bie gottliche Offensbarung burche Sprechen bes Borts Gottes fei, 3) wie Bofes und Gutes aus einem einigen Grunde urftans be, als Licht und Sinfternif, Leben und Tob, Freude und Leib; und wie bas in feinem Grunbe fei, auch wogu jebes Befen und Qual nute, und unvermeiblich fei, 4) und wie alle Dinge ihren Grund vom Denfterio Ragno, ale vom Mushauchen bes ewigen Ginen bas ben, 5) wie fich bas ewige Gine in Empfindlichteit, Rindlichteit, Schiedlichteit gu feiner felbft Scieng und gum Spiel ber ewigen Rraft einführe, 6) mie man zu mahrer Ertenntniß Gottes, und gum Erfenntniß ber emigen und zeitlichen Ratur tommen moge, 7) item, wie man in mabre Befchaulichteit bes Befens aller Befen tommen moge, 8) item, von ber Schopfung ber Belt und aller Kreaturen, 9) und bann von bes Menichen Urffand, Kall und Bieber. bringung, mas er nach bem erften abamifchen Den. fchen im Reiche ber Matur fei, und mas er in ber neuen Biebergeburt im Reiche ber Gnabe fei, unb wie die neue Wiedergeburt geschehe; 10) auch mas bas alte und neue Teftamemt ein jebes in feinem Berfande fei.

12. Und wollen solche Erklarung durch alle Rapitel bes. ersten Buchs Mosis aussuhren, und andeuten, wie bas alte Testament eine Figur des neuen sei; was bei den Geschichten der heitigen Erzväter zu verstehen sei, warum sie der Geist Gottes in Mose ausschreiben lassen; worauf die Figuren dieser aufgeschriebenen Sistorien sehen, und wie der Geist Gottes in seinen Kindern vor Christi Zeiten in der Figur vom Reiche Christi mit ihnen gespielet habe, da ihm denn allezeit Gott diesen Gnadenthron Christum, durch welchen er wollte seinen Zorn tilgen und die Enade offenbarten, vorgestellet hat.

13. Und wie die gange Zeit dieser Welt, als wie in einem Uhrwerke sei vorgebildet worden, wie es hernach in der Zeit ergehen werde, und was die innere geistliche Welt und dann die außere materialische Welt sei; sowohl der innere geistliche Mensch, und dann der außere von dieser Welt Wesen, wie Zeit und Ewigkeit in einander, sind, und wie man das alles verkieben könne.

14. Db sichs nun zutruge, daß diese unsere Schriften gelesen wurden, und von dem Leser bieses nicht mochte bald ergriffen und verstanden werden; weil solcher Grund (welcher doch durch das Licht der Ratur, sowohl mit der Schrift ganz einstimmet und gegrundet ift) bisher eine lange Zeit fast dunkel gewesen ift, und aber

burch gottliche Inabe ber albernen Einfalt gegeben wird; so wolle ber Lefer solches nicht nach der bosen Weit Brauch verwerfen,, sondern auf den Grund der Practica, so darinnen angedeutet, sehen, und sich darzu begeben, und Gott um Licht und Verstand bitten. So wird er endlich unsern Grund wohl verstehen, und ihm sehr lieb und angenehm sein und werden.

15. Aber ben Stolzen und Borbinklugen, und boch Richtswissenden, welcher Bauch ihr Gott ist, welche allein am Thiere
ber babylonischen hure hangen, und sich von ihrem Gift tranken,
und muthwillig in Blindheit und in bes Teusels Fischhamen sein
wollen, haben wir nichts geschrieben; sondern haben ein vestes
Schloß vor den Berstand der Thorheit mit dem Geiske unserer Erkenntnis davor geleget, unsern Sinn nicht zu ergreifen, denn sie
bes auch nicht werth sind, weil sie muthwillig dem Satan dienen
wollen, und nicht Gottes Kinder sind.

16. Und wollen aber den Kindern Gottes klar und gründlich verstanden sein, und berzlich gern unsere, und von Gott gegebene Erkenntnis mittheilen, weil die Zeit solcher Offenbarung geboren ist. So mag ein Jeder sehen, was er richtet; es wird ein Jeder seinen Lohn davon haben: und empfehlen ihn in die Gnade der sanften

Liebe Jefu Chrifti, Umen.

# De mysterio magno,

das ift:

Von der Offenbarung göttlichen Worts durch die drei Principia göttliches Wesens.

# Das 1. Kapitel.

Bas ber geoffenbarte Gott fei, und von ber Dreiheit.

Wenn wir wollen die neue Wiedergeburt verstehen, was fie ift, und wie sie geschehe: so mussen wir erstlich wissen, was der Wensch ift, und wie die gottliche Inwohne sei, auch was der geoffenbarte Gott sei, dessen der Mensch ein Bilb ift.

2. Wenn ich betrachte, was Gott ift, so sage ich: Er ift bas Eine gegen ber Kreatur, als ein ewig Nichts; er hat weber Grund, Anfang noch Stätte; und besitzet nichts, als nur sich selber: er ist ber Wille bes Ungrundes, er ist in sich selber nur Eines: er bedarf teinen Raum noch Ort: er gebäret von Ewigkeit in Ewigkeit sich selber in sich: er ist keinem Dinge gleich ober ähnlich, und hat keis men sonderlichen Ort, da er wohne: die ewige Weisheit ober Versstand ist seine Wohne: er ist der Wille der Weisheit, die Weisheit ift seine Offenbarung.

3. In dieser ewigen Gebarung sind und brei Dinge zu verste ben: als 1) ein ewiger Wille, 2) ein ewig Gemuth bes Willen 3) ber Ausgang vom Willen und Gemuthe, welcher ein Geist des Billens und Gemuthes ift.

4. Der Wille ift Bater; bas Gemuth ift bas Gefassete bes Willens, als des Willens Sit ober Wohnung, ober das Centrum gum Etwas, und ift des Willens Herz; und der Ausgang vom Willen und Gemuthe ist die Kraft und der Geift.

5. Dieser breifache Geist ift ein einig Wesen, und ba er boch tein Wesen ist, sondern ber ewige Verstand: Ein Urstand bes Ichte, und ist boch die ewige Berborgenheit, gleichwie der Berstand bes Menschen nicht faßlich oder in Zeit und Statte ist, sondern ist sele ber seine Faßlichteit und Sit, und das Ausgehen des Geistes ist die ewige urständliche Beschaulichteit, als eine Lust des Geistes.

6. Das Ausgegangene heißt die Lust ber Gottheit ober die ewige Weisheit, welche ift der ewige Urstand aller Krafte, Farben und Tugenden, durch welche der dreisache Geist in dieser Lust bez gehrend wird, als namlich der Kraft, Farben und Tugenden, und sein Begehren ist ein Impressen, ein sich selber Fassen: der Wille fasse wige Wort aller Farben, Krafte und Tugenden, welches der ewige Wille aus dem Verstande des Gemuths durch den Geist ausspricht.

7. Und daffelbe Sprechen ift das Bewegen ober Leben ber Gottheit; ein Auge des ewigen Sehens, da eine Kraft, Farbe und Eugend die andere im Unterscheid erkennet, und stehen aber alle in gleicher Eigenschaft ohne Gewicht, Ziel oder Maaß, auch von einsander ungetrennet. Alle Krafte, Farben und Lugenden liegen in Einer, und ist eine unterschiedliche, in einander wohlgestimmete, gesbarende Harmonei, oder, wie ichs segen mochte, ein sprechendes Wort, da in dem Wort oder Sprechen alle Sprachen, Krafte, Farben und Lugenden inne liegen, und mit dem Hallen oder Sprechen sich auswickeln und in ein Gesicht oder Sehen einsuhren.

8. Das ist nun das Auge des Ungrundes, das ewige Chaos, da alles innen lieget, was Ewigkeit und Zeit ist, und heißet Rath, Kraft, Wunder und Tugend: bessen eigentlicher Name heißet Gott, oder IIII, oder Jehovah, der ist außer aller Natur, außer allen Anfängen einiges Wesens, ein in sich selber Wirken, sich selber Geschären und Finden, oder Empsinden, ohne einigerlei Qual von etzwas oder durch etwas; hat weder Ansang noch Ende, ist ungemessen, kann mit keiner Zahl in seiner Weite und Größe ausgesprochen werden, denn er ist tieser als sich ein Gedanke schwingen kann: er ist nirgend weit von etwas, oder nahe bei etwas, er ist durch Alles und in Allem; seine Gedurt ist überall, und ohne ihn ist sonst nichts: er ist Zeit und Ewigkeit, Grund und Ungrund, und begreiset ihn doch nichts als der wahre Verstand, der ist Gott selber.

## Das 2. Kapitel.

### Bom Bort ober Herze Gottes.

Diefes ift nun was S. Johannes faget: 3m Unfang war bas Bort, und bas Bort mar bei Gott, und Gott mar bas Bort, baffelbe war im Anfang bei Gott. Joh. 1, 1. 2. Das Wort 3m ift ber Wille bes Ungrundes; Anfang ift bas Faffen bes Billens, ba er fich felber faffet und in einen ewigen Anfang einführet. Das Bort ift nun bas Gefaffete, bas im Billen ein Richts ift, und mit dem Kaffen eine Gebarung wirb, das mar im Anfang beim Billen und im Willen; aber mit des Willens Luft nimmte feinen Anfang in bee Billene Faffung, barum beißete Derg ale ein Centrum ober Lebenecircul, barinnen ber Urffanb bes emigen Lebens ift.

2. Und Johannes faget weiter: Durch baffelbe find alle Dinge gemacht, und ohne daffelbe ift nichts gemacht, mas gemacht ift. In ihm mar bas Leben, und bas Leben, mar bas Licht ber Menfchen. Allbier, Menfc, nimm nun baffelbe Lebenslicht, bag im Bort mar und ewig ift, und beschaue bas Befeu aller Befen, und sonderlich bich fetber, diemeil du des ungrundlichen Gottes Bild, Leben und Befen bift, und ein Gleichniß nach ihm. Sie bebente Beit und Emigteit, Simmel, Solle und Belt, Licht und Finfternif, Dein und Qual, Leben und Sterben, Ichts und Richts! Allhie prufe bich, ob bu bas Leben und Licht bes Worte in bir baft, bag bu alles feben und verfteben magft. Denn tein Leben ift im Borte gemes fen, und ift im Bilbe (bas Gott fchuf) offenbar worden; es ift ibm vom Geift bes Borts eingeblafen worben. Run erhebe beinen Berftand im Lichte beines Lebens, und beschaue bas geformte Bort; betrachte feine innerliche Gebarung, benn ins Lebens Licht ftebet alles offenbar.

Sprichft bu: ich kann nicht, ich bin verberbet; bore, fo bift bu auch noch nicht wieder aus Gott geboren; fonften, fo bu daffeibe Licht wieder hatteft, fo tonnteft du. Run wohlan, wir mangeln mohl alle bes Ruhms; ben wir an Gott haben follen, aber ich will bir etwas weisen. Sabe nur Acht, und faffe es, bis nicht ein Spotter, wie die verwirrete Babel ift. Siehe, wenn wir wollen von dem Wefen aller Befen reben, fo fagen wir: von- Gott und burch Gott ift alles. Denn S. Johannes faget auch : ohne

ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Kap. 1, 3.

4. Run faget die Bernunft, moraus, ober wie bat Gott Gutes und Bofes gemacht, Pein und Qual, Leben und Tob? benn in Gott ein folder Bille, ber Bofes machet? Auhier hebet bie Bernunft an ju fpeculiren und will es faffen; gehet aber nur um ben Circul von außen um, und tann nicht barein, benn fie ift haußen, und nicht im Worte bes Lebenscirkels.

- 5. So siehe dich nur selber an, was du bift, und siehe die außere Welt an mit ihrem Regiment, was die ist: so wirst du sinden, daß du mit deinem Außeren Seiste und Wesen die außere Welt bift. Du bist eine kleine Welt aus der großen, den außeres Licht ist ein Chaos der Sonne und des Sestirnes, sonst konntest du nicht vom Sonnenlicht sehen. Die Sterne geben Essenz der Untersthiedtichkeit im verständlichen Sehen? Dein Leib ist Feuer, Luft, Wasser, Erde: darinnen liegt auch die metallische Sigenschaft; denn wessen die Sonne mit dem Gestirne ein Geist ist, dessen ist die Erde mit den andern Elementen ein Wesen, eine coagulirte Kraft. Was das Obere ist, das ist auch das Untere, und alle Kreaturen dieser Welt sind dasses.
- 6. Wenn ich einen Stein ober Erdenklumpen aufhebe und anseite, so sehe ich das Obere und das Untere, ja die ganze Welt barinnen, nur daß an einem jeden Dinge etwan eine Eigenschaft die größte ift, barnach es auch genennet wird. Die anderen Eigenschaften liezgen alle mit einander auch barinnen, allein in unterschiedlichen Graden und Centris, und sind doch alle Grade und Centra nur ein einiges Centrum: es ist nur eine einige Wurzel, daraus alles herzkommt, es scheidet sich nur in der Compaction, da es coaguliret wird: sein Urstand ist als wie ein Rauch ober Brodem vom großen. Mysterio des ausgesprochenen Wortes, das an allen Orten im Wiederaussprechen stehet, das ist im Wiederaushauchen ein Gleichenis nach sich, ein Wesen nach dem Geiste.
- 7. Run können wir aber nicht sagen, daß die außere Welt Sott sei, oder das sprechende Wort, welches in sich ohne solch Wesen ift, sowohl auch der außere Mensch nicht; sondern es ist alles nur das ausgesprochene Wort, das sich in seinem Wiedersassen sum selber Sprechen) also coaguliret hat, und noch immerdar mit den vier Etementen durch den Seist der Begierde (als des Gestirnes) coaguliret, und in ein solch Weben und Leben einsühret, nach Art und Weise wie das ewige sprechende Wort ein Mosterium (welches geistlich ist) in sich macht, welches Wosterium ich das Centrum der ewigen Natur heiße, da sich das ewigsprechende Wort in eine Sebärung einsühret, und auch eine solche geistliche Welt in sich macht, wie wir im ausgesprochenen Wort eine materialische sind.
- 8. Denn ich fage, die innere Belt ift der himmel, darinnen Sott wohnet, und die außere Belt ift aus ber innern ausgesprochen, und hat nur einen andern Anfang als die innere, aber doch aus der innern. Sie ift aus der innern (burch Bewegung des ewigsprechenden Borts) ausgesprochen, und in einen Anfang und Ende gesehet.

- 9. Und die innere Welt stehet in dem etwigen sprechender. Wort: das ewige Wort hat sie als ein groß Mysterium von Ewige keit aus seiner Kraft, Farben und Tugend (durch die Weisheit) in ein Wesen gesprochen; welches Wesen auch nur als ein Aushauchen vom Wort in der Weisheit ist, das seine Wiedersassung sur Gedarung) in sich hat, und sich mit der Fassung auch coaguliret und in Formungen einsuhret, nach Art der Gedarung des ewigen Worts; wie sich die Kräfte, Farben und Tugenden im Wort (durch die Weisheit) gebären, oder wie ich sagen möchte, aus der Weisheit im Worte.
- 10. Darum ist nichts vor Gott nahe ober weit, eine Welt ist in der andern, und find alle nur die einige; aber eine ist geistlich, tie andere ist leiblich, gleichwie Leib und Seele in einander ist, und auch Zeit und Ewigkeit nur Ein Ding ist, aber in unterschiedlichen Anfängen. Die geistliche Welt im Innern hat einen ewigen Anfang, und die äußere einen zeitlichen: eine jede hat ihre Geburt in sich; aber das ewigsprechende Wort herrschet durch alles, und mag doch weder von der geistlichen noch äußern Welt ergriffen oder gessasse werden, daß es stille stunde, sondern es wirket von Ewigkeit in Ewigkeit, und sein Gewirke wird gefasset. Denn es ist das gessonnte Wort, und das wirkende ist sein Leben und unfastlich, denn es ist außer allem Wesen, nur bloß als ein Verstand oder eine Kraft, die sich in Wesen einschiede.

11. In der innern geiftlichen Welt fasset sich das Wort in ein geiftlich Wesen, als ein einiges Element, da ihrer vier darinnen verborgen liegen. Als aber Gott, als das Wort, hat dasselbige einige Element beweget, so haben sich die verborgenen Eigenschaften

offenbaret, ale ba find vier Elementa.

# Das 3. Kapitel.

Wie aus dem ewigen Guten ein Boses ist worden, welches im Guten keinen Anfang zum Bosen hat; und von dem Ursprung der finstern
Welt ober Hölle, in welcher die Teufel wohnen.

Go benn in der außern Welt wird Licht und Finfterniß gefeben, darzu Pein und Quaal, und aber alles aus bem ewigen'
Mpfterio, als aus ber innern geiftlichen Welt herruhret, und bie

innere geiftliche Belt herrubret aus bem emig = gebarenben nit fprechen= ben Borte: fo ift uns zu betrachten, wie aus dem emigen Guten ein Bofes werbe, bas in bem Guten boch feinen Anfang bat gum Bofen; woher Finfternif, Dein und Quaal entftebe; und bann, woher in ber Kinfternif ein Glang ober Licht entftebe.

2. Denn wir konnen nicht fagen, bag bas ewige Licht ober Die emige Kinfterniß geschaffen fei, sonften maren fie in einer Beit und in einem gefaffeten Unfange, welches nicht ift. Denn fie find mit in ber Gebarung, aber nicht in ber Beishelt ober Gebarung bes Borts ber Gottheit; fondern fie nehmen ihren Urftand in ber

Begierbe bes fprechenben Borts.

3. Denn in bem emigfprechenden Borte, welches außer aller Ratur ober Anfang nur ber gottliche Berftand ober Sall ift, ba ift weber Finfternig noch Licht, weber Dides noch Dunnes, weber Areube noch Leib, auch teine Empfindlichkeit noch Rindlichkeit; fonbern es ift blog eine Kraft bes Berftanbes in einer Quaal, Billen und Regiment, es ift ihm weber Freund noch Reind, benn es ift

bas ewige But, und nichts mehr.

4. So benn baffelbige etvige But nicht mag ein unempfindlich Befen fein (benn es mare ibm nicht alfo felber offenbar), fo fubret fiche in fich felber in eine Luft ein, ju feinem Gelbftichauen ober Seben, mas es fei, in welcher Luft die Weisheit ftebet: und fo fich bann die Luft alfo fiehet, mas fie ift, fo fuhret fie fich in eine Begierbe ein, zu empfinden mas fie fei, als zu einer Ruhlung bes Geruches, bes Gefchmacts, ber Farben, Rrafte und Tugenben, und mochte boch auch feine Rublung in ber freien geiftlichen Luft ent= fteben, wenn fie fich nicht felber in eine Begierbe (gleich einem

Sunger) einführete.

5. Denn bas Nichts hungert nach dem Etwas, und ber hunger ift bie Begierbe, ale bas erfte Berbum Giat, ober Dachen; benn bie Begierbe hat nichts, bas fie konnte machen ober faffen. Sie faffet fich nur felber und impreffet fich, bas ift, fie coaquittet fich, fie zeucht fich in fich, und faffet fich, und fuhret fich vom Ungrunde in Grund, und beschattet fich feiber mit dem magnetischen Bieben, daß bas Nichts voll wird, und bleibet boch als ein Nichts, es ift nur eine Eigenschaft, als eine Kinfterniß; bas ift ber emige Urftand ber Finfterniß: benn wo eine Gigenschaft ift, ba ift icon etwas, und bas Etwas ift nicht ale das Dichte: es giebet Duntel= beit, es fei benn, bag es mit etwas anbere (als mit einem Glaft) erfullet werde, fo ifte Licht, und bleibet boch eine Dunkelbeit in . ber Gigenschaft.

6. In Diefer Congulation ober Impression, ober Begierbe, ober Sunger, wie iche etwan gum Berftanbe geben mochte, ift une nun mit ber Compaction ober Bufammenfaffung zweierlei zu verfteben: 1) als die freie Luft, welche ift die Weisheit, Rraft und Tugend

ber Farben; und jum 2) die Begierde der freien Luft in fich felber. Denn die freie Lust, als die Weishelt, ist teine Sigenschaft, sons dern ist von aller Anneiglichkeit frei, und ist mit Gott eins; aber die Begierde ist eine Sigenschaft. Nun entstehet aber die Begierde aus der Lust, darum so fasset auch die Begierde die freie Lust mit in der Compaction im Fassen, und führet sie nat in die Empfindslichkeit und Findlichkeit ein.

7. Und sollet uns aber ja wohl an diesem Ort recht verstehen. Die Begierde entstehet aus dem Willen zur freien Luft, und führet sich durch die freie Lust aus und in eine Begierde ein, denn die Begierde ist des Baters Eigenschaft, und die freie Lust, als die Weisheit, des Sohnes Eigenschaft; wiewohl Gott, als der ein Geist ist, allhier an diesem Orte nicht Vater oder Sohn genannt wird, die zur Offenbarung durchs Feuer im Lichte, allda wird er Vater und Sahn genannt. Aber zum gründlichen Verstande sehe ichs wegen der Geburt der Natur, daß man verstehe, welcher Persson in der Gottheit die Natur, und welcher die Kraft in der Natur zugeschrieben werde.

Das Centrum der ewigen Natur: Wie sich der Wille des Ungrundes in Natur und Gestältniß einführe.

8. Die Begierde aus dem ewigen Willen des Ungrundes ist die erste Gestalt, und ist das Fiat oder Schuf. Und die Kraft der freien Lust ist Gott, der das Schuf subret, und heißt es beides zusammen Berbum Fiat, das ist, das ewige Wort, das da schaffet, da nichts ist, und der Urstand der Natur und aller Wesen.

9. (†) Die erste Eigenschaft der Begierde ist herbe, strenge, impressend, sich fassend, sich beschattend, und machet erstlich die große Finsternis des Abgrundes; zum andern macht sie sich wesentslich, nach geistlicher, Art, ganz raub, hart und derb, und ist eine Ursache der Katte und aller Schaffe, auch alles dessen, was Wesen heißet, und ist der Anfang der Findlichkeit, da sich die freie Lust seiber inne sindet und in Beschaulichkeit einführet; aber die Begierde, in sich selber, führet sich damit in Pein und Quaal ein, die freie Lust aber nimmt nur also die Findlichkeit an.

10. (8) Die zweite Gestalt ober Eigenschaft ist bas Einziehen ber Begierbe, bas ist ein Stachel, Rügen ober Bewegen. Denn eine jede Begierbe ist einziehend und ist der Anfang des Bewegens, Regens und Lebens, und der wahre Urstand des mercurialischen Lebens der peinlichen Quaal. Denn allhier urständet die erste Feindschaft zwischen der Herbigkeit oder Hartigkeit, und dem Stachel der Rügung; denn die Begierde macht hart, derb, und schleußet ein, gleichwie die Kalte das Wasser einschleußer. Also ist herbe ein eitel

Ralte, und ber Stachel, als bas Bieben, wird boch mit bem Ein-

proffen geboren.

11. Es ift allbie wie Bater und Sobn : ber Bater will ftille und bart fein , und ber Stachel, als fein Sohn , zeucht im Miter, und macht Unrube; bas fann ber Bater als die Berbigfeit nicht erbuiben, und zeucht viel heftiger in ber Begierbe an fich, ben ungehorsamen Cohn zu halten und einzuschließen, baburch ber Sohn nur flatter im Stachel wirb: und bas ift ber mabre Grund unb Urfach der Empfindlichkeit, welches in der freien Luft der ewige Unfang bes Bewegens ber Rrafte, Farben und Tugenben, und ber gottlichen Freubenreich ift; und in ber finftern Begierbe ift ber Urftand der Keindschaft, Dein und Quaal, und ber ewige Urftand Gottes Bornes, und aller Unruhe und Bibermartigfeit.

12. (AZ) Die britte Eigenschaft ift die Angst ober Quaal, ober bas Quallen, welche bie zwo erften Gigenschaften machen; wenn fich ber Stachel, ale bas Rugen in ber Sartigfeit, ale in ber Impreffion, mit dem Buthen beweget, und bie Bartigfeit gerbricht, fo entstehet in bem Berbrechen ber Barte bie erfte Rublichkeit, und ift ber Anfang ber Effentien: benn 1) es ift bie Schiedlichkeit, baburch in ber freien Luft im Borte ber Rrafte jede Rraft in fich felber fühlend und underschiedlich wirb. Es ift ber Urffanb ber Unterfchiedlichkeit, 2) bag bie Rrafte eine jebe in fich felber offenbar werbe,

auch ber Urftanb ber Sinne und bes Bemutbes.

13. Denn bas ewige Gemuth ift bie allmefenbe Rraft ber Sottheit, aber Die Ginne entstehen burch bie Ratur mit ber Bewegung in ber Unterscheibung ber Rrafte, ba eine jebe Rraft fich . felber in empfindet und fublet. Es ift auch ber Urftand bes Schmacks und Ruche. Benn die Empfindlichkeit ber Rrafte in ber Unterfcbieblichteit je eine in bie andere eingehet, fo fühlen, fchmeden, riechen, boren und feben fle einander: und hierinnen entftebet bes Lebens Rreube, welches in der Stille der Rraft Gottes, in der Freis beit, nicht fein mochte. Darum fuhret fich ber gottliche Berftanb in geistliche Eigenschaften ein, daß er ihm selber offenbar und ein mirtenbes Leben fei.

14. Run ift une aber bie Angst in ihrer Gebarung und Gelbfteigenschaft zu betrachten; benn gleichwie in ber Freiheit im Borte ber Rraft Gottes ein Gemuth ift, ale ein Berftand: alfo auch imaleichen fubret fich ber erfte Bille gur Begierbe, in ber Begierbe ber Finfternif in ein Gemuth ein, welches Bemuth die Angftquaal ift, ale ein Schwefelquaal, und ba allbier boch nur Beift verftanben wirb.

Die Angfiquaal wirb alfo verstanben : bie berbe Be-**15.** gierbe bie faffet fich, und zeucht fich in fich, und macht fich voll, bart und raub; fo ift bas Bieben ein Feind ber Barte. Die Barte ift haltenb, und bas Bieben ift fliebenb; Gins will in fich, und bas Andere will aus fich: fo es aber nicht von einander welchen ober fich trennen kann, fo wirds in einander gleich einem brebenben

Rade 3 Eins will über fich, bas Anbere unter fich.

16. Denn ble Harte glebt Wefen und Gewicht, und ber Stachel giebt Geist und das fliegende Leben: dies dreihet sich mit einander in sich und aus sich, und kann doch nirgends hin. Was die Begierde, als der Magnet, hart macht, das zerbricht das Ziehen wieder, und ist die größte Unruhe in sich selber, gleich einer wüthenden Unsinnigkeit, und ist in sich eine erschreckliche Angst, und wied alle bier doch noch kein recht Fühlen verstanden die zum Feuer; und bescheide den rechtverständigen Naturklundiger allhier, was das sei oder bedeute; er mag sich besinnen, in seinem natürlichen Wissen wird ere kinden.

17. Die Angst macht den Schwefelgeist, und der Stachel macht den Mercurium, als den Wertmetster der Retur, er ist der Natur Leben, und die herbe Begierde macht den schaffen Salzgeist, und sind alle drei nur einer, theilen sich aber in drei Gestälte, die beisen Sulphur, Mercurius, Sal. Diese drei Sigenschaften impressen in sich die freie Lust, daß sie auch eine materialtsche Wesens heit giedt, das ist ein Del, dieser drei Gestalten Leben und Freude, welches ihre Grimmigkeit löschet und sanstein Bernünstiger leugnen. Es ist in allen Dingen ein Salz, Schwesel und Del; und der Mercurius, als das Sistileden, machet die Sseng in allen Dingen, und also suhrer-sich der Ungrund in Grund und Natur ein.

18. (ATS) Die vierte Gestatt in der Ratur ist des Feuers Anzundung, da erst das fühlende und verfidndige Leben aufgehet; und sich der verborgene Gott offenbaret; denn außer der Notur ist er allen Arenturen verborgen, aber in der ewigen sind zeitlichen

Ratur ift er empfindlich und offenbar.

19. Und biese Offenbarung geschieht erstlich durch die Erweckung der Krafte, als durch die obermeldeten drei Eigenschaften, Sulphur, Mercurkum und Sal, darinnen das Del, in welchem das Erben brennet und scheinet. In der vierten Gestalt, als im Feuer and Licht, wird erst das wahre Leben offenbarz im Feuer das natürliche, und im Licht das dissche, geistliche, und in der Kraft des Lichtes das göttliche verständliche.

20. Lefer, merte es recht! Ich verstehe allhier mit Beschreis bung der Natur die ewige, nicht die zeitliche. Ich weise die nun die zeitliche darunter, denn sie ift aus ber ewigen ausgesprochen, darum seize mir nicht Kalber, Riche, oder Ochsen barein: wie die Unver-

nunft ju Babel pfleget ju thun.

21. Erstlich wiffet biefes, bag fich ber gottliche Beeftand barum ins Feuer einfuhret, bag feine ewige Buft majeftatifch und ein Licht werbe; benn ber gottliche Berftand nimmt Leine Qual in fich, er

barf auch keiner zu seinem eignen Wesen, benn bas Alles darf des Ichtes nicht, das Ichts ist nur sein Spiel, damit das Alles spielet, und damit ihm has Ganze als das Alles selber offenbar werde, so sührets seinen Willen in Eigenschaften ein. So wollen wir als eine Kreatur von den Eigenschaften schreiben, als von dem geoffensbarten Gott: wie sich das Alles, als der ungründliche ewige Verstand, offenbare.

22. Bum andern führet sich der ungründliche und göttliche Berkand darum in einem angklichen Feuerwillen und Leben ein, auf das seine große Liebe und Freude, welche Gott heißet, offenbar werde. Denn wenn alles nur Sines ware, so ware ihm das Eines nicht selber offenbar; aber durch die Offenbarung wird das ewige Sut erkannt und giebet eine Freudenreich: sonsten so keine Angst ware, so ware ihr die Freude selber nicht offenbar, und ware nur ein einiger Wille, der hatte nur immer ein Ding; so er sich aber in Widerwartigkeit einsuhret, so wird in dem Streit die Lust der Freude zu einer Begierde, und zu seinem Liebespiel, daß sie zu wirzen und zu thun hat, menschlich geredet.

23. Des jewigem Geift und Naturfeuers Urftand geschieht burch eine ewige Conjunction ober Zusammenfügung, keines sonderlich, sondern beides zugleich; als das gottliche Feuer; welches ein Liebe-Brennen ist; und jum 2) das Naturseuer, welches ein Webe

und verzehrliche Quaal ift, diefes ift also:

24. Das eine Theil, als ber Wille bes Baters, obet bes Ungrundes, führet sich in die größte Scharfe der Herbigkeit ein, allda er ein kalt Feuer ist, eine kalte peinliche Quaal, und scharfet sich durch die herbe stachlichte Angst; und in derselben Angst wird er begehrend der Freiheit, als der freien Lust oder Sanstmuth: und das andere Theil ist die freie Lust, welche begehret offendar zu sein, die sehnet sich nach des Baters Willen, der sie außer der Natur geboren hat und zu seinem Spiel brauchet: diese begehret allbier des Willens wieder, und der Wille hat sich allhier wieder gesasset, aus der Angst wieder in die Freiheit, als in die Lust zu gehen.

25. Berstehet, das ift der wiedergefaste Wille, der begehrend ift der freien Lust Gottes. Run hat er aber in sich die grausame, berbe, harte, stachlichte, angstliche Schärfe angenommen, und die freie Lust ist eine große Sanstmuth gegen der grimmen Natur, als ein Richts, und da sie doch ist; diese beide geben nun gegen einander, und in einander. Der scharfe Wille ist inachtig begehrend der freien Lust, und die Lust ist begehrend des strengen Willens, und indem sie in einander gehen und einander fühlen, so gesschiehet ein großer Schrack, als ein Blis, auf Art wie sich am

Kirmament bas Feuer ober Blit angundet.

26. Und in Diefem Schrad geschiehet bes Feuers Angundung. Denn Die herbe ftrenge Finfternif, welche eine Ralte ift, erschricket

vorm Lichte und vor ber graßen Sanstmuth ber freien Luft, und wird in sich ein Schrack des Todes, da die Grimmigkeit und kalte Eigenschaft zurück in sich gehet, und sich als todt verschleuset. Denn im Schrack wird das finstere Gemuth wesentlich, es raffet sich in sich als ein Eigenes, als eine große Furcht vor dem Lichte, oder eine Feindschaft des Lichtes: und das ist der wahre Urstand der sinktern Welt, als des Abgrundes, in welchen die Teufel sind verskofen worden, welchen wir Hoble nennen.

# Das 4. Käpitel.

Bon ben zwei Principien, als von Gottes Liebe und Born, von Finsterniß und Licht, bem Lefer febr nothig zu betrachten.

In biefem Schrocke ober Feuersanzundung scheiben sich zwei Reiche, und sind boch nur Eines: aber sie theilen sich in der Essenz, Quaal und Willen, werden auch einander unsichtlich, keines besteifet das andre in seiner eignen Quaal, und sind boch aus Eisnem Urstande, hangen auch an einander, und ware Eines ohne bas Andere ein Nichts, und nehmen doch alle beide ihre Quaal von Einem Urstande. Dieses verstehet also:

2. Wenn ber Blis ober Schrad aufgehet, fo ifts im Puntt, und machet im Blide einen Dreiangel I ober 4 Rreug, und biefes ift bie rechte Deutung bes Charafters &: ift erftlich Die Scharfe aller Dinge, und der geoffenbarte Gott in Dreifaltigfeit. Dreiangel beutet an ben verborgenen Gott, als bas Bort ober gottlichen Berftand, welcher in feiner emigen unanfanglichen Geburt breifaltig ift, und boch nur einig in feiner Offenbarung. In ber Feuer: ober Lichtwelt offenbaret fich biefe Dreiheit in ber Geburt: nicht bag etwan ein Drt mare, ba eine folche Figur ftunbe; nein, fondern bie gange Geburt ift alfo; wo fich bas gottliche Feuer in etwas ffenbaret, fo macht es in feiner Ungunbung einen Dreiangel I, welches ben Menschenkindern wohl zu merten ift, wie fich bas Leben alfo auch in einem Dreiangel angunde, bedeutet bie beis lige Dreifaltigeeit. Und' weil bes Lebens Licht ift in bem Borte ber Sottheit gemefen, welches bem Denfchen eingeblafen warb (wie Sob. am 1. Rap. fagt), und aber im Parabeis an Gott verblichen: fo bats muffen am + Rreug wieder geboren werben.

### Erklarung bes obigen Charakters:

8. Das obere Kreuz bedeutet bas ungeforinete Bort int Dreifaltigfeit, außer aller Ratur, und ftehet ber Charafter alfo tund biefer Charafter bedeutet bas geformete Bort, als bie'engslifche Belt.

4. Daß aber der Dreiangel mit den drei geraden Spiten in ein solch + Kreuz sich hat verwandelt, da der Tod daran erwürget ward, deutet uns an die große Liebe Gottes aus dem Dreiangel, die sich in unsere Menschheit wieder hat versenket, als wir vom

Drejangel ins Lebenslicht maren abgewichen.

5. Darum führet sich ber große Angel unter sich, beutet an bie große Demuth und auch bas wir dem feurischen Angel, der in die Sobie gehet, verloren haben, in dem wir Gottes Bild und Geichnis waren. Darum hat sich ber obere Angel in der Wieders geburt am + unter sich gedrehet, und führet keine Spise mehr in die Hohe. Deutet und ist die wahre Gelassenheit unterm + an, da wir werden wiedet im Geiste Christi durch die große Demuth Gottes im Licht neugeboren.

6. Nun theilet fich ber Wille im Feuerschrack in zwei Reiche, ba ein jedes in fich felber wohnet: als der Schrack in der Finsterniß ift Gottes Born; und der Schrack in der Wieberfassung gegen der freien Lust wird in der freien Lust bie hochtriumphirende gotteliche Freudenreich. Denn also wird die freie Lust ethebend, und in ein ringenbes Liebespiel eingeführet, und also wird sie guallend und

wirtenb.

7. Nicht ifts zu verstehen, daß Gott einen Anfang atso neb= me; sondern es ist ber ewige Anfang des geoffenbarten Gottes: wie sich der gottliche Verstand mit der Kraft in Unterschiedlichkeit offenbare und in Reiche einführe, welches eine ewige Gebarung ist. Wir reden allhier nur, wie sich der unsichtbare unempfindliche Gote

in Empfindlichkeit einführe und offenbare.

8. Run ist uns aber mit der Feuersanzundung zweierlei Feuer, zweierlei Geist, und zweierlei Wesen zu verstehen: als ein Liebes seuer in der strien Lust, welche mit der Impression oder Begierde wesentlich wird; und im Feuer scheidet sich Geist und Wesen, und sind doch in einander, wie Geist und Leib Eins ist: und wie nun der Geist ist, also ist auch basselse. Und wie in der Impression der freien Lust ein heiliges subses Wesen ist und ein heilig suser Geist: also ist in der finstern Impression ein herdes, strenges, rauhes und bitter Wesen und Geist. Wie das Wesen ist, also ist auch das Gemuth des Verständes und Willens im Wesen.

9. Wiewohl bas Erbige gegen ber Zeit als geiftlich ist; fo ift aber boch ber mahre Geist viel subtiler als basjenige, bas er in ber Fassung zu einer Substanz macht; benn aus ber Substanz gebet

erft der wahre verständige Geist aus, welcher vor der Substanz nur ein Wille ift und ihm selber nicht offendar, denn der Wille führet sich darum in Substanz und Wesen ein, daß er ihm selber offens bar fei.

- 10. Run ift uns die Schiedlichkeit im Feuer zu betrachten: wenn sich das Feuer anzundet, so ist der Feuerdiss oder Schrad salzatrisch, da sich alle Rrafte aus einander geben und in die Theistung gehen; da sich die ewige, einige Kraft Gottes offenbaret und in Unterschiedlichkeit in Eigenschaften theilet, beides geistlich und wesentlich, wie es an tieser Welt zu sehen ist, da denn die manschertei Salze urständen; welche mit der Schöpfung sind in solche Materien eingangen, welches in der Ewigkeit nur ein geistliches Wesen ist gewesen, aber mit Ansang der Zeit grob und harte worden.
- 11. Auch urständen aus dieser ewigen Burgel die mancherlei Geister, gut und bose, sowohl das mancherlei Gestiene summt den vier Elementen, und alles was lebet und webet. Die Theilung aber in sich felder ift uns also zu verstehen: wenn der Blis ausgehet, so gehet aus dem Feuer die Scheidung, der Feuerschrack ist verzehrzlich, der greift das gefasset Besen an, beides das in der freien Lust und das in der Rauhigseit, und verzehret es augenblicklich, denn allhie in dem Feuer wird der ewige Wille, der kein Grund ist, offenbar, vor dem mag kein Wesen bestehen, er verschlingt ale ies in sein Richts.
- 12. Und allhie ist der Urstand bes ewigen Todes ober der Berzehrlichkeit, und in diesem Berzehren ist das höchste Arcanum soer Heimlichkeit; denn es gehet der wahre, wesentliche, lebendige Seist und Berstand ans dieser Berzehrlichkeit aus, und macht einen andern Ansang: denn der erste Ansang ist Gottes, der sich vom Ungrunde in Grund einführet zu seiner Beschaulichkeit. Dieser Ansang aber, der aus dem Berzehren wieder ausgehet, ist ein geistlicher Ansang, und giebt drei Welten: als erstlich die sinstere Feuers welt in Hie und Kälte, eine ganze Rauhigkeit ohne Wesen, 2) die andere Welt ist die geistliche lichte oder englische Welt, 3) und die dritte hat ihren Ansang mit der Zeit Ansang genommen. Als Gott die beiden inneren Welten hat beweget, so hat er diese äußere sichtbare Welt daraus in eine Form einer Zeit erboren und ges schaffen.
- 13. Nun ift aber die Theilung im Feuer der Berzehrlichkeit alfo zu verstehen: die Krafte, welche die erste Impression hatten wesentlich gemacht, die werden im Feuer in Geistlichkeit eingeführet. Als L. aus der freien Lust gehet aus ein geistlich Mosterium, das ist, nach der Gottheit, als nach dem ewigen Verstande geistlich, und ist das englische Leben und Licht, sowohl das wahre menschliche, und alles bessen, was sich denen gleicht, denn es sind die Kraste

Gottes; barum tragen bie Engel ben großen Ramen Gottes in fich, sowohl auch bie rechten Menschen, welche bie gottliche Kraft haben.

- 14. II. Gehet aus bem Wesen der freien Lust himmlische Leibe lichkeit in dem Feuer aus, als eine dlische Kraft, welche des Ursstandes Leib ist oder Wesen, darinnen das Feuer brennet, und daraus der Schein oder Glanz entstehet. IH. Gehet aus dem Urskande und geistlichem Dele eine webende Lust gleich einem Element, und ist auch das gottliche Element.
- 15. IV. Gehet aus bem Element eine wasserige Eigenschaft, und ist boch allhier nur geistlich zu verstehen: bieses Wasser ists, bavon Christus saget, er wolle uns bas zu trinken geben; und wert bas wurde trinken, bem wurde es in einen Quellbrunn des ewigen Lebens quellen, Joh. 4, 14. Es ist das Wasser über der Beste, davon Moses saget, das es Gott habe geschieden von den außern Wassern unter der Beste. Diese wasserige und elementische Eigensschaft gehet aus der freien Lust Wesen, welche im Feuer verzehret wird; so spricht das Wort des Verstandes, welches sich ist im Feuer bat offenbaret, diese Kräfte aus sich, als ein ist lebend und webend Wesen; und wird die englische Welt hierinnen verstanden.
  - 16. In der Scheidung der finstern Eigenschaft gehet durche sprechende Wort in der Scheidung aus dem Feuer aus, als ein ander Principium oder Anfang anderer Eigenschaft, 1) aus der herben strengen Impression ein höllischer (bavon die Hölle ihren Namen hat), durstiger, grimmiger Quall, ganz rauh, auf Art der Kälte oder der harten Steine, ein Gemuth, das ist schrecklich wie der Feuerblit; 2) gehet auch aus diesem feurischen Geiste aus der Finsterniß aus ein Del, das ist eine Gisteseigenschaft, denn es ist der dosse Mercurius vom Stachel in der angstilichen Herbigkeit.
  - 17. 3) Machet die Angst auch ein webendes Gemuth, gleich bem Element, aber alles in hochgrimmiger, burchdringender Eigensschaft; in welcher die große Feuermacht und Wille im Jorne Gotetes ober der Grimm Gottes urständet. Welches Lucifer begehrte zu sein, und darin zu herrschen, und ward darum ein Teufel, als ein ausgespeiter aus dem Liebefeuer in das sinstere Feuer. 4. Gehet auch eine wasserigenschaft aus der grimmigen Eigenschaft burchs Verzehren im Feuer aus, als aus der ersten finstern Impression: ist aber vielmehr ein Giftquall, in welchem das sinstere Leben brennet.
  - 18. Das ich aber vom Dele und Waffer allhie schreibe, bas verstehet also: in ber Anzundung bes Feuers im Schrade, beibes im Schrade ber Freuden in der freien Lust Wesen, und im Schrade ber Grimmigkeit in ber Impresson bes finstern Geistwesens, wird bas Wesen, welches die erste Begierde hat coaguliret ober gefasset, im Feuerschrade verzehret, bas ift, als sturbe es seiner Selba

heit; und wird gefasset in ben einigen Geift, der fich allhier im Feuer der Grimmigkeit und im Lichtfeuer der Freudenreich hat ofe fenbaret, ber fpricht es nun wieder als zwei geistliche Welten aus sich aus.

19. Also verstehets recht! Aus der feurischen Eigenschaft gehet ist im Aushauchen aus der Lebensqual nach der freien Luft Deislig und Freudenreich, und nach der Finsterniß Peinlich und Grimmig. Die Grimmigkeit und peinliche Qual ist die Burzel der Freudenreich, und die Freudenreich ist die Wurzel der Feindschaft der sinstern Grimmigkeit: daß also ein Contrarium ist, dadurch das

Sute offenbar und ertunnt werbe, mas gut ift.

20. Und das gestorbene Wesen im Feuer, welches die erste' Begierde in der freien Lust hat coaguliret und sinster gemacht, gestet durchs Feuersterben als ein geststliches Del aus, welches bes Feuers und Lichts Eigenschaft ist; und aus der Ertödtung ein Wasser, als ein erstorbenes unsühlendes Wesen, als ein Sehäuse des Dels, darinnen der Feuerquall oder Geist sein Lebenstregiment sichtet, welches des Feuerqualls Speise ist, die er wieder in sich zeucht und verschlingt, und den Feuerquall dadurch löschet, und in die größte Sanstmuth einführet, in welchem das Leben der großen Liebe entstehet, als der gute Geschmack; daß der Feuerquall im Dele durch die Ertödtung als im Wasserquall eine Demuth oder Sanstmuth wird.

21. Denn tein Feuergeist mag ohne Ertobtung seines eigenen Rechts ober eigenen Effenz sanft sein: aber bas Waffer, welches zuvor ein gefaffetes Wesen aus der freien Luft war, und aber im Feuer erftorben, das kann dem Feuer seine Effenz in eine sanfte

Begierbe vermanbeln.

## Das 5. Kapitel.

Bon ben funf Genfibus ober Sinnen.

### Liebefeuer, Benus. (7)

Die fünfte Gestalt oder Eigenschaft ist die Liebebegierde, als das heilige Leben oder das ausgewickelte Lichtfeuer, welches im grimmen verzehrlichen Feuer seine Erweckung nimmt oder empfahet, das ist, es wird aus dem Feuer scheinlich, wie wir ein Gleichnis an allen außern Feuern haben, daß das Licht im Feuer urständet, hat aber

gar viel eine andere Quall als bas Feuer; benn bas Feuer ift pein-

lich, und bas Licht ift fanft, lieblich, und giebt Befen.

2. Das Feuer giebt Licht und Luft, und aus Luft wird Wasser wegen ber Sanftmuth bes Lichts; benn die Luft jum Feuer ist im Feuerblit erstorben: also ist basselbe Erstorbene im Feuer ein sanft Wesen, boch nur als ein Geist. Wanns aber vom Feuer im Licht ausgehet, so coaguliret es sich, so ists ein Tod bes Feuers, bavon das Feuer erlischet: so es aber in Geistes Art ist, so ists bes Feuers Speise und Erquickung; wie man das vor Augen sies het, das ein jedes brennend Feuer eine Luft aus sich giebt, und aus der Luft ein Wasser, welche Luft sammt dem Wassergiste das Feuer wieder in sich zeucht, zu seinem Leben und Glant; sonst so sas nicht erreichen kann, ertischet es, das ist, es erstückt; denn die Luft ist sein Leben, und es gebärct sie hach.

8. Ingleichem ist uns zu verstehen vom gottlichen Befen, wie sich der ewige Verstand des Ungrundes in Grund und Wesen eins suhre, als in ein ewig Gebaren und Verzehren, darinnen die Ofssenbarung des Ungrundes stehet und ein ewiges Liebespiel, daß der Ungrund wit seinem gefaßten Grunde also mit sich selber ringe und spiele. Er giedt sich in Etwas, und nimmt wieder das Etwas in sich, und giedet ein anderes daraus. Er führet sich in Lust und Begierde ein, darzu in Krast, Starte und Tugend, und führet je einen Gradum aus dem andern und durch den andern, das es also

in fich ein ewig Spiel fei.

- Bie uns benn in ber funften Gestalt ber Ratur gu betrachten ift: wenn bie Rrafte bes ewigen Worts ober Berftanbes burchs ewige Beiftfeuer, im emigen Lichte ber Dajeftat offenbar werben, daß eine jede Rraft ober Eigenschaft in fich selber offenbar und in ein fuhlenbes, fcmedenbes, riechenbes, fchallenbes, febenbes Befen eingehet, welches burche Feuer geschiehet, ba alles geiftlich und lebhaft wird: fo gehet alebann eine Eigenschaft in bie andere ein, benn fie find alle aus einer, als aus ber freien Luft ausge-Darum ift auch biefelbe Luft noch in Allen, und begehren allesammt wieber in biefelbe freie Luft, als in bas Gine eingugeben: allba fie bann einander empfahen in ihrer heiligen Conjunctio, wenn eine die andere febmedt, riecht, fublet, boret, und in der Effeng fiehet, barinnen bann bie mabre gottliche Freubenreich ftehet, fowohl bas machfende Leben biefer Belt, wie an ben fieben Etgenschaften, und ber Sonne Licht und Rraft in Gleichniß zu verfteben ift.
- 5. Die gottliche Freudenreich im himmel Gottes, als in dem geoffenbarten Gotte in seinem ausgesprochenen oder ausgehauchten Wesen, wie ichs etwan zum Berstande geben mochte, stehet in der Liebebegierde, als in der Kraft, die sich durchs Feuer im Licht offenbaret; denn das Feuer giebt der sanften freien Luft Effenz und

Qual, daß fie schiedlich und beweglich wird, daß es eine Freudenreich wird.

- 6. Also ist uns auch imgleichen von der Finsternis zu versteben: was im Lichte eine begehrende Liebe ist, da sich alles erfreuet,
  bas ist in der Finsternis eine Feindschaft; denn das Feuer ist in
  der Finsternis kalt und hisig, darzu bitter, herbe und skachlicht.
  Die Sigenschaften sind alle ganz rauh und widerwärtig: sie suchen
  nicht das Eines, sondern ihr Aussteigen ihrer Macht. Denn je
  größer ihr Erheben und Entzünden ist, je größer ist ihre Macht,
  und je größer wird im Lichte die Freudenreich.
- 7. Was im Licht der Kraft gut und heilig ist, das ist in der Finsternis ängstlich und widerwärtig. Die Finsternis ist die größte Feindschaft des Lichts, und ist doch die Ursach, das das Licht offenbar werde. Denn so kein Schwarzes wäre, so möchte ihm das Weiße nicht offenbar sein: und weun kein Leid wäre, so wäre ihr die Freude auch nicht offenbar.
- 8. Also erhebet sich die Freude in sich, daß sie nicht ist als bas Leid, und bas Leid erhebt sich in sich, daß es eine Macht und Starte des Feuers und Lichts ist: bannenhero die Hoffart und eingener Wille entstehet, daß die sinstere Feuersmacht dem Licht Effenz und bewegliche Qual giebt, welches den König Lucifer bewegste, daß er sich erhub in der Feuerswurzel, über Feuer und Licht zu regieren, und deshalben aus dem Licht in die Finsternis verstossen ward, und das Licht sich ihm entzog.
- 9. Darum verstehet uns an diesem Ort wohl, mas die Holle und finftere Welt oder Jorn Gottes sei, bavon die Schrift faget, das eine Holle sei, das ist, eine Gruft der Verzweislung des Guten. Nicht ists zu verstehen von einem abtheiligen Orte, sondern es ist der erste Grund zur ewigen Natur, der Locus ist zwischen Sottes und dieser Welt Reich, und giebt ein eigen Principium in sich selber wohnend, und hat weder Ort noch Statte, und ist ale lenthalben; aber nur sich selber beherrschend, und giebt aber der Licht, und außeren Welt Essen, das ist, sie ist die Ursache zur Quaal als zum Feuer, und ist das ganze Wesen aller Wesen Sottes.
- 1Q. In der Finsternis ist er ein gorniger eiferiger Gott, und im Beistsener ein verzehrend Feuer, und im Licht ist er ein barms berziger, lieber Gott, und in der Kraft des Lichts heißet er vor alsen andern Eigenschaften Gott, und ist doch nur der geoffenbarte Gott, der sich durch die ewige Natur in eingeführten Eigenschaften offenbaret. Sonst so ich sage, was Gott sei in seiner Tiefe, so wuß ich sagen: er ist außer aller Natur und Eigenschaften, als ein Berstand und Urstand aller Wesen; die Wesen sind seine Offenbarung, und davon haben wir allein Macht zu schreiben, und nicht

von bem unoffenharen Gott, ber ihm boch auch fetber ohne feine Offenbarung nicht erkannt mate.

#### Des Lebens Urftand, Jupiter (4).

11. Die sechste Gestalt ber Natur und aller Wesen entsiehet auch aus den andern allen, und wird im Feuer durche Licht in der Liebebegierde offenbar; die ist der Natur Berstand, Schall, Rebe und alles was lautet, es sei im Lebhasten oder Unlebhasten. Sein rechter Urstand ist von der herben Begierde oder Imspression von der ersten, andern und dritten Gestalt, davon das Beswegen und die Harte entstehet. Im Feuer wird das Wesen der Coagulation verzehret, und gehet aus der Verzehrung ein solcher Seift aus, beides nach des Lichts in der Liebe Eigenschaft, und in der Finsternis nach der seindlichen Qual und Angst Eigenschaft; und ist uns dieses also zu verstehen.

12. Ein jeder Geist begehret Besen nach seiner Gleichheit. Run gehet aber aus bem Feuer nicht mehr als Ein Geist aus (das ist ein geistlicher Berstand, es ist die Offenbarung des Berstandes des Ungrundes oder Gottes); der fasset sich in der Liebebegierde wieder, und formet sich in die Eigenschaften der Krafte: und dasselbe Ineinanderseingehen, Ineinanderinqualiren, ist der holdselige Schmack der Liebe.

13. Das Gefassete aber in ber Liebebeglerbe, ba die Begierben bie Rrafte wieder coaguliren und in Formen einfusten, als in einen substantialischen Geist, da die Krafte sich konnen lautbar bewegen, das ift nun ber naturliche und kreaturliche Berstand, welcher im Borte war, wie Joh. 1, 4. saget: In ibm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.

14. Dieser Shall bes Horens, Sehens, Fihlens, Schmedens und Riechens ift das mahre verständliche Leben: denn so eine Kraft in die andere eingehet, so empfähet sie die andere im Schalle; wenn sie in einander dringen, so erwecket eine die andere und erkennet eine die andere. In dieser Erkenntnis stehet der wahre Verstand, welcher ohne Zahl, Waaß und Grund ist, nach Art der ewigen Weisheit, als des Einen, welches alles ist.

15. Darum mag ein einiger Bille in diesem Duellbrunn fchopfen, fo er gottlich Licht in fich hat, und die Unenblichkeit fchauen;

aus welchem Schauen diese Feber geschrieben hat.

16. Bu bem lautbaren Leben ober Schalle ber Krafte gehoret harte und Weiche, Dide und Dunne, und ein Bewegen; benn ohne Bewegen ift alles stille, und mag boch auch tein Lauten sein ohne Feuerbessen. Denn bas Feuer macht erft in ber harte und Weiche ben Klang.

17. Nun ware es auch tein Rlang ohne eine Fassung, barum geboren alle Gestalten jum Schalle: 1) bie Begierbe macht hart, 2) ber Stachel bewegt, 3) bie Angst fassets in Effenz jum Unterbefes in seinem Berzehren in einen Seist ober Klang, welchen Die Liebebegierde in ihrer Weiche und Sanstimuth wieder sand zu einem Jall nach den Kräften sormiret, 6) und das Geschelte ober Geformirte ist der Lebensschall oder Verstand aller Unsterschiedlichkeit.

18. Dieses ift nun das geoffenbarte Wort, welches in sich nur eine Kraft ift, da alle Krafte innen liegen; offenbaret sich also durch die ewige und auch zeitliche Natur, und führet sich also in Formen zum Aussprechen. Denn das geformte Wort hat wieder eine solche Macht in sich, die Gleichheit zu gebaren als ein solch Wesen, wie

bie Beburt bes Beiftes ift.

19. Im Lichte Gottes, welches bas himmelreich heißt, ift ber Schall alles ganz sanft, lieblich und subtit, gegen unserer außerlischen Grobheit in unsern Schallen und Reben, auch Rlange und Sange, gleichwie eine Stille, ba bas Gemuth in sich nur etwan als in einer Freudenreich spielete, und auf innerliche Art einen solschen lieblichen sußen Zon hörete, und außerlich nicht hörte ober verstünde; denn in des Lichtes Ssenz ist alles subtit, auf eine Art, gleichwie die Gedanken, in einander spielen, da doch wahrhaftig ein verständlich unterschiedlicher Zon und Rede im Reiche der herrlichskeit gebrauchet und von den Engeln gehöret wird, aber nach ihrer Welt Sigenschaft.

20. Denn wo der Schall soll grob und hart lautend sein, da muß er in der sinsteen Impression machtig sein, daß ein hartbrensnend Feuer sei. Gleichwie wir Menschen nach dem Fall Aba das Feuer ber sinsteen Welt in unseret Lebensessenz erwecket und also angezündet haben, davon unser Lebenssschall also grob und thierisch ist, nahend dem Abgrunde gleich: also ist und ingleichen vom Halle der Finsteenis zu verstehen, wie die Gedarung des Worts in seiner Offenbarung im Licht, in der heiligen Kraft ist, also auch in der Finsternis; aber alles ganz rauh, grob und hart. Was im Licht klinget und ein lieblicher Lon ist, das ist in der Finsternis ganz rauh, hart schallend, gleich einem Pochen ohne rechten Klang; und solches aus der Essenz der herben, harten, stachlichten Angstgebäszung, als aus dem Urstand der Kälte ober katen Feuersquälle.

## Das 6. Kapitel.

Bom Befen der Leiblichkeit, Die fiebente Ga=
falt der Ratur.

#### Das fiebente Befen.

Cluna und h Saturnus, Anfang und Enbe.

Wir erkennen, daß Gott in seinem eigenen Wesen kein Mesen ift, sondern nur bloß die Kraft oder der Berstand zum Wesen, als ein ungründlicher ewiger Wille, in dem alles liegt, und der selber Alles ist, und boch nur Eines ist, und sich aber begehret zu offenbaren, und in ein geistlich Wesen einzusuhren, welches durchs

Feuer in der Liebebegierde, in Rraft bes Lichts gefchieht.

- 2. So ift doch aber bas mabre gottliche Befen (verftehet Besen und nicht ben Beist Gottes) anders nichts als ber geoffenbarte Urftand oder bie Formung ber Rrafte, und ftehet in der Begierde, bas ift, in der Liebebegierbe, ba eine Rraft bie andere im Schmade, Ruche, Fublen, Geben und Soren, in ber Effenz und Qual ber Eigenschaft erkennet, bavon bas große febnliche Begehren entftes In benen Gigenichaften wird ber geoffenbarte Gott verftanben, als in einer feurigen Rlamme ber Liebebegierbe, ba ein eitel Boblichmeden , Boblriechen , gern Soren , lieblich und freundlich Seben, und fanft Bobithun ober Fublen innen ift; und ift boch nur ein geiftlich Wefen, ba nur bie Rrafte, welche fich burch bie Impression haben in Eigenschaft eingeführet und durchs Keuer im Lichte offenbaret, also in einem Liebespiel in und mit einander ringen, gleich einem lieblichen Gefange, ober gebarenden Sarmonie ober Freubenreich. Diefes ift alfo nur bes geoffenbarten Gottes Geisteswesen, wie sich das kräftige allwesende Wort, in seinem eigenen Gelbftgebaren, aus fich offenbaret, barinnen bas Spiel ber gottlichen Beisheit verftanden wird.
- 3. Wenn wir aber wollen von himmlischer ober gottlicher Bessenheit reden, darinnen sich die göttlichen Krafte wieder in eine Forsmirung, in einen außerlichen Grad einführen: so mussen wir sagen, daß sich die Krafte des geformten und geoffenbarten Worts in ihrer Liebesbegierde wieder in ein außerliches Wesen einführen, nach aller Krafte Eigenschaft, darinnen sie ihr Liebespiel als in einem Gehäuse verbringen können, daß sie etwas haben, damit und darinnen sie mit ihrem ringenden Liebespiel mit sich spielen, und dasselbe wird nun also verstanden.

4. Gleichwie eine mineralische Rraft in ber Erbe lieget, und wird von ber Sonne angezündet, bavon fie angebet ju quallen, und

wird begehrend ber Sonne Rrafte, und zeucht dieselben in sich; saffet sich aber in solden Begehren seiber, und formet sich zu einem Corpus, als eine Wurzel oder bergleichen, aus welcher in derfelben Dungerbegierde ein solch Leib oder Kraut auswächset, wie die erste Krast war: also auch imgleichen formiren sich die geoffenbarten Krafte Gottes in einen außerlichen Grad, als in ein Wesen ober Leiblichkeit, gegen dem Geist zu achten, da doch auch nur ein gestlich Wesen sollte verstanden sein, aber doch gegen dem Seist der Rrafte leiblich oder wesentlich, gleichwie das Wasser ein bider Wese sen ist als die Luft. Denn die Luft durchdringet das Wasser, also auch imgleichen zu versiehen von den göttlichen Kraften und Wesen.

5. Die Rrafte fteben in einer blifchen Eigenschaft offenbar; aber die blifche ftehet in einer mafferischen Eigenschaft offenbar: barum ftehet bas Wesen ber gottlichen Rrafte in einem geiftlichen Baffer, als im heiligen Element, aus welchem biese Welt mit bier Elementen, als noch einen außertichern-Grad, ift erboren und in

ein formlich Befen erschaffen worben.

6. Und versteben in bemfelben heiligen Element ober geistlichen Baffer bas heitige Paradeis, in welchem Die geoffenbarten Rrafte Gottes wirken: welches heilige Element bat im Aufang diefer aus gern Welt durch die vier Elementa durchgebrungen und gegrünet, in welcher Kraft auch folche Frucht wuchs, darin die Eitelkeit des Grimmes nicht offenbar war, welches der Mensch verscherzte, das das Grünen des heiligen Elements durch die vier Elementa und durch die Erde aufhörte, indem der Fluch der Citelkeit in dem Quallen und Grünen aus der Erde offenbar ward.

7. Also verstehen wir mit der siebenten Gestalt der ewigen Ratur das ewige himmelreich, darinnen die Kraft Gottes wesentlich ift, welches Wesen vom Glanz und Kraft des Feuers und des Lichtes tingiret wird: denn der Glanz vom geistlichen Feuer und Lichte ist das wirkende Leben in dem Geistmasser, als im heiligen Etement; denn dieß Wasser, als das gesassete Wesen der gottlichen Krafte, ist webend; aber doch gegen den gottlichen Kraften ist es als ein Unverstand, denn es ist einen Grad außerlicher, wie denn ein jedes Wesen oder Corpus unter dem Geiste ist. Das olische Wesen ist der Geist des Wassers, als des Wasserstes; und die geoffenbarten Krafte Gottes sind der Geist des Deles oder disschen Geistes; und der ewige Verstand des Worts ist der Ansang der geoffenbarten Krafte, und gehet je ein Gradus aus dem andern und ist alles Wesen anders nichts als der geoffenbarte Gott.

8. Wenn wir betrachten, mas boch vor Zeiten biefer außern Welt im Loco biefer Welt fei fur ein Leben, Weben und Regiment geswefen, was doch die Swigkeit sei: fo finden wir, daß fie ein solch Leben, Weben und Regiment fei gewefen, und auch in Ewigkeit

fei, wie oben gemelbet worben.

- 9. Diese außere vier elementische Welt mit bem Gestirne ift eine Figur ber innerlichen Rrafte ber geistlichen Welt, und ist burch bie Bewegung Gottes, als er die innerliche geistliche Welt hat beweget, ausgesprochen ober ausgehaucht worden, und von der gotte lichen Begierde der innern Rrafte gefasset, und in ein Geschöpf aus der innern geistlichen sinstern und aus der heiligen Lichtwelt eingesführet worden.
- 10. Diese außere Welt ift als ein Rauch ober Brodem vom Seisteuer und vom Geistwasser, beibes aus der heiligen, und dann auch aus der sinstern Welt ausgehaucht worden; dasum ist sie bos und gut, und stehet in Liebe und Jorn, und ist nur als ein Rauch oder Nebel gegen und vor der geistlichen Welt, und hat sich mit ihren Eigenschaften wieder in Formen der Kräfte zu einer Gedarerin eingeführet, wie an Sternen, Elementen und Kreaturen, sowohl an wachsenden Bäumen und Kräutern zu sehen ist. Sie macht in sich mit ihrer Gedurt ein ander Principium oder Ansang, denn der Beit Gedärerin ist ein Model der ewigen Gedärerin, und stehet die Beit in der Ewigseit; und ist anders nichts als daß sich die Ewigsteit mit ihrer wunderlichen Gedurt in ihren Kräften und Vermögen also in einer Fam oder Zeit schauet.
- 11. Und wie wir nun erkennen, daß in der geiftlichen heilisgen Welt ein Wesen sei, als ein faßlich Besen, welches stehet im geistlichen Sulphure, Wercurio und Sale, in einem blischen und wässerischen Grunde, darinnen die gottlichen Kräfte spielen und wireten: also auch imgleichen ist in der finstern Welt eine solche Eigensschaft, aber alles widersinnig und widerwärtig, feindig, neidig und bitter, stachlicht. Sie hat auch Wesen von ihrer Begierde, aber eine ganz rauhe wässerische Art, scharf und strenge, gleich der Eigenschaft der rauhen, harten Steine oder der wilden Erde, auf talte und hisige, sinstere, seurische Eigenschaft, alles ein Contrarium wisder die Liebe, auf daß erkannt werde, was Liebe oder Leid sei.
- 12. Auf bak fich die ewige Freudenreich in fich felber kenne, so muß die Schärfe der Quaal eine Ursache der Freudenreich sein, und die Finsterniß eine Offenbarung des Lichts, auf daß das Licht offenbar fei, welches in dem Einen nicht fein konnte.
- 13. Damit ich aber bem Lefer biefes, kurz und rund, die sieben Eigenschaften ber ewigen Natur, welche brei Principia ober Welten machen, bescheibe: so will ich ihm aus Liebe um ber Ginfalt willen die Gestalten noch einmal kurz barftellen, als ein ABC, bem nachzusinnen.

#### I. Geftalt: Berbe, Begierbe.

14. Siehe, die Begierde des ewigen Borts, welches Gott ift, ift der Anfang der ewigen Natur, und ift die Fassung des ewigen Nichts in Etwas; sie ist die Ursache aller Befen, auch der Kalte

und hibe, sowohl bes Baffers und Lufte, und Die Formung ber Rrafte, und eine Ursache bes Geschmade, aller Salze Mutter.

#### II. Geftatt: Bitter, Stachlicht.

15. Die Beweglichkeit ber Begierbe, als bas Anziehen, ift bie andere Gestalt ber natur, eine Ursache alles Lebens und Regens, sowohl ber Sinne und Unterschiedlichkeit.

### III. Geftalt: Angft, Befindlichteit.

16. Ift die Angft, als die Empfindliafteit, eine Urfache bes Gemuthe, barinnen die Sinne rege werben.

## IV. Geftalt: Feuer, Geift, Bernunft, Begierbe.

17. Das Feuer ist eine Ursache bes mahren Geistlebens, ba die heiligen Krafte der freien Lust von der herben Rauhigkeit erstöfet werden; denn das Feuer verschlinget in seiner Effenz das finstere Wesen der Impression, und führets in geistliche Krafte aus dem Lichte aus sich aus.

### V. Geftalt: Licht, Liebe.

18. Die heilige geistliche Liebebegierbe, ba fich ber heilige Wille Gottes hat in der strengen Impression geschärfet, und durche Feuer mit der Kraft der Allmacht offenbaret, der führet sich nun durche Feuer im Licht aus, und hat sich also in den Kraften in Leben und Bewegnis, in Begierbe eingeführet, darinnen die heilige Gebärung und Freudenreich der großen Liebe Gottes stehet und offenbar ift.

### VI. Geftalt: Schall, Sall, Bort.

19. Ift ber Schall bes gottlichen Borts aus ben gottlichen Kraften, welcher fich in ber Liebebegierbe formet, und in ein lautbar Bort aller Krafte einführet, barinnen bie Offenbarung gottlicher Freudenreich, in ber freien Luft ber Weisheit Gottes stehet.

#### VII. Geftalt: Befen, Gehaufe.

20. Ift tas geformte Wesen der Rrafte, als eine Offenbarung ber Rrafte: was die ersten sechs Gestalten im Geiste sind, das ist die siebente im begreislichen Besen, als ein Gehause der andern allen, oder als ein Leib des Geistes, darinnen der Geist wirket, und mit ihm selber spielet; auch ist er eine Speise des Feuers, das von das Feuer Essenz zu seiner Zehrlichkeit holet, darinnen es brensmet; und ist der siebente das Reich der Herrlichkeit Gottes, und heißen die sieben also:

21. Die sieben Geister Gottes, ober Krafte ber Ratur, wie sich dieselben in Liebe und Borne, im himmlischen und Soutschen, sowohl im Reiche ber Welt erzeigen und offenbaren:

Offenbarung ber sieben Geister Gottes ober Rrafte ber Ratur:

| Born     | I. Herbe, Begierbe.                           |     | Sart, Kalt, Geig.                             | 8              | 1.<br>Kalte, Harte, Bein, Satz.<br>2.<br>Gift , Leben , Bachsen,     |
|----------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>.</b> | ber Empfindlichteit.                          | đ   | Feindfcaft.                                   | elt.           | Sinne. 3. Schwefel, Empfindlichteit, Pein.                           |
| Liebe.   | IV. Feuer ober Geift.<br>V. Licht ober Liebes | Sim | (Poffart, Born<br>Liebe = Feuer<br>Sanftmuth. | Irbifch Neich. | 4.<br>Geift, Bernunft, Begierbe.<br>5.<br>Benus-Spiel, Lebens-Licht. |
|          | Begierbe.<br>VI. Schall ober Bers<br>ftand.   |     | Gottliche Freude.                             |                | 6.                                                                   |
|          | VII. Leib oder Wefen.                         |     | himmel.                                       |                | 7. Leib, Holz, Steine, Erbe, Metall, Kraut.                          |

22. Gunstiger Leser, verstehe den Sinn recht und wohl! Es hat nicht den Verstand, als waren die sleben Eigenschaften getheilet, und ware eine neben der anderen, oder eher als die anderen; sie sind alle steben nur als Sine, und ist teine die erste, andere, oder lette, denn die lette ist wieder die erste: gleichwie sich die erste in ein geistlich Wesen einschhert, also die lette in ein leiblich Wesen, die Lette ist der Ersten Leib. Man muß nur in Stuckwert also reden, daß mans kann schreiben und den Sinnen entwersen, dem Leser nachzusinnen; sie sind allesammt nur die Offenbarung Gottes, nach Liebe und Jorn, nach Ewigkeit und Zeit.

23. Aber dieses ist wohl zu merken, daß eine jede Eigenschaft auch wesentlich sei: im Himmelreich ist basselbe Wesen unter einsander als Sin Wesen, und ist ein Mysterium, baraus himmlische Gewächse aus jeder Kraft Eigenschaft auswächsen. Gleichwie die Erde ein Mysterium aller Baume und Krauter, sowohl des Grases und der Würmer ist, und die vier Elementa ein Mysterium aller Lebhaften, und das Gestirn ein Mysterium aller Wirklichkeit in den

Stbhaften und Bachfenden.

24. Gine jebe Eigenschaft ift für sich selber wesentlich, und bat in ihrem Wesen auch ber anbern sechs Gestälte Wesen, und machet ber anbern Gestälte Wesen, in ihrem eigenen Wesen, wesentlich, wie wir dieß an Erbe und Steinen sehen, sonderlich an Retalen, da oft in einer Compaction alle fleben Metalle in einander innen liegen, und nur Eine Eigenschaft die Oberste ist, welche die andere alle in sich coaguliret und gefangen halt, und ist je eine mehr offenbar als die andere, nachdem eine jede Eigenschaft in einem Dinge stark ist: also auch in den Bachsenden zu verstehen; da ist oft in einem Kraute oder Holze herbe oder sauer, bitter, Angst oder schwestische, seurische, sus und latsche, oder wässerisch.

## Das 7. Kapitel.

Bon ber heiligen Dreifaltigeeit unb gottlichem Befen.

Die ewige und auch zeitliche Natur wird vornehmtichmit der fin ftern und Feuerwelt verstanden: als in ben ersten vier Gestalten, als 1) in der herben Begierde, jum 2) in Bittetflachlicht, 3) in Angst oder Empfindlichkeit, 4) im Feuer, da in der Anzundung im Schracke die Scheidung ausgehet: die Krafte aber, beides in der innern und außern Welt, werden alle im Lichte oder Liebefeuer, als in der Liebebegierde verstanden.

2. Denn ihr erster Grund ift das ewige Wit, als das Eine, ba alles innen lieget; der andere Stund ist die freie Luft des Worts, ats die Weisheit, da alle Farben der einigen Kauft im Willen det Gottheit offendar sind; der dritte Grund ist die Liebebegierde, da sich die freie Lust mit ihren Farben und Tugenden der Krafte hat durch die Natur geschärfet, und durch des Feuers Anzundung in ein geistlich Regiment eingesuhret, welche sich im Lichte nie den Kraften in einer ewigen Freudenreich ausschhret.

3. Der vierte Grand ift vet bilfche, indem fich die ferte Luft in der feurischen Liebebegierde in der Sanftmuth, als iit ihrer eigenen Gestalt, faffet, und des Feuers und Lichts Glast und Effenz mitfaffet, und in das erfte Welen einschret; welche Kraft vom Feuer und Licht in der Sanftmuth der fresen Luft in der dit-

fcheit Eigenschaft bie mabre und heilige Tinctut ift.

4. Der funfte Grund ift ber mafferische von der Ertobtung im Feuer, ba bas erfte geiftliche Wesen in der herben, strengen, finftern Begierbe ift im Feuer verzehret worden. Go gehet nun aus der Berzehrlichfeit des Feuers aus ein geiftlich Wesen, bas ift der biliche Geimb, und ein mafferisch Wesen, aus der Löbtlichfeit, bas

bem Fenergeiste seinen Srimm nimmt, daß er sich im diffchen Grume nicht mag in seinen grimmen Eigenschaften angunden, auf daß das Feuer musse durch ben Tob brennen, und nur ein Licht sein, sonsten wurde der diische Grund entzündet: also muß das Feuer in seiner Berzehrlichkeit das Masser als seinen Tod gebaren, und muß es doch auch wieder zu seinem Leben haben, sonst mochte weber das Feuer noch das Licht bestehen, und also ist es ein ewiges Gebaren, Berzehren, Nehmen und Wiederverzehren, und doch auch also ewig Geben, und ist kein Anfang noch Ende.

5. Alfo verstehen wir nun, was Gott und sein Wefen fet. Wir Christen sagen: Gott sei breifaltig, aber einig im Wefen; daß aber in gemein gesagt wird, Gott sei breifaltig in Personen, das wird von ben Unverständigen übel verstanden, auch wohl von theils Gelehrten: benn Gott ift teine Person als nur in Christo, sondern er ift die ewig-gebarende Kraft und bas Reich sammt allen

Befen; Mues nimmt feinen Urftanb von ibm.

6. Daß aber gesaget wird von Gott, er sei Bater, Sohn, beiliger Geist, bas ift gar recht gesagt: allein man muß es erklaren, fonften begreifts bas unerleuchtete Gemuth nicht. Der Bater ift erstlich ber Wille des Ungrundes, er ift außer aller Natur ober Anfange ber Wille jum Schts, ber fasset sich in eine Luft zu seiner Selbstoffenbarung.

7. Und die Luft ift bes Willens bber Baters gefaßte Kraft, und ift fein Sohn, herz und Sit, ber erste ewige Anfang im Willen; und wird darum ein Sohn genannt, bag er im Willen einen ewigen Affang nummt, mit bes Willens Sethstfassung.

8. Go fprat fich nun ber Wille durch bas Faffen aus fich aus, ale ein Aushauchen ober Offenbarung: und daffelbe Ausgeben vom Willen im Sprechen ober Sauchen ift ber Geift der Gottheit,

ober bie britte Perfon, wie es bie Alten gegeben baben.

9. Und das Ausgehauchte ift die Weisheit, als die Kraft der Farben und Tugenden des Willens, welche er in ein Ledenscenstrum oder Herz zu seiner Wohnung ewig fasset, und aus der Fasslung, als aus seiner ewigen Form, ewig wieder ausspricht, und

boch auch ewig wieber ju feines Bergens Centrum faffet.

10. Also ist die Fassung des Willens, als des Baters von Ewigkeit in Ewigkeit, der fasset sein sprechendes Wort von Ewigkeit in Ewigkeit, und sprichts von Ewigkeit in Ewigkeit aus. Das Sprechen ist der Mund des Willens Offenbarung, und das Ausgehen vom Sprechen oder Gebaren ist der Geist des geformten Worts, und das Ausgesprochene ist die Kraft, Farben und Tugend der Gottheit, als die Weisheit.

11. Allhie kann man mit keinem Grunde fagen, daß Gott brei Personen fei, sondern er ift breifaltig in seiner ewigen Gebarung. Er ebaret fich in Dreifaltigkeit, und ift in Diefer ewigen

Sebarung boch nur ein einig Wefen umb Gebarung zu verfteben, weber Baten, Sohn noch Beift, fondern bas einige, ewige Leben wer Sut.

- 12. Die Dreihelt wird erft recht in feiner erolgen Offenbarung verstanden, als ba er sich burch bie ewige Natur burchs Feuer im Lichte offenbaret.
- 13. Allda verstehet man drei Eigenschaften in einem einigen Besen: als den Bater mit der Feuerwelt; und den Sohn mit der Liebebegierde im Lichte, als mit der Lichtwelt, oder mit der großen Sanfte im Feuer; und den heiligen Geist mit dem wedenden Leben, in der Ainctur, im dischen und wasserischen Leben und Regiment, der im Feuer und Lichte offendar wird, als in einer großen seuer und Liebestamme, nach der freien Lust Eigenschaft, als nach der göttlichen Eigenschaft. Und zum Zweiten in einer grimsmigen peinlichen Quaaleigenschaft, nach der sinstern Feuerwelt, und ift doch nur der Einige: im Lichte ist er die Liebeseuerstamme, und im anzundlichen Feuer in der Natur ist er ein verzehrend Feuer, nach welchem sich Gott ein verzehrend Feuer nennet; und in der sinkern grimmigen Quaal ist er ein zorniger Eiserer, in welcher Eigenschaft die Geister der sinstern Belt stehen.
- 14. Der Bater wird allein ein heiliger Gott in dem Sohne (bas ift in der Kraft des Lichts in der gottlichen Freudenreich, als in der großen Sanftmuth und Liebe) genannt, benn das ist feine rechte Offenbarung, darinnen er Gott heißet. Im Feuer heißet er ein zorniger Gott; aber im Licht oder Liebefeuer heißt er der heistige Gott; und in der finstern Natur heißet er nicht Gott.
- 15. Man muß Unterscheib halten; jebe Welt hat sein Printiplum, auch Regiment. Es ist wohl alles von einem einigen Urkand, es scheibet sich aber in zweierlei Quaal, wie wir best an Feuer und Lichte eine Gleichnist sehen, ba das Feuer peinlich und verzehrend ist, und das Licht sanft und gebend: und ware boch eines ohne das andere nichts.
- 16. Das Feuer nimmt feinen Urftand in ber Natur; bas Bicht aber feinen Urftand aus ber freien Luft, als aus ben Kraften ber Gottheit; ber Wille Gottes führet fich nur barum in ein Feuer ein, bas er bas Licht und die Krafte offenbare und in Wefen einfübre.
- 17. So ich aber allhie habe von den Gestalten ber Natur (verstehet die ewige) geschrieben, so solls darum nicht verstanden fein, als wenn die Gottheit in Ziel und Maaß stunde: seine Weisseit und Kraft in göttlicher Eigenschaft' ist ohne Ziel und Maaß, ungahlig, unaussprechlich; ich schreibe nur von den Eigenschaften, wie sich Gott hat durch die innere und außere Welt offenbaret, welches die vornehmsten Gestälte seiner Offenbarung sind.

- 18. Man findet in allen Dingen biese fieben Eigenschaften, und bat ber keinen Berftand, ber es leugnet. Diese sieben Eigenschaften geben in ber innern Welt bas heilige Element, als bas heilige naturliche Leben und Weben; aber in dieser duffern Welt scheidet fich bas einige Element in vier offenbare Eigenschaften, als in vier Elesmente, und da es doch auch nur ein einiges ist, theilet sich aber in die vier Quellbrunnen, als in Feuer, Luft, Wasser und Erde.
- 19. Aus dem Feuer urftandet die Luft, und aus der Luft bas Wasser, und aus dem Basser Erde, oder ein Wesen das irdisch ist; und sind nur also eine Offenbarung des innern einigen Elesments, und vor dem innern als ein entzündeter Rauch oder Brodem: also ist auch das ganze Gestirn anders nichts, als ausgeschauchte Krafte aus der innern feurischen, sinstern und Lichtwelt, aus dem großen Gemuthe gottlicher Offenbarung, und ist nur ein geformet Wodell, darinnen sich das große Gemuth gottlicher Offensbarung in einer Zeit schauet, und mit ihm selber spielet.

# Das 8. Kapitel.

Bon Erschaffung ber Engel und ihrem Regiment.

Die Erichaffung ber Engel hat einen Anfang; aber bie Rrafte, baraus fie find erschaffen worden, haben keinen Anfang jemal geshabt, sondern find mit in der Geburt bes ewigen Anfangs. Richt baß sie heilige Dreifaltigkeit, oder in derselben find; sondern fie sind aus dem geoffenbarten Worte, aus der ewigen, finstern feurischen und Lichtsnatur, von der Begierte gottlicher Offenbarung gesfasset, und in kreaturliche Bilder eingeführet worden.

2. Sott, ber ein Seift ift, hat sich durch und aus feiner Offenbarung in unterschiedliche Seister eingeführet, welche sind die Stimmen seiner ewiggebarenden harmonel, in seinem geoffenbarten Borte seiner großen Freudenreich; sie sind Sottes Instrument, in welchem der Geist Gottes in seiner Freudenreich spielet; sie sind Feuer und Lichtsammen: aber in einem lebendigen, verständigen Regiment.

3. Denn die Krafte ber Gottheit sind in ihnen gleichwie auch im Menschen, wie Joh. 1. 4. saget: bas Leben der Menschen mar im Worte: also ist auch das Leben der Engel im Worte von Ewigs teit gewesen, denn Matth. 22, 30. stehet: In ber Auferstehung find sie gleich ben Engeln Gottes, verstehet die Menschen.

- 4. Und wie wir mit ber gottlichen Offenbarung burch ble ewige Natur hauptgestalten versteben: also find uns auch Furftenengel mit vielen Legionen zu versteben, sonberlich aber mit dreien hierarchien, nach Eigenschaft ber heiligen Dreifaltigkeit, und nach ben brei Principien, wie bas alles unleugbar ift.
- 5. Als 1) eine hierarchia wird verstanden nach ber finftern Belt mit dem Konigreich Lucifers, welcher sich selber darein versteuffet hat; und die andere wird verstanden mit der lichtfeurischen Liebewelt; und die dritte mit dem Mysterio der außern Welt, bars mit sich die innere hat offenbaret.
- 6. Jebe Dierarchia hat ihr fürstlich Regiment und Ordnung: als die in der suffern Welt in Gottes Grimme, und die in der heitigen Welt in Gottes Liebe; und die in der außern Welt in Gottes großen Wundern nach Liebe und Jorn.
- 7. Die in ber finstern Welt tragen ben Namen (ober bie Ramen) bes großen Borns Gottes nach ben Gigenschaften ber ewigen Ratur im Grimme; und bie im Lichte tragen bie Namen bes beiligen Gottes, als ber gottlichen Krafte; und bie in ber Schöpfung ber Wunder ber außern Welt tragen bie Namen ber geoffenbarten Krafte ber außern Welt, als ber Planeten, Sterne und vier Elemente.
  - 8. Die in der finstern Welt herrschen in der Natur des gesoffenbarten Grimmes, als in den Eigenschaften Gottes Borns, und haben ihre fürstlichen Regimente darinnen; und die in der heiligen Welt regieren in den Kraften der triumphirenden Welt, als in der großen heiligen Freudenreich, in den Wundern der heiligen Weischeit; und die in der außern Welt herrschen über die Krafte der Sterne und vier Elemente, und haben auch ihr fürstlich Regiment über die Welt und ihre Königreiche und Kürstenthumer, zum Schut bes Berderbers im Grimme.
  - 9. Jebes Land hat seinen fürstlichen Schutengel, sammt seinen Legionen. Auch so sind Engel über die vier Elemente, übers Feuer und über die Luft, auch übers Wasser und die Erbe, und find allzumal nur dienstdare Geister bes großen Gottes, ausgesandt zum Dienste derer, welche die Seligkeit ererben sollen, Ebr. 1, 14. wie geschrieben stehet: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten; Ps. 34, 8. sie sind Gottes Amtleute und Diener in seinem Regiment, welche beweglich sind.
  - 10. Denn Gott beweget sich nicht allemal, als nur in sich felber: weil aber seine Offenbarung ber ewigen und augern Natur im Streite flehet, so sind auch der sinstern Welt Geister wider der beiligen Welt Geister, sonderlich aber wider die Menschen, welche in Bose und Gut offenbar ftehen. So hat Gott eins wider das andre gesetzt, auf daß seine Perrlichkeit offenbar werde, beides in feiner Liebe und in seinem Born.

m lemen Dans

11. Denn gleichwie wir Menschen auf Erden Regimente has ben; also haben auch die Obern unter dem Gestirne ibre Regimente, sowohl auch die Deisschen in der Elementlust. Die ganze Tiefe zwischen den Sternen und der Erde ist voll und nichts leer. Ein sedes Regiment hat sein eigen Principium, welches uns Menschen ein Theil lächerlich vorkommt, dieweil wirs mit unsern Augen nicht seben, und bedenken nicht darbei, daß unsere Augen nicht ihrer Essenz und Eigenschaft sind, daß wirs nicht seben noch begreisen können: denn wir leben nicht in ihrem Principio, darum können wir die nicht seben.

12. Gleichwie in ber gottlichen Offenbarung ber gottlichen Rrafte je ein Gradus aus dem andern gehet, bis zur alleraußerften Offenbarung: alfo ift uns auch mit ben Engeln ober Geiffern zu verstehen: sie find nicht alle heilig, welche in den Elementen wohenen. Denn gleichwie der Grimm der ewigen Natur in der finstern Welt offenbar ift: also auch in ber außern Welt, in seiner Eigenschaft.

13. Auch fin ber außern Belt Geifter nicht alle mit einem Ewigen, fonbern theils nur aus bem Anfange, welche naturlich im Geifte ber außern Belt ihren Urftanb nehmen, und auch burch bie Natur vergehen, und bleibet nur ihr Schatten, gleichwie-aller aus

beren Thiere auf Erben.

14. Was nicht bas heilige Clement und die ewige Feuerwelt erreichet, das ift ohne ein ewig Leben, tenn es urständet aus der Zeit, und was nun aus der Zeit ift, das wird von der Zeit verziehret, es habe denn ein Ewiges in dem Zeitlichen, daß das Ewige das Zeitliche erhalte.

15. Denn das Ewige wohnet nicht in der Zeit, und obs gleich ber Zeit Wesen an sich hat, so wohnet doch das Ewige im Ewigen in sich selber, und das Zeitliche im Zeitlichen: wie es denn ebnergestalt mit des Menschen Seele und Leib zu verstehen ist, da die Seele aus dem Ewigen, und der außere Leib aus der Zeit ist, und da dech in dem Leibe der Zeit auch ein Ewiges ist, und ift aber in Abam des ewigen Lichts verblichen, welches durch Christum soll wiedergeboren werden.

16. Und ift nicht also von ben heiligen Engeln zu verfleben, bag fie allein über bem Gestirne außer biefer Welt wohnen, wie die Wernunft dichtet, die nichts von Gott verstehet. Wohl wohnen fie außer dieser Welt Regiment und Quaal, aber auch im Orte dieser Welt, wiewohl in der Ewigkeit kein Ort ist; der Ort dieser Welt, und dann der Ort außer dieser Welt, ist ihnen alles eines.

17. Denn ber Unfang ber Quaal, als ber vier Elemente mit bem Gestirne, macht nur einen Ort, im innern ift tein Ort, sondern alles gang; was über ben Sternen außer bieser Belt ift, bas ift auch im Innern außer ben vier Elementen im Orte bieser Belt,

fonft mare Gott gertrennet.

- 18. Die englische Welt ift im Loco ober Det bieser Welt ins werlich, und berselben Quaal Abgrund ist die große Finsterniß, da die Teufet ihr Regiment haben, welcher auch in keinem Ort eins geschlossen ist: denn ihr Ort ist auch die Ewigkeit, da kein Grund ifft, allein ist ihrer Welt Wesen und Eigenschaft der Grund ihrer Wohnung, gleichwie unserer außerlichen Menschheit Wohnung die vier Etemente sind: also haben sie in der Finsterniß auch ein Element nach der sinstern Welt Eigenschaft; sonst ware Sott in seinem Grimme auch zertrennet. Denn wo ich kann sagen: Die ist Gott in seiner Liebe! eben da kann ich auch sagen: Allhie ist Gott in seinem Zorne! allein ein Principium scheibet das.
- 19. Sleichwie wir Menichen mit unsern Augen nicht bie Engel und Teufel sehen, und ba fie boch um und bei uns find: Urglach ift biefes, daß sie nicht in unserer Welt Quaal und Regiment wohnen, haben auch nicht ber außern Welt Eigenschaft an sich; sondern ein jeder Geist hat seiner Welt Eigenschaft an sich, darinnen er wohnet.
- 20. Der Anfang jeder Welt Quaal ift das Scheideziel, bag einer den andern nicht siehet, denn die Teufel sind in der himmlissichen Quaal ein Nichts, denn sie haben nicht derselben Quaal in sich; und ob sie die haben, so ists ihnen als wie im Tode versschossen, gleich als wie ein Eisen glübend ist; well es glübet, so ifts Feuer, und so das Feuer erlischet, so ists ein finster Eisen. Also ift und auch imgleichen von Geistern zu versteben.
- 21. Also sind auch die Engel in der Finsternis ein Richts; fie find zwar barinnen, aber sie feben die nicht, fublen sie auch nicht. Bas den Teufeln eine Pein ist, das ist den Engeln in ihrer Quaal eine Freude; also auch, was den Teufeln wohlgefallt, das wollen die Engel nicht. Es ist eine große Aluft zwischen ihnen, die ist eine ganze Geburt.
- 22. Denn was kann sonsten das Licht von der Finsternis scheiden, als nur eine Geburt des Sehens oder Scheins? Das Licht wohnet in der Finsternis, und die Finsternis begreifet es nicht, Job. 1, 6. Sleichwie der außern Sonne Licht in der Finsternis dieser Welt wohnet und scheinet, und die Finsternis begreifts nicht; so aber der Sonne Licht weichet, so ist die Finsternis offendar. Aubie ift keine andere Aluft zwischen ihnen als nur eine Geburt.
- 23. Alfo ift uns auch zu verstehen vom ewigen Lichte Gottes, und von der ewigen Finsterniß Gottes Borns: es ist alles nur ein einiger Grund, der ist der geoffenbarte Gott: es scheidet sich aber in abtheilige Principia und Eigenschaften, denn die Schrift saget: Der Heilige ist Gott ein guter Geruch zum Leben, verstebet zum beiligen gottlichen Leben, als in der Kraft des Lichts; und der Gotte lose ist Gott ein guter Geruch zum Lobe, 2 Kor. 2, 15. 16. das

ift in feinem Grimme, als in ber finftern Belt Effenz Quaal und

Regiment.

24. Denn ber heiligen Welt Gott und ber finstern Welt Gott sind nicht zween Gotter: es ist ein einiger Gott; er ist selber alles Befen, er ist Boses und Gutes, himmel und holle, Licht und Finsterniß, Ewigkeit und Zeit, Anfang und Ende: wo feine Liebe in einem Wesen verborgen ist, allba ift sein Zorn offenbar. In manchem Wesen ist Liebe und Zorn in gleichem Maaß und Gewichte, als uns benn von dieser außern Welt Wesen also zu verzsteben ist.

25. Nun heißet er aber allein nach seinem Lichte in seiner Liebe ein Gott, und nicht nach der Finsterniß, auch nicht nach der dußern Welt; ob er wohl alles selber ift, so muß man aber bestrachten die Gradus, wie die aus einander gehen: benn ich kann weber vom himmel noch von der Finsterniß, sowohl auch nicht von der außern Welt sagen, daß sie Gott wären. Es ist keines Gott, sondern Gottes geformtes und ausgesprochenes Wesen, ein Spiegel des Geistes, welcher Gott heißet, damit der Geist sich offenbaret, und in seiner Lust vor ihm selber mit dieser Offenbarung, als mit seinem gemachten Wesen, spielet, und ist aber doch das Wesen nicht vom Geiste Gottes abgetrennt, und begreiset doch auch das Wesen nicht die Gottheit.

26. Sleichwie Leib und Seele Eins find, und boch auch teins bas andre; oder wie bas Feuer und bas Masser, oder bie Luft und bie Erbe aus Einem Urstande find, und ist doch, keines bas andre, sind aber mit einander verbunden, und ware eins ohne bas andre nichts: also ist uns auch von bem gottlichen Wesen, und bann von

bet gottlichen Rraft gu verfteben.

27. Die Rraft im Lichte ist Gottes Liebefeuer, und bie Rraft in ber Finsternis ist Gottes Bornfeuer, und ist boch nur ein einig Feuer, theilet sich aber in zwei Principia, auf daß eines im andern offenbar werbe: benn die Flamme des Bornes ist die Offenbarung ber großen Liebe; in der Finsternis wird das Licht erkannt, sonst

mare es ihm nicht offenbar.

28. Also ist uns zu verstehen, daß die bosen und guten Engel nahe bei einander wohnen, und ist doch die größte unermestiche Ferne. Denn der himmel ist in der Holle, und die Holle ist im Himmel, und ist doch keines dem andern offendar: und wenn der Teufel viel hundertmat tausend Mellen suhre, und wollte in himmel einsahren, daß er denselben sehen wollte, so ware er doch nur in der Holle, und sahe ihn nicht. Also sehen auch die Engel die Finsternis nicht, denn ihr Sehen ist eitel Licht gottlicher Kraft; und der Teufel Sehen ist eitel Kinsternis Gottes Jorns; also ist es auch mit den Heiligen, und dann hinwieder mit den gottlosen Mensschen imgleichen zu verstehen. Darum da wie in Adam das gotts

fiche Seben, ba Abam aus gottlicher Kraft fab, verloren batten, fo fprach Chriftus: Ihr muffet von neuen geboren werden, anders tonnt ihr bas Reich Gottes nicht feben. Joh. 3, 3.

- 29. Die englische Scorfung ift uns vom Geiftfeuer zu versfieben, ba fich ber Wille tes Ungrundes in Grund einführet, und mit der Fevergeburt bas ewigsprechende Wort oder Leben offenbarrt, als mit dem erften Principio, da das geistliche Regiment durch die Feuergeburt offenbar wird. In biefem geistlichen Feuer urflanden alle Engel, als aus den Gestälten zum Feuerqualt: denn aus dem Feuer mag nichts geschaffen werden, denn es ift tein Wefen; aber aus ben Eigenschaften zum Feuer mag eine Kreatur in der Begiere de, als im Berdo Fiat ergriffen, und in eine kreaturliche Form und Eigenschaft eingeführet werden.
- 30. Darum sind ber Engel viel und mancherlei, und in vielen unterschiedenen Aemtern: und wie brei Gestälte jum Feuerquall sind, also sind auch brei hierarchien, und darunnen ihre fürstlichen Regimente, und auch brei Welten in einander als Eine, welche brei Principia oder Anfange machen; benn eine jede Eigenschaft der ewigen Natur hat ihre Gradus: denn im Feuerblit geben sie aus einander, und aus denselben Gradibus ist ber Unterschied ber Geister erschaffen worden.
- 31. Und ift uns mit der Schopfung der Engel und aller ans berer Geister anders nicht zu verstehen, als daß sich ter ungrunds liche Gott in seinen geoffenbarten Sigenschaften hat aus den Sigenschaften in lebendige Areaturen eingesühret, mit welchen er die Gras bus besetzt, und in den Gigenschaften bamit spielet; sie sind seine Saiten in dem allwesenden sprechenden Worte, und sind allesammt in die große harmonei seines ewigsprechenden Wortes gerichtet: also bas in allen Gradidus und Sigenschaften die Stimme des unersforschichen Gottes offenbar und erkannt werde; sie sind alle ins Lob Gottes erschaffen.
- 32. Denn alles mas lebet, das lebet in dem fprechenden Borte: Die Engel in dem ewigen Sprechen, und der Beit Geister in dem Biederaussprechen aus der Zeit Formungen, aus dem Hille der Zeit, und die Engel aus dem Salle der Ewigkeit, als aus der Stimme des geoffenbarten Borts Gottes.
- 33. Darum tragen sie die Namen der unterschiedlichen Grasdum in der geoffenbarten Stimme Gottes, und ift ein Gradus je heiliger in der Kraft als der andere. Darum sind auch die Engel in ihren Choren in der Kraft der gottlichen Macht unterschieden, und hat einer viel ein heiliger Amt zu verrichten als der andre; wie wir dessen ein Exempel an den Priestern des Alten Testaments haben in ihren Ordnungen, welches auf eine englische Art gerichtet ward.

34. Obwohl irbisch, so war toch eben ein solch englischer Berstand barunter verborgen, welchen ihm Gott auf ten zukunftigen Jesum in menschliche Eigenschaft vorstellte, und im Borbisde also mit Israel spielete auf das zukunstige Ewige, welches der Jesus aus Jeshova wiederbrachte, und in menschliche Eigenschaft einführte, welches die irdische Bernunft nicht begriffen noch verstanden hat: aber nunmehr, weil die Zeit geboren ist, und der Ansang das Ende wiederfunden hat, offenbar sein soll zu einem Zeugnis aller Botter, beutet der Geist der Wunder.

### Das 9. Kapitel.

## Bom Fall Lucifers mit feinen Legionen.

Db uns die eigene Bernunft allhier mochte tabeln wollen und sagen: wir find nicht barbei gewesen, als dieß geschehen sei; so sagen wir allhie auf magische Art nach Recht der Ewigkeit, das wir wahrhaftig sind darbei gewesen und dieß gesehen: aber Ich, der ich ber Ich bin, habe es nicht gesehen. Denn ich war nich nicht eine Kreatur; aber wir habens in der Essen ber Scele, welche Gott dem Adam eindlies, gesehen.

2. So nun Gott in berfelben Effen; wohnet, und von Ewigkeit gewohnet hat, und sich in seinem Spiegel offenbaret und zurucksiehet burch die seelische Effenz in den Anfang aller Wesen, was hat mich denn die Bernunft zu tadeln, um daß sie daran blind ist? Ich soll die Bernunft warnen, daß sie doch wollte einmal in Spiegel des Berstandes sehen und betrachten, was sie sei; und vom

Bau ber tollen Babel ablaffen; es wird Beit fein.

3. Der Fall Lucifers ift nicht aus Gottes Furfas ober Berordnung geschehen; in Gottes Grimme, als nach der finstern Welt Eigenschaft ift er wohl erkannt worden, wie er geschehen könnte oder wurde: aber in Gottes Helligkeit, als im Licht, ist teine sols che Begierde in solcher Eigenschaft offenbar; sonst mußte der heilige Gott in seiner Liebe eine Teufels, oder höllischgrimmige Begierde haben, welches gar nicht ist. Aber im Centro der ewigen Natur, als in ben Gestalten zum Feuer, ist in der finstern Impression wohl eine solche Eigenschaft.

4. Ein jeder guter Engel hat bas Centrum in fich, und ift je etwan in einem Grad im Centro in treaturlicher Eigenschaft offen-bar: welche Eigenschaft in ber Rreatur bie größte ift, nach berfelben

ift auch fein Amt und Regiment.

- 5. Waren boch bie Engel, welche aus ben Grabibus bes Centri geschaffen worden, allesammt in bas Licht geschaffen, bas Licht war in allen offenbar, und hatten freien Willen aus bem geoffenbarten Willen bes Willens Gottes.
- 6. Lucifer mare mohl ein Engel blieben, hatte ihn nicht fein eigner Wille in die Feuersmacht eingeführet, wollend in Finsternis und Licht in starter Feuersmacht, als ein eigener Gott, über und in allen herrschen; ware er in ber harmonei Gottes, barein ihn Sott hatte geschaffen, verblieben.
- 7. So fpricht die Bernnnft: er konnte nicht. So sage mir, wer zwang ihn? War er doch der schönste Fürst im himmel: hatte er seinen Billen in Gottes Sanstmuth eingeführet, so hatte er gestonnt; so er aber nicht wollte, so konnte er nicht: benn seine eisgene Begierde ging ins Centrum, er wollte selber Gott sein, er ging mit dem Willen in die Selbheit, und in der Selbheit ist das Centrum der Natur, als die Eigenschaften, barinnen wollte sein Wille herr im hause sein.
- 8. Gott aber hat ihn in feine harmonei geschaffen, baß er wollte mit seinem Liebegeist in ihm, als auf seinem Saltenspiele seines geoffenbarten und geformten Worts, spielen, und bas wollte ber eigene Wille nicht.
- 9. Run spricht die Vernunft: Wie kam bas? Wußte er benn nicht Gottes Gericht und ben Fall? Ja, er wußte es mohl: aber er hatte ben Fall nicht in der Empfindlichkeit, sondern nur als eine Wissenschaft. Die feurische Lust, welche in ihm start war, reizete ihn, denn sie wollte gern in der Essenzible Grimmes (als in der Fenerwurzel) pffendar sein. Die Finsterniß wollte auch gern kreatuitich sein, die zog ihren Spielmann der großen Feuerstraft, den Lucifer, zwar nicht außer ihm, sondern in seiner selbstefeurischen und sinstern Essenziblaft und Willen. Der Fall entstund in ter Kreatur, und nicht außer der Kreatur, gleichwie auch in Adam dergleichen. Der eigene Wille war der Ansang der Hoffart.
- 10. Sprichst du: was verursachete ihn in ihm selber? Seine große Schone. Daß sich ber freie Wille im Feuerspiegel besah, mas er ware, dieser Glanz machte ihn beweglich, daß er sich nach den Eigenschaften des Centri bewegte, welche zuhand ansingen zu qualificiren. Denn die herbe, strenge Begierde, als die erste Gestalt oder Eigenschaft, impressete sich, und erweckte den Stachel und die Angstbegierde: also überschattete dieser schone Stern sein Licht, und machte sein Wesen ganz herb, rauh und streng; und ward seine Sanstwuth und recht englische Eigenschaft in ein ganz streng, rauh, sinster Wesen verwandelt: da war es geschehen um den schonen Worgenstern, und wie er that, thaten auch seine Legionen: das ist sein Kall.

11. Er sollte in der heiligen Kraft Sottes gelaffen sein, und beren, mas der herr durch seinen eigenen Geist in ihm redete und spielete; das wollte der eigene Wille nicht: so muß er nun im Finstern spielen; er will auch noch nicht, wiewohl et ito nach dem Fall nicht kann wollen. Denn seine Sanftmuth, daraus das Liebe-Wollen entstehet, ist verschlossen, und in ein Nichts eingegangen, als wieder in ihren Urstand.

12. Nun ftehet nur noch die Rreatur aus bem Centro, als aus ber ewigen Ratur da. Die freie Luft aus Gottes Beisheit ift von ihm gewichen, bas ift, sie hat sich in sich verborgen, und laßt ben grimmigen Feuerwillen ftehen; wie Abam auch geschab, ba er nach Bos und Gut imaginirte: so verblich in seiner Effenz auch

Die freie Luft ber beiligen Belt Befen.

13. Das war eben bas Sterben, bavon ihm Gott fagte, er wurde besselben Tages sterben, so er vom Baume bes Erkenntnis Boses und Gutes age. Alfo auch im Lucifer: er ftarb an ber beitigen gottlichen Welt, und wachte auf ber grimmen Welt Gottes Bornes.

14. Sprichst bu: warum hielt ihn Gott nicht, und zog ihn von ber bosen Reiglichkeit ab? Lieber, sage mir, womit? Soute er biesem Feuerquall mehr Liebe und Sanstmuth einführen, so ware sein prachtiges Licht in ihm noch mehr offenbar worden, und der Spiegel eigener Erkenntniß je größer, und der feurische eigene Wille flatter.

15. War boch sein hohes Licht und selbeigene Erkenntnis bie Ursache seines Falls. Sollte er ihn benn wollen mit der Strafe ziehen? War es boch vorhin sein Fursat, den magischen Grund zu regieren als ein Kunstler. Es war ihm um die Kunst zu thun, daß er wollte mit dem Centro der Bermandlung der Eigenschaften spielen, und sein, auch thun alles, was er allein wollte. Satte er diese nicht erkannt, so ware er ein Engel in der Demuth blieben.

16. Darum find die Kinder ber Finsternis, sowohl auch die Kinder dieser Welt kluger als die Kinder des Lichts, wie die Schrift saget. Sprichst du: warum? Sie baben die magische Wurzel des Urstandes aller Wesen in ihnen offenbar. Dieses begebrete eben auch Ibam; wiewohl sie der Teusel das beredete, sie wurden kluger werden; ihre Augen wurden aufgethan werden, und sein als Gott selber.

17. Um biefer Narrerei willen hat sich Konig Lucifer erhoben, baß er wollte ein eigener herr und Kinftler gleich bem Schöpfer fein. Waser ber Sanftmuth mare gut für feinen Feuerwillen gewesen; aber er wollte nicht. Darum muffen Gottes Kinder die allereinfaltigsten fein, wie Esaias von Christo weisigete: Wer ift so einfaltig als mein Knecht, ber Gerechte, ber viel zur Gerechtigkeit bekehret, als auf ben Weg ber Demuth.

18. Alle Engel leben in der Demuth und find im Geift Sottes gelaffen, und find in dem ewigsprechenden Worte Gottes, als ein wohlgestimmtes Instrument in der Harmonel des hummelreichs,

welches Beremeifter und Regierer ift ber beilige Beift.

19. Der Teufel aber hat ihm ein Kigelspiel gleich ben Marren zugerichtet, ba er mit seiner Berwandlung kann Possen treiben,
und sich nartisch gebehrben, in seltsame Figuren einsuhren, und des Bildes ber englischen Einfalt und Gehorsams spotten: um das war
es ihm auch eben zu thun, daß er aus der harmonei ber englischen Ehbre ausging. Denn die Schrift saget, er sei ein Morder und Lügner von Ansang gewesen; seine Possen sind eitel fremde Figuren und Lügen, die Gott nicht hat in ihm in Form eingeführet: er aber führet sie in sich in Formen ein, und well es wider seine Schöpfung lauft, so sinds Lügen und Greuel.

20. Er ift ein Engel gewesen, und bat seine Engelsgestalt und Sehorsam verleugnet, und ift in bie Possengreuel eingegangen. Er hat Die feinbliche Gestalt und Eigenschaft der finstern Welt im Gentro in ihm erwecket, daraus der Grimm und die Bosheit quele let; er saß in himmlischer Pompa und Herrichkeit, und führete seine feinbliche Begierde ins Welen, als in Wasterquall, und speiete

Beindichaft aus fich aus.

21. Seine Eigenschaften waren Schlangenstiche, welche er aus sich aussührete. Als sich Sottes Liebe ihm entzog, so figurirte er fein Bibnis nach der grimmen Gestalt Eigenschaft: als da sind bose Thiere und Würmer, auch in Schlangengestalt; und inscirte oder erweckte im ausgehauchten Wesen in der Gebärung der ewigen Ratur den Salniter, vom Centro der Natur, darvon der Streit entstund, das der Großsückt Michael mit ihm stritte, und ihn nicht mehr im himmel unter der Gemeinschaft der heiligen Engel dulden wollte.

22. Um welches willen fich ber Wille bes Ungrundes, als bes ewigen Baters, bewegte, und ihn als einen Meineibigen, im Grimm in die ewige Finsterniß verschlang, als in ein ander Principium. Der himmel speiete ihn aus sich aus, er fiel in die Finsterniß als ein Blis, und verlor die Statte Gottes im himmelreich, in der heiligen Kraft, und alle seine Diener mit ihm: allba hat er die Mutter zu seiner Gaukelei, da mag er ihnen Possen spielen.

23. Mehrers ift uns zu wiffen, bag er im Loco diefer Belt bat feinen toniglichen Sit gehabt. Darum nennet ihn Chriftus einen Fürsten biefer Belt, Joh. 16, 11. als im Reiche ber Fins

fternif, im Grimme, im Drte biefer Belt.

24. Sein königlicher Stuhl ift ihm genommen worden, und fist ihm aniho, in ber himmlischen Welt Eigenschaft im Loco dies fer Welt, ein anderer darauf: er wird ihn nicht mehr wieder bestommen,

25. Auch ift ihm in bemfelben Orte in ben Etementen ein anderer Konig eingesett worden, alebald in Erschaffung ber Sterne und vier Elemente, welcher, ob man ihr wohl konnte andeuten, boch ibo noch billig ftumm bleibet um ber falschen Magie, auch anderer Abgotterei willen, wollen wir dieß allhie geschweigen, und boch ben Unsern genug verftandig fein.

## Das 10. Kapitel.

Bon Erschaffung bes himmels und der außern Belt.

Bunderlich tommes ter Vernunft vor, wenn sich bieselbe besichauet, wie Gott habe Sterne und vier Elemente geschaffen; sonderlich wenn sie die Etde mit den harten Steinen und gang raubem strengen Besen betrachtet, und siehet, wie große Felsen und Steine geschaffen sind, welche ein Theil zu nichts mögen gebraucht werden, und dem Gebrauche der Kreaturen dieser Belt nur hinderlich sind: so benket sie, woraus mag eine solche Compaction entstanden sein in so vielerlei Formen und Eigenschaften? Denn es sind mancherlei Steine, mancherlei Metalle, und mancherlei Erde, daraus auch mancherlei Baume und Kräuter wachsen.

2. So fie fich nun alfo befiebet, fo findet fie nichts, als bas fie erkennet, es muffe eine verborgene Rraft und Dacht fein, welche unergrundlich und unerforschlich fei, welche alle Dinge babe alfo erschaffen; dabei lagt fie es bleiben, und laufet alfo in dem Geschopf hin und her, als wie ein Bogel in der Luft flieget, und fiebets an, als die Rub eine neue Stallthur; und betrachtet fich niemale, mas fie felber fei; und tommt felten alfo weit, baß fie ere kennete, bag ber Denich ein Bilb aus alle Diefem Befen fei. Sie laufet babin als bas Bieb, bas teinen Berftand bat, bas nur begehret, fich ju fullen und zu gebaren : und wenne am bochften mit ibr tommt, daß fie will etwas forfchen, fo forfchet fie in bem dufern Spielwerte ber Sterne, ober fonften um ein Schnigmert ber außern Ratur, fie will ichlechtum ihren Schopfer nicht lernen tens nen; und ob es geschiehet, bag ein Menfc babin tommet, bag er ihn lernet tennen, fo beißet fie ibn narrifch, und verbeut ihm ben eblen Berftand an Gott, und rechnets ibm noch wohl fur Gunde au, und verspottet ibn barinnen.

3. Solche Niehmenschen find wir nach bem Fall Abams werben, bag wir nicht eins betrachten, daß wir sind in Gottes Bild geichtsffen, und mit bem rechten vaterlichen Berftande beibes nach ber ewigen und zeitlichen Natur begabet worden, daß wir gedachten, bas Berlorne burch großen Ernst wieder zu erlangen; und da wir boch noch eben dieselbe erste Seele haben, darinnen der wahre Bersstand lieget, so wir nur dahin mochten arbeiten, daß basselbe versterne Licht wieder in uns scheine, welches uns doch aus Gnaden angeboten wird.

4. Darum wird keine Entschutdigung sein auf dem großen Tage bes herrn, da Gott das Verborgene der Menschen richten wied; dieweil wir ihn nicht haben wollen lernen erkennen und seiner Stimme, welche täglich bei und in uns angektopset, nicht gehorchen und nich ihm nicht ergeben, daß unser Verstand aufgethan wurde; und wird ein strenges Gericht über den ergehen, welcher sich läst Meister und herr nennen, und doch den Weg Gottes nicht kennet noch wandelt, und auch noch darzu denen verbeut, so ihn kennen und gehen wollen.

5. Die Schöpfung ber außern Welt ist eine Offenbarung bes innern geistlichen Mysterii, als des Centri der ewigen Ratur mit dem heiligen Elemente; und ist durch die Bewegung des Innern als ein Aushanchen erdoren worden durch das ewigsprechende Wort, welches aus der innern geistlichen Welt das Wesen hat ausgesprochen; und da es im Sprechen doch kein solch Wesen gewesen ist, sondern als ein Brodem oder Ranch vor dem Innern, beides aus der sinstern Welt und Lichtweit Eigenschaft, darum ist das außere Wesen der Welt dos und gut.

6. Und ift uns biefelbe Bewegung bes ewigen Mofterii ber gefftichen Welt gar wohl und ganz inniglich zu betrachten. 1) Wie bas fei zugegangen, baß ein solch grimmig rauh, ganz stachlicht Wesen und Regiment sei erboren und offenbar worden, wie wir an ben außern Gestalten ber Natur an bem webenden Wesen, sowohl an Stein und Erbe sehen. 2) Wovon ein solcher Grimm entstansben sei, weigher die Krafte der Eigenschaften also in solche wilbe Art compactivet und eingeführet hat, wie wir an der Erde und Steinen sehen.

7. Denn uns ist gar nicht zu benten, bag im himmel, als in ber geiftlichen Welt, bergleichen sei; es sind nur die Eigenschaften ber Möglichteit in ber zeistlichen Welt: sind aber in solchet wilden Eigenschaft nicht offenbar, sondern als wie verschlungen, gleichwie das Licht die Finsternis verschlunget; und da doch die Finskernis wahrhaftig im Lichte wohnet, aber es nicht ergreifet.

8. So ift uns bem nachzuforichen: wie doch die finstere Besgierbe sei in ber Kraft bes Lichts offenbar worden, daß sie beide find mit einander in die Compaction oder Coagulation eingangen? Und noch viel ein größer Nachdenken giebt uns das, daß, da ber Mensch micht bestehen kounte im geiftlichen Mysterio der paradeisse

schen Eigenschaft, Gott biefelbe Compaction, als bie Erbe, verfincte, und ein ernst Gericht anstellete, bas Gute in ber Compaction ber Erbe vom Bosen wieder zu scheiben, bas das Gute soll also im Fluche als im Tode stehen. Wer allhier nichts siehet, ber ist ja blind. Warum wollte Gott sein gutes Wesen versluchen, so nicht etwas ware barein kommen, bas bem Guten zuwider sei? Ober ift Gott mit ihm uneins worden? wurde die Vernunft sagen; benn bei Wose stehet: Und Gott sabe an alles, was er gemacht hatte; und siehe, es war sehr aut. Gen. 1, 31.

9. Nun hatte boch ber Mensch (um welches willen die Erde verfluchet ward) nichts in die Erde gebracht, davon sie diesmal ware also bos worden, daß sie Gott hatte mogen verfluchen, als nur seine falsche und unrechte Imagination der Begierde, vom Bosen und Guten zu essen; die Eitelkeit, als das Centrum der Natur in ihm zu erwecken, und Boses und Gutes zu wissen: aus welcher Begierde der Hunger in die Erde einging, darans der außere Leib, als eine Massa war ausgezogen worden, der suhrte seinen Hunger der Begierde wieder in seine Mutter ein; und erweckte aus der sinssten Impression des Centri der Natur die Wurzel der Eitelkeit, daraus ihm der Bersuchbaum, als Bos und Gut, offenbar wuchs zund als er davon aß, ward die Erde um seinetwillen verflucht.

10. Ist nun bieses beim Menschen geschehen, daß er mit seiner kräftigen Begierde hat den Grimm in der Erde erwecket: was mag woht beim Luciser, welcher ebensowohl ein Thronsurst und dazu mit vielen Legionen war, geschehen sein? Er, der Luciser, hatte ebensowohl den Willen der starten Macht und Kraft des Centri aller Wesen in sich, als Adam. Adam war nur eine einige Kreatur; Luciser aber war ein Konig und hatte ein Konigreich als eine Hierarchiam in der geistlichen Welt, als im himmlischen Salniter, in der Gebärung des geoffenbarten Worts im Bestig; er war ein Thronsurst in der geoffenbarten Kraft Gottes: darum nennet ihn auch Christus einen Fürsten dieser Welt; denn er sas im Ausschauchen ist ausgebaucht worden.

11. Er ifte, ber im Innern burch seine faliche Begierbe, welche er ind Wesen einsuhrte, hat ben Grimm erreget, gleichwie Abam ben Fluch erregete. Er hat bas Centrum ber Natur in ben grimmen Eigenschaften mit seiner finstern, grimmen Eigenschaft in ber Gleichheit erreget. Denn er hatte in sich selber erftich ben Grimm Gottes erreget. Darnach ging berselbe erregete Grimm in seine Mutter ein, baraus Lucifer war zu einer Kreatur geschaffen worden, als in die magische Gebärung; bavon die Gebärung erhes

bend marb miber ber Emigfeit Recht.

12. So faß er auch in feiner gehabten Engelsgestalt im beiligen guten Befen, nach ber Gebarung gottlicher Sanftmuth, und erhub

fich in berfelben im Willen feines Grimmes, über bie Sanftmuth ju berrichen als ein eigener Gott wider ber Emigleit Recht.

13. Als sich aber seiner Bosheit halben bas sprechende ewige Wort in Lieb und Born in den Eigenschaften, als im Wesen bare innen Lucifer saß, hat beweget, diesen bosen Gast aus seiner Wohnung auszustoßen in die ewige Finsternis, so ist das Wesen compactivet worden: denn Gott wollte ihm diese geoffenbarten Krafte, darinnen er ein Fürst war, nicht mehr gonnen noch lassen; sondern sehuf sie in eine Coaquiation, und speiete ihn daraus aus.

14. Und in dieser Impression ober Zusammensassung sind die Krafte, ats die wasserichen und die dlischen Eigenschaften compactizet worden; nicht hat sie Lucifer gecompactizet oder geschaffen, sondern das sprechende Wort Gottes, das in den geoffenbarten Kraften und Eigenschaften wohnete. Dasselbe nahm also dem ungehorsamen Kinde sein väterlich Erbe, und stieß ihn als einen Meineidigen aus dem kindlichen Hause in ein ewig Gesängnis, in das Haus der Finklernis und des Borns, darinnen er wollte ein herr über das Wesen der Liebe Gottes sein, und gautelischer Weise darinnen regteren, und das heilige mit dem Unheiligen vermischen, sein Gautelsspiel und Hoffart darmit zu treiben.

15. Und feben dieß gang klar mit hellen Augen, daß bem alfo fei. Denn es ift tein Ding in diefer Welt fo bos, es hat ein Guetes in fich; das Gute ift in feinem Urstande aus dem Guten oder himmlischen herkommen, und das Bofe aus der finstern Welt Eigenschaft; benn die zwo Welten, als Licht und Kinsterniß, sind in

einander als Gine.

16. Darum find fie auch zugleich in die Compaction ober Coasgulation eingetreten; und folches aus ben Gradibus ber ewigen Rastur, als aus ben Eigenschaften zum Feuerleben; und aus ben Gisgenschaften im biischen und geistlichen mafferischen Lichtspesen.

17. Denn die Metalle find in sich anders nichts als ein Baffer und Del, die werden von den grimmen Eigenschaften, als von der herben, strengen Begierde, als von einer saturnalischen, martialischen, feurischen Eigenschaft in der Compaction des Sulphuris und Mercurit gehalten, daß es ein Corpus ist. So ich aber diese Corpus ganz zers fidee, und zertheile ein sedes in seine Eigenschaft, so sinde Ich die erste Schöpfung klar darinnen.

### I. Saturnus, Sal.

18. Als nach ber herben Begierde bes Fiats, als ber ersten Gestalt zur Ratur, nach, ber finstern Welt Eigenschaft, sinde ich erstlich eine Hate und Kalte; und ferner nach dieser herben Eigenschaft 2) ein tobtlich stinklicht Wasser von ber herben Impression; und zum Dritten in diesem finklichten Wasser eine ertöbtete Erde; und zum Bierten eine Schärfe, gleich bem Salze von der Herbigkeit Recht. Dieses ift

ber ersten Gestalt ber Natur nach der finstern Welt ihr coaguliret Wesfen, und ist das fteinichte Wesen, verstehet die Grobheit des Stelsnes und aller Metalle, sowohl der Erde, barinnen das Tödliche (ober der Tod des Einschließens) verstanden wird.

#### IL. Mercurius.

19. Bum 3weiten, nach ber andern Gestalt und Eigenschaft ber finstern Ratur und Welt Wesen, sinde ich in der Compaction der Metalle und Steine ein bitter, stachlicht, wuthend Wesen, als ein Sift, welches in der Erde und dem ftinkichten Wasser, als ein Gen, feindlichen Schmad giebt, und des Wachsens Ursache ift, als das regende Leben: seine Eigenschaft heißet Mercurius, und der hers ben in der ersten Gestalt heißet Sal.

#### III. Sulphur.

20. Bum Dritten finde ich die britte Eigenschaft, als die Angft, welche ist ber Schwefelquaal, in welcher die Theilung der Eigenschaften, als der Effenz stebet.

#### IV. Salniter.

21. Jum Bierten finde ich bas Feuer ober die Sige, welche ben Sainiter in dem Schwefelquaal erwecket, der die Compaction schwestischer, als den Feuerschrad: der ist der Urstand des Sainitri aus der schwestischen, wasserichen und irdischen Sigenschaft; denn er ist der Auswecker des Todes, als in der todtlichen Sigenschaft; und der erste Urstand des Lebens im Feuer, und die allhier ans Feuer greift ein der sinstern Wele Sigenschaft, weiter kann sie uicht.

#### V. Del.

22. Zum Fünften finden wir in der Compaction der Metalle und Steine ein Del, das ift sußer als kein Zuder sein mag, sofern es von den andern Sigenschaften mag' geschieden werden; das ift bas erste himmlische, heilige Wesen, welches von der freien Lust seinen Urstand genommen hat. Es ist schon und durchleuchtend; so aber der Feuerquaal von ihm entschieden werden mag (wiewohl es nicht möglich ist ganz zu scheiden, denn das Band der großen Freudenreich stehet darinnen), so ist es weißer als kein Ding in der Natur sein mag. Aber wegen des Feuers bleibet es rosinroth, welches das Licht in Gelb nach roth und weiß verwandelt, wegen der irdisschen Sigenschaft und der Sonne Gewalt.

23. So aber ber Runftler es auflosen mag, und vom Feuer bes Grimmes und ben andern Eigenschaften frei machen, so hat er bas Perlein ber ganzen Belt, verstehet die Linctur; benn Frau Benus hat ihren Schapfaften allba liegen: es ift die Jungfrau mit

ibrem iconen Rranglein.

24. D bu irbifcher Mensch, hattest bu bas noch! Allhie hats Eucifer und Abam verscherzt. D Mensch, mußtest bu, was allhie lage, wie solltest bu barnach trachten! Aber es gehöret nur benjenis gen, so Gott barzu erkoren hat. D eble Perle, wie suß bift bu in ber neuen Wiedergeburt, wie schon ift bein Glang!

### VI. Der lebendige Mercurius, ber Tohn.

25. Bum Sechsten finden wir in diefer diifchen Eigenschaft eine berrliche Kraft vom Urstande des geoffenbarten kraftigen gottlichen Borts, das in der himmlischen Eigenschaft wohnet, in welcher Kraft der Schall oder Klang in Metallen unterschiedlich wird, darsinnen ihr Bachsen, stebet: denn es ist allbier der heilige Mercurtus, der in der andern Gestalt der Natur in der Finsternis stachlicht, seindig und ein Gift ist; der ist allbier, nachdem das Feuer im sale mitrischen Schrade Liebe und Born getheilet hat, in der freien Lust Eigenschaft ein frohlicher Mercurius, darinnen die Freudenreich der Kreadur siebet.

26. Und allhier, ihr Philosophi, lieget die Kraft und die Wirstung eures eblen Steines; allhier heißet er Tinctur. Die Wirkung kann tingiren das verblichene Wasser in Luna; wenn allhier ist Jupiter ein Fürst, und Sol ein König, und Frau Benus des Königs steffte Gemahlin. Aber Mars soll den Scepter vonehe niederlegen, so muß auch vonehe der Teufel in die Hölle sahren; denn Christus muß ihn binden, und die einfältige Lunam, welche er besudelt hat, mit seinem Dele des himmlischen Bluts tingiren, auf daß der Jorn in Freude verwandelt werde. Also ist der Artisten Kunst geboren,

ben Rindern der Bebeimniß allhier verftanden.

27. Bum Siebenten finden wir in der Scheidung der Compaction der Metalle ein weißes, krostallinisches Wasser, das ist himmlisches Wasser, als das Wasser über der Beste des himmels, welches vom Dele geschieden wird, als ein Leib des Deseles. In den Metallen und Steinen giebt es einen weißen, krystallinischen Glast; und Benus mit seiner Eigenschaft machts ganz weiß, und ist eine silberne Art, und Benus und Sol eine guldene, und Mars und Benus eine kupferne, und hinwieder Benus in Mars eine eiserne, Jupiter in Benus eine zinnerne, Sasturnus in Benus eine bleierne, Mercurius in Benus Quecksilber; und ohne Benus ist kein Metall, weder der siere noch der Mineralien.

28. Alfo verstehet mit der Benus himmlische Wesenheit, welsche in einem Dele und erpflallinischen Wasser stehet, die giebt allen Wetallen Leib, verstehet den geistlichen schonen Leib; ihr felbsteigen Wesen, ohne der andern Ginflusse, ift die große Sanstmuth und Susigkeit. Ihr recht eigen Wesen ist ein susse klares Wasser; aber die Rraft des geoffenbarten Worts scheidet das heiligste durchs Feuer in ein Del, denn in dem Dele giebt das Feuer einen Glang

ober Schein. Wenn bas Feuer bas Waffer in fic bestet, so giebts aus dem Geschmad ein Del; also ist das Del geistlich und das Wasser leidich. Das Del ist ein Corpus der Kraft und das Wasser ein Corpus der Eigenschaften, welche im Dele lebendig sind und das Wasser zu einem Gehäuse machen oder brauchen. Im Wasser stehet das elementische Leben, und im Dele das Geistleben und in der Kraft des Deles das göttliche Leben, als des ausgesprochenen Worts Leben, als eine Offenbarung der Gottheit.

29. Ist sehen wir nun, wie in der Compaction des Berbi Fiat ift das heilige mit dem Unheiligen in eine Coagulation eins gegangen. Denn in allen Dingen ift ein tobtlich und auch ein lebendig Wasser und auch eine tobtliche Giftstraft, und auch eine lebndige gute Kraft, eine grobe und eine subtil; eine bos, die ans

bre aut: bas ift nun nach Art Gottes Liebe und Borns.

30. Die Grobheit der Steine, Metalle und Erde kommt aus ber Eigenschaft der finstern Welt; dieselbe find alle in einem Abbte lichen (verstehet das Wesen und nicht den Geist). Der Geist der Grobheit ist im Giftleben, in welchem Lucifer ein Aurst dieser Welt ist.

31. Aber bas himmlische halt bie Grobbeit und Giftquaal gefangen, also bas der Teufel in biefer Welt Wesen bie allerarmfte Rreatur ift, und nichts in biefer Welt zum Eigenthum hat, ohne was er kann von den Lebendigen betrügen, welche im Ewigen ftes ben, daß sie mit der Begierde im Grimm bes Ewigen, als in seine Gaukelei, eingeben.

32. Wenn wir wollen die Schöpfung recht betrachten, so beburfen wir nichts mehr darzu, als ein gottlich Licht und ein Anschauen. Sie ist gar wohl zu erforschen, dem erleuchteten Gemuthe
gar leicht. Man betrachte nur die Gradus der Ratur, man siehers
an der Sonne, Sternen und Elementen klar; die Sterne find einders nichts als ein krystallinischer Wassereist, da sie doch nicht matertalisch Wasser sind, sondern Krafte des salnitrischen Schrades im
Keuet.

33. Denn ihr Bezirt, da sie stehen, ist feurisch, bas ist ein salnitrisch Feuer, eine Eigenschaft ber Materien ber Erbe, Metalle, Baume, Krauter und ber brei Elemente, Feuer, Luft und Wasser. Was bas Untere ist, bas ist auch das Obere; und was ich in der Erbe in der Compaction finde, das ist auch das Gestirn, und geshöret zusammen wie Leib und Seele.

34. Das Gestirn bebeutet ben Geift, und bie Erbe ben Leib. Es ift vor der Schöpfung in der ewigen Gebarung alles unter eine ander gewesen, aber in keiner Coagulation ober Geschöpfe, sondern als ein kraftiges ringendes Liebespiel, ohne sold materialist Wefen.

35. Aber in ber Bewegung bes Borts, ale bee Berbi Giat, ifte entjundet worben, ba bat fiche mit ber Angundung im falui-

wischen Fenerschrafte getheilet, eine jede Eigenschaft in sich selber, wad ift durch die erwedte herbe Impression (als die erste Bestalt zur Ratur, welche das Fiat heißet) gefaffet, und also coaguliret worden ein jedes in seine Eigenschaft, das Subtile in seiner Eigenschaft, sowohl auch das Grobe, alles nach den Graden, wie die ewige Gedärung der Ratur ift von dem Einen an die in die Uneenstiedeit.

36. Mit dem Gestirn ist Gut und Bose offenbar; benn die grimme, feurische Kraft der ewigen Natur, sowohl die Kraft der beiligen geistlichen Welt, ist in ihnen (als ein ausgehauchtes Wese sow) offenbar. Darum sind viel dunkele Sterne, die wir nicht alle sehen, und auch viel lichte, die wir sehen.

37. Wie wir dieß an der Erde Materia feben, wie biefelbe fo mancherlei ift, baraus mancherlei Frucht machlet, als nach den Gienschaften der Obern; benn alfo ift auch die Erde als das grobfte

Befen, ba bas tobtliche Waffer ift mit coaguliret worden.

38. Die Etde ift in der siebenten Eigenschaft der Natur, als im Befen coagulirtt worden: denn dasselbe Wesen ists, das die andern sechs Eigenschaften in ihrer Begierde machen: sie stehen erste ich in sieben Eigenschaften, wie vorn gemeldet; aber im salnitrisschen Feuer ist die Auswicklung der Eigenschaften, da sich jede Eigenschaft wieder in sieben auswickelt; da gehet die Unentlichkeit und die große Bermögenheit an, daß aus einem Dinge kann ein anders gemacht werden, das es im Ansange nicht war.

39. Das Wefen aller Wesen ift nur eine magische Geburt, aus einem Einigen in unendlich. Das Einige ist Gott, das Unsendliche ift Beit und Ewigkeit; und eine Offenbarung des Einen, da ein jedes Ding mag aus Einem in Biel gebracht werden, und

hinwieder aus Bielem in Gines.

40. Das Feuer ift ber Werkmeister barzu, bas treibet aus einer kleinen Kraft ein Zweiglein aus ber Etbe, und führets in einem großen Baum aus mit vielen Aesten und Frucht, und verzehmets auch wieder; und machts wieder zu einem Dinge als zu einer Afche und Erde, baraus es kommen war: also auch geben alle Dinge dieser Welt wieder in bas ein, baraus sie gegangen sind.

41. Das Wefen biefer Welt ift mohl zu erforschen; aber bas Centrum ober ber Punkt ber Bewegniß will ber Bernunft stumm bleiben: es sei benn ein ander Licht barinnen. Sie vermeint, sie hats am Eirkel und kanns meffen, und hats noch nicht im Ber-

Bande.

42. Wenn wir betrachten die hierarchiam und das königliche Regiment in allen drei Principien im Loco dieser Welt, so weit sich bas Berbum Fiat hat zur Schöpfung der außern Welt mit den Sternen und Clementen eingegeben; so haben wir den Grund des Punktes des königlichen Stuhls, dessen die ganze Schöpfung ein Glied ift.

43. Denn bie Sterne und vier Clementa, und alles bas was baraus geboren ist und barinnen lebet, hanget an einem Puntte, ba sich bie gottliche Kraft in einer Form aus sich selber hat offensbaret; und berselbe Punkt stehet in breien Principien offenbar, als in brei Welten; kein Ding mag leben außer biesem Punkte in bieser Welt: er ist die einige Ursache bes Lebens und Bewegens aller Krafte, und ohne benselben ware alles in der Stille ohne Bewegen.

44. Denn fo tein Licht ware, so waren die Elemente unbeweglich; es mare alles eine herbe, strenge Eigenschaft, gang rauh
und talt: bas Feuer bliebe verborgen in ber Kalte; und bas Baffer mare nur ein scharfer Geift, gleich ber Eigenschaft ber Sterne;
und die Luft mare im Sulphur, im Bassequall verborgen, und

mare ein unwebend Befen.

45. So sehen wir ja, daß das Licht die einige Ursache alles Regens, Bewegens und Lebens ist: benn alles Leben begehret des Lichtes Kraft, als des aufgeth anen Punktes, und das Leben ist doch nicht der Punkt, sondern die Gestaltniß der Natur. Und so bieser Punkt nicht offen stunde, so ware das Reich der Finsternis im Loco dieser Welt offenbar, in welchem Lucifer ein Fürst ist, und den fürstlichen Stuhl im Grimme der ewigen Natur, im Loco dieser Welt besiehet.

46. Darum, o Mensch! bebenke bich, wo du daheim bist, als namlich an einem Theil in den Sternen und vier Elementen; und am andern Theil in der sinstern Welt bei den Teuseln; und am britten in der gottlichen Kraft im himmel: welche Eigenschaft in dir herr ist, derselben Knecht bist du, glanze gleich in der Sonne Licht wie du willst. Halt du nicht das Ewige, so wird die

boch bein Quellbrunn offenbar werben.

47. Mit den zweien Worten, als himmel und Erbe, verzstehen wir den ganzen Grund der Schöpfung, denn er lieget in den zwei Worten in der Natursprache. Denn mit dem Worte him miel versstehet man das Aushauchen des Berbi Fiat, welches das Wesen (dareinnen Lucifer sas) hat mit dem Schuf aus sich, das ist, aus der geists lichen, helligen Welt in eine Zeit oder Anfang geschaffen. Und mit dem Worte Erde verstehet man den Grimm im Wesen, daß das Wesen ist im Grimme gesasset worden, und aus den Eigenschaften des sinstern Sulphuris, Mercurii und Salzes, als aus den Araften des Urstandes der Natur, in eine Compaction oder Coagulation eingeführet.

48. Diese Congulation ist die Spibe Er; die andere Spibe be ober ben ist das Element. Denn die Erde ist nicht das Element, sondern das Weben, als die Kraft, daraus sie ist coaguliret worden: das ist das Element, welches geistlich ist, und nimmt seinen wahren Urstand im Feuer, da die Natur, welche ein stumm Leben ist, im Feuer erstirbet; da aus dem Sterben ein lebendig Weben ausgehet, und aus dem Gestorbenen eine tobtliche Materia,

- als Sibe, und ein tobtlich Waffer, und auch ein tobtlich Feuer und giftige Luft, welche in ben Korpern ber Irbischen eine flerbenbe Duall machen.
- 49. In der Anzundung der Natur hat sich bas Clement auch ausgewickelt in vier Eigenschaften, welches in sich selber nur Eines ift. Das rechte Clement wohnet im Wesen, das im Feuer erstorben ift, sonst möchte die Erde keine Frucht bringen. Das wir aniso vier Clementa heißen, das sind nicht Clementa, sondern nur Eigenschaften des wahren Clements. Das Clement ist weder heiß noch talt, auch weder troden noch naß; es ist das Weben oder Leben des innern Himmels, als das wahre englische Leben nach der Areatur. Es ist die erste göttliche Offenbarung durch die Natur aus dem Feuer: wenn die Eigenschaften der ewigen Natur darein wirken, so beißets Paradeis.
- 50. Mit dem Borte himmel wird verstanden, wie das materialische Baffer, als die Grobbeit in der Tobtlichkeit coaguliret ward, und von dem krystallinischen Baffer, welches geistlich ist, ift geschieden worden; da mit dem materialischen die Zeit ansing, als ein ausgehaucht Befen aus dem Geistwasser.
- 51. Das Seistwasser ist lebendig, und bas Ausgehauchte ift stumm und unfühlend ohne Berstand, und ist als todt gegen bem Lebendigen, davon saget Moses: Gott habe es geschieden von bem Wasser über ber Beste. Gen. 1, 7.
- 52. Die Beste ift ein ander Principium, als ein andrer Anfang ber Beweglichkeit; bas Wasser über ber Beste ift bas Geistliche, in welchem ber Seist Gottes regieret und wirket; benn Mofes saget auch: Der Geist Gottes schwebet auf bem Wasser, benn bas geistliche Element schwebet in ben vier Elementen; und in bem geistlichen Element schwebet der Geist Gottes auf bem Geistwasser: es ist eines in bem andern.
- 53. Der himmel, barinnen Gott wohnet, ist das heilige Clesment; und die Beste oder Klust zwischen Gott und den vier Elesmenten, ist der Tod, denn der innere himmel hat eine andere Geburt (das ist ein ander Leben) als das außere vierelementische ist. Wohl ist in einander, aber keines begreist das andre, gleichwie sich Jinn und Silber nicht recht menget, denn jedes ist aus einem andern Principio; ob sie gleich einander ähnlich sehen und nabe verwandt sind, so ists doch wie das innere und äußere Wasser gegen einander, darinnen man sie auch verstehen soll. Denn die innere Benus und die äußere sind Stlesschwestern: sie kommen wohl von Einem Bater, aber sie haben zwo Mütter, da die eine eine Jangsrau ist, und die andre eine Geschwächte; darum werden sie unterschieden die ins Gericht Gottes, der wird ihre Schmach durchs Feuer wieder absegen.

54. Dofes fcreibet: Gott fouf ben Simmel aus bem Mittel bes Baffers; ift gat recht. Das Geftirn ift ein außerlicher Baffergeift, als Rrafte bes außern Baffers; und bas materialifche Baffer' ift ber Rrafte Leib, barinnen fie wirten. Go ift nun in bem Geftirne ber feurifche, luftifche und auch irbifche Quall; folder ift auch in bem materialischen Baffer: bas Dbere ift bes Unteren Leben und Regiment, es gunbet bas Untere an, bavon bas Untere rege wirb und mirtet; bas Untere ift bes Dbern Leib ober Beib; im Untern lieget mobl auch bas Dbere, aber gleichwie unmachtig.

55. Und bas Dbere mare gleich fo unmachtig, wenn es nicht von ber Sonne Glang angegundet wurde : berfelbe ift bas Berg aller außerlichen Rrafte, und ift ber offene Dunkt bis auf Die gebnte Babl. Wenn mir nicht fo blind maren und alles verachteten, mas bie Rubaugen nicht feben tonnen: fo mare es mobl billig, bag man bas offenbarte. Beil aber Gott bat bas Berlein verborgen, und auch fich felber vor ben Augen ber Gottlofen; fo laffen wirs auch fteben, und find boch von ben Unfern verftanden, den Thieren wol-

len wir unfer Berlein nicht geben.

56. Also verstehen wir, was ber außere himmel ist, als namlich bie Rrafte ober Faffung bes Baffers. Das Bort ober bie Rraft Souf, bas fich mit ber Welt Unfang bat angefangen, bas ift noch heute im Schaffen; es ichaffet noch immerbar ben Dimmel aus bem Baffer, und ber Beift Gottes ichwebet noch auf bem Baffer; und das heilige Baffer ift noch immerbar vom Baffer unter

ber Befte entichieben.

57. Daffelbe beilige Baffer ifte, bavon une Chriftus faget, er wolle uns bas ju trinfen geben, bas murbe uns in einen Quellbrunnen bes ewigen Lebens quellen. Joh. 4, 14. Die beilige, himmlifche Leiblichkeit ftebet barinnen; es ift ber Leib Chrifti, ben er vom himmel brachte, und in unfern verftorbenen voer verblichenen Leib burch biefe himmlische paradeifische Befenheit einführte, und unfern in Seinem lebendig machete, verftebet im Biel bes Bunbes, in ber Effeng Daria; wie hernach foll gemelbet werben.

58. In biefem himmlifchen Wefen fteben Chrifti Testamenta; und biefes heilige Befen ber himmlifchen, heiligen Jungfeauschaft, mit ber beiligen Tinctur hat ben Tob gerbrochen und ber Schlange im Brimme Gottes ben Ropf feiner Macht gertreten; benn bie gottliche Rraft

ift bas bochfte Leben barinnen.

59. Alfo verftehen wir, wie ber beilige himmel, barinnen Gott wohnet, in bem Schuf ober Geschaffenen schwebet, und bag Gott mahrhaftig an allen Enben gegenwartig ift, und burch alles mobnet, aber er wird von nichts ergriffen. In bem innern Simmel ber beiligen Befenheit ift er in ber Kraft offenbar, als in bem Clemente. Dafe felbe beilige Element brang im Anfang ber vier Clemente burch bie Erbe. und grunete aus in beiliger Rraft Gigenichaft, und trug Fruchte, bavon

bie Menschen follten auf himmlische Art effen: als es aber im Menschen verblich, so kam ber Fluch in die Erde; also erlosch das Paszadeis in den vier Elementen, und blieb in sich im Innern stehen. Allda stehets den Menschen noch offen, will Jemand aus dieser Belt Willen ausgehen, und darein auf Christi aufgemachter Bahn eingeben.

60. Der Punkt ber zusammengeschaffenen Erbe gehöret ins Gentrum Solis. aber ist nicht mehr. Er ift gefallen, ber ein Risnig war; die Erde ist im Fluche und ein eigen Centrum worden, da alles hinlauft und fallt, was in der Eitelkelt in den vier Elementen geboren wird. Alles fallt gegen die Erde; denn das Schufstehet noch in der Tiefe, und schaffet alles Irdische zusammen zum Berichte Gottes, als zu einem Scheiden.

61. Richt ber Meinung, daß die Erbe fei allein aus bem Loco ber Sonne kommen; nein, sondern aus dem ganzen Girk, aus beiden innern geiftlichen Welten: aber es hat ein ander ABC, indem die Erde vord Gericht Gottes gehöret zum Scheiden, alebann wirds offenbar werden, warum gesaget werde, sie gehore in den

Puntt Solis.

62. Denn das Bofeste muß des Besten Ursache sein. Die ewige Freude stehet in dem, daß wir von der Pein erlöset sind; Gott hat sein heiliges Wesen nicht ewig verstoßen, nur die Bosheit, so sich darein mischete. Wenn aber die Erystallinische Erde erscheinin wird, alsdann wirds erfüllet werden, das gesaget wird, sie gehote in den Punkt Soiis. Allbie den Unsern genug verstanden; weiter sellen wir allbie geschweigen.

## Das 11. Kapitel.

Bon Beimlichteit ber Schöpfung.

Die Bernunft bes außern Menschen saget: wie tommts, daß Sott ben Menschen die Schöpfung der Welt nicht hat offenbaret, daß Moses und die Kinder Gottes so wenig davon haben geschrieben, weil es das allergrößeste und vornehmste Werk ift, daran alles ger legen ist?

2. Ja, liebe Bernunft, reuch in beinen Bufen: wornach reuchft bu? Beschane bein Bemuth: wornach luftert es? Bielleicht nach bes Teufel biefen Grund nicht gewußt, fo ware er vielleicht noch ein Engel; hatte er bie magische Geburt nicht

in feinem boben Lichte gefehen, fo hatte er nicht begehret ein eigener Serr und Dacher in bem Befen zu fein.

3. Warum verbecket Gott feine Kinder, welche feinen Seift ber Erkenntniß empfahen, aniho mit dem Kreuze, und wirft fie in Trubfal und Schlamm ber Sitelkeit? Gewistlich darum, dis fie das Miserere spielen, und in der Demuth bleiben, und diese Zeit nicht im Lichte der Natur spielen; sonft so sie sich erblicketen, was Magia divina sei, so durften sie wohl auch begehren, dem Teufel nachzutunsteln, wie Lucifer that, um deswillen ist ihnen verborgen. Und hat weder Moses noch kein anderer durfen klarer schreiben, die Anfang der Schöpfung das Ende der Welt in sich ersiehet: so muß es offen stehen.

4. Und soll uns Niemand darum schelten, denn die Zeit ift gehoren, da Moses seine Decke von seinen Augen wegwirft, welche er vor sein Gesicht hing, wann er mit Ifrael redete, nachdem der Herr mit ihm geredet. Moses begehrte es zu sehen, indem er sagete: Herr, habe ich Snade vor dir funden, so las mich dein Angesicht sehen. Aber, der Herr wollte nicht, und sagte: Du wirst mir nachsehen, denn mein Angesicht kann Niemand seben. Erob.

33, 20.

5. Nun ift aber bas Auge Sottes in Mofe und in ben Kinbern ber heiligen gewesen; sie haben im Seiste Gottes gesehen und gerebet, und haben gleichwohl nicht bas Schauen ber geistlichen Geburt gehabt, als nur zu Zeiten, wenn Sott hat wollen Wunderwirken, als beim Mose, als er die Bunder in Aegopten that, ba stund ihm Magia divina offen, auf Art und Weise wie in ber Schöpfung.

6. Und das ift auch eben der Fall Lucifers gewesen, daß er wollte ein Gott der Natur fein, und in der Berwandlung leben. Und dieses ist auch eben der Heiden Abgotterei gewesen; indem sie magische Geburt verstunden, sielen sie von dem einigen Gott auf die magische Geburt der Natur, und erwähleten ihnen aus den Krafe

ten ber Ratur Abgotter.

7. Um bessen willen ist die Schöpfung also bunkel geblieben, und hat Gott seine Kinder, in denen das mahre Licht geschienen, mit Trubsal verbedt, daß sie ihnen nicht sind selber offenbar worden. Allbieweil Adam auch nach derselben Lust Magiam zu erkennen und zu prusen imaginirte, und wollte sein als Gott, so ließ es ihm doch Gott zu, daß er sein himmlisches Bild mit der Sitelsteit der Natur füllete und ganz sinster und irdisch machte, wie Lucifer auch that mit dem Centro der Natur, da er aus einem Engel einen Teufel machte.

8. So will ich benn ben Leser biefes gewarnet haben, baß er bie Magiam recht brauche, als in einem rechten Glauben und Des muth gegen Gott; und Turbam magnam nicht berühre auf magische

Art, es gelange benn ju Gottes Ehren und menfchlichem Beil

ju gute.

9. Denn wir können mit Wahrheit sagen, daß das Berbum Fiat noch heute im Schaffen sei; obs wohl nicht Sterne und Erde schaffet, so wirket es boch noch in derselben Eigenschaft, formet und coaguliret. Der Natur ist alles möglich, gleichwie ihr im Anfange ist möglich gewesen, Steine und Erde zu gebaren, sowohl Sterne und vier Clemente, und solche aus einem einigen Grund ausgeführet hat: also ist noch heute. Durch die starke Begierde (welche der magische Grund ist) mag alles vollenbracht werden, so man die Natur in ihrer Ordnung zu einem Werke braucht.

10. Alle Befen ftehen in den sieben Eigenschaften; wer nun bas Befen erkennt, ber kann es burch benselben Seift berselben Effenz, baraus es ein Wesen worden ift, in eine anderer Form transmutiren, auch in ein ander Wesen einführen, und also aus einem Guten ein Bofes, und aus einem Bofen ein Gutes machen.

11. Alle Dinge zu verändern, muß durch die Gleichheit, ats burch fein eigenes geschehen; denn das Fremde ift sein Feind. Gleichwie ber Mensch muß durch die Gleichheit in seiner versornen Deisligkeit ber gottlichen Wesenheit wieder durch gottliche Wesenheit in ber Gleichheit neu geheren merben:

ber Gleichheit neu geboren werben;

12. Und wie der falfche Magus den Menschen durch die Inscantation mit der Gleichheit beschäbiget, und ihm Boses in sein Boses, als in die Gleichheit durch die Begierde einführet; und wie der gerechte, heilige Glaube oder göttliche Begierde auch in die Gleichs beit eingehet, und den Menschen davor beschirmet, daß die fatsche Begierde nicht haftet:

13. Also stehet alles in ber Gleichheit, ein jedes Ding mag in seine Gleichheit eingeführet werden. Und so es in seine Gleichheit tommt, so erfreuet es sich in feiner Eigenschaft, es fei bos ober gut, und hebet an zu qualificiren, wie man bas am Bosen und

Suten fiehet.

14. Ich setze ein Exempel. Es nehme einer ein klein Bissein Sift ein, so wird sie die Sift im Leibe, welche zuvorn geruhet, alsodt mit großer Begierbe annehmen, und sich darinnen staten und anfahen zu qualificiren, und das Widrige, als das Gute verderben und zerstören. Und was nun das Bosc in seiner Eigenschaft thun kann, das kann auch das Gute in seiner Eigenschaft thun kann, das kann auch das Gute in seiner Eigenschaft thun; wenn das vom Grimme ertoset wird, so mags seine Gleichheit auch in die rechte wahre Freude einschren.

15. Diefer Welt Wefen stehet im Bosen und Guten, und mag eines ohne bas andere nicht sein; aber das ist das große Uebel diefer Beit, das das Bose das Gute überwägt, das der Zorn starter daxinnen ift als die Liebe: und folches aus Ursachen der Sinde des Teufels und ber Menschen, welche die Natur durch die falsche

Begierde erreget haben, bas fie machtig im Grimme qualificitet,

16. Sonften, so die Natur in ihren Gestälten, in gleichem Gewichte, in der Sigenschaft Klimbe in gleicher Concordanz, so ware eine Eigenschaft vor der andern nicht offendar; es ware hitz und Kätte in gleichem Sewichte in der Qualificirung, so ware das Dezradeis noch auf Erden; und obs nicht außer dem Menschen ware, so ware es aber im Menschen. So seine Eigenschaften im gleichem Gewichte ftünden, so ware er unzerbrechsich und unsterblich.

17. Das ist der Tod und Elend der Menschen und aller Roensturen, daß die Eigenschaften streitig, und eine jede in sich seiber erhebend, und in eigenem Willen qualificirend ist, davon Krankheit und Webe entstehet: und solches alles ist aus dem entstanden, als sich das einige Element hat in vier Sigenschaften offenbaret und beweglich gemacht, so hat eine jede Eigenschaft die Gleichheit begeboet, als ein Wesen nach und aus sich, welches das herbe Fiat hat impresset und coaguliret, daß also ist in den Eigenschaften Erde und Steine gedoren worden.

18. Run ift uns aber iho die größte heimlichkeit ber außern Beit zu betrachten, zwischen ben Elementen und dem Gestime. Der elementische Geist ist von dem Sternengeist entschieden, und boch nicht absonderlich; sie wohnen in einander wie Lois und Geele, aber teines ist das andre. Der Sternengeist macht sowohl seine Corpora als der elementische, und soldes in allen Areaturen, in

lebenbigen und machfenben.

19. Alle Dinge biefer Welt find mit einem zwelfachen Leibe, als mit einem elementischen vom Feuer, Luft, Baffer und Erde, und mit einem geiftlichen Leibe vom Gestirne: also auch in einem

gweifachen Beifte, als vom Geftirne und Elementen.

20. Der Mensch aber hat allein (unter ben Irdischen) einen breisachen Leib und Geist; denn er hat auch die innere geistiche Welt in sich, welche auch zweisach ist, als Licht und Finstewns, und auch im Leib und Geist; derselbe Geist ist die Seele. Dersselbe Leib aber ist vom Wasser bes helligen Elements, welches in Abam erstarb, das ist, seines Lebens verblich, als die göttliche Keaft von ihm wich und nicht in der erweckten Eitelkeit wohnen wollte.

21. Belcher heilige Leib muß neugeboren werben, will fein Seift Gott schauen. Anders mag er nicht schauen, er werbe bemn wieder aus dem Wasser des heiligen Clements im Geifte Gottes (der sich in Christo mit demselben Wasserquall hat offenbaret) neus geboren, daß sein verblichener Leib im heiligen Basser und Geiste lebendig werde; sonft ift er in Gottes heiligem Leben unschend und unsehend.

22. Diefe zweierlei außerlichen Corpora find und wohl zu ere wagen, wollen wir die Ratur verfteben; und außer biefem Bet-

finde foll fich teiner Meifter nennen; benn in benen lieget bas Regiment aller außerlichen Areaturen und Wefen, sie find einander oft widernachtig, bavon Rrankheit, Berberben und Sterben im Körper entstehet, baß sich einer vom andern scheibet.

- 23. Der fiberifche Leib ift ber bochfte, außer bem gottlichen, im Menichen; ber elementische ift nur fein Knecht ober Wohnhaus, gleichwie bie vier Giemente nur ein Leib ober Wohnhaus bes Restiments ber Sterne find.
- 24. Der elementsiche Seift und Leib ist stumm und unverstädig, er hat nur Lust und Begierde in sich, das Wachsen ist sein witt Leben; denn die Lust hat keinen Berstand ohne das Gestirn. Das Sestirn giebt den Berstand des Unterscheids der Erkenntnis auer Wesen in den Elementen.
- 25. Aber bas innere Licht und Kraft bes Lichts giebt in bem Benfchen ben rechten gottlichen Berstand: aber im siderischen Geiste ift tein rechter gottlicher Begriff: denn bas Gestirn hat ein ander Principium. Der siderische Leib wohnet in dem Elementischen, gleiche wie die Lichtwelt in der Finsterniß: er ist das mahre vernünftige beben aller Kreaturen.
- 26. Das ganze Gestirn ift undere nichts als das angerliche, ausgesprochene Wort im Schalle, es ift das Werkzeug, dadurch bas beilige, ewig : sprechende Wort auberlich spricht und formet: es ift wie eine große harmonei unerforschlicher vielerlei Stimmen, von allerlei Instrumenten, die vor dem heiligen Gott spielen.
- 27. Dern es find eitel Reafte, die gehen mit ihrer Wirkung in einember, davon es in der Essenz schallet; und densetben Schall iffet die Begierde, als das Fiat, und macht ihn substantinsch: diesibe Substanz ift ein Geist der Sterne, den fassen die Elemente in sich ein, und coagutiern den in sich, und bruten ihn aus, gleiche wie eine henne die Sier; davon ist das wahre Vernunftleben in den Elementen: und also wird auch der siderische Geist in allen Kreaturen ausgebrütet und coaguliret.

28. Denn das Manntein und Weiblein sten einen Saamen in einander, das ist nur ein Sulphur des Gestirnes und der vier Elemente; hernach wirds in der Matrix ausgebrutet und zu einem

iebenbigen Geiste coaguliret.

- 29. Denn wenn fich bas Feuer in ber Matrix in bem gefleien Saamen entgundet, so scheibet fich ber Geist abermal von bem Leibe, als ein eigenes, gleichwie bas Licht vom Feuer nach ber rwigen Natur Recht; und werden zwei in einem, als ein geiftlicher Leib vom Gestirne, und ein fleischlicher von den vier Elementep, offenbar.
- 30. Und berfelbe fiberifche Geift ift die Geele ber großen Belt, Die am Puncto Golis hanget, und ihr Licht und Leben von ihr

nimmt; gleichwie alle Sterne Licht und Kraft von ber Sonne neh-

men, alfo auch ihr Beift.

31. Die Sonne ift das Centrum bes Gestirnes, und die Erbe das Centrum der Ctemente: sie find gegen einander als Geist und Leib, oder als Mann und Welb; wiewohl das Gestirn ein ander Weib hat, da es sein Wesen ausbrutet, als den Mond, der ist aller Sterne (furnehmlich aber der Sonne) Weib, in der Essenz der Wirtung zu verstehen.

32. Nicht ists also zu verstehen, baß bas Gestirn sei alles aus bem Puncto Solis entstanden, baß ich sie bas Centrum der Sterne heiße; sie ist das Centrum der Krafte, die Ursache, daß sich der Sterne Krafte in der Essenz bewegen; sie eröffnet ihre Krafte, und giebt ihre Kraft in sie ein, als ein herz ber Krafte, und in ihrer Essenz erfreuen sie sich, daß sie in ihrer Essenz beweglich oder begehrend werden.

33. Und eben in biesem stehet bie große Heimlichkeit ber Schopfung, daß sich das Innere, als Sott, hat also mit seinem ewigesprechenden Worte, das es selber ist, geoffenbaret: das Aeußere ist ein Bild des Innern. Sott ist nichts Fremdes; in ihm leben und weben alle Dinge, ein jedes in seinem Principio und Gradu.

34. Die außeren Sigenschaften wohnen in sich seiber im außern, als im ausgesprochenen Worte, und sind ganz außerlich, sie können in ihrem eigenen Bermögen nicht die Kräfte der heiligen Welt erreichen; allein die heilige Welt durchdringet sie, sie wohnet auch in sich selber. Aber im Puncto Solis ist die achte Zahl offen, als die ewige Natur, das ewige magische Feuer; und in dem Feuer die ewige Tinctur, welche die neunte Zahl ist; und in der Tinctur das X Kreuz, da sich die Sottheit offenbaret, welches ist die zehnte Zahl: und außer dieser Offenbarung ist der ewige Verstand, als das Eine, das ist der Gott Jehovah, als der Ungrund.

35. Richt daß Gott abtheilig fei; allein wir reben von feiner Offenbarung, aus was Gewalt und Kraft die Sonne ihren Schein habe, daß berfelbe unwandelbar fei, also lang die Zeit währet, als namlich aus dem Glast der feurischen Tinctur des ewigen, geistlichen,

magifchen Feuers.

11

36. Denn ihr Glaft ober Schein hat einen Grad einen tiefern Urstand, als die außere Welt in sich offenbar ift; biefes haben die weisen heiben vermerkt, und sie vor Gott geehret, weil ihnen ber wahre Gott, der außer aller Natur in sich selber wohnet, nicht berkannt war.

# Das 12. Kapitel. Gen. 1, 1—13.

# Bon ben feche Zagewerten ber Schopfung.

Das Gott hat in seche Tagen himmet und Erbe und alle Dinge geschaffen, wie Moses saget, ist die größte heimlichkeit, und ber außern Bernunft ganz verborgen. Es ist in der Tiefe über dem Monde keine Nacht, auch weder Morgen noch Abend; sondern ein immerwährender Tag von Ansang der außern Welt die ans Ende derseiben.

2. Und obwohl bas Geschöpf in einer solchen Zeit, als in sechs Tagelangen ist vollendet worden, so haben die Tagewerke doch gar viel einen subtilern Berstand: benn es werden die sieben Eigenschassen darunter verstanden, da ihr sechs jum wirklichen Regiment zu Guten und Bosen gehören; und der siebente als das Wesen ist die Rube, darinnen die andern Eigenschaften ruben, die hat Gott ause

gesprochen und fichtbar gemacht.

3. Im Regiment des planetischen Rades baben wir die Figur, wie sich die sechs Eigenschaften des wirklichen Lebens (welche in der siebenten ruben) haben in sechs Tagen aus der innern geistlichen Belt in eine außere sichtliche, vierelementische eingeführet und ofesendaret. Denn das planetische Rad ist aus dem Puncto Solis ausgegangen; denn allda war der königliche Ort der hierarchte, dessen der ganze Sirk (zwischen den Sternen im innern und außern) ein Stied oder Corpus ist.

4. Weil benn ber Furst ber hierarchie, als er im himmlischen Befen in ber Ruhe faß, fiel, und sich ums Centrum ber ewigen Ratur erhub, so warb er in bie Finsterniß gestoßen; und schuf ihm Gett aus biefem Ort burch seine Bewegung einen andern Fürsten, cher ohne gottlichen Berstand, zu einem Regierer ber Effent, bas

ift die Sonne.

5. Aus diesem Ort sind in der Bewegung Gottes ausgegangen die sieben Eigenschaften der Natur, verstehet die Planeten, welche das effenzialische Wesen in Bos und Gut regieren (in welchem Lustifer saß, daraus er verstoßen ward, und sein Regiment im Wesen versor); und wie die sieden Eigenschaften ihr Regiment im Anfahen jedes Tages in der Woche haben, also sind auch die sechs Tages werke der Schöpfung gewesen.

6. Denn Lucifer ging aus der Rube seiner hierarchie aus, in die ewige Unruhe. Nun hat Gott in sechs Tagen alle Dinge biefer Belt geschaffen und am siebenten von der Schöpfung geruhet, bas ift der Sonnabend gewesen, vermöge der Schrift: das ift, aus bem

Bubetage, verfiehet aus bem ewigen Bubetage, hat er fich gur Schöpfung beweget; und hat in ber erften Gestalt ber Ratur ansgefangen ben ersten Tag, bas ist, er hat ihn aus ber Impression ausgeführet, und sich mit seinem Worte beweget: bas ist bie allers innerlichste Bewegung gewesen nach bem sprechenden Worte ber Araft.

- 7. Da hat in bem ausgesprochenen Worte angesangen ber Sonntag, bas ift, ber mahre parabeissche Tag, ba bie Krafte in großer Herrlichkeit in einander gewirket haben. Denn am Sonntage ift ber entzündete Sulphur und Salniter ber irdischen Eigenschaft aus ber großen Liefe ber ganzen hierarchien, aus den geiste itden Welten, in einen Klump geschaffen worden, das ift die Erde Ingel, und ist aus der strengen Eigenschaft der ersten Gestalt der Ratur ausgestoßen worden.
- 8. Allba hat sich angesangen ble erste Stunde bes ersten Tages, und hat die Kraft der Natur in großer Freude in einander, im ausgesprochenen Worte regieret; aus welcher Freudenkraft am viersten Tage ist im fürstlichen Loco die Sonne geschaffen worden: also hat dieselbe Kraft, daraus die Sonne geschaffen ward, die erste Stunde des Ansangs der Welt regieret, und hat ihr Regiment also angesangen; das währet die an der Welt Ende; und darum regieret die Sonne die erste Stunde am Sonntage, und wird der Tag billig also genennet.
- 9. Mosis Worte von der Schöpfung sind trefflich klar, aber ber Bernunft unbegriffen, benn er schreibet also: Um Anfange schuf Sott Himmel und Erde, und die Erde war muste und leer; und es war finster auf der Tiefe, und der Seist Gottes schwebete auf dem Wasser; und Sott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sabe es, daß das Licht gut war; da scheidete Gott das Licht von der Finsterniß, und nennete das Licht Aag, und die Instelleniß Nacht; da ward aus Abend und Morgen der erste Aag. Senes. 1, 1—5.
- 10. In biefen Borten fteckt ber ganze Berftanb; benn ber Anfang ift die erfte Bewegung, welches ift geschehen als der Fürft Michael mit dem Drachen ftritt, als er ausgespeiet ward mit der Schpfung der Erde. Denn allda word bas entzändete Befen, welches sich hat mit der Entzundung in Erde und Steine conguliret, aus dem Junern ins Aeusere gestoffen.
- 11. Und er, ber Drache, fiel vom himmel, als aus ber beiligen Welt, auf den Grimm der Erde, als ein Rith, wie geschrieben stehet: Ich sahe den Satan vom himmel fallen als einen Blie, saget Christus. Dazumal war es in der Tiefe über der Erde ganz finkter, und der rauhe entzündete Grimm offendar. Denn die holle mar ihm bereitet, darein er siel, als in die große Finsternis des arsten Principii, darinnen er lebet.

12. Allie lieget num ber Deckel von ber Bernunft, has fie bem Wose nicht kann in die Augen sehen, denn er spricht: Und die Erde war wuste und leer. Ja, recht wüste genug, hatte nicht der Geist Gottes auf dem innern Wasser (weiches mit dem Schuft im Pimmel gesasset ward) geschwebet, und hatte Gott nicht gesprochen: Es werde Licht! so sollte die Erde wohl noch wuste und ierr sein.

## Der erfte Tag.

13. Mit bem Worte, ba Gott fprach: Es werde Licht! bat fich bie Effenz bes Wefens in bes Lichts Eigenschaft, nicht allein in ber Erde, sonbern auch in ber ganzen Tiefe in der Kraft bewweget, daraus am vierten Tage die Gonne in ihrem Loco geschaffen, das ift, angegundet ward. Und in diesem Worte Schuf hat sich der Erdenklump, und auch dieselbe Kraft, welche himmet heißet, im Wesen gefaffet, welches zuvorn alles nur ein Geist war, ein geistlich Wesen.

14. Und mit dem Sprechen, als Gott sprach: Es werde Licht! hat fich die heitige Rraft, welche mit im Grimme war ges saffet, beweget; und ist in detselben Effenz in der Kraft lichte wooden, und mit diesem Lichtewerden ward dem Tenfel seine Gewalf ganz im Wesen entzogen: dem allhier schien das Licht in der ist aufe neu erweckten Kraft in der Finsternis, welches der Fürst des Grimmes nicht begreifen konnte, ihm auch kein nühe was, denn as

wer bas Licht ber Matur, bas ift ibm fein nute.

15. Und Moses spricht: Gott schied bas Licht von der Kinkers nis. Das ist also zu verstehen: in der geimmen Eigenschaft blied die Finsternis nicht allein in der Erde, sondern in der ganzen Tiefe; aber in des Lichts Wesen ging das Licht der Natur vom Himmel auf, als aus der fünsten Essentia, daraus das Gestim erschaffen ward, welche Effenz in der Erde, und über der Erde überall ist.

16. Uso biled die Finsternis in des Geimmes Eigenschaft in der Erde Essen, und auch in der ganzen Tiefe dieser Weltz und das Raturlicht blied in des Liches Essenz, als ein wirkend Leben, durch welches das heilige Element wirkete, in welchem Wirken das Paradeis durch die Erde grünete und Frucht trug, dis auf den Find Gottes; da hörete das heilige Grünen oder Machsen auf, und blied das heilige Element, als ein innerer himmel, in sich stehen, und führste doch seine Krast durch das Naturlicht aus, aber nicht weier also mächtig als im Ansange: denn der Fluch ist ihr Fliehen, wohl kein Abtrennen, aber doch nicht mehr also als vor der Glunde des andern geschaffenen Fürsten, des Adams.

17. Alfo ift in ber erften Bewegung bes Berbi Fiat der himmel (das ift der Ciet, soweit fich bas Berbum Fiat hat gur Schopfung eingegeben) gefaffet ober gefchlossen worden, und die Erde mit bem Berbo Fiat gefasset, und aus planetische Mad geschaffen worben. Und ift uns also des ersten Tages Schöpfung mit der Scheibung zu verstehen, als des Lichts und der Finsterniß; und mit dem Austreiden des Fürsten Lucifer.

18. Der erste Tag mit bem geoffenbarten Worte führete sich nun burch die andern funf Tage burch, bis in den Rubetag, ba ber Anfang wieder ind Ende, und das Ende wieder in Anfang eins gehet. Denn die erste Bewegung des Worts, da sich das Licht der Natur hat in der Essengung des Worts, da sich das Licht der Natur hat in der Essenschaft der Anfang einen der Geschöpfes, die hat sich mit den andern Tagen durch alle Sisgenschaft der Natur eröffnet, da man zede Sigenschaft mag einen Dimmel nennen: denn er hat und bringt seine sonderliche Wirkung in sich mit in die andern; und hat sich jeden Tag eine Eigenschaft beweget und offenbaret, darinnen ist ein sonderliches Gewirke offens bar worden.

#### Bom zweiten Tage.

19. Den andern Tag beifen wir Monbtag, und barum, bas ber Mond bie erfte Stunde am Tage regieret; und mag auch mobl fein, baf bie alten Beifen im Lichte ber Ratur baben etwas bavon verftanben, welches fie beimlich gehalten, und vielmehr mit Riguren gemablet haben, als bag fie bas ertlaret baben. Dag fie Das gewißlich verftanben haben, ift in ben Ramen ber fieben Plas neten zu feben, bag fie ihnen baben Ramen gegeben nach ben fieben Eigenschaften ber Ratur, welches mit ber Ratur (fowohl mit ber Schopfung) fo gang einstimmet, bag mich buntt, fie haben einen Theil ben Grund ber Schopfung recht verftanden, bieweil die Ramen ber Planeten fo gang genau aus ber Raturfprache berrubren : baf es aber nicht ift flar ans Licht gegeben worden, ift die Urfache wie vorn gemelbet, wegen ber falfchen Dagia halben, bag es ben Runftlern bes Gautelfpiels in ber Ratur verborgen bliebe, wegen bes großen Digbrauche; babei wird auch noch follen bleiben laffen, und boch ben Unfern gnug verftanbig fein wollen.

20. So saget nun Moses vom andern Tage also: Und Gott sprach: Es werde eine Beste zwischen den Wassern, und die sein Unterscheid zwischen den Wassern; da machte Gott die Beste, und scheidete das Wasser unter der Beste von dem Wasser über der Beste, und es geschah also, und Gott nennete die Beste himmel; da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Gen. 1, 6—8.

21. Mofes fpricht, es sei aus Abend und Morgen ber ander Kag worden, das ift, aus der Offenbarung des ersten ift die ans bere Offenbarung hervorgangen; und spricht ferner, daß Gott habe die Beste des himmels den andern Tag geschaffen, und habe die Wasser entschieden, das unter der Beste von dem Wasser über der Beste. Albie lieget nun die Berborgenheit, da man uns bisher in einen weit abgelegenen himmel, der über ben Sternen außer bem Orte dieser Welt ift, hat gewiesen: also blind ist die Vernunft an Sott, daß sie nichts von ihm verstehet, und nicht betrachtet, daß die Schrift von Gott saget: Bin nicht Iche, der es alles erfüllet, Jer. 23, 24. und daß ihn Zeit und Sichte nicht abtheilen könne; viel weniger ist verstanden worden, was das Wasser über der Veste seit, welches sie schlecht wollen von einem weiten Orte haben, als über den Sternen, dahin man uns denn auch hat im himmel gewiesen.

22. Weil uns benn Gott ben Berstand aus Gnaben giebt, so wollen wirs ben Unsern, so es ergreisen mogen, barstellen, und wollen aber ben Selbstellugen ber außern Bernunft hiermit nichts geschrieben haben, benn sie habens in Bernunftaugen, und kann ihnen nicht sehlen, sie konnen alles richten: was der Geist Gottes effendaret, das muß ihnen eine Keherei sein, ob sie das gleich nicht berstehen, auf daß sie haußen bleiben, und nicht einstens Gott erskennen.

, 23. Die Befte ift der Schluß zwischen Zeit und Ewigkeit; baß fie aber Gott him met heißet, und einen Unterscheid der Baffer macht, ift zu verfteben, daß der himmel in der Welt ist, und die Welt ift nicht im himmel.

24. Das Baffer über ber Befte ift im himmel, und bas

unter ber Befte ift bas außere materialifche Baffer.

25. Allhie foll man ben Unterscheib verstehen zwischen bem beiligen und außern Elementwasser. Das Wasser über ber Beste ift geistlich in ber Geburt bes heiligen Elements; und bas Wasser unter ber Beste ist tobtlich, benn es ist in ber finstern Impression ergriffen, ber Fluch ist barinnen, und bie aufgewachte Sitelkeit; und

ift boch nicht ein Baffer ohne bas anbre.

26. Wenn ich das außere Wasser ansehe, so muß ich auch sagen: allbie ist auch das Wasser über der Beste in dem Wasser unter der Beste. Aber die Beste ist das Mittel und der Schluß darinnen zwischen Zeit und Ewigkeit, daß keines das andere ist. Und ich sehe mit den außern Augen von dieser Welte nur das Wasser unter der Beste; aber das Wasser über der Beste ists, das Gott in Christo hat zur Tause der Wiedergeburt eingesett, nachdem sich das Wort der Kraft Gottes hat darinnen beweget.

27. Run ift das außere Wasser bes innern Bertzeug, und wird bas innere Basser verstanden; bern ber bewegende Geist im Borte ifts, ber das innere Basser in der Laufe regieret. Liebe

Chriften, lagte euch gefaget fein, es ift ber mabre Grund.

28. Daß aber Moses saget, Gott habe die Beste geschaffen und himmel geheißen, das ift die allerinnerlichste Berborgenheit, da der irdische Mensch nichts von verstehen kann. Der Berstand ift bloß in der Kraft des Wassers über der Beste, als im himmel.

der wie iche feten mochte, im Geifte Gottes, fo er fich im Mene fichen, in bem Waffer über ber Befte, welches in Abam feines Lebens verblich, erwecket, ber fiebet bindurch : anders ift tein Ber-

ftanb allbie, fonbern alles ftumm.

29. Das Schaffen vom himmel wird verstanden, wie das sprechende Wort hat die offenbarten Krafte der geistlichen Welt gesasset, darinnen es offenbar ist, auch wirket und regieret. Zum Zweiten wirds verstanden von den geoffenbarten Kraften der außern Welt, welche der Geist ins vierelementische Wesen gefasset, und in die außere Beste geschlossen, daß sie der Leuset als der Jornsuck nicht mag ergreisen, durch welche er mit dem innern Wasset wirken wollte, also daß die Krafte der Ewigkeit durch die Krafte der Zeit wirken, gleichwie die Sonne das Wasser durchscheinet, und das Wasser begreift sie nicht, sondern suhset wirken, gleichwie die Sonne das Wasser durchscheinet, und das Wasser begreift sie nicht, sondern suhset Eisen: also ist auch der dußere Himmel, der leidet, und der innere wirket durch thin, und zeucht eine dußerliche Frucht aus dem außern, da doch der innere Himmel darinnen in der Beste verborgen lieget, gleichwie Sott in der Zeit verborgen ist.

30. Und ift uns mit bem andern Tagewert bie Offenbarung bes innern himmlischen und außern himmlischen Wesens, als bes Wasserquelles Offenbarung zu verstehen, verstehet der sieben Eigenschaften Wesen, als die Leibtichkeit oder das Gewirke der andern Sechs, da im außern die Seele oder der Geist der außern West innen wirket und regieret. Dasselbe Gewirke wird in dem außersten Himmel gegen der Erde dem Monde zugeschrieden, denn es ist die Offenbarung der mondischen Eigenschaft, nicht des Sternes, welcher erst am vierten Tagwerke zum Regirer darein ins außere geschaffen ward; sondern dieselbe Eigenschaft im stummen außern Leben, als im wachsen; das wachsende Leben ward am dritten Tage er-

offnet.

31. Und als Sott das Wasser auf Erben hat in sondere Dereter geordnet, so bewegete er das außere ausgesprochene Wort in dem wachsenden Leben. So spricht nun Moses, Gott habe gesprochen: Die Erbe lasse aufgehen Kraut und Gras, das sich besaame, und fruchtbare Baume, da ein jegliches nach seiner Art Frucht trage, und habe ein jeglich seinen Saamen bei sich! und als blefes gesches hen sei, so sein aus Abend und Morgen der britte Tag worden.

#### Bom britten Tage ber Schöpfung.

32. In ber ewigen natur Urftand, welche ein ewiger Urftand ift, findet man die Offenbarung der feche Tagewerke klar, wie sich das ewige Wort habe aus dem Unsichtbaren, Geistlichen ind Sichte bare ausgeführet; auch so findet man am planetischen Rade die Form, wer dieß nur begreifen mag.

33. Denn in der ewigen Naturgeburt ifts ein ewiger Ag. Bas Gots hat in sechs Unterscheiden, welche Lagewerke beisen, ofe sudaret und sichtbar gemacht, das stehet in der ewigen Natur in sechs unterschiedlichen Graden in dem Wesen, als in der siedenten Eigenschaft, in welcher die sechs Gradus der Natur wirken, und dach auch ewig vom Wirken ruben; sie sind selber das Wirken, weiches sie in die siedente eingeben, als in ihre selbsteigene Rube, darinnen ihre Bollsommenheit und Offenbarung stehet.

34. Und ift uns mit dem Schaffen anders nichts zu verstehen, als das das Berbum Fiat habe die geistliche Geburt gefasset und in ein sichtbar außertich Regiment und Wesen eingeführet. Denn da sehen wirs in Mosis Schriften klar: wiewohl wir den Spiegel anders zum Schen haben; das Gott den ersten Lag das Grobe in einem Alump geschaffen hatte, so hat er aus demsetben ersten Lagemert das Subtile ausgeführt, und die Wasser als das geistlische Wesen entschieden und gesasset, und aus dem ersten Lage, als aus der beiligen Lagt ausgeführet in eine Zeit, als aus dem emis

gen Tage in einen anfänglichen Tag.

Bo. Die dritte Ausführung des dritten Tagwerks ist nun das bewogliche wachsende Leben, indem das Licht der Natur war., am erften Tage in der Essen, indem das Licht der Natur war., am erften Tage in der Essen, des Wesens auf eine außerliche Art schein werden, so schien es nun durch den andern Tag, als durch das Wasser und himmel: und in diesem Schein bewegte sich das ensgesprochene Wort in der Essen, und wirkele; allda geunese die Araft des ausgesprochenen Worts aus dem Lichte der innern Natur, durch die außere Natur aus dem Himmel durch die Erde aus. Iht dat der Gewaltige seine Herschaft verloren, der ein König und großer Fürst war; denn die Essen, des Grimmes ward im Lichte der Natur gefangen, und er mit. Also lieget er zwischen Zeit und Ewiskeit in der Sinsterniß gefangen, und er mit. Atso lieget er zwischen Zeit und Ewisseit in der Finsterniß gefangen, bis ins Gesucht Sottes.

36. In dem britten Tagewerk ift das sulphuvische, mersuriafische und salzische Leben aus dem Centro in der außern Welt Eigenschaft eröffnet worden aus der Angst, und da doch keine Angst verstanden wird die and Feuer, sondern nur ein unsühlend, treibend Leben, als ein Wachsthum: denn der Feuerblitz entstehet aus der Angst, als aus der britten Gestalt der Natur, und derselbe ist der salaitrische Schrack, welcher die Arafte in den Eigenschaften entscheidet, der ist im dritten Tagewerke beweget worden; da haben sich die Eigenschaften erschsiehet, und sind im salnitrischen Schracke ausgegangen, eine jede aus sich selber, welche die Impression wieder in sich gefasset, und in dem Wasser körperlich gemacht: und daraus ist auf und ausgegangen Baume, Arauter und Gras, eine jede Eigenschaft ist im Salwiter ausdringend worden, und hat sich mit einer Frucht offen-

baret; ba man benn fiebet, wie fich ber finftern Belt Gigenfcaft in ber außern Rraft machtig mit eingebrangt bat; berowegen etliche Rrauter und Gemachfe giftig und bofe find, benn die Erbe ift aus

beiben innern Belten in eine Compaction gegangen.

Run bat Mars am Dienstage bie erfte Stunde bes Tages im Regiment, welcher Tag ift ber britte in ber Schopfung: und biefer falnitrifche Feuerschrad ift eben bes Martis Gigenschaft: wie er ift grimmig und feurig, alfo ift auch biefe Eigenschaft im Sulphur, ba wir benn ben falnitrifden Schrad fur ben giftigen Mars verfteben, ber bie Urfache bes Bewegens und Regens ift; und ber Stachel in ber erften Impression in ber emigen Ratur, als in ber finftern Belt.

38. Am britten Tagwerke bat Gott bie britte Eigenschaft ber Natur beweget, als den Schwefelquall, in welchem fich bas Feuer angegundet; und im Feuerschrade ift bie Theilung ber Rrafte, ba eine jebe Eigenschaft ift in fich felber offenbar worben. So, fprach nun Gott: Die Erbe laffe aufgeben Gras, Rraut und Baume! bas ift anders nichts, als er hat bas ausgesprochene Bort ber Rrafte in ben Eigenschaften beweget; fo haben bie Eigenschaften bas Licht ber Ratur in fich empfunden, bavon find fie hungerig worben, und haben fich impresset, bas ift gefasset und compactiret ober coaguliret. Beil fich benn bas Licht ber Natur aniso bat in einer Empfindlichkeit gefunden, und bie Natur im fußen Lichte, fo ift baburch in ber Coagulation bie Freudenreich aufgegangen, als bas Musbringen ober Bachethum. Denn alles Bachethum fiehet im Lichte und Baffer: wenn bas Licht ben Sulphur und Bafferquell burdbringt, fo fpringt Mars vor großer Freude im Sulphur auf.

Diese Eroffnung bat fich am britten Tage angefangen, und mahret bis ans Ende ber Welt; ben erften Tag war bie Erde wufte und leer, benn bie Doglichfeit jum Bachfen war noch nicht eroffnet: allbie ward bie Erbe beweget und bie Eigenschaften eroffnet; und nicht allein die Erbe, fonbern bie gange Tiefe im Centro ber außern Matur machte fich außerlich, und blieb boch auch in-

nerHd.

# Das 13. Kapitel.

Gen. 1; 14-19.

Bon Erschaffung bes vierten Tages.

Den vierten Tag hat Mercurius bie erfte Stunde bes Tages, ber macht bas fublende Leben. Allbie verstehet man ben Grund ber Offenbarung ber innern Natur ins Aeußere ganz eigentlich, benn am vierten Tage ward die Sonne und Sterne geschaffen; die sind das rechte mercurialische Leben. Allbie hat sich die Feuerseisgenschaft im Schwefelquall durchs Wasser eröffnet, und ist die fünfte Essenz durchs Licht der Natur offenbar worden, als ein Del vom Feuer und Wasser aus dem Sulphur, welches ist ein Mercurius Salnitri, ein anzündlicher Mercurius, ein lebendiger fühlender.

2. In ber britten Gestalt ber Natur ift ein unfuhlend Leben im Sulphur und Mercurio, aber in ber vierten ist ein fuhlend Lesben; benn im Feuer werben die Eigenschaften peinlich, und im Des lischen werben fie sanft und freudenreich: so ist nun die Bewegung

im Delifchen von ber Beinlichkeit fühlig.

3. Allhie verstehet man nun gang grundlich, wie sich die Scheidung im Feuer der ewigen Ratur habe im sichtbaren Wesen der außern Welt mit einer Formlichkeit offenbaret: denn in der Anzundung des Feuers im salnitrischen Schracke scheiden sich zwei Wesen, als ein Wasserisches von der Verzehrlichkeit im Feuer, da das Feuer den rauhen Quall der Impression in sich verzehrt; so gehet aus der Verzehrung eine große Sanfte aus, die ist dem Feuer erstorden und ist unfühlig, und giebt den Wasserquall.

4. Bum Zweiten scheibet sich ber feurische Quall, als bie Eigensschaften jum Feuerquall, welche ist mit ber Anzundung bes Feuers sind peinlich und fühlig worden, auch in sein Principium. Dieser Feuerquall michte nicht bestehen, so er nicht das Wasser wieder in sich schlange, davon er sich stärkt; davon denn auch der salnitrische Schrack entstehet, da der Grimm vorm Wesen der Sanstmuth des Wassers erschrickt, davon das Fühlen, sowohl auch der Glanz des Feuers entstehet.

5. Denn bas eingeschlungene vom Wasser ins Feuer wird in ein geistlich Del resolviret, in welchem bas Feuer scheinet, und aus bem Dele gehet bie Luft, als ber webende Geift bes Feuers, wels

der im Feuer ift beweglich morben.

6. Die Luft ift anders nichts als bas bewegliche Leben, ba sich bas sprechende Wort burch die Natur, durch die Kräfte det Natur, durch die Kräfte det Natur, durch geuer im Dele der Natur des Lichts, im Wasserquelle ausssühret. Sie ist des Feuers Leben: aber sie ist dem Feuer erstorsben, und wird doch vom Feuer offenbar; sie ist das Leben der Nas

tur nach ber Gigenschaft ber Sanfmuth.

7. Alfo sind uns mit der Angundung des Feuers im Lichte bes Feuers, welches ift das Licht ber Natur, vier Eigenschaften zu verstehen; als eine feurische, eine luftische, und eine dische (barinnen das Licht offenbar ift) und eine wässerische; die urständen urssprünglich alle aus der ersten Begierde zur Natur, indem sich die freie Luft in eine Begierde und Natur einführt; und führen sich alle durchs Feuer aus in ein beweglich Leben, und da es doch kein verständlich Leben ift, sondern nur Eigenschaften zum wahren Les

ben. Das verständliche Leben ist das ausgehallete Wort, das sich durch die Eigenschaften offenbaret. Diese Eigenschaften find in dem Schuf, das ist, im Berbo Fiat impresset, und in eine Wesenheit eingegangen, daraus ist ein Sulphur Salnitri worden, das ist ein magisch Gestirn, auf Art und Weise wie das nunschiche Gemüch ist, welches auch seinen wahren Urstand daraus hat.

8. Die sanitrische und suphurische Eigenschaft ist aus bem beitten Tagemerke, als aus dem Feuerschracke ausgesühret worden, und ist daraus entstanden die vierte Bewegung, als die mercuriatische, welche das Fint gefasset, und in sich geimpresset und sichtbar gemacht hat; das sind die Sterne, welche noders nichts sind als Sigenschaften der Arafte der Natur. Was die Natur in einem kiefenen Kunktein in sich selber ist, das ist das gange Gestirn in seinem Cirke; und was die Natur in ihrer Deimlichkeit und Verborgenheit ist, das ist das Gestirn in einem offenen wirkenden Wesen. Das ist also zu verstehen:

9. Ein jeder Stern hat aller Sterne Eigenschaft in sich, aber in der Natur verborgen, und ift nur in einer einigen Eigenschaft offendar; sonsten, wo in einem jeden Dinge die ganze Natur offendar ware, so waren alle Dinge und Wesen nur Ein Ding und Wesen; und darum hat Gott durch sein schallendes Wort den Susphur Salnitri nach den Eigenschaften beweget, daß die Unterschiedlichkeit offendar werde, und dieselled Offendarung ist ein Mercurius: denn das ewigsprechende Wort, welches Gott heißet, hat seinen hall ober Willen durch die Natur geoffendaret.

10. Darum ift bas gange Geftirn als ein ausgehauchter Salt ber Reafte, ein ausgesprochen Wort, bas wieder fein Aushallen und Sprechen aus ben Eigenschaften aus fich giebt; es ift ein Nachhallen aus Gottes Liebe und Born, aus ber finftern und Lichmelt.

11. Rach dem Gestirne sind die vier Elemente, welche auch aus diesem Quellbrunnen urständen; die haben auch ihr Aushauchen aus sich, und sind als ein Leib der Sterne. Denn sie sprechen oder hauchen ein leiblich Wesen aus sich, und die Sterne hauchen ein geistlich Wesen aus sich; und basselbe beiberlei Wesen herrschet, in der sichtbaren Welt in einander, als Leib und Seele.

12. Und fügen euch das recht zu verstehen. In jedem Etement lieget ein ganzes Gestirn; das Feuer hat ein ganz Gestien in
sich, also auch die Luft, Wasser und Erde; aber es ist in ihnen
nicht offenbar. Darum hat Gott den Locum dieser Welt mit einem
offenbaren Gestirne geschlossen, daß sie das andre Gestirn in den
vier Etementen anzunden, daß das offenbare Gestirn in dem Wossterio der Verborgenheit wirke, als in dem Gestirne der vier Etemente, und Wunder gebare. Denn also mag eine wunderlichere
Kigur und Eigenschaft aus einem Dinge gebracht werden, als sonst
ber eigenen Natur in sich nicht möglich ist zu thun.

13. Also auch ift uns ju erkennen, bag ein Gestirn in Magin divinn sei, welches ift der Quellbrunn des ewigen Gemuthes, des Ungrundes, daraus die Natur und alle Wesen sind entstanden:
also auch ein Gestirn in der offenbaren himmlischen Welt, und auch ein Gestirn in der sinstern höllischen Welt; und dieselben Gestirne allesammt sind nur ein einiges Gestirn, scheiden sich aber in unterschiedliche Gradus und Principia: was in der dußern Welt in der Figur offen stehet, das stehet in der geistlichen Welt in Kraft offenbar, und nicht in Kormen.

14. Also verstehen wir, das das Berbum Siat am vierten Tage die vierte Eigenschaft der Natur beweget hat, als die fünfte Eigens, und aus der fulphurischen Eigenschaft aus dem Feuerschrade, als aus der dritten Eigenschaft eröffnet. Und ift also ein Gestirn in der Luft offenbar worden, welches die sichtbaren Sterne sind; und ein Gestirn im Feuer, welches das vernünftige Leben after Areatusen ist; und ein Gestirn im Wasser, welches das grimme irdische Leben ist.

15. Das Feurische giebt Seele, und bas Luftische giebt Beist; bas Basseriche giebt bas Gehause ber Seele und bes Geistes, als Biut, barinnen die Tinctur vom Feuer und Lichte wohnet, und das Irdische giebt Fleisch, und da boch alle vier Gestirne ein jedes einen Geist und Leib nach seiner Eigenschaft giebt. Allein also hat Gott eins ins andre gefüget, daß eins im andern offenbar werde, und zusammen nur Ein Leib sei, gleichwie alle vier Elementa nur Ein Lement sind, theilen sich aber in vier Eigenschaften, nach dem Centre der Natur.

16. Diese vier Gestirne erbaren aus sich ihren Amtmann, als die außere Natur, das ist die Seele der außern Welt, als ein stetswährendes Gemuth, darinnen die Allvermögenheit lieget, als ein stendar graßes Mysterium. In diesem Amtmann hat Gott einen König, oder wie ichs im Gleichniß seben möchte, einen Naturgott erweckt und erdoren, mit sechs Rathen, welche seine Sehülsen sind, das ist die Sonne mit den andern sechs Planetsternen, welche aus den sieden Eigenschaften aus dem Loco Solis ausgesprochen sind, und im Sprechen in ein drehend Rad, nach Eigenschaft der ewigen Erbärung, im Centro der Natur eingeführet; und solches in sieden Gradibus aus der Geburt eröffnet: da denn der erste Grad der Weswegung im Lichte der Natur, von der innern geistlichen Feuers und Lichtwelt, ist die Sonne gewesen, welche ihren Glanz von der Tinctur der innern Feuers und Lichtwelt nimmt, die stehet als ein eröffneter Punkt gegen der Feuerwelt.

17. Und mit bem Aushauchen ift bas fechefaltige Leben ber feche Gradus ber Lagwerke und Gestältnis bes Centri rauswarts gegangen, und hat sich geschieden nach Art ber ewigen Geburt: als erflich Benus, welche ist ber Wasserqual aus ber Sanftmuth aus

ber Tobtung im Feuer, welcher vom Feuer eine Begierbe ber Sanfts muth ift, benn bas Feuer guntet die Sanftmuth an, bavon fie bes gehrend wird: bas ift nun die Liebebegierbe nach bem Beifte, und nach ihrem Wefen ift fie Wasser, welch Wasser in ben Metallen

bas eble Corpus solis giebt.

18. Diese Benus, weil sie mit ihrem eigenen Naturrecht ist bem Feuer erstorben, ist unter sich sinkend, und giebt das heitige Wasser, verstehet nach ihrer Selbsteigenschaft, welches im Geiste heilig ist, und aber im Wesen mit im Grimme ergriffen, da giebts materialisch Wasser nach der Tödlichkeit; sie giebt allen sieben Mestallen Leib, und allen sechs Pianeten Wesen, wie in Metallen zu sehen ist: benn ein jeder Planet macht ihr Wesen in seiner Eigensschaft nach sich, als die Sonne (6) in Gold, der Mond (1) in Silber, Jupiter (24) in Zinn, Saturnus (3) in Blei, Mercusrius (2) in Quecksitzer, Mars (3) in Eisen; und ist doch nur das Wesen der einigen Benus (4) Eigenschaft, aber sie geben ibre Kraft und Geist darein, und halten das Corpus für das ihre, weil sie dasselbe regieren.

19. Diefer Benus Eigenschaft ift im Loco Solis mit dem ersften Ausgange unter sich gesunken, und der Feuerquall über sich, der ist Mars, und aus der Benus Eigenschaft unter sich der schwere Schall, das ist Mercurius aus dem Sulphure Salnitri durchs Wasser, und über sich aus dem Marte die Kraft des Feuers und Lichts, das ist Jupiter, und unter sich aus Mercurio das Wesen der Begierde, da die Benus in ihrer feurischen Begierde das Bessen ergreiset, als ein Corpus der Krafte, das ist Luna, und übern Jupiter Saturnus, als die ausgehauchte Impression der ersten Ses

falt ber Matur.

20. Diese Eigenschaften sind im Aussprechen, im Umbreben gestanden auf Art wie die Geburt der Natur in der Effenz ist, die hat das Berbum Fiat ergriffen, und in ein Corpus gesasset, und zum Regiment in die vier Gestirne geordnet, über weiche er seine englischen Regenten als einen obern Rath geordnet hat, welches wir allbier nur andeuten und an einem andern Orte ausgeschret haben.

# Das 14. Kapitel.

Gen. 1, 20-23.

Bon Erschaffung bes fünften Tages.

Als nun Gott bas Gestirn und vier Elementa, als ein wes bend Leben eröffnet hatte, barinnen bas obere Gestirn die Unterschiedlichkeit in bem webenden Leben eingab, und die vier Gestirne in ben vier Elementen rege machte: so führte er ben Nachs ober Aushall aus der Effenz aller Gestirne und Ciemente, durch Bewegung seines sprechenden Worts im Berbo Fiat aus, als die Kraft besselben Lebens, welche von der Peinlichkeit frei war, und sasset burchs Berbum Fiat, und sprach mit dem heiligen ewigsprechenden Worte durchs Fiat dasselbe Leben in Gestältnisse, nach den Sigenschaften der Gestirne im geistlichen Corpore, in welchen das Fiat ober die Begierde die Elementa nach dem außern Wesen an sich jog, als einen Leib.

2 Und baraus wurden Kreaturen in allen vier Elementen, in jedem Gestirne nach seiner Eigenschaft, als Bögel im Gestirne der Luft, Fische im Gestirne des Wassers, Thiere und Vierfüßiges aus dem Gestirne der Erde und aller vier Elemente, sowohl Geister im Fenergestirne, welches auch in den andern Elementen ist. Und siedet man das gar sein im Unterscheid der Kreaturen, wie die Gradus der Gestirne also unterschiedlich sind; denn die Mürmer der Erde leben im britten Grad, als im Fenerschrack, im Sulphure, Marte und Mercurio, im unverständlichen Leben, und da sie doch einen Berstand haben durch Anzundung des obern Gestirnes; in welchem dritten Gestirne in der Eigenschaft auch Gras, Kraut und Baume kehen, und sich aber auch des Obern in der Anzundung behelsen, durch welches sie anders qualificiret werden.

3. Und sehen, wie ein jedes Geschlecht einen Geist und Leib nach bem Gradu seines Gestirns habe; denn man verstehet, daß aus einem Gestirne vielerlei Geschlechte kommen, das machts, daß ein sedes Gestirne wieder seine Gradus in sich hat. Denn es lieget in jedem Gestirne was alle Gestirne sind, aber in unterschiedlichen Gradibus in der Offenbarung, darum sind die Eigenschaften in jedem Gestirne vielfaltig: also sind auch vielerlei Geschlechte aus jedem Gestirne gegangen. Der Geist jedes Geschlechts ift aus dem Gestirne; aber der vier Elemente mussen sich alle Geschlechte brauden, dem fie urständen aus dem Quellbrunnen, da alle Gestirne

urflånden.

4. Den fünften Tag hat Jupiter die erste Stunde des Tages unter den Planeten das Regiment, und solches daher, daß er aus dem fünften Grad der Natur, als aus der Kraft des sulphurischen und salmitrischen Deles in der Erschaffung des Gestirnes seinen Urstand hat, und daß am fünften Tage diese jovialische Eigenschaft ist eröffnet, und aus der vierten Tageseigenschaft ausgesühret worden, als ein leibliches, trästiges Leben aus allen Gestirnen; in welches Leben Gott alle Kreaturen, außer dem Menschen, geschaffen hat, ein jedes aus seiner Eigenschaft seines Gestirns aus seinem Gradu: unf daß sie alle in der Seele der außern Natur lebeten, und unter einem Amtmann geregieret würden, welcher ist das äußere Gestirn, darinnen die Sonne der Regent ist.

5. Ein jedes Sestirn hat seine Compaction bes Suiphurs und Metcurii; der Sulphur giebt Wesen, und der Meccurius giebt Geist ins Wesen, und aus diesen beiben wird das Saiz, als aus dem scharfen Fiat nach Eigenschaft des Suiphurs und Mercurii erdoren: und aus biesen drei Eigenschaften, als aus dem Sulphure, Mercurio und Sale sind alle Areaturen in ein Leben und Geschöpf eingegangen; und was nun für ein Sulphur an jedem Orte, in jedem Puncto ist in der Eigenschaft in der Bewegung der fünsten Eigenschaft in allen vier Etementen im Fiat ergriffen worden, eine solche Areatur ist eröffnet worden. Wie die Compaction in jedem Puncto ist coaguliret worden, also hat ein jedes seinen Seist and Saamen in sich gehabt zum Wiedergebären.

6. Die zweierlei Geschlechte, als das Manntein und das Weiblein, urständen von der Scheidung der Wassers und Feuerstinztur im Sulphur. Denn im Verdo Fiat ist die Scheidung genesen: da aus einem Sulphur in einem einigen Puncto sind zweierlei Geschlechte aus Einem Wesen gegangen, als die feurische Sigenschaft in sich seiber zu einem Manntein, und die Lichts oder Bafferdseigenschaft zu einem Weiblein, ba sich benn die zwei Lineturen ge-

fcbieben baben.

7. Und wie man siehet, daß das Fewer ohne das Baffer nicht brennen könnte, und das Baffer ohne das Fewer ein Richts ware; und einander selber gebaren und doch auch bestig wieder beseschen, und ihr recht Leben in ihrer Conjunction kebet, indem sie einander erdoren haben, und hernacher wieder in Sins eingehen, da sie dann sich im Feuer wieder in-Eins verwandeln, und wieder in einem Wesen vom Feuer ausgehen, als in einer blischen Sigenschaft, in welcher sie am Bande der höchsten Liebebegierde stehen, denn ihr Licht schein mole: Und wie die Feuerwelt der Liebtwelt begeheret, und die Lichtwelt der Feuerwelt, als Bater und Sohn: als ift und imgleichen von den zweierlei Geschlechten zu verstehen.

8. Das Weibel ist aus bem Mannel, als die Lichts- und Bafferstinctur aus ber feurischen, und gehören in der Natur in Eins. Also mag eins das andre nicht entrathen, und haben ein heftiges Sehnen nach einander: benn des Lichts, als Beneuis Tinzetur, begehret des Keuers, und das Feuer des Lichts als seiner Sanf-

tigung.

9. Denn Benus giebt Wefen, und das Feuer nimmt das Wesfen zu seinem Leben, und giebt aus dem eingenommenen Wesen das Licht, und in dem feurischen Lichte das Del, und aus dem Dele wieder das Wasser und Wesen; und davon kommts, das sich alle Kreaturen, ein jedes mit seinem eigenen Geschlechter begedert zu vermischen, und gedaren also das dritte aus sich, als eine Gleiche beit nach zweien in Eins: ein jedes Ens ein Gleichpis nach sich aus ihm.

10. Und feben tlat, wie ein jedes Seschlecht aus einem sonberfichen Ens, ein jedes aus einem andern Gradu geschaffen sei, und wie ein jedes Geschiecht in feiner Mutter, daraus es seinen Urfland hat genommen, lebet, und in einem andern Gradu nicht iden kann: als die Thiere auf Erden, welche ein Limus der Erde und der Luft sind, darinnen sie leben, und davon sie sich nahren; ben das Fiat hat sie aus der Erde Eigenschaft ausgezogen, und in der fünften Offenbarung der Essenz gefasset, als einen Sulphur das sinsten Ens, dem die vier anhangen.

11. Die Bogel find in dem Sulphure der Luft geschaffen werben, darum fliegen sie in ihrer Mutter; also die Fische im Sulphure des Wassers, und die Warmer im Sulphure der Erde: also lebet auch ein jedes in seiner Mutter, daraus es im Anfange

werben ift, und bas Wibrige ift fein Tob.

12. Und ist biefer Beit Wesen und Leben anders nichts als eine Beschaulichseit der innern geistlichen Welt, was die Wöglichkrit der Swigkeit in sich habe; was für ein geistlich Spiel im Ente der innern geistlichen Wett ist; demselben nach ists in ein Geschöpf aus Bos und Sut in eine Zeit eingegangen, und solches durch Bewegung Gottes.

13. Und ift hiemit bem Fluften bes Loci biefer Welt fein Reich und Begiment entzogen worden; benn bas Ens hat fich in ein ander Principium eingeschieret, darinnen er nicht fein tann, benn er ift nicht in biefem Principio zur Areatur worden, und hat tein Leben barinnen, als nur in der erweckten Grimmeseigenschaft in

ber Eitelfeit.

# Das 15. Kapitel.

Gen. 1, 24-31. Rap. 2, 7.

Bon bem fechsten Tagemerte ber Schopfung.

Der sechste Tag in ber Schöpfung ift ber Freitag, an welstem Benus die erfte Stunde des Tages regieret, welches uns recht andeutet die Ordnung der Gradus, wie sich das ewigsprechende Bort habe mit der Natur durch die Zeit offenbaret, wie der Geist habe die seigenschaften der Natur in sichs Gradus oder Tagen ansgeführt in ein wiesend Leben, und habe sie aber alle wieder in den siedenten eingeführt, als in die Ruhe oder in die Statte, darwinnen sie wirken sollen, mit Andeutung das alles dassenige, was sie wiefeten und offenbarten aus den Wundern der ewigen Weisheit,

follte wieder in bas Eine, als in die Rube eingehen; welches ift bie flebente Eigenschaft, als ein Gehaufe bes wirkenden Lebens, barinnen es als eine Figur zur Beschaulichkeit ber großen herrliche keit Gottes fleben sollte.

2. Als nun Gott hat die funf Tage der Natur durch funf Sigenschaften oder Gradus ausgeführet, als in funf Gestirne, welsches wohl nicht alle Gestirne sind, aber doch ein Quellbrunn einer gestirneten Sigenschaft, als einen sonderlichen Himmel, wie mans etwan seten mochte zum Berstande; so hat er um sechsten Tage aus der jovialischen Sigenschaft, als aus dem fünsten Gestirne das sechste ausgeführt, als aus der jovialischen Kraft die sentische Lieberbegierde, damit er durch alle Gestirne regieret, davon dann alles Leben begierig ist worden nach seiner Gleichheit, als wieder nach einem solchen Geschöpfe, wie ein jedes Leben in sich ist.

3. Ein jedes Leben begehrt in dieser Benus Eigenschaft wieder ein solches zu gebaren, als es in sich felber ist; bavon tommt die beftige Imagination und feurische Begierde, daß die Eigenschaften wieder in Eins begehren, als in den Quellbrunn, daraus fie gegangen sind, benn in demfelben mogen sie die Gleichheit aus sich

gebaren.

4. Als nun Gott hatte biefe feurische Liebebegierbe aus bem Centro burch alle Eigenschaften ausgeführt, so war die Natur ist in diefer Liebeeigenschaft begierlich ber Gleichniß Gottes, als einer Bildniß nach und in der heiligen Liebebegierde Gebärung, daß dieses beilige Gestirn der Liebebegierde auch mochte treaturlich und figuritich sein.

5. Und weil diese Liebebegierde aus allen Eigenschaften der Natur, und der himmel, als aus dem Berbo Fiat, darinnen alles Geschöpf von Ewigkeit in einem Mysterio gelegen, war ausgesubret worden, und in eine Scheidung, als in einen sonderlichen Grad eingegangen: so lusterte ist die Eigenschaft, ein Bild aller Gradus oder Eigenschaften zu sein, als ein lebendiges, vernünftiges und verftändiges Bild, nach der Offenbarung dieser geoffenbarten Eizgenschaft.

6. So sprach nun das sprechende Wort im Berbo Fiat: Laffet uns Menschen machen; das ift, aus dem Mesch aller Wesen,
aus aller Krafte Eigenschaft und Gestirnen, einen Limum aus allen
Wesen: begehrte die Liebebegierde in ein lebendig Bilb, ein Bild,
das uns gleich und ahnlich sei, und die sollen herrschen in die Fische im Meer, und in die Vogel des himmels, und in das Vieh,
und in alle Erde, und in alles Gewurm, so auf Erden treucht.

7. Dieses verstehet also: Die sechste Eigenschaft ber Natur (als die Liebebegierde) war aus allen Eigenschaften ausgeboren, ober ausgesprochen ober ausgehaucht worden, und war das begiereliche Leben in ber Freude, als im Lichte ber Natur; das war nicht

feber ein Limus, aber die Begierbe jum Limo war fie : benn bas ballende Bort, bas Gott hatte ausgesprochen, fcwebete barinnen

als bas verftanbige Leben, Gott mar baringen offenbar.

8. Dasselbe offenbarte Wort Gottes begehrte in diese Liebes bezierde einen Limum aus der Erde und aller geschaffenen Wesen est allen Gestirnen und Gradus an sich zu einem Corpus; darum sprach Gott: Ein Bild, das da herrsche in Fische, Bögel, Thiere, Burner und alle Erde, aller Gestirne Wesen. Sollte es nun dabinein herrschen, so muste es auch daraus sein; denn ein jeder Geststerschet in seine Mutter, daraus er entstanden ist, und isset won kiner Mutter.

9. So muß man aber biese Liebebegierbe allhie in bem ausgesprachenen Worte recht verstehen. Das ausgesprochene Wort hatte aller himmel, bas ist aller Entium ober Eigenschaften Begierbe in diese Benusbegierbe an sich, als bes innern geistlichen heiligen himmels, welcher ist die Statte ber Kraft Gottes, und bes außern, geschaffenen himmels, mit ben himmeln aller Gestirne und Element, boch nicht wesentlich, sondern als eine geistliche Begierbe; und bleselben Sigenschaften begebrten in der geistlichen Begierbe

wefentlich ju fein.

10. So lautet nun der Tert im Mose ganz klar und rund, ba er saget: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilbe, im Bilbe Gottes schuf er ihn. Gen. 1, 27. Mit dem Schaffen wischet man das Corpus, welches zweisach ist, als ein geistliches Corpus und ein leibliches; denn die Benusbegierde ist ein geistlicher Leib; und das sie im Fiat in die Begierde des geistlichen Leibes, hat an sich gezogen, das ist ein sleischlicher Leib. Das Berbum Biat hat sie selber in einen geistlichen Menschen siguriret aus allen brit Principien, als nach der innern götzlichen Welt, beibes nach der sensichen und lichtischen, und nach der außern Welt.

11. Und das geistliche Corpus ift das Bild Gottes, welchem bes fiat hat Wefen aus allen Wefen angezogen, als der innern beiligen Liebebegierde himmlisch heilig Wefen, himmlische heilige Leibelicheit; und der angern Liebebegierde den Limum der Erde und der and den Elemente, sammt dem fichtbaren Gestirne des dritten Principii.

12. Der innere heilige Mensch war im Himmel Gottes, und ber dußere Mensch war in bem dußern himmel ein Limus bes außern Himmels, und der innere ein Limus des heiligen geistlichen himmels. Darum saget Woses gar wohl, Gott habe den Menschen in seinem Bilbe zum Bilbe Gottes geschaffen; Gen. 1, 27. denn In ist er von Swizseit in dem Mysterio der Weisheit, als ein Gestin der magischen Kraft, vom Geiste Gottes in derselben Essen in derselben Essen in derselben Essen, und hat das Wesen zum Bilbe des magischen Bildes Gottes sichaffen.

13. Alfo verstehet mit dem innern Schaffen das recite himmelbild, als einen beitigen Menschen aus allen Eigenschaften der englischen göttlichen Weit. Den innern Leib verstehet für das einige Element, darans die vier Elemente sind ausgesprochen worden; und den augern Menschen verstehet für die ausgesprochen worden; und den außere Welt mit Steuer, und für Basser Und Erde; und Erde; und für die ausgesproches nen Worte am Bande ist, und wied nur durch ein Principium ges schieden; als da das innere ein außertich Leden aus fich gediert. Das innere ist heifig, und das änsere in der Ainctur ware auch heilig, so nicht der Fluch ware daren kommen wegen der erweckten Eiwikelt, jedoch so die Ettetseit mag von der Ainctur geschieden werden, so ist sie heilig und ein Paradeis, welches sich am Ende dies sie Welt wird eröffnen.

14. Und Mofes faget ferner: Gott blies bem Benfchen eine ben lebendigen Obem, ba warb ber Menfch eine lebendige Goele, Gen. 2, 7. bas helßet ben lebendigen, rebenben, verftandigen Geift and allen brei Principien, als aus ber innern Feuerwelt, welche burch die finftere Weit offenbar wieb, und aus ber heiligen Liche-

welt, und aus ber außern Luftwelt, bas ift bie Seete.

15. Der innere Feuerobent ift die mabre, ewige, treaturliche Geele, und des Lichts Odem ist der mabre, verftandige Seift der Geele, batinnen sie ein Engel ist; und der außere Luftobem ift die Bernunftseele im machsenden thierischen Leben, damit der Menfch in alle Kreaturen dieser Welt herrschet: bas ift eine einige Soele in dreien Principlen, nach dem Gleichnis Gottes.

16. Gleichwie fich ber einige Berftand ber ungeanblichen Sotte beit hat mit brei Principien offenbaret: als hat er auch benfelben Geift, als bas wahre Leben, aus allen brei Principien offenbaret, in bas geschaffene Bild eingeblasen. Der Leib ist ein Limus aller Wefen, und die Seele ist das ausgesprochene Wort, als die Kraft und Berftand aller Wefen, als die Offenbarung gottliches Berftandes.

17. Der Seift Gottes hat sich setber ans aller brei Principien Eigenschaften in bas geschaffene Bitb einzegeben: als ber Bater aller Wesen hat ben Seift burch sein ewigsprechendes Wort aus aller Effenz ber Krafte, aus allen brei Principien ausgehallet ober gessprochen, ober wie mand seben mochte, eingesprochen, als ben ausgegangenen Hall bes Berstandes, welcher sich durch die Bewegung Gottes, durch die ewige und zeitliche Natur ausschhrte und offenzbate: den hat Gott zu einem Regierer bes Leibes und aller anderen Gestohpfe in dies einige Bitd wieder eingesprochen, oder wie der beutsche Lert im Mose saget, geblasen.

18. Und ftehet bie Seele in brei Reichen, in ihrem mabren Leben und Berftanbe: bas erfte ift bie emige Ratur, als bie ftarte Macht ber Ewigfeit, bie Finfters und Feuerwett, nach

mider fich Gott einen flaufen, efferigen, gornigen Gott und ein mubeent freter nennet, in welcher fich Bucifer gang betteuffet bat.

19. Das andre ift bie beilige Lichtwelt, ba fich bet etbige Berfand bat burd bie Feuerfcharfe im Lichte ber großen feurischen Rebebegierbe ausgeführet, und bie grimmige, finftere und feurifche Cigenfchaft zu einer Freudenteich gemacht, welche bie mabre Offerie birung bet Gottbelt ift, und wird ber beilige Bimmel, bie'

Matithe Wonne, genannt.

20. Das britte Reich ober Belt ift bie außere geftirnete und elementifde, ale Die Luft mit ihrem inherrichenben Bes fime, barinnen alle funf außerliche Gestirne berifden, als bas Dbere mi bie Untern ber vier Clemente, aus welchem bie fanf Genfus iben Unftand nehmen, barinnen bas machfenbe und bas Bernunfte wien fichet. Diefes ift Die thierifche Geele, welche in allen Rrech wen bee außern Welt, fowohl in alle außere Simmel ober Gefine, und in alle Erbe ober Befen ber aufern Beit berrichet.

21. Diefes verftebet alfo: Der Feuerobem aus bem erften Drine de bereichet in feinem Ueftanbe, ale in feinet eigenen Mutter, banus ibn ber Getft Gottes bat gefaffet, ale im Centro ber etoiten Rume, in ber Dacht ber finftern und Feuerwelt, und ift bie Utfine bes Lidelebent, und auch bes außern Luftlebend; wenn ber

nicht ware, fo mare ber anbern feines.

22. Und ber Eichtebem berrichet im anbern Principio, als im feligen Beiche ber geoffenbarten Rraft Gottes, ber ift bas Gebaufe bes beiligen Beiftes Gottes, ber Tempel Gottes, als im himmiffchen billigen Befen, verftebet in bem beligen geffilichen Leibe bes beilis gen reinen Etements, bas mit feinen Gigenschaften in gleichem Bewithe und Daafe ftebet, all ein jugericht Inftrement bes Gefftes, butinen er Gottes Banber aus ber emigen Beitheit offenbaret, mb in ein Freudenfpiel einftitret, ale in bie beilige harmonet bes Mighrechenben Worts in Die gottfiche Freubenreich, als in Die Offens batting ber gottlichen Rrafte, in welchem bet beilige Beift ber mabre Svielmann ift.

23. Und ber Luftobem herrichet auch in feine Mutter, baraus a urblindet, ale in die außere Belt, in die Sigur und Gleichnif bet innern Belt, ale in bas duffere Dofterfum ber Beit, und offenbinet feine Mutter, welche aus ber Ewigfeit ift in eine Beit zur gottlichen Beschaulichkeit ber Wunber ber Beisbeit Gottes eingeführet

Dirben.

24. Und find boch nicht brei Seelen, fonbern mir Eines aber A febet in brei Principien, ale im Reiche Gottes Bornes, und im Reide Gottes Liebe, und in biefer Welt Reiche; und fo biefes nicht wire, fo tonnte man nicht fagen, die Seele fabre in himmel ober Dille, fo bat nicht an ihr mare. Wenn bie Luft, ale bas aufere Beid ber Beit von the abbricht, fo ift bie Seele entweder im finftern Feuerreiche Gottes offenbar, ober im heiligen Lichtreiche, im Liebefeuer ber Kraft Gottes; wohin fie fich biefe Beit hat begeben, bar-

innen ftehet fie, fo fie bas außere Leben verlaffet.

25. Und ist uns doch in keinem Wege zu benten, bas die Seele Gott seiber sei, welcher weber Natur noch Kreatur ift, auch in Nichts als nur in sich seiber wohnet, und doch auch durch alles wohnet, und keinem Dinge weber serne noch nabe ift; sondern sie ist das ausgesprochene Wort, das geformte Wort; sie ist der Geist und das Leben der drei Principien gottlicher Offenbarung. So sie aber Gott selber ware, so ware sie unverrucklich, und mochte kein Gericht über sie ergeben.

26. Aber also mag ein Gericht über sie ergeben, so fie sich aus der Ordnung ausgiebt, darein sie Gott hat im Anfange eingessühret, so gehet sie aus der göttlichen harmonel, aus der Ordnung des geoffendarten Worts der Kraft Gottes, so sie einen andern Willen in ihr offenbaret, als andere Sigenschaften aus der flarken Macht

ber ewigen Natur.

27. Der ganze Mensch mit Leib und Seele ist breifach, und boch nur ein einiger Mensch: ber Leib ift aus breierlei Wesen, und bie Seele aus breierlei Eigenschaften bes Geiftes. Ein Exempel habt ihr am Feuer, Lichte und Luft; bas Feuer hat eine andere Eigenschaft als bas Licht und Luft. Der seurische Leib ist bas ewige Gestirn, als das magische Gestirn, bas große Mysterium, aus welchem bas außere Gestirn ist erboren worden, und in ein Geschöpf eingegangen.

28. In dem feurischen geiftlichen Leibe wohnet der feurische Geift, als die feurische Seele, und in dem Lichtsleibe vom heitigen Element, als vom wahren himmelsbilde, welcher stehet in einem geistlichen Sulphure, Mercurio und Sale, wohnet die heilige Seele, als der Seele wahrer Seist, der ein Tempel Gottes ist; und in dem dußern Leibe, welcher ein Limus der Erde und der andern Elemente ist, als in dem außern Gestiene der fünf Sensus, wohnet die außere

Seele, als ber mabre Beift ber außern Welt.

29. Eine jebe Eigenschaft der Seele hat auch eine leibliche Eigenschaft an sich, welche mag ein himmel genannt werden, als ein sonderlich magisch Gestirn: als, die seurische Eigenschaft der Seele hat einen Leib vom innern Gestirne der sinstern und Keuer-

welt, welcher ein geiftlicher Leib ift;

30. Und die Lichtbeigenschaft ber Seele hat einen geiftlichen blifchen und mafferischen Leib, barinnen die zwo Eigenschaften der bochsten Tinctur vom Feuer und Licht den Glaft und Zierde der Farben, Wunder und Tugend der göttlichen Weisheit eröffnen. Dass selbe Waffer ift das Waffer über der Beste, davon Moses saget; und basselbe Del ift das heilige Del der göttlichen Krafte: mit wels chem Borbilde das Alte Testament umging, indem der wahre disse

Leib himmlischer Sigenschaft war in Abam in der aufgewachten Sie willeit verblichen; so ordnete Gott das Borbild der neuen Wiederzedurt mit einer ölischen Salbung, tarinnen er fraftig durch den verheißenen Bund, als in einem Borbilde, wirkete.

31. Die britte außere Eigenschaft ber Seele hat in allewege eine solchen Leib vieler Gestirne an sich, als immer die inneren Eisgenschaften; welche viele der Eigenschaften mögen alle himmel genant werden. Denn eine jede Eigenschaft des außern Leibes hat
ein eigen magisch Gestirn, als da ist ein Leib von dem sulphurischen Gestirne der Erde; item ein Leib oder Gestirn vom mercurialischen Gisteben; item ein Leib von satzischen Kräften der Corporum; item
ein Leid der Seele der außern Welt, als des obern geschaffenen Gestirnes, alles nachdem die außern Kräfte der außern Seele sind.
Also hat auch eine jede Kraft eine leibliche Eigenschaft an sich; also
auch die innern Kräfte der geistlichen Eigenschaft zu verstehen sind
wit dem innern Leibe.

# Das 16. Kapitel.

Gen. 1, 26. 27. Rap. 2, 1-7.

Bom Unterscheib des himmlischen und irbi=
ichen Menschen.

So wir das Bild Gottes betrachten, das Gott ins Paradels jum ewigen, unzerbrechlichen Leben hat geschaffen, so können wir in keinem Bege von dem groben fleischlichen Bilde sagen, daß die grobe Eigenschaft Der Froigkeit das Bild Gottes sei, das die heilige Belt besign kann; benn es ist nicht derselben Essenz und Wesen, davon Christus Joh. 6, 63. saget: Der Geist ist das Leben, das Fleisch ift kein nüge; it. Fleisch und Blut soll das Himmelreich nicht ersben; 1. Kor. 15, 50. und so doch ja der wahre Leib in dieser thierischen groben Eigenschaft innen lieget, wie das Gold im groben Steine.

2. Alles was am Menschen irbisch ist, bas ist thierisch und gerbrechtich und nicht Mensch. Obwohl Gott hat den Menschen einen außerlichen Leib aus dem Limo der Erde geschaffen, so ist er uns doch nicht also zu betrachten, als er ist ist. Denn der wahre wenschliche Leib nach der innern Welt ist ein geistlicher Sulphur, ein geistlicher Mercurius, und ein geistlich Salz: eine jede Eigenschaft der Seele hat eine körperliche oder wesentliche an sich.

V.

3. Gott schuf einen solchen Leib wie die Seele in ihrer Effenz, als im ausgehalleten Borte des Berftandes war, und blies die Seele jum Berstande darein; so ist der außere sulphurische Leib auch mit nichten das grobe Thier, welches bingehet und nicht wiedertommt. Der rechte wahre Leib, der in der Grobheit verdorgen lieget, ist ein geiftlicher Leib gegen der Grobheit zu achten; er ist wohl in Fleisch und Blut, aber in einem siren beständigen geschaffen.

4. Durch Abams Luft mard bie Grobheit mit ber Imagination offenbar. Der rechte außere Leib ist eine sulphurische, mercurialische und falzische Eigenschaft, eine lautere wesentliche Kraft nach Art ber Seele; mas die Seele im Beifte ist, bas ift ber rechte

menschliche Leib im Befen, ale ein Gebaufe ber Seele.

5. Alle Eigenschaften bes innern helligen Leibes sammt bem außern, waren (in dem ersten Menschen) in eine gleiche Harmonei gerichtet; keine lebete in eigener Begierde, sondern gaben ihre Besgierde alle in die Seele, in welcher das gottliche Licht offenbar war, als in den heiligen himmel. Das Licht schien durch alle Eigensschaften und machte eine gleiche Temperanz in den Eigenschaften gaben ihre Begierde in das Licht, als in Gottes geoffenbarte Süßigkeit, welche durch alle Eigenschaften drang, in welchem Durchdringen sie alle mit der süßen Liebe tingiret worden, daß zwischen ihnen nichts als ein eitel Wohlschmeden und Liebesbegehren war.

6. Die innere heilige Leiblichkeit vom reinen Element brang burch bie vier Elemente, und hielt den Limum der Erde (als den außern sulphurischen Leib) in sich, als wie verschlungen; und da er doch wahrhaftig war, aber auf eine Art wie die Finsternis im Lichte wohnet, und mag doch nicht ihre Finsterheit vorm Lichte offenbar werden; so aber das Licht erlischet, so ist die Finsternis offenbar.

7. Also hielt ber innere Mensch ben außern in sich gefangen, und burchbrang ihn, gleichwie ein Feuer ein Gifen burchglubet, bag man meinet, es fei lauter Feuer; so aber bas Feueserlischet, so

wird bas fcmarge, finftere Gifen offenbar.

8. Also war auch ber erste Mensch, als er im Paratel ftund in seiner Firheit, auf Art wie die Zeit vor Gott ift, und Gott in ber Zeit, und keins das andre, und ift boch auch nicht obsonderlich getrennt. Wie die Zeit ein Spiel vor Gott ist, also war auch das dußere Leben bes Menschen ein Spiel vor dem innern heiligen, welscher das wahre Bilb Gottes war.

9. Der außere Geift und Leib war vor bem innern, als ein Bunder gottlicher Offenbarung, nach ber Feuers, Finfters und Lichte welt, ein Spiegel ber großen Almacht und Allwiffenheit Gottes;

und ber innere mar ihm jum Regenten gegeben.,

10. Gleichwie Gott mit der Beit der außern Belt fur fich fpielet: alfo auch follte der innere gottliche Menfch mit bem außern

in dem geoffenbarten Bunder Gottes in biefer Welt spielen, und bie gottliche Beisheit an aller Kreatur in jeder nach feiner Eigenschaft eröffnen, sowohl auch in der Erde, in Steinen und Metallen, in welchen auch ein zweifaches Wesen lieget, als von der finftern heuerweit Urstand, und dann von der heiligen Lichtwelt Urftand.

- 11. Dieses alles war ihm zu seinem Spiel gegeben: er hatte bie Erkenntnis aller Tincturen, alles war unter ihm; er herrschete in himmel und Erde, und in alle Clemente, sowohl in alle Gestime; und das daher, daß die göttliche Rraft in ihm offenbar war, frine hite noch Kalte drang auf ihn. Gleichwie eine Tinctur ein Corpus durchdringet und vor der Krankheit bewahret, und wie der Sonne Barme den Leib vor Kalte bewahret: also drang auch die höcke Tinctur vom göttlichen Feuer und Lichte, als die heilige Kraft des innern geistlichen Leibs durch den außern Leib von Fleisch und Blute, und nahm alle außere elementische Eigenschaft, sowohl den Limum der Erde in seine Praservation oder Beschirmung.
- 12. Denn im Corpus des innern und außern Menschen war eine Temperanz; also mochte auch nichts, was außer dem Corpus war, diese Temperanz zerstören oder angreisen. Gleichwie ein Gold im Feuer bestehet, und eine Tinctur alles durchdringet und vor nichts weichet: also war auch der Mensch keinem Dinge unterthan, als nur bloß dem einigen Gott, der durch ihn wohnet, und in ihm mit der Krast des heiligen Wesens offenbar war; und das war ein Bild und Gleichniß Gottes, in dem der Geist Gottes wohnete.
- 13. Die Vernunft wird und übel verstehen, und sagen, ich webe von zweierlei Menschen. Ich aber sage nein, ich rebe nur von einem Einigen, ber eine Gleichniß nach Gott ist, als nach bem gesoffenbarten Gott, nach bem ausgesprochenen, geformten Worte ber göttlichen Kraft, bes gottlichen Verstandes.
- 14. Gleichwie in Gott alle Dinge im Wesen sind, und er boch selber nicht basselebe Wesen ift, und boch bas Wesen beherrschet, ein jedes Wesen nach seiner Eigenschaft: also ist der innere geistliche Rensch ein Wild des geformten Worts der göttlichen Kraft, und ber außere ein Bild des innern, als ein Werkzeug des innern; zleichwie ein Meister muß ein Werkzeug haben, damit er sein Werk machet: also ist der außere Mensch vom Limo der Erde und der vier Elemente, sammt dem außern Gestirn, nur ein Werkzeug des innern, damit der innere schniket und macht, was der seelische Geist will.
- 15. Wie wir dann sehen, bag ber Wille der Meister in allem fürnehmen ist, und sehen ferner, wie der innere gottlichen Willen und Begierde hat, der außere aber nur einen thlerischen, welche duch den Fall nur also worden ist; der ganze Mensch ist nur ein einiger Mensch, aber seine Eigenschaft lieget in sonderlichen Gradie

bus nach ben innern und außern himmeln, als nach gottlicher Df. fenbarung, burch bie fieben Gigenschaften ber Ratur.

## Bon Erschaffung bes fiebenten Lages.

16. Gott hat alle Dinge in seche Tagen aus ben sieben Eisgenschaften geschaffen, und die seche Tagewerke der Offenbarung seinnes Geschöpfes in den siebenten eingeführet, darinnen alles Leben soll wirken, als in einem Leibe; denn der siebente Tag und der erste gehören in einander als Einer, denn es sind die seche Eigenschaften der ewigen Natur alle in der siebenten, als in einem Geswirke der andern seche gelegen. Die siebente Eigenschaft ist ein Mosterium oder Wesen der andern aller; und aus dem siebenten Tag hat der erste Tag seinen Ursprung und Ansang genommen.

#### Der fiebente Tag, Saturnus, h.

17. Denn ben siebenten Tag, als ben Sonnabend, hat Saturnus die erste Stunde bes Tages das Regiment im planetischen Rade, welches eine Figur der siebenfachen Gebärung der ewigen Natur ist. Denn gleichwie die erste Gestalt der ewigen Natur die herbe Begierde ist, als das Fiat, das die freie Lust, welche als ein dunnes Nichts im ewigen Willen Gottes im gottlichen Verstande ist, in der Begierde impresset, und in ein geistlich Wesen einführet, in welcher Begierde Wesen alle Eigenschaften entstehen, wie vorn gemeldet worden:

18. Also ist auch Saturnus oder die siebente Eigenschaft des siebenten Tages die Ruhe oder Statte der andern sechs Tagewerke, darinnen sie wirken als ein Geist im Leibe; die siebente Eigenschaft

ftebet ftille als ein ftumm Leben.

19. Daß nun Mofes saget: Gott rubete am siebenten Tage von allen seinen Werken, und heiligte ben siebenten Tag zur Rube; Gen. 2, 2. 3. bas hat einen trefflichen hohen Berstand, und ba er boch kindlich ift, so wir noch im Paradeis waren, und im Sabbat wohneten. Dieses verstehet also:

20. Aus bem Berbo Fiat, aus bem gottlichen Borte und aus ber gottlichen Begierbe (welche bas Fiat im Worte ift, bamit sich bas Wort formt, ober in geistlich Wesen zur finstern Feuers und Lichtwelt einführet), sind bie seche Eigenschaften ber ewigen und zeitlichen Natur ausgegangen, und haben sich eine jede in einem sonderlichen Grad einer sonderlichen Eigenschaft eingeführet, welcher Grad ein himmel ober ein magisch Geistgestirn mag genannt werden.

21. Denn eine jebe Eigenschaft ist ein ausgehaucht Wefen, als ein himmel; wie benn himmel eigentlich ein hauchen und Kassen in ber Natursprache heißet, ba bas Fiat fasset, was bas Wort spricht ober aus sich haucht: also ist bas Aushauchen ober Sprechen in sechs Gradus ober Tagewerke eingeführet worden.

22. Gin jebes Sauchen hat eine Beit, ale eine Tage und Rachtlange (in der Saffung und Formung) gewähret, und ift eine jebe Eigenschaft eines Tages aus ber anbern ausgesprochen ober ausgehaucht morben, bis auf die Sechste, in welcher bas geformte Bort offenbar worden, welches in ber funften Geftalt, als in ber Liebebegierbe, feinen Blick burche Feuer aus bem Lichte genommen, und fich in ber fechsten Geftalt ber Ratur gefaffet ober geformet, in welcher Kormung bas Bild Gottes (ber Denich) geschaffen mor= ben, ale ein Bilb bes geformten Borte, welches Gott in ben Sabbat, als in ben fiebenten Tag, verftehet ins Berbum Rigt, als in Die erfte gottliche Begierbe gur Datur, einführte, Darinnen bas Parabeis und ber emige Tag mar.

23. Denn in ber fiebenten Gigenschaft lieget ber ewige Tag,

baraus bie Sage ber Belt find ausgegangen, und bie Alten haben ibn Sonnabend geheißen. Er heifet aber recht Gohnabenb, barinnen Gottes Liebe ben Born verfohnet, als ba fich bie feche Gigen= icaften im Gewirte in ber Impression in bes Grimmes Eigenschaft entgunden, fo merben fie in ber fiebenten Gigenschaft, ale in ber geoffenbarten beiligen Rraft Gottes (welche fich in ber funften und fechsten Gigenschaft offenbaret und in bas Gemirte ber anbern aller als ein beiliger Simmel einschleußet) in ber Liebebegierbe verfohnet, und in ein einiges Befen eingeführet, barinnen fie ruben ale im Verbo Domini, welches fich hat mit ben fieben Gigenfchaften in Natur und Wesen eingeführet; und davon saget Moses recht: Gott rubete am fiebenten Tage von allen feinen Berten, und heiligte ben fiebenten Tag.

24. Berftehte allbie recht: Gott hat mit feinem geformten Borte, welches er erftlich in Kinfternif und Feuer einfuhrete, als in bas erfte Principium, barnach er fich ein verzehrend Feuer nennet, in bem andern Principio, ba er fich burche Reuer im Lichte in ber Liebebegierbe, ale im beiligen Siat ausführet, ale im geformten beiligen Borte geruhet, und ruhet emig mit feinem geoffenbarten Borte barinnen. Seine Rube ift eine Freudenreich, ba die Angftquaal bes Grimmes Gottes der emigen Natur in ein gottlich Freudenreich

vermandelt mirb.

25. Und diefelbe Rube ift ber beilige himmel in bem naturlichen himmel, ba die Beit in fich wirket, und ihr Gewirke gum Rubee tage, als gum Scheibetage, barftellet, ba alebann am Enbe ber Tage biefer Beit foll bas Bofe vom Guten gefchieben werben, unb ein jedes Ding feinen eigenen Simmel, als feines Quallgeiftes Gis genichaft, baraus es ift erboren worden, beliten.

26. Diefe Beit aber muß Gottes Liebe und Born in einanber wirten, und die Bunder Gottes offenbaren, beibes nach ber Beuers und Lichtwelt; und rubet bas Verbum Domini in ber fiebenten Dffenbarung ber Gigenschaften, und icheinet mit feiner Rraft in bas

Wirten ber feche Tage, als in bie feche Eigenschaften, und tommt

allem Leben zu Bulfe.

27. In ber siebenten Eigenschaft werben alle Dinge an ihr Ende gebracht, als in den ersten Tag des Anfangs aller Wefen; benn der siebente Tag, als die siebente Eigenschaft der ervigen Rastur, ist das durchscheinende glaserne Meer vor dem Stuhl des Alten in der Apokalppse, Rap. 4, 6. daraus diese Welt, als aus dem Mysterio Magno, ist in sondere Himmel und Gestalten geschaffen, und im Verbo Fiat gesormet worden. Der siedente Tag ist von Ewigkeit außer aller Zeit gewesen, denn er ist das gesormte Worte des gottlichen Verstandes; in ihm stehet die ewige Weisheit Gottes offendar, als die Krafte und Wunder des gottlichen Verstandes, in welchem die Gottheit wirket.

# Das 17. Kapitel.

Gen. 2, 8-17.

## Bon bem Parabeis.

Moles faget, als Gott habe ben Menschen gemacht, so habe er einen Garten in Eben gepflanzet und ben Menschen barein geseit, ben zu bauen und zu bewahren, und habe allerlei Früchte im Garten laffen aufwachsen, lustig anzusehen und gut zu effen, und ben Baum bes Lebens, und ben Baum ber Erkenntniß Gutes und Boses in die Mitte gepflanzet. Gen. 2, 8. 9.

2. Allhie lieget ber Dedel vor Moses Angesichte, indem er ein verklaret Angesicht hat, daß ihm das fündige Iscael nicht-mag ins Angesicht seben: Denn der Mensch der Eitelkeit ist das nicht werth, daß er wisse, was tas Paradeis sei; und ob es uns ist ges geben zu erkennen nach dem verborgenen Menschen, so werden wir mit dieser Beschreibung dem Thiere doch stumm bleiben, aber von Unsern den gnug verstanden sein.

3. Der Garten Eben war auf Erben eine Statte, ba ber Mensch versuchet ward; und bas Paradeis war im himmel, und war aber im Garten Eben. Denn gleichwie Abam vor seiner Sva vor seinem Schlase nach dem inwendigen Menschen im himmel war, und nach dem außern auf Erden; und wie der innere heitige Mensch den außern durchbrang, als ein Feuer ein Eisen durchsgluhet: also auch durchbrang die himmlische Kraft aus dem reinen

Etement die vier Elemente, und grunete burch die Erde, und trug Früchte, die waren himmlisch und irdisch, und wurden aber von der gottlichen Kraft qualificiret; und ward die Eitelkeit in ber Frucht als halb verschlungen gehalten, gleichwie der Tag die Nacht vers birget, und in sich gefangen halt, daß sie nicht erkannt wird.

4. Das Paradeis war anders nichts als des fiebenten Tages Sigenschaft. Die himmlische Wesenheit des zweiten Principii lieget in der Erde verschloffen, der Fluch Gottes hat sie verborgen; dies seibe grunete (im Anfang der Welt) durch die irhische Wesenheit, gleichwie die Ewigkeit in der Zeit ist, und die gottliche Kraft durch alles ist, und doch keinem irdischen Dinge in der Selbheit ergriffen oder verstanden.

B. Aber im Paradeis burchbrang ber gottlichen Welt Wefen ber Beit Befen, als gleichwie ber Sonne Kraft eine Frucht auf bem Baume burchbringet und in eine Lieblichkeit qualificiret, bag fie lieblich angufeben und gut zu effen ift: also ift uns in gleichem vom

Barten in Eben ju verfteben.

6. Das Wort Eben ift anders nichts, als wie Mofes von ber Erbe faget, fie sei obe und leer gewesen, das ift, sie sollte ihre Macht nach dem Grimme der Eitelkeit nicht offenbaren, sie sollte kill halten als eine Mutter zum Gebaren. Denn das Innere wollte durchs Aeußere herrschen, als die geistliche Welt durch die Zeit, der himmel durch die Erde; die Erde war leer ohne Frucht, aber der himmel war ihr Mann, der sie fruchtbar machte, und durch sie gebar die auf den Fluch, da verdarg sich der himmel vor der Erde.

7. Die gange Welt ware ein lauter Paradeis gewesen, so es kucifer nicht hatte verderbet, welcher ein Sierarcha im Loco dieser Beit war, im Anfang seiner Schöpfung. Weil aber Gott wohl erkannte, daß Abam fallen wurde, so hat das Paradeis nur an einem gewiffen Orte gegrünet, den Menschen darein zu bestättigen und einzusuhren, welchen (ob Goti wohl sahe, daß er wieder daraus würde gehen mussen) er wollte durch Christum wieder darein einführen, und in Christo aufs neue zur Ewigkeit ins Paradeis bes stättigen.

8. Denn das erfte Paradeis hatte Lucifer mit seiner fallden und bosen Begierde vergiftet: darum verhieß es Gott in Christo wieder neu zu gebaren; benn der siebente Tag, den Golt zur Ruhe endeutete, ist anders nichts als das neuwiedergeborne Paradeis im Geiste Christi, in menschlicher Eigenschaft, darinnen die arme vers derbte Geele ewig ruhen soll von der Quaal der sechs Tagewerke,

als ber feche Gigenschaften bes Lebens.

9. Auch ift es die siebente Zeit ober Offenbarung Gottes, in welcher das Geheimnis des Reichs Gottes soll vollendet werden, da es wieder im Loco dieser Welt rein sein wird; da der Himmel wird wieder in der Welt offenbar sein, und der Teufel mit seinem bosen

Wesen ausgetrieben sein, ba tein Unreines mehr barein soll eine gehen; benn bieselbe Welt, in welcher Abam vor seiner Eva war, wie sie vor dem Fluche war, muß wiederkommen, in welcher Geerechtigkeit regieren wird: aber die Eitelkeit soll durche Feuer Gottes Bornes geseget und der finstern Welt gegeben werden.

10. Daß aber Moles faget: Der Baum bes Lebens fei mitten im Garten gestanden, und fest bald barauf, und ber Baum ber Erkenntniß Gutes und Boles; allhie lieget ihm die Dede vor feinem Augen, daß ihn der irdische fundige Mensch nicht feben kann, denn er ift deß nicht werth: denn seine Irdigkeit im Fluche der thierischen

Eitelfeit, foll bas Parabeis nicht ererben.

11. Das eble Perlein lieget in biefem Unterscheibe ber zweien Baume, und ba es doch nur Einer ift, aber in zwei Reichen offenbar. Denn einmal stehet der Baum des Lebens mitten im Garten, benn er stehet im zweiten Principio, als in der heiligen Belt, zwischen der ewigen finstern Welt Gottes Borns, da Gott ein eiferiger, zorniger Gott und ein verzehrend Feuer ist, und zwischen ber außern sichtbaren Welt in Mitten.

12. Die heilige Kraft Gottes im Baum mar bas mittelfte Reich; und bas Parabeis mar bas außerste Reich; benn bas mittelste brang burchs außerste, und offenbarte sich mit bem außern, bas war bie Erkenntniß bes Guten, bas sollte Abam in seinem Urstande so wenig wissen als bas Bose: er war zum Werkzeug Gottes geschaffen, mit bem Gott wollte seine Wunder in Figuren offenbaren; er sollte nur ein kindlich Gemuth behalten, und in Gott gelassen sein.

- 13. So war nun der Baum der Erkenntnis des Bosen, die finstere Welt, die war an diesem Baume auch offendar; auch so war die Ettelkeit, wie es heutiges Tages in aller irdischen Frucht ist, darinnen offendar. Darum unterscheidet Moses den Baum und saget: den Baum des Lebens; da verstehet er die Eigenschaft des ewigen Lebens im Baume, als das zweite Principium; und mit dem Worte: des Baumes der Erkenntniss Gutes und Boses verzeskehet er den Grimm des Jorns Gottes, welcher durch der außern Welt Wesen in der Irdisseit in diesem Baume offendar war; das von sollte Adam nicht essen er sollte mit dem innern Munde essen und nicht mit der irdischen Begierde, sondern mit der himmslischen; denn ihm wuchs auch solche Frucht, die der innere Mundkonnte nießen. Wohl as der außere Mund auch davon, aber nicht in Madensack.
- 14. Denn gleichwie das Licht die Finsternis verschlinget: also verschlang das himmlische das Irdische, und transmutirte es wieder in das, daraus es gegangen war; oder wie die Ewigkeit die Zeit verschlinget, und in ihr ist als ein Nichts: also waren auch zwei Centra in Adams Munde. Denn das Reich Gottes stebet in Kraft, so stund doch Adam vor seiner Eva im Reich Gottes; denn er

war Mann und Weib mit beiben gottlichen himmlischen Tincturen, und follte weber bie Feuers - noch die Lichtstinctur ober Begierbe in ibm offenbar sein, benn sie sollten im gleichen Gewichte innen

fteben, in Gott gelaffen.

15. Aber im Baume ber Erkenntniß Gutes und Bofes waren bie Eigenschaften als Gottes Liebe und Born, sowohl auch die Irdige keit, wie es iho im Fluche ist, eine jede in sich felber offenbar und ausbringend, bas ift, sie waren aus der Gleichniß, aus der gleichen Concordanz ausgegangen, und waren alle drei Principia in diesem Baum ein jedes insonderheit offenbar: und darum nennet ihn Moses ben Baum der Erkenntniß Gutes und Bofes.

16. Die Bernunft spricht: Warum ließ Gott biesen Baum wachsen, weil ber Mensch nicht sollte bavon effen? So hat er ihn bem Menschen zum Fall laffen hervorkommen, und muß Gott bie Uesache bes Menschen Berderbens sein. Um dieses zanken alle hohe Schulen, und verstehens nicht; benn man will das Innere im Aeußern suchen und begreifen, und bleibet also vor ihnen stumm;

fie verfteben ben Denichen nicht, mas er ift.

17. Der Menich mar aus allen brei Principien nach Leib und Geele geschaffen, und war in den Principien in den Eigenschaften ber innern und außern Welt in gleiche Bahl, Maaß und Gewicht gesett: tein Principium übertraf das andere, es mar eine gleiche Concordanz; das göttliche Licht temperirte alle Eigenschaften, daß sie alle mit einander in einem Liebespiel stunden.

18. Die feurische, finstere Welt erfreute sich in der beiligen Lichtwelt, und die Lichtwelt in der außern, als in ihrer Offens barung. hinwieder erfreute sich die außere Welt in beiden innern, als in ihrem Leben; und war zwischen ihnen ein eitel Wohlwollen, Wohlschmeden. Der Mercurius, als das schallende, hörende und sublende Leben, als die Offenbarung des gottlichen Worts im Fiat, war in gang freudenreicher Eigenschaft im Durchbringen aller Effenz.

19. Aller brei Belten Eigenschaft ober Effenz griff mit ber Beglerbe nach bem Lichte, und im Lichte war bas ausgesprochene Bort heilig: baffelbe heilige gab seine Kraft bem Schalle ber ins nern finstern Feuerwelt, und auch ber außern elementischen Welt in ihren Schall, als in bas innere feurische Wort ober Leben, und

auch in bas außere irbifche Leben ein.

20. Also regierte bas heilige gottliche Wort burch alle brei Principia menschlicher Eigenschaft, und war eine gleiche Concordanz, und war teine Feindschaft noch Widerwille zwischen den Principiis offenbar, sondern ein eitel Wohlwollen, Wohlschmeden, Wohlhoren, Wohlriechen, freundlich und lieblich Sehen, und sanfte Fühlen, und Wohlthun.

21. Denn der Menich mar am fecheten Tage in der fecheten Offenbarung der fieben Eigenschaften gottlicher Offenbarung in ber ausgefprochenen Rraft (weiche fich burch ble funfte Eigenschaft, als burch die fenrische Liebebegierbe hat ausgeführt und offenbaret) ergriffen, und gelchaffen in ein gottlich Gleichnis und Bild. Seines rechten Lebens Centrum war die funfte Eigenschaft der ewigen Ratur, als die feurische Liebebegierbe, welche das Feuer und die Finsternis in sich verborgen hielt und zur Freudenreich brauchte.

22. Aber dieses ift uns an diesem Orte recht zu versteben nothig, woraus die Begierbe zum Abfall von dergleichen Concordanz entstanden sei, beides im Gierarchen Lucifer und in Abam, dem ans

bern Sierarchen ober Thronfurften in gottlicher Bilbnif.

23. Als sich ber ewige, einige Gott burch die ewige geikliche Ratur einst beweget hat, als in dem ewigen großen ungrundlichen Mysterio, und dasselbe Mysterium in einen Umgirt oder Locum gesfasset, seine großen Wunder zu offenbaren, und die ewige Beithete in eine formliche Beschaulichkeit eingeschhrt, und alle sieden Eigenschaften der innern, ewigen, geistlichen Welt offenbaret, und in ein Seschöpf der Engel eingeführt hat; so sind alle Sigenschaften des weglich und beglerig worden, eine sebe hat wollen in treatürlicher Form sein, in dem Orte, so weit sich das Berbum Fiat hat zur Beweglichkeit und zur Offenbarung eingegeben.

24. Und find auch die Engelöfürsten sammt thren Legionen aus ben Gigenschaften im Berbo Fiat ergriffen und gelchaffen worden, vom ersten Centro an, ba sich bie ewige Lust in eine Begierbe fassete und in Natur einführet, bis zur alleraußerften Offenbarung,

eine jebe Bierarchia in feinem Simmel ober Gigenfchaft.

25. Weil benn Lucifer in seiner Schöpfung ober Formung ber Eigenschaften ist im Blis ber Eigenschaften ergriffen worden, wo das anzündliche Feuer urständet, da das Licht offenbar wird, davon er in sich erhebend, als der machtigste Fürst, und in feiner Wurzel des kreatürlichen Urstandes, da das große magische Gektien, als das Mysterium aller Wesen Grund gestanden, aber in sinsterex Eigenschaft, und aber ist beweglich und begierig; welche magische Gestirne in der sinstern Welt auch wollen offendat und kreatürsich sein: so hats seine Begierde gegen diesen machtigen Fürsten und Dierarchen gesühret.

26. Und er, ber Lucifer, hat sich vom gottlichen Lichte abges wandt in das feurische Mysterium gegen der Finsternis, daraus das Feuer urständet: also hat ihn das magische Gestirn des großen Mysterii ber finstern Welt ergriffen; denn seine Begierde, welche das Berbum Fiat hat durchs Feuer im Lichte ausgeschort, hatte sich wieder zurud darein gewandt, und wollte dem Schopfer aller Besen gleich sein, und sich und das Wesen verändern nach seinem

Befallen.

27. Alfo verachtete er die Sanftmuth im Lichte, als bas zweite Principium, welches burche Feuersterben, ba der Grimm ober

bie geiftliche Wesenheit ber grimmigen finstern Eigenschaft im Feuer erfirbet, und aus bemselben Sterben ber Verzehrlichseit das zweite Principium, als die heilige Liebewelt der großen Sanftmuth und Demuth erboren wird; und ging zuruck ins erste Principum, als in Magiam Naturw, in Urstand der ewigen Natur, und wollte ein Kunftler und Allwisser sein: er wollte in und über die gange Schöpfung herrschen und ein Mitsorwirer in allen Eigenschaften sein.

28. Also verlosch ihm bas Licht, bein er machte sein englisch Wesen, bas in großer Sanstmuth und in feuriger Liebebegierde ftund, in ber finstern, grimmigen Eigenschaft ganz raub, ftrenge, kalt und grimmigefeurig; und entflunden zur Stunde die Eigensschaften der Feindlichkeit in ihm, benn im Lichte konnten sie nicht offenbar sein. Aber als das Licht verlosch, so wurden sie offenbar, und er ward ein Teusel; und ward aus seinem eigenen himmel des zweiten Principii, aus der englischen Weit ausgetrieben.

29. Und ift uns also zu erkennen, daß ihm der Fall aus sein wer Rreatur sei entstanden; benn hatte er nicht seine kreaturliche Bee gierbe von der gottlichen Sanftmuth und Liebe abgewandt, in Possische von der gottlichen Sanftmuth und Liebe abgewandt, in Possische und wollen in der Matrice der Gebarerin herrschen, welche ihn als einen Spielmann sing, so ware er ein Engel blieben, Ware er unter Gottes Liebegeist und Willen blieben, so hatte ibn

fein Borngeift und Willen nicht gefangen.

30. Als er sich aber hat freiwillig aus Gottes Liebewillen entbrochen, so hat ihn ist Gottes Zornwille in sich; da muß er ein Offenbarer und Wirker der finstern Welt Eigenschaft sein, denn sie wollte auch kreaturlich sein: allda hat sie einen rechten gefangen, der wohl im Affenspiel kunsteln kann; und wie nun die sinstere Welt in ihren Eigenschaften ist in ihrer Begierbe, also ist auch ihr hierarcha ober kreaturlicher Fürst.

31. Und ist uns aber hiebei recht zu erkennen von nothen, wie ber Mensch sei zum Fall kommen. Der Mensch ward an des ausgestoßenen Lucifers Stelle geschaffen, verstehet der innere geiste liche Mensch: er ward im selben himmel geschaffen nach dem innern Seelenmenschen, und sollte die hierarchiam besigen, welche Lucifer verloren hatte; baher des Teufels Neib gegen den Menschen entstanden ist.

32. Weil aber Gott wohl erkannte, daß ihn der Teufel würde anfechten, und ihm der Ehren nicht gonnen; so hat sich die tiefeste Liebe Gottes (als der hohe Name Jesus aus Jehos vah) hierein verwiliget, diese Hierarchiam, welche Lucifer hatte verunreiniget, wieder neuzugebären, und durchs Feuer zu segen, und seine höchste Liebe darein zu führen; und den Grimm, den Lucifer erwecket hatte, mit der Liebe zu überwinden, und in göttsliche Freude, als wieder in einen heiligen himmel zu transmutiren, an welchem Orte das jüngste Gericht stehet. Und allbie ists das

St. Paulus faget: Der Menich fei in Chrifto Jefu verfeben, ebe ber Belt Grund fei geleget worden. Ephel. 1, 4.

33. Und zu bem Ende schuf Gott ben Menschen aus breien Principien in Gins, daß er nicht ganz im Loco des Lucifers lebte, daß er ihm helfen möchte. Denn Gott sah nach seines Zorns Gizgenschaft gar wohl, daß der Mensch fallen wurde, so wollte er ihn durch und in dem Namen Jesu. durch den Tod der Zerbrechlicheteit, wieder in das königliche Reich einführen, daraus Lucifer war gefallen; an welches Stelle der Mensch Christus, Gott und Mensch in Einer Person, als ein Hierarcha und Hoherpriester oder Großestuft der Menschen, im Namen und Kraft Jesu aus Jehovah sigen sollte.

34. Darum ist uns allhie ber Fall bes Menschen recht zu bes trachten, wie er im Paradeis gestanden und versucht sei worden, und was bas Paradeis gewesen sei. Der Mensch stund in drei Principien, welche zwar im Menschen selber, als in Leib und Seele, in gleicher Concordanz stunden, aber außer ihm nicht; denn die sinstere Welt hat eine andere Begierde als die Lichtwelt, so hat auch die außere Welt eine andere Begierde als die sinstere und Lichtwelt. So stund das Bild Gottes zwischen drei Principien, welche ihre Begierde alle drei nach diesem Bilde führten: ein jedes wollte in Adam offenbar sein, und ihn in sein Regiment zum Regierer has ben, und seine Wunder durch ihn offenbaren.

35. Er aber, ber Mensch, sollte seine Begierbe allein in bie sechste Sigenschaft gottlicher Offenbarung einführen, barinnen er war zum Bilbe Gottes geschaffen worden; er sollte in Gott gelassen sein; er sollte allein im geoffenbarten gottlichen Worte im Gehorsam uns ter Gott leben, und nicht in eigenen Willen eingehen, sondern seine Begierbe in Gottes Willen, als in die sechste Sigenschaft einsschren, auf daß das geoffenbarte Wort Gottes sein Wille, Wissen und Thun ware: gleichwie auch die heiligen Engel also leben, und sich allein im göttlichen Willen erfreuen, und im heiligen Geiste spielen; wie sich der in ihnen nach göttlicher Weisheit eröffnet, also

leben, wollen und thun fie auch mit einem findlichen Gemuthe und Biffen.

36. Das Paradeis oder der Garten in Son der strund wohl mit den Eigenschaften in gleicher Concordanz gegen den Menschen; aber die Eigenschaften waren in sich selber ein aufgewachter Hunsger, eine jede in sich, welche zwar das gottliche Licht wieder in eine Temperanz einsubte: der Teusel aber stund in seinem entzündeten Reide gegen den Menschen, und führ te seine gistige Imagination in die menschliche Eigenschaft ein, und entzündete die menschlichen Eigenschaften im Centro im ersten Prin cipio der seelischen Eigenschaft, da die Seele mit den Engeln und Teuseln in gleicher Essenzund Wesen inne stehet.

- 37. Davon entstund Abams Imagination und heftiger hunger, daß er wollte vom Bosen und Guten effen, und in eigenem Willen leben, das ift, sein Wille ging aus der gleichen Concordanz aus in die Biele der Eigenschaften, benn er wollte sie prodiren, fublen, schmeden, horen, riechen und sehen, wie ihnen denn solches der Teufel in der Schlange rieth, sie wurden sein als Gott, und ihre Augen wurden in den Eigenschaften offen stehen; welches auch im Fall geschah, daß sie Bose und Gut erkannten, schmedten, sahen und fühleten, davon ihnen Krankheit, Webethun und bas Zersbrechen entstund.
- 38. Und weil es benn die gottliche Vorsichtigkeit hatte zuvorshin erkannt, daß der Teufel den Menschen sichten wurde und in fremde Lust einführen; damit er aber nicht nach dem Centro der sustern Welt lusterte, und wurde ein Teufel, als Lucifer that, so stellete ihm Gott den Baum des Lebens und der Erkenntnis Gutes und Boses vor, darinnen des außern Lebens Zerbrechung offenbar war.
- 39. Denn Abam mar Schuld baran, als er noch im Parabeis ftund, als er nach ber Eitelkeit lufterte, und seine Imagination in die Erde einführte, als in das Wesen, baraus der Limus seines außern Leibes mar ausgezogen worden, und begehrte aus seiner Mutter die entzündete Eitelkeit, welche der Teusel hatte entzündet, zu probiren: so zog ihm das Fiat ein solch Gewächs aus der Ratrice der Erde, daraus es auch Abams Leib gezogen, das Adam in seinem Hunger zu essen hatte.

40. Denn die Effenz im Baume ber Erkenntniß Bos und Sut, und der Hunger der Begierde in Abam waren gleich; was er bes gehrte, das ward ihm durchs Kiat vorgestellet: Abams Imagination

war Schuld baran.

41. Die Bernunft spricht: Warum ließ es Gott geschehen? Chriftus sprach: Go ihr Glauben habt als ein Senstorn, und saget zum Berge, sturze bich ins Meer, so solls geschehen. War boch der seelische Geist aus der großen gottlichen Allmacht, aus dem Centro der ewigen geistlichen Natur, daraus alle Wesen sind ersichaffen worden, wie wollte er denn nicht machtig sein?

42. Er war ein Feuerfunke aus Gottes Macht: als er aber war in ein Geschöpf ber Kreatur gefasset worden, so wich er in eisgene Lust, und brach sich vom Ganzen ab, und ging in ein Eiges net; also machte er ihm bas Verberben: bas hat er auch, so ihn

nicht batte Gottes Liebe erlofet.

43. Die seelische Kraft war vor ber Eitelkeit also machtig, baß sie keinem Dinge unterworfen war, als sie benn noch heutiges Lages machtig ist, wenn ihr nicht ber Berstand benommen ware. So tann sie burch Magiam alle Dinge, was in ber außern Belt Besen ist, veranbern, und in andere Essenz einfuhren; aber bie

Eineleit im duffern Luftregiment hat fir eine Finfernif barein geführet, bag sie sich nicht kennet. Der Finch Gottes hat bas bestwelte Kind in Koth gestoßen, daß es muß um ein Bad bitten, und muß ihm diese Zeit selber seind sein, daß es lernet demuthig sein, und in gottlicher Harmonel bleibet, und nicht ein Teufel wied.

## Das 18. Kapitel.

Gen. 2, 15-17.

Bom paradeifischen Regiment, wie bas wohl hatte mögen sein, so Abam nicht gefallen mare.

Ich weiß, das der Sophist mich allhie tadeln und mir es für ein unmögliches Wissen ausschreien wird, dieweil ich nicht sei darbei gewesen, und es felber gesehen. Dem sei gesaget, daß ich in meiner Seelen, und Leibesessenz, da ich noch nicht der Ich war, sondern da ich Adams Essenz war, bin ja darbei gewesen, und meine Herrlichkeit in Adam selber verscherzet habe. Well mir sie aber Christus hat wiedergebracht, so sehe ich im Geiste Christi, was ich im Paradeis gewesen din, und was ich in der Sunde worden bin, und was ich wieder werden soll; und soll uns Niemand für unwissend ausschreien, denn ob ichs wohl nicht weiß, so weiß es aber Christus in mir, aus welcher Wissenschaft ich schreiben soll.

2. Abam war ein Mann und auch ein Weib, und boch ber keines, sondern eine Jungfrau, voller Keuschheit, Jucht und Reisnigkeit, als das Bilb Gottes; er hatte beibe Tincturen vom Feuer und Licht in sich, in welcher Conjunction die eigene Liebe, als das jungfrauliche Centrum stund, als der schone paradeisische Rosens und Lustgarten, darinnen er sich selber liebete; als wir denn in der Auserstehung der Todten dergleichen sein werden, wie uns Christus, Matth. 22, 30. saget, daß wir uns weder freien, noch freien wers den lassen, sondern gleich sind den Engeln Gottes.

3. Ein folder Menich, als Abam vor feiner Eva war, foll aufstehen und bas Parabeis wieder einnehmen und ewig bestigen; nicht ein Mann ober Frau, sondern wie die Schrift saget: Sie sind Jungfrauen, und folgen Sott und dem Lamme; sie find gleich den Engeln Gottes, aber nicht allein pur Geist als die Engel, fonzbern in himmlischen Leibern, in welchen der geistliche englische Leib innen wohnet.

- 4. Weil benn Abam ins Parabeis jum emigen Leben geschaffen ward ins Bild Gottes, und ihm Gott felber fein Leben und Geift eingeblasen hatte; so mogen wir ihn wohl beschreiben, wie er gewesen sei in seiner Unschuld, und wie er gefallen, und was er ist sei, und endlich wieder werden soll.
- 5. Satte ihn Gott in das irbifche, zerbrechliche, elende, nacke, tranke, viebische, mublelige Leben geschaffen gehabt, so hatte er ihn nicht ins Paradeis bracht. Satte er die viehische Schwängerung und Fortpflanzung begehret, so hatte er bald im Unfange Mann und Weib geschaffen, und waren die zwei Geschlechte im Berbo Fiat in die Theilung der zwei Tincturen gegangen, wie bei andern irdischen Kreaturen.
- 6. Eine jede Rreatur bringt sein Rleib vom Mutterleibe, der Mensch aber kommt elend, nackend und bloß, in höchster Armuth und Unvermögenheit, und vermag nichts; und ist in seiner Ankunft zu biefer Welt die allerarmste und elendeste, verlassenste Kreatur unter allen Geschlechten, der ihm gar nichts helfen kann; welches und genug andeutet, daß er nicht in dieß Elend sel von Gott erschaffen worden, sondern in seine Bollkommenheit, wie auch alle mdere Kreaturen, welche der allererste Mensch durch fallche Lust verscherzte, da ihn Gott hernach in seinem Schlaf erst zum natürlichen Leben in Mann und Weib, nach aller irdischen Kreaturen Eisgenschaft, im äußern Fiat sigurirte, und ihm den Madensach mit den thierischen Gliedern zur Fortpstanzung anding; bessen sich die arme Geele noch heute schämet, daß sie muß eine thierische Form am Leibe tragen.
- 7. Zwei sire und beständige Wesen waren Abam; als, ber geistliche Leib von der Liebewesenheit des innern himmels, welcher Sottes Tempel war, und der dußere Leib, als der Limus der Erde, welcher des innern geistlichen Leibes Gehäuse und Wohnhaus war, welcher in keinerlei Wege nach der Eitelkeit der Erde offendar war, denn er war ein Limus, ein Auszug des guten Theils der Erde, welches in der Erde am jungsten Gerichte soll von der Eitelskeit des Fluches und der Berberbung des Teusels geschieden werden.
- 8. Dieselbe zweierlei Wesen, als das innere himmlische und das außere himmlische, waren in einander vermählet, und in ein Corpus gefasset, darinnen war die hochheilige Tinctur vom göttlichen Feuer und Lichte, als die große freudenreiche Liebebegierde, welche das Wesen angundet, daß die zweierlei Wesen einander ganz indrunsstig in der Liebebegierde begehrten, und sich liebten; das Innere liebte das Neußere, als seine Offenbarung und Empfindlichkeit; und das Neußere liebte das Innere, als seine größte Süsigkeit und Freusdenreich, seine edie Petle und allerliebste Gemahlin, und waren boch nicht zwei Leiber, sondern nur Einer, aber zweierlei Essenz, als

eine innere himmlifche, heilige, und eine aus ber Beit Befen,' welche mit einanber in ein Ewiges vermablet waren.

- 9. Und in biefer feurischen Liebebegierde stund bie magische Schwangerung und Geburt, benn die Tinctur brang burch beibe Effentien, burch die innere und außere, und erweckte die Begierde; und die Begierde war bas Fiat, das die Liebelust fassete und in eine Substanz brachte: also war die Gleichheit des Ebenbildes in dieser Substanz gefasset als ein geistlich Bild nach dem ersten. Gleichwie das Fiat hatte das erste Bild, als Abam, gefasset und geformet: also ward auch die Gleichheit aus dem ersten zur Fortzpstanzung gefasset, und in dieser Fassung war auch alsodald die mas gische Geburt, da in der Geburt der geistliche Leib außerlich ward.
- 10. Berftehet, obs mare geschehen, daß Abam in der Probe ware bestanden; so ware die magische Geburt also geschehen, nicht durch einen sonderlichen Ausgang von Abams Leibe, wie igunder, sondern wie die Sonne das Wasser durchscheinet, und nicht zerreisset; also ware der geistliche Leib, als die Geburt, ausgegangen, und im Ausgehen substantialisch worden, ohne Muhe und Noth; in einer großen Freudenreich und Wolthun ware das geschehen, auf Art, wie die beiden Saamen Mannes und Weibes in ihrer Conjunction einen freudenreichen Andlick empfahen: also ware auch die magische Schwängerung und Geburt gewesen ein jungfräuliches Bild, nach dem ersten ganz vollkommen.
- 11. Welches hernach, als bem Abam Beneris Matrix genommen und in ein Weib geformet ward, mußte durch Angst, Schmersen, Webe und Noth geschehen, wie Gott zu Eva sagte: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wann du schwanger wirst, und sollst nun mit Schmerzen Kinder gebären, und dein Wille soll deinem Manne unterworfen sein. Warum? darum, er war aus des Mannes Willen entsprossen. Eva war der halbe Abam, als das Theil, darinnen sich Adam sollte lieben und schwängern; das ward ihm, als er nicht bestund, im Schlafe genommen, und in ein Weib formiret. Darum, als sie Abam sahe, sprach er: Man wird sie Mannin heißen, darum daß sie vom Manne genommen ist.
- 12. Die Menichen waren auf Erben nadend gegangen, benn bas himmlische brang burch bas Aeußere, und war sein Rieid: es stund in großer Schönheit, Freude und Lust, in einem kindlichen Semuthe. Er hatte auf magische Art gessen und getrunken, nicht in Leib, wie ihunder, sondern im Maule, da war die Scheidung, benn die Paradeisfrucht war auch also.
- 13. Alles war zu seinem Spiel gemacht, kein Schlaf war in ihm, die Nacht war ihm als der Tag: benn er sah mit verklarten Augen in eigenem Lichte; der innere Mensch, als das innere Auge, sah durch das Aeußere; gleichwie wir in jener Welt werden keiner Sonne durfen, benn wir sehen im gottlichen Sehen, im Lichte der

eigenen Natur. Reine hite noch Frost hatte sie gerüget, es ware auch kein Winter auf Erben offenbar worden, benn im Paradeis

war eine gleiche Temperanz.

14. Die Tinctur ber Erbe war ihr Spiel, sie hatten alle Metalle zu ihrem Spiel gehabt, bis auf die Zeit, daß Gott hatte die außere Welt verändert; keine Furcht noch Schreden wäre in ihnen gewesen, auch kein Geset von etwas oder zu etwas, denn alles wäre ihnen frei gewesen. Abam wäre ihr Großsuft gewesen, und hätten in der Welt gelebet, und doch auch im Himmel in beiden Welten jugleich gewohnet; das Paradeis wäre durch die ganze Welt ges wesen.

- 15. Weil aber die gottliche Fürsichtigkeit wohl erkannte, daß Abam nicht bestehen murbe, weil die Erde verderbet war durch ihren gehabten Fürsten, indem sich der Grimm Gottes hatte beweget, und das Wesen in eine Impression gefasset; so schuf Gott allerlei Früchte und Thiere, auch allerlei Arzeneien für die kunftigen Kranksheiten der Menschen, darzu allerlei Speisen, daß der Mensch möchte in dieser Welt Nahrung haben, und auch Kleidung.
- 16. Denn er hatte beschlossen, einen andern Fürsten gut senben, durch welchen er ben Menschen wollte von seiner Krantheit mb Lobe erlosen, und die Erde durchs Feuer Gottes bewähren und fegen, und wieder in das heilige einführen, als sie war, da Lucifer ein Engel war, ehe sie in ein solch Geschöpf einging.
- 17. Und war Abam nur in das gottliche Bifd geschaffen, bas ewig sein sollte; und obgleich im Grimm Gottes erkannt mard, bag ber Mensch fallen wurde, so war aber auch in Gottes Liebe der Wiedergebarer erkannt, dem biese Dierarchia sollte jum fürstlichen Besit an Lucifers Stelle gegeben werden.
- 18. Damit aber ber Fall nicht aus gottlicher Berordnung hertame, hat Gott den Menichen volltommen und ins Paradeis geschaffen und eingeordnet, und ihm die faliche Lust verboten, welche der Teufel durch den Limum der Erde, in Adams außerm Leibe, mit seiner falichen Imagination und hungersbegierde erregte.
- 19. Und ist Abam vor seiner Eva vierig Tage im Parabeise gestanden in der Bersuchung, ehe Gott bas Weib aus ihm machte; so er ware bestanden, so hatte ihn Gott zur Ewigkeit also bestartiget.
- 20. Daß ich aber von den vierzig Tagen schreibe, wiber ber andern Scribenten Brauch, dessen haben wir Erkenntnis und Urlache, nicht allein durch Wahn, sondern aus anderer Missene, dessen wir euch auch wollen Borbilde zeigen, als 1) beim Mose, auf dem Berg Sinai, als ihm Gott das Geset gab; das geschahe in vierzig Tagen, und ward Israel versucht, ob sie wollten im gottlischen Gehorsam bleiben. Beil sie aber ein Kalb und Abgott mach:

ten, und von Gott abfielen, so mußte Moses bie ersten Tafeln bes Geseses zerbrechen, beutet an ben ersten Abam in gottlichem Gesese, welcher bavon absiel: so ward ihm basselbe abgebrochen, und siel er in Berbrechung seines Leibes, gleichwie Moses bie Tafeln zerbrach, und wie Gott Mose eine andere Schrift auf eine Kugel gab,

- 21. Welche andeutet den andern Adam (Christum), der den ersten sollte wiederbringen, und sein Geset wieder in seine Rugel des Herzens, als ins Leben, in die Menschheit einführen und einsschreiben mit dem lebendigen Geiste in den sußen Namen Jesu. Also war auch das andere Gesetz geschrieben, wie Gottes Liebe wollte den Jorn zerbrechen, dessen der Bund im Gesetz ein Bild war, wie hernach soll gemesdet werden bei dem Mose.
- 22. 2) Die andere Figur Abams im Paradeis sind die vierzig Jahre in der Bufte, da Ifrael im Gesehe mit dem himmlischen Manna versuchet ward, obs Gott wollte gehorsam sein, daß ihrer der Born nicht also viel verschlänge.
- 23. 3) Die britte Figur ist die wahre, als Abams harter Stand mit Christo in der Buste, da er an Abams Stelle vor dem Teusel und Gottes Jorne bestund, da er vierzig Tage magisch gezessein, als vom Verbo Domini, in welchem Adam auch versuchet ward, ob er wollte ganzlich in Gottes Willen gelassen bleiben. Christus ward an Adams Stelle, in Adams Versuchung versuch, und mit allem Vemselben, darinnen Adam versuchet ward, wie herenach soll gemelbet werden.
- 24. 4) Die vierte Figur sind die vierzig Stunden Christi im Grabe, da er Abam aus seinem ersten Schlafe auswedte. 5) Die fünfte Figur sind die vierzig Tage Christi nach seiner Auferstehung in der letten Probe, da die Menschheit am letten versuchet ward, ob sie nun wollte bestehen, und gang in Gott gelassen sein, weil der Tod war zerbrochen, und das inwere menschliche Leben in Gott neugeboren worden.
- 25. Diese funf Figuren gehoren in die funf Gradus ber Retur von der ersten Gestalt der Natur bis jur fünften, als jum heiligen Centro der Liebegeburt. So es nicht zu weitlauftig fein wollte, wollten wir das flar barftellen; foll an feinem Orte gewiesen werden.
- 26. Diese vierzig Tage ist Abam in feiner Unschuld in ber Proba gestanden, ob er wollte und konnte bestel zen', dem Lucifer seinen Stuhl zu besigen, als ein Hierarcha und Fürst Gottes, welches, weils Gott erkannt hatte, daß es nicht sein wurde, hatte er beschlossen, sich mit seiner tiefen Liebe in dieser adamischen englisschen Bildnis des innern heiligen Menschen, welch er in Abam versplich, zu bewegen und ihn neu zu gebären, all in des Weibes Saamen, verstehet in der Liebebegierde Saamen, darinnen sich Abam sollte magisch schwängern und gebären. In demselben Saa

men war bas verheifene Biel bes Bunbes mit Chrifto geftellet, welcher bes Engels Bilb follte wieberbringen, ale ben gottlichen Menfchen,

wie gefcheben ift.

27. Diefe vierzig Tage ift Abam, als bie Seele Abams, im Aleifche amischen brei Principien verfuchet worben; benn ein jebes Beincipfum gog bie Seele im Rieliche und wollte bas Regiment bas ben; ein jebes moute bas Dberregiment haben.

28. Das mar bie rechte Droba, mas ber freie Dille ber Gees ten thun wurde, ob er wollte in gottlicher Sarmonet bleiben, ober ob er wollte in die Gelbheit eingehen: allhie ward, er in Seele und Bet perfuchet, und von allen brei Principien gezogen : ein febes wollte

fein Bunber mit ihm verbringen.

Richt bag bie Principia in Abam waren in ungleichem Daag und Semichte geftanben; in ihm waren fie in gleichem Gewithte, aber aufer ibm nicht; auch fo mar ber Teufel in Gottes Borne im erften Principio gefchaftig mit feiner falfchen Begierbe, und fuhrete feine Imagination ftets in bie Seele und in bas aus Bere Rleifet, als in ben Limum ber Erbe, und in bas erfte Drincipium, als in die feurische Gigenschaft ber Seele, in die ewige Ratur ein, bavon bas erfte Principium in ber Seele beweget marb, fich in bes Tenfels Einbildung ju bespeculiren, als in ber magis fcen Geburt ju beschauen, wie und mas Bofes und Gutes mare, wie es in ber Ungleichheit ber Effeng fcmedte und mare; bavon bie Luft in ber Seele entstunb.

30. 2015 : im außern Theil ber Seele, entftund bie irbifche Luft von ber vielerlei Gigenschaft ber Quaal gu' effen; und im innern feurifchen Theil ber Geele entstund bie Soffarteluft, Bofes und Butes ju ertennen und ju probiten, wollen Gott gleich fein, wie ber Teufel auch thut, ba er wollte ein Runftler fein in ber

magifchen Geburt, barnach Abam allhie auch lufterte.

Biewohl Abam nicht begehrte bas erfte Principium gu probiren, wie Lucifer gethan hatte: benn feine Luft ging nur babin, Bofe und Gut ju fomeden und zu probiren, als bie Gitels feit ber Erbe; Die außere Seele ward erwect, bag ber Sunger in ihre Mutter einging, baraus fie war gezogen, und in eine andere Quaal eingeführet worben.

32. Und als berfelbe Sunger in bie Erbe einging, von Bofe und Gut zu effen, fo zog bie Begierbe im Stat ben Berfuchebaum berver, und ftellete ben Abam fur; ba tam bas ftrenge Gebot von Sott, und fprach ju Abam: Du follft nicht von biefem Baum ber Ertenntuif Gutes und Bofes effen; welches Enges bu wirft bavon effen, follft bu des Tobes fterben. Gen. 2, 17.

33. Und Abam jag auch nicht im Maule bavon, allein mit ber Smagination ober Begierde af er bavon; bavon bie bimmiliche Tinctur verblich, welche in einer feurischen Liebe ftunb, und machte bie irbifche in ber außeren feelifchen Eigenschaft auf, bavon bas Simmelebild verbunkelt marb.

34. So war es geschehen um ble magische Geburt, und konnte nicht sein; obwohl Abam im Paradels stund, so war es ihm doch kein Rus; denn in der Zmagination oder Hunger nach Sut und Bose, wachte der außere Mensch in ihm auf, und bekam das Regiment; da siel Abams schönes Bildniß in Unmacht, und nahere sich in die Ruhe von seiner Wirkung, denn die himmissche Tinctur ward in der irdischen Begierde gefangen: denn die außere Begierde impresset ihr Wesen aus der Eitelkeit in sich, davon der Rensch versunkelt ward, und seine hellen, steten Augen und Sehen verlor, als aus der göttlichen Essen, aus welcher er hatte zuvorbin gesehen.

35. So spricht nun Moses, Gott habe gesprochen: Es ift nicht gut, daß dieser Mensch allein sei, wir wollen ihm eine Geshülfin machen, die um ihn sei. Gen. 2, 18. Als Gott hatte alle Kreaturen mit dem ganzen Geschöpse geschaffen, spricht Moses: Und Gott sahe an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war alles sehr gut; und bestätigte alles zu seiner Fortpslanzung. Allbie aber saget er vom Menschen, es sei nicht gut, daß er allein set, denn er sah seinen elenden Fall, daß er sich nicht könnte seiber magisch förtpslanzen, und sprach: Wir wollen ihm eine Gehüssin machen.

## Das 19. Kapitel.

Gen. 2, 18-25.

Bon Erbauung bes Beibes; wie ber Menschfei zum außern, natürlichen Leben geordnet worden.

Und Moses spricht: Gott ließ einen tiefen St blaf auf ben Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm ein te Ribbe aus seiner Seite, und bauete das Weib daraus, und schlo f die Statte ju mit Fleisch. Gen. 2, 21. Moses saget, das N Beib sei aus einer Ribbe aus Abams Seite gemacht worden: wer w ill das ohne gottlich Licht verstehen? Allhie aber lieget dem Most der Deckel seiner Klarheit vor den Augen, wegen des thlerischen M. nichen Unwürdigkeit.

- 2. Denn wir befinden, daß das Weib fei aus Adams Effeng, aus Leib und Seele, im Fiat gefasset und geformet worden. Die Ribbe aber bedeutet Adams Zerbrechung, daß dieser Leib sollte und würde zerbrechen; benn anstatt berselbigen Ribbe mußte hernach am Areuz Christi, Longini Speer in dieselbe Stätte eingehen, und den Bruch im Grimme Gottes mit himmlischem Blute tingiren und heilen.
- 3. Als nun Abam in seinem Sunger nach Sebigkeit stund, so impresset er ihm burch seine magische ober magnetische Kraft die Eitelleit, Boles und Gutes in sein schones Bild ein, davon das himmlische Bild von der englischen Welt Wesen verblich. Gleich als wie man andere Materie in eine Kerze einführet, daraus das Licht brennet und scheinet, davon es dunkel wird, und endlich gar vertischet: also ging es auch Abam, denn er führte seinen Willen und Begierde von Gott in die Gelbheit und Eitelkeit, und brach sie von Gott ab, als von der gottlichen Harmonei.
- 4. Allda fank er zuhand nieber in Unmacht in Schlaf, als in eine Unvermögenheit, welches ben Tob andeutet: benn das Bilb Sottes, welches unverrudlich ift, schläfet nicht. Was ewig ift, in bem ift keine Zeit; mit bem Schlaf aber ward im Menschen die Zeit offenbar, benn er schlief ein ber englischen Welt, und wachte auf ber außern Welt.
- 5. Sein Schlaf ift die Ruhe Chrifti im Grabe, ba bas neuwiedergeborne Leben in ber Menschheit Christi mußte in Abame Schlaf eingehen, und ben wieder jum ewigen Leben auswecken, und aus ber Zeit in bas Ewige einfuhren.
- 6. Aber die Zerbrechung Abams seiner Essen, als das Weib ward aus ihm genommen, ist die Zerbrechung des Leibes Christi am Kreuze, von der sechsten Stunde die zur neunten; denn also lange ift das Fiat in Abams Schlafe in der Scheidung Mannes und Weibes gestanden: denn in solcher Zeit ward das Weib aus Adam ganz in ein weiblich Bild vollendet.
- 7. Und als Christus am Kreuz unser jungfräulich Bild wieder erlösete vom Manne und Weibe, und mit seinem himmlischen Blute in göttlicher Liebe tingirte; als er dieß volldracht hatte, so sprach er: Es ist volldracht! Denn zuvor stund er in Abams Durst, als Abam nach der Eitelkeit durstete, so erfüllete ist Christus diesen Durst det Eitelkeit mit dem heiligen göttlichen Liebedurst, und wendete der Seele Willen wieder um, daß sie ihren Durst wiederum in Gott einsührte. Und als dieß geschah, so sprach er: Nun ist volldracht, und wiesder umgewandt; Christus wandte Abam in seinem Schlaf von der Eitelkeit, und vom Manne und Weibe, wieder um in das englische Bild. Groß und wunderlich sind biese Geheimnisse, welche die Welt nicht ergreisen mag, und ist ja so blind daran als der Blindgeborne

an ber Beschauung bieser Belt: wer es aber achtet und findet, ter hat große Freude baran.

- 8. Eva ist das rechte magische Kind, benn sie ist die Matrix, in welcher die Liebebegierde in Abam ftund, als die magische Schwangerung und Geburt. Sie war Abams paradelfischer Rosengarten in eigener Liebe, darinnen er sich selber liebte, denn in der Conjunction der zwei Tincturen war die Fassung der magischen Schwangerung ober Menschenwerdung, oder göttlichen Bildung der Fortpflanzung.
- 9. Und Gott sprach nach bem Apfelbif zu ihnen: Des Beibes Saame soll ber Schlange ben Kopf zertreten. Gen. 3, 15. Allbie lieget der Grund = und Edftein in dieser Matrice; benn die weitsliche Matrix, darinnen die englische Bildung stund, war nach bem rechten Leben himmlisch, aus himmlischer Wesenheit, darinnen bas rechte Paradeis stund.
- 10. Aber Abam führte mit seiner Imagination Irbigkeit und Sitelkeit darein, als Eigenwillen, so verblich das hellige Theil in dieser Matrice, als Beneris Begierde, welches das göttliche Centrum in der Menscheit war, als das geoffenbatte Liedewort im Bilde Sottes; barum gedar Eva aus demselden fremden, in die Matricem eingeführten Willen, zum erstenmal einen eigenwilligen, hoffartigen. Mörder; denn Adam hatte mit seiner Imagination dieselbe Eitelzeit, sowohl auch des Teufels Begierde eingeführet.
- 11. Aber ber gottliche Liebewille wollte biese verblichene englische Matricem nicht verlassen, und verhieß sich mit bem theuren Ramen Jesu barein, welcher sie sollte wiederum in ber Heiligkeit Eigenschaft erwecken, und bes Teufels eingeführten Begierde und falschem abtrunnigen Willen ben Kopf zertreten, bas ist, seines Lebens Macht zerstören und nehmen, und wieder burch gottliche Liebe in bas erste Leben einsuhren. Und eben in dieser heiligen Matrice, welche Gottes Wort und Kraft in dem suber Damen Jesu in dem Saanun Maria im Biel des Bundes wieder erweckte, ward der Schlange Sift in der Seele und Fleische zerbrochen.
  - 12. Und bas ist des Weibes Saame. Lieben Brüber merkets, es ist theuer erkannt worden. In diese Matricem ward bas verbeißene Ziel des Bundes eingestellet; aber Eva war nicht basselbe Kind, benn das Theil der himmlischen Matricis stund in ihr verblichen, aber im Bunde Gottes, wie uns die durre Ruthe Aaronis andeutet.
  - 13. Sie war wohl die ganze Matrix Abams, aber das heilige war in ihr verschlossen, und lebete nur das außere Theil der außern Welt mit Bose und Gut, als die Matrix des dritten Peincipil, wohl mit einer halben seelischen Eigenschaft, aber in der Gefängnis Gottes Bornes. Der heilige Bund der Liebe ruhete in dem versblichenen Theile, mitten im aufgewachten Born, aus welchem Bunde

ber prophetische Gelft im alten Aestament rebete, und weissagete auf bie gunftige Eröffnung im Bunbe.

- 14. Bei der Formirung der Evå ist das größte Seheimniß zu verstehen, denn man muß die Geburt der Natur und menschlichen Urkand, ganz inniglich verstehen und ergreifen, will man den Grund sehen; benn sie ist der halbe Abam, nicht von Abams Fleisch ganz cenommen, sondern aus seiner Essenz, aus dem weiblichen Theile: sie ist Abams Matrix.
- 15. Bon Abams Fleische und Beinen ift nicht mehr zum Weibe kommen, als die Ribbe in seiner Seite, und das halbe Kreuz im Kopfe, welches des Lebens Geburtkreuz war, baran Christus den Tod zerbrach. Die Matrix des himmlischen Theils war in Abam magisch, das ift, schwebend in der Essenz; aber das außere Theil ber außern Welt war eingesteischet, und waren beide mit einander verbunden, gleichwie die Zeit mit der Ewigkeit. Das heilige Theil war im Himmel und der himmel selber, und das außere eingessteische Theil war in der außern Welt, in Matrice Mundi.
- 16. Also ward Abam aus feiner Effenz die weibliche Eigenschaft im Siat ausgezogen, als sein liebster Rosengarten, und er behielt den Limbum himmlisch und irdisch, nach des ewigen Baters geoffenbarter Eigenschaft, als der Feuersele Matricis Eigenschaft, und das Weib das Theil des Geistes der Seele Eigenschaft. Das Weib hatte in ihrem verblichenen Theil der seellschen Eigenschaft das Centrum der englischen Welt, als das geoffenbarte Liebewort, als die fünfte Sestalt der ewigen Natur; und der Mann hatte in seinem Limbo die göttliche Feuerwelt, als das Centrum zur Lichtwelt, das Centrum aller Wesen.
- 17. Des Mannes Limbus, den er behielt, als das Weib aus ihm gemacht ward, war des Baters Sigenschaft nach allem Wesen; und das Weib ward aus dem Manne nach des Sohnes Sigenschaft, nach allem Besen, verstehet das himmlische Theil: darum war Christus in des Beibes Theil ein Mensch, und sührte des Mannes Theil wieder in die heilige Matricem ein, daß der Limbus und die weibliche Matrix wieder Sin Bild war, als eine mannliche Jungstrau über und in allen drei Principien, als ein treatürlich gesormter Gott, in dem der etwige ungeformte Gott mit ganzer Fülle innen wohnete, zugleich in dem Gesormten und außer dem Gesormten; denn also war auch Abam vor seiner Eva, und also müssen wit ein Christa auch werden, wollen wir das Bild und Tempel Gottes sein.
- 18. Allhie, als die Matrix ber Gebarerin von Ubam genommen war, ward bas Weib in aller Gestalt mit solchen Gliebern zur Fortpflanzung geformiret, als sie noch heute ist, sowohl auch Abam. Denn zuvorhin, als Abam Mann und Weib war, burfte er ber Stieber Leines, benn seine Geburt war magisch, seine Schwänge.

rung mare in ber Matrice fcmebend burch Imagination gefchen, benn bas Berbum Riat mar in ihm offenbar.

19. Und anstatt ber weiblichen Matrir marb Abam ber thieris iche Mabenfact ber Darme angehanget, neben anderer Formung ber innern Principalglieber jum irbifden Leben; fomobl auch bem Beibe anftatt bes himmlischen Limbi marb ihr bergleichen Dabenfack angehanget, bag fie boch mochten einen Saufen Gitelfeit einfacen tous nen, und ben Thieren gleich leben, weil fie ja fo fehr nach Bofe und But lufterten.

20. Die Bernunft mirb mir Ginrebe thun und fagen : Gott habe Abam im Anfange ju einem Danne gefchaffen, und eben mit . allen Gliebern, wie er ist ift; welches fie boch nicht erweifen tann. fintemal bie Seele fich biefer thierischen Eigenschaft ichamet. will ich bie eigene Bernunft fragen, ob ein folder Abam mare gum emigen Leben obne Mangel, auch ohne Noth und Tob gefchaffen gemefen, fo er alfo elend, nadenb und bloß mare in bief thierifche Leben geschaffen gemelen? und ob bieles Stanthaus ein Parabeis und Tempel Gottes mare gemefen, wie er fich wollte haben por ber Berbrechlichkeit befchirmet? Denn ein folder thierifcher Menfc mag im Baffer ertrinten, und im Reuer verbrennen, mag fich auch mit Kelfen und Steinen gerbrechen.

21. Sprichft bu aber, Gott bats mobl gewußt, bag es alfo mit Abam gehen werbe, barum hat er ihn balb alfo geschaffen ? Darzu faget bie Schrift : Gott fcuf ben Menfchen in feinem Bilbe. ja jum Bilbe Gottes fchuf er ibn; nicht jum thierifchen Bilbe. Bas wollte Gott dem Denfchen fur Sunde gurechnen, fo er ibn - hatte in ein thierisch Bild geschaffen, was ware ihm benn bie neue Geburt nube? Die neue Geburt balt bieg Recht innen, bag bas englische Bilb foll wieder geboren werden, bas Gott in Abam batte aefchaffen. Gott bat Abam ins Bilb Gottes formiret; und ob er wohl erkannt bat, bag er nicht befleben murbe, fo bat er ibm ben Beiland geordnet, ber ihn follte wieder ins erfte Bild einführen, und in fich jur Emigfeit bestättigen.

22. Dag nun Abam in Gottes, und nicht im thierifchen Bilbe gestanden fei, findet man an bem, daß er aller Rreaturen Gigenfchaft gewußt bat, und hat allen Rreaturen Ramen gegeben aus ibrer Effeng, Form und Eigenschaft; er hat bie Ratursprache vers fanden, ale bas geoffenbarte und geformte Bort in aller Effeng,

benn baraus ift jeber Rreatur ber Dame entftanben.

23. hat ere nun gewußt, wie bas Bort ber Rraft in jeber Rreatur in ber Form gestanden ift, fo tonnen wir ihn nicht thierifc Schaben, er muß englisch gewesen fein; benn tein andrer Denich wird auffteben, als ein folder wie Abam por feiner Eva gemefen ift. Sott bat ibn bolltommen geschaffen, aber er ift nicht in ber Proba bestanben; ba:auf erfolget nun das, bag ibn Gott bat laffen in bie außere Magiam fallen, und ihn gum Bilbe biefer Welt ins naturliche Leben geordnet, als in die Berbrechlichkeit und in die neue Ges burt; benn im himmel ift weber Mann noch Weib, sondern alles ein Geschlecht mit eigener Liebe, ohne weitere Fortpflangung in einer

ewigen Beftattigung.

24. Auch stellet es uns dieß dar, daß Abam im Paradeis gesstorben ist, wie Gott zu ihm sagte: Wann du vom Baume isses, so stiebes durchen beite bes deligen Vildes, und lebte des aufgeswachten thierischen Bildes. Denn als Abam ist vom Schlafe aufswachte, so war er wohl noch im Paradeis, denn die Eitelkeit im Fleische und Seele qualificirte noch nicht; sie war noch stumm und unwebend, unsuhlend, die sie in die verbotene Frucht gebissen, da ging das irdische Regiment an; da wachte die Eitelkeit auf, als alle Sestältnisse des Lebens, eine jede in ihrer Selbheit, und gingen aus der Gleichheit aus einander: und bald zuhand siel Hier und Kalte auf sie, denn das Neußere inqualirte nun mit dem Innern; und verblich vollend das himmissche Bild, welches in Idams Schlafe und auch in seiner Auswachung beides in Idam und Even noch lebete, aber kast dunkel und unmächtig.

25. Adam hat fich in feiner Bollkommenheit an ben Thieren vergafft. Dieweil er Mann und Weib war und die magische Schwangerei in sich hatte, und sich in thierische Lust eingeführet, beibes nach thierischen Essen, und also in seinem Schlase geformet wie bie Lust war; und ein jedes Glied an seinem Orte zur Conjunction der viehischen Bermischung geformet, denn einer jede Begierde bat ihren Mund zur Offenbarung bekommen. Also hatte sich das Bitd Gettes im Berbo Fiat in ein solch Thier, wie wir noch heute sind, gesomet, und dasselbe in sich selber, als des Menschen eigen Fiat, als die erste Gestalt zur Natur, welche die Begierde göttlicher Ofsenbarung ist, hats gethan, und kein anderer Macker außer ihm.

26. Man foll nicht benken, daß etwas andres sei über Abam gewesen, das seine Evam habe aus ihm gemacht, oder das sie beibe habe jum äußern natürlichen Leben gesormet, als nur das Berbum Kiat in ihnen; ihr Sigenthum, und nichts fremdes außer ihnen: wie denn die erste Schöpfung Abams und aller Geschlechte ders gleichen geschehen ist. Das Berbum Kiat hat jedes Ens coaguliret, und das geoffenbarte Wort hat sich im Ens nach seiner Eigenschaft entschieden, und die Kreatur nach seinem Gestirne und Geschlechte gesormet; da sich dann in jedem Ente die Matrix vom Limbo gesschieden und in ein Männel und Weiblein gesormet.

27. Das Mahtwert, wie man Gott als einen Mann mahlet, welcher Abam machet, und hernach über Abam fiehet, als er schläfet, und ein Weib aus ihm machet, ift mehr abgottisch als wahrhaftig, und hats Gott im Mose ernstlich verboten, tein Gleichniß einiges

Sottes ju machen: benn er ift tein Bilb, als wur in Rregturen, nach bem ausgesprochenen geformten Wort, beides nach ber Ewigteit und nach der Beit Kreaturen; er ist tein Macher, sonbern nur ein Kormirer der Eigenschaften, ein Schöpfer und nicht Macher.

28. Das Schöpfen ist das Fiat, das da fasset, und das Wort in der Kraft bes Gefaßten giebt den Unterscheid nach dem Ente. Wie das Ens, in der Gebärung des Geistes ist, also sormet sich eine Ding (denn der Leid aller Dinge oder Wesen ist anders nichts, als eine Signatur oder Gehäuse nach dem Geiste: wie die Geburt im Ente ist, da sich der Geist sormet, also ist auch der Leid aller Geschlichte in den lebhaften und wachsenden Dingen), wie solches alles vor Augen ist, daß der erste Schöpfer, welcher sich beweget und in ein Geschöpf eingeführet hat, allen Kreaturen in ihnen die Gewalt gelassen zur Selbstmultiplication oder Vermehrung, Fortpstanzung und Machung, und ihnen das Fiat als einen Macher eingeleibet zum Eigenthum.

#### Das 20. Kapitel.

Gen. 3, 1-7.

Wom flaglichen und elenden Fall und Ber= berben des Menschen.

'Als nun Abam vom Schlafe aufwachte, sah er sein Beib Evam vor ihm stehen, und nahm sie ju sich, benn er kannte sie, baß sie sein marc, baß es seine Matrix ware; und führete seine Eigenschaft ber Begierbe in sie, gleichwie er zuvor gethan hatte, ba er sich selber liebete: also ging ist die feurische Linctur der Seele Abams in des Geistes oder Lichtes Tinctur in Even.

2. Sie aber stunden noch beibe im Paradeis im Garten in Eben, und erkannten weder Boses noch Gutes, denn sie lebeten noch im himmelreich, in Freude und Lust, und war das der Even erste Lust von Gut und Bose zu effen; benn Abams Begierde hatte sie in das magische Bild, als es noch in Abams Effenz war, einz geführet und impresset, gleichwie ein Kind ein Anmahl in Mutterteibe empfähet, da es ihr die Mutter impresset.

3. Alfo hatte auch Abam die fallche Begierbe in seine Effenz, baraus das Weib gemacht wird, impresset; barum lufterte das Weib alsohalb nach der Sitelkeit, wie man noch heutiges Tages in ben meiften eine lautere irdische Fleischesluft findet. Sobald dieß Ses

litedt ein wenig ju Jahren tommt, fo gehet ble eigene Luft in hoffart und Glangen mit fleischlicher Begierbe vorber, und tuftern bald nach bem verbotenen Baum, wider bie jungfrauliche Bucht, Reufcheit und englische Demuth.

4. Der Etel, ben Abam in feine Matricem einführete, ber ift affo fart in ihnen, baß fie gleich als bibbe bor bem Bilbe Gottes find, bas Gott feiber in Abam ichuf: berowegen muffen fie auch unterm Manne fein, baf fie bie Urfache find, baf bie Gitelfeit ents

jundet warb, gu welcher ber Teufel ein Stifter mar.

5. Denn als er Evam fab, fo tannte er feine eingeführte Begierbe in ibr, welche er hatte in Abam eingeführt, Die blickte in En in Luft hervor: barum tam ber Teufel ist in frember Geftalt, als in ber Schlange Effenz, welche bas liftige Thier mar, und legte fich an ben Berfuchbaum gegen ber Even, bag fich bie eingeführte Sucht in ber Eva an ber außern Schlange, welche ber Teufel auch hatte inficiret, vergaffete, und alfo eine Luft die andere fing; bavon Die Eba machtig in Die verbotene Frucht imaginirte und lufterte, welches ihr ber Teufel rieth, fie follte effen, fo murben ihr bie Mus gen aufgethan werben, und fie fein wie Gott, und Gutes und Bifes miffen.

6. Welches mohl mahr mar, biefelbe Ertenntnif fact in ber Frucht, benn bie Effentien maren barinnen in ber Ungleichheit; et fagte ihr aber nicht, bag ber Wiberwille in ihren Leibeseffentien warde aufwachen, und bag Sige und Ralte, bargu Rrantheit unb ber Lob in fie bringen wurde; ba fchwieg er ftille, und fchmucete bie Sache, jog fie in einen Schimpf, als ob ihnen Gott hatte etmas vorbehalten, bas fie als einen Schat finden mochte: alfo liftig betreg er Evarn.

7. Und als fie fich mit ber Schlange in ein Gefprach begab, warb fie im Sall gefangen, benn ber Teufel inficitte benfelben mit falfder Luft, bis er fie beredete, fie murbe flug merben, fo fie afe.

8. Denn ber Teufel bachte, fo Eva Rinder ins Parabeis zeugte, fo mochte feine Sache nicht gut werben; fie mochten ihm fein enge

lifd Reich befigen.

9. Run fraget fichs: Barum betrog ber Teufel Evam eben burch bie Schlange, und nicht burch was anders? Kounte er es nicht in eigener Geffalt thun, wie bag er eben burch bie Schlange pur Even redete? Und warum leget fich bie Schlange an Baum, fie ju bereben miber Gottes Berbot?

10. Allhie lieget bem Doft abermal ber Dedel vor feinen flaren Augen, benn er befchreibet bie Siftoriam mohl recht; aber wie mag bas ein unerleuchteter Sinn verfteben, indem er von ber Schlangen redet: Die Schlange habe mit Even geredet und fie betrogen, ba fie boch nicht reben tann, auch nur ein Thier ift ohne Bottlichen Berftand, und bas Bilb Gottes in ihrer Selbheit nicht

mogen erkennen; viel weniger hat bie Schlange bie himmlifchen Rrafte ober bas Berbot verftanben.

11. Aber horet, was Moles saget: Die Schlange war liftiger benn alle Thiere auf bem Felde, bie Gott ber herr gemacht hat. Gen. 3, 1. Allhie fraget siche erfilich: Woher kam ihr bie Lift, bag eben ber Teufel durch ihre Lift wollte reben, und Evam be-

trugen? Allhie ftedet bas Dofterium.

12. Als sich Gott nach seinem ausgesprochenen Worte im Berbo Kiat bewegete, nach beiben innern Welten, als nach Gottes Liebe und Jorn, nach der ewigen Ratur der Finsterniss und nach ber ewigen Natur der Finsterniss und nach der ewigen Natur und Kraft des Lichts; so haben sich alle Eigensschaften in Bose und Gut compactiret, denn das Fiat war in allen Eigenschaften, in denen zum Centro, sowohl als in denen, da die göttliche Kraft in Heiligkeit offenbar war. Wie die Eröffnung in jedem Punkte war, als die Lust zur Offenbarung des großen Mysterii aller Wesen, also ergriff das Fiat, als die erste Gestalt zur Natur, einen Ens oder Limum aus der Erde, sowohl über der Erde in jedem magischen Gestirne nach den Graden der Entscheidung; und also ward im selben Ens ein Geist nach demselben Gradung oder magischen Gestirne; und eben einen solchen Leib oder Corpus sigutrite das Fiat, wie derselbe Geist war.

13. Beil benn Fürst Lucifer war in gottlicher Pomp, als ein hierarcha gesessen, und wollte in gottlicher Kraft in Feuersmacht über und in allen herrschen, und Gottes Liebe und die Demuth verachtete, und mit seiner falschen Begierbe ins Besen des ausges sprochenen Bortes im Fiat einging als ein Sauteler, der da auch sormen und machen wollte; so hat er dasselbe Besen als nach der sinstern Belt Eigenschaft (welches mit im Fiat in die Coagulation, als ins Ens einging, da Boses und Gutes in einander hing) inssictet; benn er (der Teufel) begehrte der größten List aus dem Centro der Natur, als ein abtrunniger Gaukler, und wollte in der ge-

offenbarten Dagia im Siat herrichen.

14. Und aus biesem insicirten Ente (ba Boses und Gutes in großer Kraft offenbar war) ist die Schlange im Fiat aus einem solchen Ente geschaffen worben. Darum saget Moses recht: Sie war listiger benn alle Thiere auf bem Felbe; benn des Teusels Wille (als seine eingeführte Begierbe in dasselbe Ens, baraus sie geschaffen ward) war in ihr, sie hatte Teusels List und Willen. Und gleichwie der Teusel im Anfang ein Engel war und aus guter Essen, und sich aber selber in einen bosen einsubrte; also ist auch der Schlange Ens vor ihrer Schöpfung vor des Teusels Insicirung gut gewesen, aber in des Teusels Begierde in eine Eigenschaft der List gebracht worden.

15. Denn des Teufels Begierde zog bie flachlichte, fpibige, icarfe Lift auf bem Gentro ber Natur, und fuhrte fie burch bes

Smert Amundung in himmlifden Salniter, ale in bie Gigenfcaft, barinnen er faß und ein Engel mar, ein; und allbie ging biefelbe Ett im Riat mit in bemfelben Ente in eine Compaction.

16. Denn ber Schlange Ens ift an einem Theil, als an bem himmlifden, eine große Rraft gewefen, wie auch im Teufel eine große bimmlifche Rraft mar, benn er war ein Furft Gattes: alfo fibite er auch feine ausgezogene Lift und Lugen in ein traftiges

Ens, im Billen bamit ju gauteln, ale ein eigener Gott.

17. Bie benn bas bie gelehrten Raturfunbiger verfteben, wie bas in ber Schlange treffliche Runft und auch Tugend in ihrem Ens lieget; fo ibr bes Teufels Gift genommen wird, fo lieget in ihr bie großefte Rur gur Beilung aller feurigen, vergiftigen Schaben, auch wiber Gift, und alles bas fich einer feurigen Gift gleichet; benn die gottliche Rraft lieget in einem Teuerhunger barinnen, abet im Bluche bes Bornes Gottes verborgen.

18. Gleichwie Gott in ber verfluchten Erbe verborgen mobnet, als auch allbie. Jeboch ifts bem weifen, gottesfürchtigen Runftfucher in feine Band gegeben, und barf fich vorm Bluche nicht ente feten; benn er foll in gottlicher Rraft, im Glauben über alle Rreaturen berefchen. Go er nicht fo viel viehisch und hoffartig in ber Schlangeneffeng ergriffen mare, so mochte ihm unfer Sinn offenbar werben, und burfte mobl allbie ein Arcanum ber Belt finden.

19. Diefe liftige Schlange mar nun von außen ein aberaus bibfces, anfehnliches, feines, wohlgeschmudtes Thierlein, nach bes Teufels Soffart wohlgeputet: nicht ju verfteben, bag ber Teufel fei ein Schöpfer ber Schlange gewesen, fonbern bas giat mar in ihr nach Gottes großer guter Rraft, und bann auch machtig nach feines

seimmigen Bornes Rraft offenbar.

20. Diefe Schlange mar eine lebenbige Figur bes Berfuchbaumes, gleichwie ber Berfuchbaum in einer ftummen Rraft mar, alfo war bie Schlange in einer lebendigen; und barum machte fich auch die Schlange ju biefem Baume, als ju ihrer Gleichheit, ju iber Effeng Gleichheit, welches ber Teufel fab, und Die Schlange in bem Theil feiner inficirten und eingeführten Gift befaß, und ihr bie Bunge wappnete, und aus ihrer großen Lift gur Even rebete, baf fie ben graufamen Seind und rauben Gaft, ben Teufel, nicht fannte.

21. Und führte ber Teufel bie Schlange barum an Berfuchbaum, bieweil er fab, bag fich Eva am Baum vergaffte, und gern ber Frucht batte geffen, bag fich Eva follte an ber Schlange mon-

frofifch machen. Und ift ber mabre 3med biefes:

22. Evam lufterte ist nach ber Frucht bes Baumes ber Erkenntniß Gutes und Bofes, benn Abam hatte biefe Luft in fein Ens eingeführt, baraus Eva geschaffen warb. Run aber ftund Eva bas Berbot bafur, und furchtete fich vor Gott, und wollte nicht wibee bas Werbst than; so schief ber Tenfel in ber Schange End, als in die große Lift, und brebete aber die große Krast und Witze in der Schlange Effenz hervor, daß Eva sah und erkannte, wie die Schlange so klug und listig war, und hing allda am verödenen Baume, und er schadete ihr nicht, und sie sah die Schlange eben an, und vergaffete sich an ihr, auf Art wie sich ein schwanger Weib bergaffet und monstrosisch macht, und dem Kinde eine solche Figure einführt: also vergaffte sich Eva an der Schlange Witze und Listigekeit, auch Behendigkeit und Kunst, davon sie lüstern ward vom dem Baume zu essen; denn die Schlange rieth ihr das durch des Weusels Hall und Stimme, und gab vor, die List und Kunst kame ihr von dem Baume.

23. Evens Effenz war himmilich, aber soon von Abund Imagination etwas vergiftet und bose: so ging nun der Even gute Begierde, der guten Effenz in ihr, in der Schlange große Reuft und innerliche Lugend, die sie aus himmilicher Essenz hatte, als aus dem guten Theil des Entls der Erde, und die insicirte Ligenzschaft der Even, welche Adam hatte eingelassen und durch Imagination eingeführt, ging in der Schlange Lift, als ins Centrum der sinstern Welt in Gottes Jorn ein. Also auch hingegen ging des Leufels hestige Begierde und Imagination durch der Schlange Csfenz in der Even Essenz ein, deides durch den Hall im Gespräch des Redens und durch die Conjunction beider Begierde.

24. Und allhie hat sich ber Even Begierde und bes Teufels Begierbe in dieser Conjunction vermablet; denn des Teufels Begierde machte der Even Luft ganz monstroffic, und zwang sie alle in der Luft, die er sie überwand, daß sie darein in ihre Begierde willigte: sie wollte auch von dem Baume des Berstandes und Klugheit effen, und begebrte auch also klug und liftig zu sein oder zu werden als

bie Schlange.

25. Denn der Teufel sagete: die Frucht wurde ihr nicht schweden, sondern ihre Augen des scharfen Berstandes wurden ihr aufzgethan werden, und sie wurde sein gleichwie Sott. Das dauchte Evam gut sein, daß sie eine Göttlin möchte sein, und willigte ganz darein; und in dieser Einwilligung siel sie von der göttlichen Darmonei, von der Gelassenheit in Gott und von der göttlichen Begierde ab, und ging mit ihrer eigenen Begierde in der Schlange und des Teufels List, Sucht und Eitelkeit ein.

26. Alba in diesem Punkte hat des Teufels Begierde der Even Willen ganz beseffen und in eine schlangische Substanz einzgeführet; allba ward Eva nach der Schlange Effenz in ihrer eigenen Effenz monstrosisch, und allbie bauete der Teufel sein Schloß und Festung in menschliche Essenz ein; und allbie ist der Tod der himmissichen Essenz, als des himmlischen Wesens. Albie wich der betlige Geist Gottes aus Evas himmlischer Essenz.

ift verbitchen bas himmifiche Theil bes Menfchen, als ber himmsiche Limus im Fleisches und bas ift, bag Gote fagte: welches Tages, in davon effen wirft, wirft bu bes Tobes sterben. Gen. 2, 17.

- 27. Als Eva ihren Willen aus dem Sehorsam Sottes in der Schlange Lift einführte, so verblich die Kraft der himmlischen Sanste muth und Demuth in dem himmlischen Limbo; nicht daß sie hatte der sinstern Welt Essenz in ihre Essenz ganz eingenommen; nein, sondern wie Sott zu ihr sagete: Du wirst sterben, das ist am Himmelreich sierben oder verbleichen, denn das himmelreich nimmt kein recht Sterben ein; allein wenn das Licht des gottlichen Principit verlischt, so ist dasselbe Wesen, darinnen es brannte und ausschien, stumm, als todt und ohne Fühlen und Verstand, als ein Nichts; gleichwie eine Kerze in einem sinstern Orte brennet, welche ein ganz Semach lichte macht, und so die erlischt, so hat sie keine Spur nach ihr; besselben Krast gehet ins Nichts, auf Art wie Gott alle Dinge aus nichts gemacht hat.
- 28. Richt zu verstehen, baß bes Menschen himmlisch Ens fei ein Richts worden, es ist im Menschen blieben: aber bem Menschen in seinem Leben als ein Nichts, benn es stund in Gott verborgen, und bem Menschen unbegreislich ohne Leben. In Gott flirbet nichts, aber im menschlichen Leben verblich bas heilige Ens.
- 29. Und als nun Eva an Baum griff und die Frucht abbrach, das that sie schon durch den irdischen Limum, und durch der Serien Wilken-, welche der Alugheit aus dem Gentro der Natur bezehrte, welche Alugheit sie im Centro in ihr schon empfand, und abre in der göttlichen Kraft und in der gelassenen Demuth nicht offend durch In diesem Angreisen griff schon des Teuseis Bagierde in him monstrossischen Bilde mit an die Frucht; und als sie die Frucht in Maul nahm und davon aß, das ihres Leibes Essenz diese Essenz in sich rinnahm, so empfing die menschliche Essenz die Essenz in Baune.
- 30. Und weil fie nicht zuhand niederfiel und farb, bauchte fie, es wurde ihr nicht schaden, benn ber Sornquell rubete noch in ihr; und fie beredete Abam, baß er auch aß, well er sah, baß es Even nicht schadete.
- 31. Als sie aber nun gegessen hatten, so wachte ber Grimm Gottes Bornes auf in bem monstrosischen Bilbe, als die Eigenschaften ber finstern Welt, als bes Teufels eingesührte Begierde, welcher it seinen Sis in bem monstrosischen Bilbe, in der Schlange Essenz hatte. In dieser Stunde wachten alle Gestalten der Listigkeit in wenschlicher Verborgenheit auf; denn also lange der Mensch in Gott gelassen stund, in der gleichen Concordanz in göttlicher Harmonei, so durchdrang das Himmische, als das Leben des himmischen Limi, den irdischen Limi, und mochten die Eigenschaften nicht offendar

werben; benn fie waren alle in gleicher Maage und Gewichte, gleiche wie die Beit in Gott, und Gott in der Beit.

32. Als aber bes Menschen Eigenwille anfing, so fingen auch bie Eigenschaften aller magischen Gestirne, ein jedes in seiner Selbbeit in sich, an zu qualificiren, benn im Menschen tagen alle magissche Gestirne, benn er war am sechsten Tage an ber sechsten Offenbarung ber gottlichen Geheimnisse, als ein Limus aller Wesen, erschaffen, ein Limus ober Ausgeburt, baraus alle Kreaturen erschaffen waren; ein Gestirn aller Gestirne; benn er sollte auch über alle Kreaturen bieser Welt herrschen und in alle Kreaturen, und boch von keiner bebetrichet werben.

33. Denn er stund in gleicher Effeng, ist aber gingen alle Gestirne aller Effeng aller Kreaturen im Menschen aus einander, ein jedes in seine Selbheit; davon entstund der Streit und Widers wille in der Effeng, daß eine Eigenschaft wider die andere war. Also herrschete auch zuhand der dußere Geist vom außern Sestirne und vier Elementen in ihnen; und ward in ihrem Leibe Dige und Ralte offendar, barzu aller bosen und guten Thiere Eigenschaft,

welche Eigenschaften zuvorhin alle verborgen lagen.

34. Allhie ward ber Schlange Lift und Rlugheit offenbar, und perbard bas eble Bilb, und warb nach ber Erde Limo ein Thier aller Thieren; davon nun ist so vielerlei Eigenschaften in dem Menschen sind, als einer ein Fuchs, Wolf, Bar, Lowe, hund, Stier, Rate, Roß, Hahn, Ardte, Schlange; und in Summa, so vielerlei Geschlechte der Areaturen auf Erden sind, also vielerlei Eigenschaften sind auch im irdischen Menschen, ein jeder etwan einer, als nach dem inherrschenden Gestirne, welche eine solche Eigenschaft in Zett des Saens im Saamen machen, wegen ihrer Inherrschung; welch Gestirne am mächtigsten in der Constellation ist, das hat seine Besgierde im Saamen; und so der gesaet wird, so wird eine solche Eigenschaft in dem irdischen Theil des Menschen mit ausgebrütet.

35. Nicht daß ber gange Menich ein folches fei, sondern in ber irdischen Effenz wird eine folche Figur der Begierde, und muß der Menich ein solch Thier im Leibe tragen, das ihn zu thierischer Eigenschaft reizet und treibet. Nicht daß er im Aeußern derfelben Korm babe, aber in der irdischen Effenz wohl; nach dem Aeußern

bleibet er in ber erften Bilbung.

36. Da boch baffelbe Thier bei einem Jeben seine Signatue mit im Aeußern etwas anhänget; so man bas in Acht hat, findet man es. Davon hieß Christus die Pharisaer Natterngezüchte und Schlangengeräcke; Matth. 23, 33. item, Andere reißende Wolfe, Füchse, Dunde und dergleichen, denn sie waren in der irdischen Sische; und lehret uns, daß wir mussen neugeboren werden, und diese thierische Eigenschaft verlassen, und werden als die Kinder, oder sollen nicht Gottes Reich besigen.

37. Denn wie die Essenz im Leibe ift, also figuriret und formet sich auch der Geist im Innern, und stehet die arme Seele in biefer Gesagnis an einem solchen Thiere angebunden und mit ihm wemahlet; es sei denn, daß der Mensch neugeboren werde: zu welsem Grunde Gott die Beschneidung im Alten Testament, und im Reuen die Laufe in Christi Geiste geordnet hat.

38. Allbie ift une bas boch zu betrachten, mas fur Schrecken. Jammer, Angft und Roth im Menfchen aufgewachsen fei, und als ein falld Leben und Willen im Menfchen fei offenbar worben, beffen wir ein Bilb am Tobe Chrifti baben, als er ben Tob in unferer menfchlichen aufgewachten Gigenfchaft am Rreuze gerbrach und mit ber großen Liebe in feinem himmlischen Blute übermand, welches er barein fuhrete; wie bie Erbe bavor ergitterte, als ber Limus ber Erbe, bavon Abams außere Effeng mar ausgezogen. Als it die große Liebe in die menfchliche Erbe eindrang, darinnen ber Bern Gottes im Aluche lebendig und wirkend mar, als er ist follte ferben, und in eine andere Quaal verwandelt werden, so erzitterte er vor biefem großen Liebefeuer gleichwie bas Liebefeuer in Abam und Eva in der Aufmachung bes Borns in ihnen erzitterte, bavon fe erichraten, und binter die Baume im Garten frochen und fich fürchteten; benn bas Schreden bes Bornes mar in ihrer Effeng aufgewacht, und ertannten ibre thierifchen Gigenfchaften.

# Das 21. Kapitel.

Gen. 3, 7.

Bon der Impression und Urstand des thieris ichen Menschen, vom Anfange und Grunde seiner Krankheit und Sterblichkeit.

Als Abgm und Eva monstrosisch worben, so wich ber heilige Seift aus bem Theil bes himmlischen Limbi, benn bas Theil ber himmlischen Sigenschaft an ber Seele verblich, barinnen bas gotts fiche Licht schien, und barinnen die gottliche Kraft ber heiligen Tinctur wohnete.

2. Berftehet, die Kraft bes Lichts wich von ihm ins Centrum, auf Art wie ein scheinend Licht, bas aus einer Kerze brennet, auslichet, und vom Lichte nur ber Feuerquall bleibet: also auch blieb von der Seele Eigenschaft nur der magliche Feuerquall, als bas Centrum der ewigen Natur, als die Feuerwelt und Kinsternis. 3. Und am außern Theil ber Seele blieb ber Luftgeift mit seinem Gestirne, barinnen schien bas Licht ber außern Ratur, bessem mußte sich nun die Feuerseele behelfen; benn bas Fiat war im Grimme Gottes, als in ber seurschen Eigenschaft ber Seele, sowohl auch bes Leibes Regiment ergrimmet, und war in einen fenrischen Hunger eingegangen, als im aufgewachten Schrade Gottes Jornes, in ber Essenz in Leib und Seele, und impresset sich mit hartem Anziehen in ber Essenz bes Wesens, im Limbo bes Leibes, bavon ward bas Fleisch grob, hart und berb.

4. Denn im Schrade bes Grimmes wacheten alle Eigenschaft ten aller Gestirne nach aller Kreatur Eigenschaft in ber Effenz auf, davon entstund die Feindlichseit und Wiberwartigkeit in der Effenz bes Leibes und der Seele, daß eine Eigenschaft wider die andere ist, ein Geschmad wider den andern, denn es ging alles aus dem Lemperament; davon entstund ibnen das Webethum und Krantbeit.

5. Denn so die widerwartige Effenz in einander eingehet, so machets eine Feindschaft, Ueberwinden und Ineinanderzerbrechen. Gine Eigenschaft zerbricht die andere und kranket die andere, bavon

bas Sterben unb Leibeszerbrechen entftanden ift.

6. Denn was nicht in der Temperang stehet, das mag nicht ewig bestehen; was aber in der Temperang stehet, das hat keinen Zerbrecher, denn alle Eigenschaften lieben einander: und in der Liebe ist des Lebens Wachsung und Erhaltung.

7. Und ist uns allhie grundlich zu verstehen, wie die groben Eigenschaften im Grimme bes Fiats in ber Essenz des Leibes haben die himmlische Wesenheit im Sulphur verdunkelt und ganz eingeschlossen, daß der himmlische Wensch nicht mehr erkannt ward, gleichwie das Blei den Goldgeist in sich verschlungen halt, das man

ibn nicht fennet.

- 8. Denn die Begierbe, als die erste Gestatt ber Natur, weiche bas Fiat ist, hat beides in Menschen und Metallen das himmlische Theil mit der Grobheit verschlungen, wie denn auch in allen Krautem und aller anderen Frucht; alles Kräftige von der heiligen Welt Wesen lieget im Grimm und Fluche Gottes, in der sinstern Welt Eigenschaft in der Erde verschlossen und grünet durch der Sonne Gewalt, und durch das Licht der außern Natur in der Essen, durch den Fluch und Grimm aus, welches Ausgrünen eine Kraft und Heilung der feindlichen Essen in den lebendigen Körpern giedt; das von der Arzt entstanden, welcher die Tugend suchet und erkennen lernet, damit er der widerwärtigen Essen such und erkennen kernet, damit er der widerwärtigen Essen; im Körper entgegnet, welches doch auch nur lau und ein Fünklein davon ist, so er nicht mag die wilde Grobheit aus der sinstern Welt Eigenschaft vonehe von seiner Kur scheiden.
- 9. Denn fo die gefangene Effenz von der himmlischen Bett Eigenschaft mag vom Fluche und Grimm ber Ratur erlofet werden,

s fichet sie in der Temperanz; und so sie alsbann in ein lebendig Corpus kommt, so erwecket sie auch das verschlossene Leben von der hunntischen Welt Wesen, wo dasselbe aber auch im Körper lieget; und vertreibet den Grimm, davon die Krankheit zerbricht, und die Sjenz in die Temperanz eingehet.

10. Daß dem gewiß also sei, sehen wir an Abam und Eva, au der Grimm in der Effenz in ihnen auswachte, und das Biat die thierischen Eigenschaften impresset und in der Essenz formte; als soldes die Seele erkannte, als das Bild Sottes,, so schämete fie fich der thierischen Ungekalt, daß sie in einem thierischen Gefäße

war, ale in einem andern Principio.

11. Denn das außere Theil der Seele, als der Luftgeist mit seinem Sestirne wachte auf, und kriegete das Regiment: wie denn vor Augen ist, daß bei dem meisten Theil der Menschen das außere Theil der Seele das Regiment über den ganzen Leib führet, wie der thierische Mensch nur nach Wollust dieser Welt trachtet, als nach außertichen Ehren, Macht und Schönheit, nach Fresse und Semsen in das Thier; und also mit dem Thiere stolziret, als mit einem Gott, und da es doch hur ein zerbrechliches boses Thier ist, in welchem der rechte Mensch ohne Leben verschlossen lieget.

12. Auch so soll dieses grobe Thier Gottes Reich nicht besien, und ist tein Ruge, Joh. 6, 63. sondern ber verborgene Mensch, der in diesem Thiere verschiossen liegert, wie das Gold im groben Steine, welchem das grobe Thier saft teine Shre thut, ohne daß es demselben ein wonig heuchelt und ihn trollet, sich aber als ein siezer Pfau an deffen katt ethebet, und sein Thier wohl schmucket und mastet, daß der Teufel ein Reitpferd hat, damit er Gottes spottet; und reitet damit in der Eitelkeit im Reiche Gottes Jornes als auf einer falschen Hure, welche in eigner Gewalt und With be-

gehret zu leben.

13. Denn ein solches hat der Schlange List in Eva erwecket, in ihrer aufgewachten thierischen monstrosischen Eigenschaft, daß nun saft ein jeder Mensch ein Thier im Leibe träget, welches die arme gesangene Seele beschweret; havon sie sich auch monstrosisch macht und an dem Thiere vergaffet, und Sch in eine solche thierische Figur einführet, welche, so lange sie dies Bild und Figur in ihr hat, das Reich Gottes nicht. schauen oder fühlen mag. Sie muß wieder in Engelssorm transmutiret werden, oder ihr ist tein Rath. Darum soget Christus: Es sei denn, daß ihr neugeboren werdet, anders sollt ihr das Reich Gottes nicht sehen.

14. Der verschlossene Leib bes himmlischen Theils muß im Baffer bes himmels, als im reinen Elementwasser in der Matrice bes Baffers, und im Geifte Christi aus himmlischer Effenz, wiederz geboren werden, daß das heilige Theil der Seele von der englischen Belt wieder lebendig werde, und in seinem verblichenen und wieder-

neugebornen Leibe in gottlicher himmlischer Essenz lebe und wirte, und ihre Speise alldarinnen von göttlicher Kraft vom andern Prinscipio empfahe; sonst ist das Bilb, das Gott in Abam schuf, des Reichs Gottes nicht fähig, kanns auch außer dem nicht besigen. Es hilft kein Gleißen, Heucheln, Kigeln noch Arosten, es muß gesboren oder verloren sein, denn der Perlenbaum ist in Abam und Eva verdorret; er muß wieder göttliche Essenz bekommen und dem Abiere absterben, oder mag nicht grunen und Frucht tragen, davon die Seele isset.

15. Als nun Abam und Eva in ber thierischen Eigenschaft ausgewacht waren, so stund das Thier allba nackend und bloß, benn zuvor hatte das Himmelsbild den dußern Menschen ganz durchdrungen und bekleibet mit göttlicher Kraft, denn das Thier war zuvorhin nicht offenbar; dieselbe Eigenschaft lag in der Temperanz versborgen, gleichwie außer der Kreatur auch ist. Als aber ist das Bild aus der himmlischen Essenz verblich, so ward das Thier als die thierische Eigenschaft offenbar; so stund nun die arme Seele aus dem ersten Principio allda mit diesem Thiere umgeben, ganz

nactend und blog.

16. Ware aber bas Thier im Anfange bes Menschen offenbar gewesen, so hatte es auch sein Rleib aus seiner Essenz mitgebracht, wie andere Thiere; aber ber Mensch war nicht in das thierische Leben-geschaffen; und ob es Gott wohl erkannte, daß es also gehen wurde, zu welchem Ende er ihm bann mancherlei Thiere zu seiner Speise und Rleidung geschaffen, so hat er den Menschen dennoch in das wahre Bild Gottes aus himmlischer Essenz geschaffen, auf daß er dasselbe Bild, so es siele, mochte wieder in seinen Statum bringen durch eine neue Bewegung und Wiedergeburt, wie in Christo geschehen ist.

17. Unfer Schreiben langet alleine bahin, zu forschen bas Bitd Gottes, wie bas erschaffen, und wie es verborben, und wie es wiesber soll in seinen ersten Statum kommen, bie neue Wiedergeburt aus Christo recht zu verstehen, und ben innern und außern Menschen zu erkennen, was der sterbliche und der unsterbliche sei, und wie er flerblich worden; auch wie ihm zu thun sei, daß er wieder

in feinen erften Statum tomme.

## Das 22. Kapitel.

Gen. 3, 6.

Bom Urstand ber wirklichen Sunde und von ber Erwedung Gottes Zornes in menschlicher Eigenschaft.

Die Schrift saget, Gott habe alle Dinge durch sein Wort gemacht, und ohne basselbe ift nichts gemacht, was gemacht ist. Joh.

1, 3. Aus seinem ausgesprochenen Worte (welches in Berbo Kiat
wesentlich watb) sind alle Dinge in Kormungen gegangen: erstlich
in ein Ens oder Bezierbe einer Eigenschaft, und aus derselben Eigenschaft in eine Compaction des Sulphuris, Mercurii und Salis,
als in eine gesormte Natur, und aus demselben Ente in der geformten Natur wird das Wort ein kreaturliches Leben, und suhret
sich aus der Compaction des Sulphurs, Mercurii und Salzes aus
dem Körper aus, das ist, es offenbaret sich im lautbaren Wesen,
zu welchem Ende Gott die Natur und Kreatur geschaffen hat.

2. Also hat eine jebe Kreatur ein Centrum zu seinem Aussiprechen ober hall bes geformten Worts in sich, beibes die ewigen und zeitlichen; die unvernunftigen sowohl als der Mensch: benn das erfte Ens ift aus Gottes halle durch die Weisheit aus dem Centro zum Feuer und Lichte ausgesprochen worden, und ins Fiat gefasset,

und in eine Compaction eingangen.

3. Dasselbe Ens ist aus bem Ewigen, aber die Compaction ber vier Elemente ist aus der Zeit. Also lieget in jedem Dinge ein Ewiges in der Zeit verborgen, es sei in den lebhaften oder untebhaften, in Elementen und Kreaturen, in wachsenden und stillsstehenden. In jedem ist das erste Ens, daraus die Form der Compaction (welche aus der Zeit ist entstanden) als ein ewiges aus dem ewigsprechenden Worte durch die Weisheit aus der geistlichen Welt Wesen in eine Zeit gesprochen, als in ein gesormt Wesen, nach dem geistlichen Ente, welches Ens von keinem Element, von nichts mag zerbrochen werden.

4. Und obwohl die elementische Compaction, als das Corpus (welchen das Ens an sich gezogen, das ist, aus sich ausgehauchet, als einen außerlichern Grad) vergehet und zu nichts wird (benn es hat zeitlichen Unfang), so kann boch das erste Ens nicht vergehen: wie man denn siehet, daß alle Dinge wieder in ihre Mutter eingehen, daraus sie sind entstanden und ausgangen, als in die vier

Elemente.

5. In solcher Betrachtung finden wir den wahren Grund der Sunde Urstand. Allbieweil dem Menschendilde (in sein Ens) ift das lebendige, träftige, verständige, redende Wort aus allen drei Principlen jum Berstande eingeblasen worden, daß er die Eigenschaften der Compaction des Sulphuris, Mercurii und Salzes sollte und konnte regieren; so hat er denselben Berstand, die das sprechende träftige Wort wieder in die Compaction der Zeit (als in den irdischen Limum) eingesühret: allda dann das Fiat der Zeit im Corpus aufgewacht und den Verstand, als den eingeblasenen Hall, in sich gesangen genommen und sich zum Herrn über den Verstand gesestet hat.

6. Also sehen wir nun ist mit großem Jammer, wie es uns gehet, daß, so wir wollen reden (und ob sich gleich das verständige Wort im innern Ente fasset und will die Bahrheit offenbaren), wie es alsobald die aufgewachte Sitelseit im irdischen Limo des Korpers fahet und in seine Sigenschaft qualificiret, daß also das Wort des menschlichen Berstundes Lügen, Bosheit, Falscheit und spissfindige Leichtfertigkeit aus sich aushallet; in welchem hall sich des Leufels Begierde einmischet und zu einer Substanz der Sunde machet,

welche bas Reich Gottes Bornes fabet.

7. Denn in welcher Eigenschaft sich ein jedes Wort im menfchlichen Salle, im Aussprechen formet und offenbaret, entweder in Gottes Liebe, als im heiligen Ente, ober in Gottes Jornente, von bemselben wirds hingegen, wenns ausgesprochen wird, eingenommen. Das falsche Wort aus falschem Ens wird vom Teufel inficiret und zum Berberben versiegelt, auch ins Mysterium des Bornes, als in der finstern Welt Eigenschaft eingenommen. Ein jedes Ding, woraus

es urftanbet, barein gehet es auch mit feinem Ente.

8. Weil benn das redende Wort eine gottliche Offenbarung ift, damit das ewige Wort Gottes sich hat geoffenbaret, und dassetbe redende Wort hat in den Menschen eingeblasen, so ist und ist zu entsinnen, was der Mensch mit diesem redenden Worte offendare. Das verstehet also: fasset die menschliche Lust und Begierde (welche das Siat oder Schöpsen des menschlichen Worts ist) die Form des Worts im heitigen Ente, als im himmilichen Theil der Menschbeit, so hallet das Wort aus heiliger Kraft und redet der Mund die Wahrbeit.

9. Wo aber aus ber Sitelleit, aus ber Schlange Lift, weiche Eva in sich impressete, und ihre Klugheit bamit erwedte, so hallet bas Wort aus bem Ente ber finstern Welt, als aus bem Centro zum Feuerworte, und bahinein gehet es auch in seinem Ente, wanns aus ber Form ausgehet, als aus bem Munde; und wo es nun hingehet, da wirket es Frucht.

10. Gehet es in einen andern Menschen, in bem ber Sunger ber Lift und Eitelkeit in Begierbe offen ftehet, in fein Geblufe bes

Bones voer Gebors, fo wirds alfobalb als in einen fruchtbaren Ader eingenommen, bekleibet und traget solche bose Frucht, baraus auch folde fcarfe Worte und flachlichte Dornen bes Teufels in teuflischer Effenz ausgebrutet werben.

11. Gehets aber leer aus, nur in falfcher Imagination, fofleigets in Willen bes Gemuthes und faffet fich im Gemuthe in eine. Subftang ju einem Gige bes Teufels Begierbe, ju feinem Raub-

folog, bas er im Denfchen bat.

12. Ist aber, daß das faliche Wort gegen einen heiligen Menschen in Schmach und Lästerung ausgehet, und es der Heilige in sich nicht will einlassen und fich im bosen Theil der Eigenschaft mit einem dergleichen bosen Worte erwecken: so nimmts Gottes Srimm an außer dem Menschen, und wird damit machtig entzündet, und nicht allein das innere Ens Gottes Jornes nach der geistlichen sinsten Welt Eigenschaft, sondern es wird auch das außere Ens des Erinmes in Turba magna damit angezündet, und schwebet dem gettlosen Wenschen auf seinem Kopfe und rings um ihn her, und wird damit gesasset, gleich als saße er im höllischen Feuer.

13. Davon sagete Chriftus, daß, wenn uns der Gottlose fluchte, so sollten wir ihn segnen, Matth. 5, 44. das ist, das Bort der Liebe gegen sein feurisches Wort gegenhallen und sein Wort der Basheit nicht in uns einlassen, daß es wurzle; so fahret es zurtid, und fahet den gottlosen Lasterer selber; denn Paulus saget: Wir sammlen ihm feurige Kohlen auf sein Haupt. Rom. 12, 20.

14. Denn ein jebes menschliches Wort gehet aus einem Emigen, entweber aus bem Ente Gottes Liebe, ober aus bem Ente Gottes Bornes; und so es nun aus bem Ende ausgeführet wird, als aus feiner eigenen Statte ober Mutter, so will es wieber eine

Statte feiner Rube haben, barinnen es wirte.

15. Mag es nun außer dem gottlofen Menfchen (ber es erwecket und aus feinem Ente gebieret, und in einen hall oder hals liche Substanz einführet) nicht in einer Gleichheit fahen, ruhen und wirken; so empfahet oder umfahet es feinen Aushaller, der es hat in eine Substanz gebracht, und gehet mit seiner Wurzel wieder in seine Mutter, daraus es ist entstanden, als mit dem entzündeten Beiste, und mit der Substanz (als im gefaßten Wesen) umfahet es des Aushallers Corpus, als-die außere Estenz des außern Sulphurs.

16. Denn ein jedes Wort, wenn es ausgesprochen ift, so iste außerlich gemacht worben, benn im Aussprechen nimmts ber außere Seift, als bas außere Theil ber Seele mit zu seinem Wesen. Also gebets auch hernach, wenn sichs im Grimme hat angezündet, und wenns vom Teufel im Aussprechen ber Schlange Lift ist inficiret worben, wieder in bas monstrossische Bild, in Leib und Seele ein; und wirket nach seiner entzündeten, vom Teufel inficirten Gigen-

wie benn vor Augen, baf aus mandem gotflofen Dunbe nichts

als Eitelfeit ausgebet.

17. Hinwieder ist uns auch ein großes zu bedenken wegen ber Schlange List, daß, so der Teufel das Wort (wenn es im herzen geboren ist, und in seinem Ente gefasset, und daß es der Wille hat eingenommen, und zur Substanz gemacht) hat insiciret; so hält es dieselbe Schlangenlist in des Teufels Raubschlosse, als ein sein geschmücktes Kählein, wie die Schlange am Baume liegend mit Eva freundlich sprach, die sie die könnte in der Begierde sahen: also thut auch das falsche, listige, gefaste Schlangenwort, das gehet aus dem falschen Herzen, als ein liebliches, wohlredendes Thierlein, und beiset sich heilig, die es eine offene menschliche Begierde erblicket, die es gern zu seinen Ohren einnimmt; da entblößet sichs, und fähret in dieselbe Begierde ein, und machet ihm eine Stätte zu seinem Wirzen und Wiedergebären.

18. Davon kommen nun bie falfchen heimlichen Berleumber, Uebeldeuter, Berkehrer, heimliche Lugner, die vorn ichon und hinten eine Schlange find, die Ehrenabschneiber, Meuchelmorder; und in dieser falschen, glatten, wohlgeschmudten Schlangeneigenschaft ist bes Teufels Rathhaus, seine Schule, da er der Even Kinder seine Kunft lehret, als Gautelei, Narrerei, hoffart, Geiz, Neid, Jorn und alle Untugenden aus dem Abgrunde der finstern Welt Eigenschaft.

19. Also regleret der Teusel den Menschen (durch der Schange listige Essen) in Leib und Seele, und wirket Greuel mit Greuel, Boses mit Bosen, Sunde mit Sunden. Und das ist der erste Urstand der wirklichen Sunden, das Eva und Abam der Schlange listige Essen, (welche der Teusel hatte insiciret) in sich, in ihre Besgierde einführeten, und sich alsobald an dieser monstrossischen Schlange monstrossisch machten, davon in ihnen der finstern Welt Essenz aufwachte, das alsobald das geschahe, so schöpfete der Wille in diese monstrossische Eigenschaft, und fassete sich in ein substantialisches Wort.

20. Also warb bas Wort im Menschen in Sottes Jornes Eigenschaft, als in der finstern Welt Ente auch offendar; und also redet nun der Mensch Lügen und Wahrheit, denn es sind zweierlei Ens in ihm, als eines aus der finstern Welt mit der Schlange und Teufels Begierde erwecket, und eines aus dem himmilichen Limo; welches nun im Menschen beweglich ist, darinnen fasset der freir Wille das Wort, das ist, daraus gebäret er eine Frucht aus göttlichem ausgesprochenen und geformten Worte, die wird wieder von der Gleichheit eingenommen, entweder in himmel oder Holle, das ist, in der Finsternis oder Licht.

21. Denn die zwei Belten find in einander als Eine. Der Gottlofe formet und machet Gott ein gutes Wort in seinem Grimme zum Tode, als zum Stachel des Todes und der Bolle; und der heilige formet und machet Gott aus seinem guten Ente ein gutes

Wort jum heltigen Leben und Wirten, wie die Schrift klar faget: Der heilige ift Gott ein guter Geruch jum Leben, und der Gotts lose ein guter Geruch jum Lode, als jur finstern Welt. 2. Kor. 2, 15. 16.

22. Ein jeder Menich ift nun ein Schöpfer feiner Borte, Rrafte und Befens: was er aus feinem freien Willen machet und icopfet, bas wird als ein Wert bes geoffenbarten Worts in jede

Eigenschaft in Die Gleichheit eingenommen.

23. Denn in der finstern Welt ift auch Gottes Wort, aber nach ihrer Sigenschaft, offenbar, wie die Schrift saget: Welch ein Bolt es ift, einen solchen Gott hat es auch. Gottes Wort ift in allen Dingen offenbar, in jedem Dinge nach seinem Ente, daraus der freie Wille ausgehet: der freie Wille ist der Schöpfer ober Macher, bamit die Kreatur im geoffenbarten Worte machet.

24. Es ist tein Kraut noch ander Ding, was man nur nennen mochte, barinnen nicht ein Ens aus bem geoffenbarten Worte liege, beides ein Ens nach Gottes Liebe und Jorn, nach bet finstern und Lichtwelt; benn biese sichtbare Welt ist aus bemselben Worte aus= gehauchet worben. Nun hat ein jedes Ens bes ausgehauchten Wortes aus seinem Ente wieder einen freien Willen, aus sich zu hauchen

eine Gleichniß nach fich.

25. Das ift aber nun das größte Uebel, daß das Ens in feinem Centro ift aus der Gleichheit ber Eigenschaft gegangen in eine Erhebung, als aus einem einigen Ente in viel Entia, in viel Eigenschaften, baran ber Teufel als ein hierarcha bes Loci biefer Bett, sowohl ber Fluch Gottes über die Erde Schuld ift; welchen

Finch ber Menfch erwedete.

26. Denn ist traget sich nun ein bofes Ens aus ber erwedten Eigenschaft in ein gut Gefaß ein, und verberbet bas Gefaß, baraus ber freie Wille soll aus guter Eigenschaft schöpfen; so mischet sich bas Bose ins Sute, und gehet mit einander wieder im geformten Worte in eine Substanz ein; als, ein boser Mensch erwedt oft in einem Guten, der es nie hat zuvor in Willen gefasset, ein boses Wort und Werk.

27. Denn ber Born ift im menschlichen Ente rege worden und hanget am guten Ente an, und ber Mille ber Feuerseele ist frei, er schöpfet sobald im Bornente als im Liebeente; auch ift in manschem ber Liebe Ens ganz unmächtig und gleich wie tobt ober erloschen, der wirket nur aus ber Schlange Listigkeit Frucht in Gottes Born; und ob sein Mund gleich in der Schlange List im Schein des heis ligen Worts heuchelt und sich als ein Engel darstellet, so iste boch nur der listigen Schlange Enst und Form im Lichte det irdischen Ratur, und betreuget sich der Mensch selber.

28. Darum faget Chriffus: Es fei benn, baf ihr umtehret und werbet als, bie Rinder, fonft konnet ihr Gottes Reich nicht feben.

Motth. 18. 3. Der freie Wille muß ganz and ber Schlenge Ensausgehen und wieder in fein himmlisches Ens., das in Abam verblich, in Geift Christi eingehen, und dasselbe Ens in seinem Hunger ber Begierde wieder erwecken, daß er im neuen erbornen Worte, in der Menschheit Christi (welches sich in menschlicher Sigenschaft in ber Person Christi, in der großen Lieberigenschaft erweckte) auch wieder erweckt und in ein lebendiges Ens geboren werde; da dann der freie Wille ein neues unverständiges Aind wird, und der Schlange List nicht mehr will noch eintasset, anders kann der freie Wille nicht Gottes heiliges Wort in sich sormen und offenbaren. Der freie Wille muß nur aus einem guten Ente schöfen, will er im

beiligen Borte wirten und leben.

29. Das wir aber von der Schlange Lift schreiben, von ihrer geschmuckten Aunst und falschen Augend, so verstehet unsern seine scharfen und eröffneten Sinn aus Gottes Rath also. Der Schlange Ens und Urstand ist eine Jungfrau der himmlischen Pomp gewesen, eine Königin der himmel und Kustin der Wesen Gottes, gefasset im Fiat der göttlichen Begleede, durche Feuer im Licht, inmaasen der hierarcha Lucifer dergleichen war, und in der Schlange Ens safest Lucifer in himmlischer Vomp, der hat das Ens, daraus die Schlange erschaffen ward, insiciret, und der sinsten Welt. Eigenschaft darinnen erwecket (als das Gentuum der ewigen Natur, daraus Boses und Gutes urständet). De sich aber das Sute im Feuer ins Licht scheidete und das Bose in die Finsternis, so ist der Schlange Ens, welches gut war, mit der Finsternis insiciret, exstalled und besessen, welches gut war, mit der Finsternis insiciret, exstalled und besessen, welches gut war, mit der Finsternis insiciret, exstalled und besessen, welches gut war, mit der Finsternis insiciret, exstalled und besessen, welches gut war, mit der Finsternis insiciret, exstalled und besessen, welches gut war, mit der Finsternis insiciret, exstalled und besessen, welches gut war, mit der Finsternis insiciret, exstalled und besessen welches gut war, mit der Finsternis insiciret, exstalled und besessen welches gut war, mit der Finsternis insiciret, exstalled und besessen welches gut war, mit der Finsternis insiciret, exstalled und besessen welches gut war, wie der Finsternis insiciret, exstalled und besessen welches gut war, wie der Finsternis insiciret, exstalled und besessen welches gut war, wie der Finsternis insiciret welches gut war, wie der Finsternis insiciret geschieden war welches gut war welches gut war welches gut war welches geschieden war welches gut war welches

30. Denn eine folche Lift begehrete eben ber Tenfel, welche thn in bem ewigsprechenden Worte auch in einer folchen Sigenschaft fing, und barein zur Ewigkeit bestättigte: benn es ist in Gott auch Wunder, wie aus einem Guten moge ein Boses werben, auf bas bas Gute erkannt und affenbar werde, und sich die Kreatur terme vor Gott fürchten, und bem Geille Gottes ftille halten, daß er allein im ewialprechenden Worte erwecke, und durch die Kreatur mache

und thue, mas er wolle.

31. Und zu bem Enbe ift Lucifer im Grinume verschlungen worben, bieweil fein freier Wille aus der Gelaffenheit von Gottes Geift abwich ins Gentrum zum Eigenmacher und Schöpfer, daß die Engel einen Spiegel hatten an diesem abgefallenen Furften und großmachtigen hierarchen; benn bas Reich Gottes, das Gettes Reich genannt wird, ftehet in der hochsten Demuth und Liebe, und gar nicht in grimmer Feuersmacht, sondern in Lichtfeuersmacht, als in Kraft.

32. Des Teufels Reich aber, barnach er fich febnete, ftund in ber grimmen Feuersmacht, aber dieselbe ward ihm in feinem Low im Wefen genommen, und ward er ausgespeiet in den ewigen hunger

bet Rinfternif.

33. Daß er aber bas Ens ber Schlange (welche also liftig war) hatte insiciret und besessen, siehes man an ihrem Körper, weisches nur ein durrer, hungriger Balg A, und sich im Schwanze mit Gift füllet, in welcher Eigenschaft die große List entstehet, und barum träget die Schlange den Gift im Schwanze (welcher bald mag abgestreifet werden), daß ihr derselbe ist im Ansange in das jungfrautiche Ens eingeführet worden.

34. Denn die Schlange ift darum eine Jungfrau genannt, noch der Ewigkeit Recht, daß sie beide Tincturen hat (welches sonst in keinem Geschlecht der Irdischen ist), aber iho im Fluche Gottes. Jedoch wußte es der Kunstler, was ihr Pertein ist, er sollte sich bessen. Jedoch wegen der Welt falschen Begierde, die nur die foliche Magiam suchet, ists verdorgen blieben; auch um dese

willen, bag ber Gottlofe feine Strafe trage.

35. Denn das Perlein der gangen Welt wird mit Flisen getreten, und ist nichts gemeiners als dasselbe, und ist doch verborgen,
wif das das Heilige nicht in ein gottloses Ens eingeführet werde,
das es nicht werth ist, und Gottes Kraft und Wort dadurch in
der jungfräulichen Essen in eine schlangische eingeführet werde, wie
bei der Schlange zu verstehen ist; den Unsern allhie genug verstanden.

36. Alfo verstehen wir grundlich ben Urstand der Sundens geburt, wie die Sunde im menschlichen Warte geboren und eröffnet werde, und wie Gott in seinem ausgesprochenen Worte, im mensch- liden Wied-raussprechen erzürnet werde; benn der Mensch träget bas Wort, das himmel und Erbe geschaffen hat, in seinem Ente,

benn daffelbe Wort ift zur Substanz worden.

37. Nun hat Gott bem Menschen die lebendige Seele, als ben Urftand aus allen brei Principiis, als einen Geist des geformeten Borts, in sein Ens, als ins geformte compactirte Bort, eingesblasen. Derfelbe Urstand hat nun wieder Macht in bem Ente, als in bem geformten, compactirten Borte zu schöpfen, und wieder einen

fermlichen Sall ju gebaren.

38. Weil aber in Abam und Eva ist ber Schlange List, als bes Teufels eingesuhrte Begierbe, in ihrem Ente, als in ihrem compactiren und geformten Worte offenbar worden; so schöpfet nun ist der freie Wille aus dersetben Schlangenessenz eitel Natterngist und Tod, und formt sein Wort darinnen, es sei denn daß des Weibes heiliges Ens oder Saame sei wieder in der neugedornen Liebe Sottes in Christo aufgewecket, so mag der freie Wille in demsselben heiligen Ens schöpfen, und dem Schlangen und Teufelsens im Jorne Gottes den Kopf gertreten, das ist, den dosen Willen, der sich immer aus der Schlange Ente mit in die Formung der Worte fasset, verwersen, anpfuien, und im Willen der Sedanken mit des Weibes, als Christi, Ente zertreten, und für Teufels Oreck mit bes Palten; welches in den Kindern Gottes ein stetiges Streiten

zwischen ber Schlange Ens im Fleische, und bann zwischen bem wiederaebornen Ens bes himmlischen Abeils ift.

39. Also wiffet dieß: Allet Gebanke, ber sich im Willen formet, daß ber Menich in eine Luge, ober was anders das falich ift, williget, ober so sich sein Wille in etwas Unrechtes schöpfet, und das Geschöpf in die Beglerbe einführet, daß es der Mensch gern wollte thun, oder im falschen, bosen, geformten Worte aussprechen, so er nur konnte, und es Furcht oder Schande halber muß bleiben lassen: das ist alles Sunde, benn der Wille hat sich in der Schange Ens geformet.

40. Aber bieses, so sich ein guter Wille im guten Ens schöpfet, und aber die bose Begierde mit anhanget, und will das vergisten, so der gute geschöpfte Wille das Bose überwindet und von sich aussstößet, daß das Bose nicht mag in die Compaction oder Substanz gefasset werden: so ists keine Sunde. Und odwohl die bose Bezgierde, welche an der guten anhanget, Sunde ist; so es aber der gute Wille nicht mit in die Substanz einfasset, sondern als ein Boses aus dem guten Willen wegwirft, so kann die Sundenbegierde nicht ins Wesen eingehen, und hat der gute Wille kein Boses hiermit gewirket, so er nicht hat in der Schlange List eingewilliget.

41. Eine jede Sunde wird aus fremdem Ens geboren, so bet freie Wille aus dem Ens ausgehet, barein ihn Gott hat geschaffen. Die Sunde, so im freien Willen in fallcher Sucht geschöpfet und im Ente des Willens ins Wesen gebracht wird, das der Mensch gern wollte Unrecht thun, so er nur konnte darzu kommen, ist auch groß vor Gott; so sie aber in ein handthatig oder mundlich Wesen eingehet und Menschen beleidiget, die ist doppelt, denn sie ist in ihrem eigenen Ens geformet, und formet sich auch in dem, darein sich das falsche Wort einführet, soferne das falsche Wort im Ausssprechen eine Statte der Ruhe findet, da es wirken kann.

42. Und barum foll bas heilige Bort bas falfche richten, wie auch am Enbe biefer Beit wird bas heilige Bort alle fallche Bilbung, alles bas was in ber Schlange Ens ift gebilbet worden, von

fich ausftogen und ber finftern Belt geben.

43. Alle biejenigen, welche bas Wort in fich in ihrem Teus fels und Schlangenens fassen, und führen es gegen Gottes Kinsber, in welchen bas heilige Ens offenbar ift, und erwecken in ben Kindern Gottes auch ein Aergerniß, daß sich ber freie Wille in ihn nen auch in der Schlange Ens fasset, als im Jorne und Widers willen, da sich benn allezeit das heilige Ens mitfasset, und der Eifergeist gehet: dieselben falschen Anfänger und Ursacher fündigen alle wider ben heiligen Geist.

44. Denn fie entruften ibn, bag er muß burch ben Born ber Rinber Gottes gehen, bavon er fich icharfet, und manchmal in ber Turba ber Kinder Gottes mit ausgehet, und bem Gottlofen über

seinen hale kommt, wie beim Elia und Mose zu sehen ift, auch beim Elisto, ber ben Knaben fluchte, baß sie bie Baren zerriffen, 2. Reg. 2, 24. und beim Elia bas Feuer bie zwei hauptmanner mit ihren funfzigen verzehrete, 2. Reg. 1, 9—12. Denn also gehet bas Schwert Gottes burch ber heiligen Kinder Mund; so der heislige Seift enteisert wird, so erwecket er Turbam Magnam, welche bas Schwert über ein gottloses Bolk führet, und bas auffrisset.

45. Also verstehets boch nur genug! Der Mensch hat Gottes Bort in sich, bas ihn hat geschaffen; verstehet, bas Wort hat sich mit dem Schaffen eingefasset und geformet, beides in seiner Helt; benn ber Limus der Erbe, oder die Erbe selber, ist durchs Wort gefasset und compactivet worden: sie ist das geformte Wort, das in göttlicher Begierde, als im Fiat, seinen Ansang genommen, ein ausgehauchter Brodem vom Geiste Gottes aus Liebe und Jorn; darum ist sie bose und gut, aber das Bose war verborgen und im Lichte als ganz verschungen, wie die Nacht im Tage.

46. Aber die Sundenbegierde im Lucifer und Abam hat ten Born erwecket, daß er ist wesentlich offenbar worden. Nun ist die Porte des geformten Wortes, beides in der Liebe und Born, in der Erde und auch im Limo der Erde, als im Menschen offenbar, sowohl auch im freien Willen des Menschen; was er nun ist in seinem freien Willen formet und saffet, das hat er gemachet, es sei

But ober Bofe.

47. Run soll aber bas Bose in Sottes Gerichte vom Guten geschieden werden, und in welchem Theil der menschliche Berstand (als die Seele) wird gefunden werden, dahin muß sie mit eingehen als in ihr selber gemachtes Wohnhaus; und darum saget Christus: Ihre Werke folgen ihnen nach und sollen durchs Feuer bewähret werden. Item: Sie sollen am Ende, wenn die Bucher der Essenz werden aufgethan werden, nach ihren Werken gerichtet werden. Apok. 20, 12. Denn das Werk Bose oder Gut umfähet die Seele, sie gehe denn gänzlich davon aus, und zerbreche dasselbe wieder durch Berschnung seines beleidigten Bruders, und ersäuse die Substanz im Blute und Tode Christi; anders ist kein Rath.

48. Darum foll ber Mensch bebenken, mas er reben mill, benn er rebet aus bem geformten Ens gottlicher Offenbarung; und soll sich wohl besinnen, ehe er etwas im Willen fasset zu thun, und ja nicht in Splitterreben einwilligen, ober bie verjahen, weber

beimlich noch öffentlich.

49. Denn alle Splitterrebe gehet aus der Schlange Ente; alle Fluche, Schworen und Stachelreben gehen aus der Schlange Ente; und ob es gleich follte Schimpf sein, so hat sich boch der Schlange Ens mit ans Gute angehenet, und mit dem Worte compactiret: danum saget Christus: Ihr sollet nicht schworen; Eute Rede sei

In, Ia, Nein, Rein, was barüber ift, bas ist vom Uebel, bas ist, aus der Schlange Ens geboren. Matth. 5, 37.

- 50. Me Flucher und Schwörer haben ihren freien Willen (als ble erme Seele) in die Ettelkeit der Schlange Entis eingeführet, und formen ihre Schwüre und Flüche sammt aller üppigen Rede, die da geschieht in der Schlange Ens, und saen in Sottes Jorn ein; dagegen formen alle Kinder Gottes, denen es auch Ernst ist, ihre Worte im heiligen Ente, sonderlich das Sebet: wenn sich der freie Wille der Seele im heiligen Ente (welches durch Christi Menscheit ist eröffnet worden) saffet, so formet er das wahre, wesentliche Wort Gottes in sich selber, daß es zur Substanz wird.
- 51. Darum faget St. Paulus: Der Geist Gottes vertritt uns machtig vor Gott, nachdem wie es ihm gefällt, benn ber Geist Gottes wird in der Begierde des heiligen Worts geformet: er wird gefasset; und basselbe Fassen ifts, bas Christus saget, er wolle uns fein Fleisch zur Speise geben, und sein Blut zum Trante. Joh. 6, 55.
- 52. Der feelische Wille fasset Christi End, und in Christi Ente ist das Wort Christi, das Mensch ward, das fasset der Seele Begierde oder Fiat in seinen, in Abams verblichenen heiligen Ensein: und allbie stehet Abam in Christo auf, und wied Christus nach dem himmlischen Ente und gottlichen Worte; und aus diesem Ente Christi gehet gottliche Erkenntnis aus dem Worte Gottes.
- 53. Alfo find die Kinder Gottes Tempel des heiligen Geiftes, ber in ihnen wohnet, und alfo reden fie Gottes Wort, und außer birfem ift kein mahres Wiffen noch Wollen, sondern eitel Fabel und Babel, eine Verwirrung der liftigen Schlange.
- 54. Darum hieß Christus die Pharister Ratterngezücht und Schlangengerede, Matth. 23, 33. und ob sie schon die Johenpriester waren; benn er kannte sie in ihrer Essen, daß ste ihren Witten betten in der Schlange Ente geformet: in ihrem Munde führeten sie Wosse, und darein mischeten sie der Schlange Ens; wie noch heutiges Tages von Vielen geschiehet, da der Menschentenset Gottes Wort auf der Zunge führet und aber damit nur der Schlange Ens verdirget, und das teuftische Ens mit in das duchstadische Wort einführet, daraus Babel, die Mutter aller geistlichen hurerei, erboren ist, ein eitel Wortzanken, da der Teusel und der Schlange Ens wider das göttliche Ens im geformten göttlichen Worte lauset.
- 55. Aber also muß es geben, auf baß bas geformte und gefassete Wort in Gottes Kindern geschäfet und gentet wird, und
  die Wahrheit emporsteiget. Lieben Brüder, ein solches haben uns
  Abam und Eva angeerbet, und bas ist die Ursache, daß der Leib
  sterben und gang verwesen, und wieder in sein erstes Ens eingehens
  muß, denn der Schlange Ens muß gang weg, es kann Gottes Reich
  nicht erben.

68t Das erfle Ent, bas im Lime ber Erbe, im Berbo Rigt comuliert marb, bas muß in Chrifti Goift gang verneuert merten, will es Gottes Reich befigen. Bleibet es aber im Schlangenente gefangen, fo wird es emig nicht mehr offenbar werben; verflehet bas belige Ene, bas in Abam verblich, und in ber Schlange Ente ges fangen ward, badurch ber Tod ins Kleifch tam.

57. Darum foll fich ein Menfch bebenten, mas er rebet, gebentet und thut, daß er nicht bie Gebanten in ber Schlange Ente foipfe, und faffe nicht einen Willen ins Bemuthe im Schlangenente, ber Teufel feset fich fonft barein, und brutet einen Bafilieten

me, ats eine bellifthe Form im Worte.

58. Denn aller Grimm, ber fich im Denfchen faffet gur Rache, ber urftanbet erfflich in feinem Gentro aus ber finftern Beit Datur und Gigenschaft, ale in Gottes Borne, und formet fich fetner in ber Schlange Gute gur Substang. Es fei ein Eifer wie er wolle, fo er fich in einen Grimm jur Gelbftrache einführet, fo ift er in ber Schlange Ente geformet, und ift teuflisch.

59. Und ob berfeibe Denfch gleich ein Prophet und Apoftel wate, und fich in Selbstrache im Grimme einführete, fo ift diefe Subftang aus bem Borne Gottes in ber Schlange Ente geformet, und gehet im Grimm Gottes; und eifert barinnen ber Born Gottes, welcher fich manchmal in ben beiligen Rindern Gottes alfo erbebet und formet, bag bie Beiligen über ihren fürgefesten Billen muffen ben Gottfofen ble Turba über fein Saus, auch über Leib und Seele fatren : Bie beim Dofe an Rorah, Datan und Abiram, weiche bie Erbe verfchlang, Rum. 16, 28-33. fowohl beim Elia im Beuer ber grei Sauptleute über Funfgig, welche bas Feuer frag, and bei Elifdo und vielen Dropheten ju feben ift. 2 Reg. 1, 9-12.

60. Und trefflich viel Erempel in ben Geschichten bavon gu finden, wie oft Gottes Rinder haben muffen bas Schwert ber Turba in fic fibren; wie ein großes Erempel an Simfon, auch beim Ifua, mit bem Kriegen, sowohl auch beim Abraham gu feben ift, wie ber Eifer Gottes fich in ihnen entjundet, bag fie, in ihrem Eifergeifte im Borne Gottes oft haben Turbam Magnam erwedet, und große Strafen und Plagen über gange Lander erwecket: wie

Dofes in Megypten mit ben Plagen über bie Megypter that.

61. Diefes muß man aber unterscheiben, ob fich ber Gifer Gottes in einem beiligen Denfchen ohne feinen gefchopften Billen mmedte, und ibm bas Schwert Gottes Bornes gabe von benen, fo in ihren eigenen Bebanten im Grimme Gottes fcopfen, und ben sefconften Billen in ber Schlange Ente einführen und zur Subflang machen, bas ift Gunbe, und obe ber Beiligfte thate.

62. Darum lehrete uns Chriftus in ber neuen Geburt fo trefflic die Liebe, Demuth und Sanftmuth, und wollte, daß fich ein Cheift gar nicht rachen follte, auch nicht ergurnen; benn er fagte: Wer mit seinem Bruber gurnet, ber ist des Gerichts schuls big; benn ber Jorn ist eine Fassung in ber Schlange Ente, ber muß burch Gottes Gericht abgeschnitten werden von dem guten Wesen: und wer ba zu seinem Bruber saget Racha, ber ist bes Raths schuldig, Matth. 5, 22. benn die Begierde der Racha ursständet im Centro des sinstern, feurigen Rades der ewigen Ratur. Darum ist in der Feuerseele eine Form des Feuerworts eines Rades geboren, gleich einer Unstnnigkeit; und die seelische Feuersorm stehet in der Racha, als ein toll, unsinnig Rad, das die Essenz im Leibe verwirret, und den Verstand zerbricht, benn eine jede Rache begehret Gottes Vildniß zu zerbrechen. Also hanget die Seele am Rade der ewigen Natur, als am Centro der schrecklichen Angstzgeburt, wie vorn vom Centro der Geburt der Natur gemelbet.

63. Ferner saget Christus: Wer zu seinem Bruder saget, bu Narr, der sei des bollischen Feuers schuldig. Matth. 6, 22. Das geschieht also, wenn sich der gefassete Wille hat im Grimme Gottes Bornes gefasset, und in der Schlange Ens eingeführet, so stehet er im unfinnigen Rade als toll; und so er sich nun fasset und das Wort also formet, und in seinen Bruder wirst oder spricht, und zündet ihm auch einen Widerwillen an in der Schlange Ende, der brennet in seinem Wortaussprechen im Feuer Gottes Jornes, und

ift bef schuldig, benn er hats in feiner Rache angegundet.

64. Darum fagte Chriftus: Wenn bu willft beine Sabe opfern, so verschne bich vonehe mit beinem beleidigten Rachften, Matth. 5, 24. benn er führet bir sonft seinen Grimm in bein Opfer, und halt bich in beiner Begierbe gegen Gott auf, daß bu nicht tannft bas heilige Ens erreichen, welches bir sonft bie Turbam abmaschet

in beinem entjundeten Gfel.

65 Denn das Wort Narr ift in sich selber in der Effenz anders nichts, als ein entjundet grimmig Feuerrad, eine Unsinnigkeit; und wer seinen Nachsten unbillig also heiset, der hat ein Wort im Feuerrade und im Grimm Gottes geboren, und ist deß schutbig; denn das geborne Wort urständet aus der Seele und Leibes Ente.

66. Ein jebes Wort, wenn fiche formet, erwecket erftlich fein eigen Ene, baraus es urftanbet, alebann fuhret fiche burch ben Raih ber funf Sinne aus gegen feinen Bruber; fo einer nun ein folch grimmig, freffenb Feuerwort gegen feinen Bruber fuhret, ber

fdet in Gottes Born ein, und ift berfelben eingeflieten Frucht, fo bie aufgebet und machfet, foutbig.

67. Darum bebenke, bu Mensch, was bu gebenkeft, rebest, ober begehrest zu thun, beschaue dich allezeit, in was Eifer bu stehest, ob er gottlich ober beiner eigenen vergifteten Natur sei! Du Bater, bu Mutter, bu Bruder, und bu Schwester, die ihr aus Einem Geblute kommet, aus Einem Ente, und mit einander

inqualiret als' ein Baum in seinen Aesten, bebenke, was du beis nen Mitzweigen und Aesten für einen Schall in des Lebens Ens einführest, obs Gottes Liebewort oder Jornwort sei? So ihr das eingeschrte Bose nicht wieder mit Liebe zerbrechet, und das Liebes end in den Jorn einführet, so muß die Substanz vor Gottes Gezichte und im Feuer Gottes geschieden werden, gleichwie der Teusel vom guten Ente geschieden ist: also auch du, gottloser Mensch, mit deinem gottlosen gesormten Worte aus dem Ente Gottes Jornes.

68. Und barum hat Gott fein heiliges Wort aus feiner tiefeften Liebe wieder ins menschliche Eus eingeführet, dieweil es in Abam und Eva in Born eingeführet ward, daß der Mensch soll in dem eingeführten Worte der Liebe Gottes in Christo Tesu schöpfen, und ben grimmen Born in ihm zerbrechen. Und darum lehret uns Christus, daß er die eingeführte Porte zu Gott sei, daß er der Weg und das Licht sei, darum wieder in Gott eingehen, und das heilige Ens in ihm wieder gebaren.

69. Und barum wollte Chriftus nicht, bag wir uns sollen erfirmen und unsern Willen und Wort in Rache schöpfen; sondern so sie uns fluchen, so sollen wir fie segnen, und wer uns schläget, bem sollen wir nicht widerstreben, daß nicht unsere Aurba im neuzgebernen heiligen Ente Christi erwecket werde, und fuhre der Schlange Lift, Bosheit und Ens darein. Matth. 5, 44.

70. Sondern wir sollen in der Liebe werden als Kinder, die der Schlange Lift noch nicht verstehen. Darum sagen wir in götte kickentniss theuer, daß aller Zank, Geiz, Neid, Zorn, Rrieg, sallche Begierde, wie das Ramen haben mag, aus dem Centro der Rache des Grimmes Gottes, aus der sinstern Welt urstände, und in der Schlange End zum Wesen geschhret werde, da sich das falsche Schlangenens will in hoffart spiguliren.

71. Alles, was in bieser Welt um die Selbheit, zeitliche Ehre, Eigennut zu seinem Auffteigen strebet, bas ist aus ber Schlange Ente geboren, es sei reich ober arm, im Obern ober Untern, teinen Orden noch Stand, wie er heißt, ausgenommen. Alle Menschen, die sich Christen ober Kinder göttlicher Liebe nennen wollen, die mussen aus göttlicher Liebe im heiligen Ente wiedergeboren sein in ihrem ersten, in Adam verblichenen und verderbten Ente, oder ist keiner ein Kind der Liebe Gottes. Alle geizige Rachgerigkeit aller Stande, wie sie heißen, sind alle aus der Schlange Ente.

72. Nicht rebe ich von ben Aemtern, sondern von der Falfcheit ber Aemter: das Amt in seinem Stande ift Gottes Ordnung, so das in heiliger Begierde geführet wird, und aus einer gottlichen Burgel zum Guten urständet; wo aber nicht, daß es nur aus einer Burgel zur Gelbheit und Hoffart urständet, so ists von der Schlange Lift, und fähret ins Berderben.

78. Aller Krieg, wie ber heiße, urständet aus Gottes Jorne, und der den anschet, der thuts aus einer eigenen Begierde zur Selbheit, aus der Schlange Ente; es sei denn, daß solcher Krieg aus Gottes Geheiß urstände, daß sich ein Volk habe in seinem Srimm erdoren, daß es sein Jorn wolle auffressen, und ein hetligers an die Stelle ordnen, wie bei Iscael mit den Heiber geschahe: sonst ists alles in der eigenen Aurda in der Selbheit geboren. Keinem wahren Christen, der aus Christo geboren ist, gehoret das Schwert der Aurda zu erwecken, es erwecke es denn der Eifergeist Gottes in ihm, der dsters die Sande strasen will. Alles, was sich um der Selbheit, eigenen Ehre und Hosfart willen im Grimme erz hebet und zur Rache einführet, das ist vom Leusel, es sei edel ober unedel, keines ausgenommen, vor Gott sind sie alle gleich.

74. Das indische Regiment urständet aus dem Falle in der Schlange Lift. Als der Mensch aus dem Liebenstlen, aus gottslichem Sehorsam ausging, so mußte er einen Richter haben, der die falsche Begierde in ihrer Substanz strafete, und die falsche Sudstanz gerbräche. Darum ist die Obrigseit und Herschaft zu einem Schut der Serechten Substanz und Willen von Gott geordnet, und nicht zur Selbheit und eigenen Willen in Wollust, zum Berderben der Policeien, und zu unterdrächen den Elenden und Unvermögenden. Alles, was das thut, das ist aus der Schlange Ente entestanden, es gleise wie es wolle, und obs ganz mit Gold und Perlen, und gleich mit der Sonne bedeut wäre, so ist aus der Schlange Ente geboren, und hat der Schlange Ent in seinem Regiment, und sähret ins Verderben, es werde denn neugeboren.

75. Es ist alles abgottisch, was nicht aus ber Liebe Ente geboren wird, und nicht führet einen Willen ber Gerechtigkeit und Wahrheit, baß es will was Gutes auf Erben wirken, seinem Rachsten zu, bienen, benn wir sind in Abam alle Ein Baum, alle aus

einer einzigen Burgel entftanben.

76. Und Gott hat uns in seine Liebe gezeuget, und ins Paradels gesubret; aber ber Schlange Lift hat uns uneinig gemacht, bag wir aus bem Paradeis sind in ihre Schalkeslift, in die Selbsheit eingegangen: baraus muffen wir ausgeben, und in ein Kinderskleib eintreten.

77. Wir haben in dieser Welt nichts mehr zum Eigenthum als ein hemde, damit wir die Schande vor Gottes Engeln bebeden, daß unser Ekel nicht bloß stehe; das ist eigen und nichts mehr: das andre ist alles gemein. Wer zween Rocke hat, und so er siehet, daß sein Bruder keinen hat, so ist der ander Rock seines Bruders, wie und Christus lehret. Lut. 3, 11.

78. Denn wir kommen nackend zu biefer Belt, und nehmen kaum bas hembe mit, bas unfrer Schande Deckel ift; bas andre alles besiben wir entweber burch Amtsnothburft, ober aus Geig, aus

ber Schlange falichen Begierbe. Ein jeber Mensch soll seines Rachen Rus und Pflege suchen, wie er ihm biene und nute, gleichwie ein Aft im Baum ben anwen seine Kraft, Effenz und Wesen giebet, und in einer Begierbe wachsen und Frucht bringen. Also sind wir alle Ein Baum in Abam:

79. Sind aber in Abam in der Schlange Ente am Liebes willen verdeuret, und muffen alle in Christit Liebeente und Willen umgeboren werden: außerdem ift kein Aind der Liebe Gottes; und eb in wanchem etwas von gottlicher Liebe ware, so ists doch mit der Schlange Ente ganz verdeut, welches Teufelsens immerdar über die Liebe ausgennet und Frucht träget.

80. Se ift nicht Einer, ber Gutes thue in ber Selbheit und eigenem Willen, er verlasse benn im eigenen Willen alles, was er hat, bis aufs Kinderhembe; das foll er behalten für eigen, und Riemandem geben, benn es ist seiner Schande Deckel: das andre ift alles gemein, und er ist nur ein Diener und Amtmann dersselben, ein Pfleger und Austheiler eines jeden an seinem Ort.

81. Der den Armen, Elenden unter seiner Pflege laffet Noth leiden, und sommlet ihm zeitlich Gut zum Eigenthum in sein Gemuth ein, der ist kein Chrift, sondern der Schlange Kind; benn er lisset seine Zweige an ihm verdorren, und verstecket seinen Saft und Kraft vor ihnen, und will nicht durch seine Mitaste Früchte wicken.

82. Nicht verstehen wir hiemit ben gottlosen faulen haufen, der sich nur will saugen lassen, und nicht selber mit im Baume mitken und gebaren, daß man' ihm soll ben halb fullen, daß er Bollust und Sitelkeit treibe; sondern wir reden von den Zweigen, die im Baume stehen und mitwirken, und gern wollen wachsen und Frucht tragen, welchen die größesten Aeste dieser Welt den Sast entgeben und in sich behalten, daß sie als magere Zweiglein neben und unter ihrer Pflege verdorren: als da sind die Reichen, Gewalzigen und Edlen, mit denen redet der Eisergeist allhier, woserne-sie ihren Sast nur in sich behalten, und ihre Aestlein lassen verdorren, und ihnen den Sast gar entziehen, daß sie Aeste an der Schlange Baume sind, der im Fluche Gottes Zornes gewachsen ist, und zum Inner Sottes behalten werden, saget der Geist der Wunder.

## Das 23. Kapitel.

Ben. 3, 7-15.

Wie Gott Abam und seiner Eva, als sie waren in die Sunde und Eitelkeit eingegangen und in der Schlange Ens aufgewacht, wiedergerusfen, und ihnen den Orden dieser mühseligen Welt aufgeleget, und den Schlangentreter zu einem Gehülfen verordnet.

Als nun Abam und Sva vom Baum ber Erkenntnis Sutes und Boses hatten gessen, und von ber Schlange monstrossisch worden; so schreibet nun Moses davon also: Ihre Augen wurden ihnen aufgethan, und wurden gewahr, daß sie nackend waren, und flochten Feigenblätter zusammen, und machten ihnen Schürze. Allba hat die Seele das monstrossische Bild erkannt und sich dessen gesichamet, daß in ihrem zarten Leibe ein solch grob Thier aufgewaschet, mit grobem Fleische und harten Beinen, mit einem thierischen Madensacke der Sielleit, und haben dasselbe wollen vor Sottes Augen verbeden, haben sich vor Schanden hinter die Bäume verstrochen. Also schameten sie sich der Ungestalt des Thiers, denn das thierische Ens hatte das himmlische verschungen, und sich emporgehoben, welches sie zuvorhin nicht erkannt hatten; so wußten sie iht für Schande nicht, was sie thun sollten.

2. Der Schlange List wollte allhier die Schande nicht zue becken, sondern eröffnet sie nur, und klagte sie an als Abgefallene und Treulose, benn Gottes Born wachte in ihnen auf, und stellete sie it da vor sich zum strengen Gerichte, sie in sich, als in die

finftere Belt einzuschlingen, wie bem Lucifer auch geschah.

3. Und das ist die Statte, bavon die Erde in Christi Esd erzitterte, und die Felsen zerkluben. Allhier schloß Gottes Born das heilige Ens der himmlischen Menschheit in Eod ein, welchen Christus, als er am Kreuze den Tod zerbrach, wieder aufschloß, davor der Grimm im Fluche der Erde und Kelsen erzitterte.

4. Und allbie war ber schwere Stand vor Gottes Borne, in welchem Stande Christus im Sarten, als er betete und biesen Born überwinden sollte, blutigen Schweiß schwigete, als er sagte: Bater, ists möglich, so gehe bieser Kelch von mir! Ifts aber nicht mögelich, ich trinke ihn benn, so geschebe bein Wille.

5. Im Kreuze mußte Chriftus biefen geimmigen Born, welcher in Abams Effenz war aufgewacht, in fein heiliges, himmlisches Ens ninken, und mit ber großen Liebe in gottliche Freude verwandeln, besten ber Trant von Galle und Essig, als ein vermischeter Trant, den ihm die Juden gaben, ein Borbild war, was innerlich in der

Menfcheit Chrifti gefchab.

6. Denn das außere Bild des Menschen sollte auch vom Jorne und Tode erlofet werden, und wieder ausstehen aus der Erde: darum mußte Christi außere Menschheit, vom Reiche dieser Welt, auch von diesem Kelche trinken, welchen Gott der Bater dem Adam in seinem Jorn eingeschenket hatte, den mußte Christus austrinken, und den Jorn in Liede verwandeln. Darum sagte Christus: Ists wöglich, so gehe er von mir! Es war aber nicht möglich, den Jörn zu überwinden, der suße Name Tesus trinke denn den in sich, und verwandele ihn in Freude. So sprach Christus: Bater, dein Wille geschehe, und nicht meiner Menschheit Wille. Matth. 26, 39.

7. In Abam sollte auch Gottes Wille geschehen; aber er führte feinen eigenen Willen durch der Schlange List empor, denselben eigenen Willen mußte ist die Menscheit Christi am Kreuze dem Botne Gottes geben zu verschlingen. Aber der heilige Name Jessus führte ihn in Tod der Selbstheit; daß er mußte im grimsmen Tode sterben, und durch den Tod in seiner Auserstehung wiesder in die wahre Gelassenheit als in die göttliche Harmonel eingehen.

8. Abam stund im Paradeise in seiner Auswachung des Bornes vor Gott und allen heiligen Engeln in großer Schande, und
der Teufel spottete ihn, daß dieses Bild Gottes, welches ihm seisnen königlichen Stuhl sollte besitzen, war zu einem monstrosischen Thiere worden: und in diesen Spott mußte Christus eingehen, sich lassen verhöhnen, verspotten, verspeien, geißeln, mit Dornen krönen, als einen falschen König, denn Abam war ein König und Hiers

archa, marb aber falfch und abtrunnig.

9. Allhie ftund Christus an seiner Stelle, ließ sich verurtheisen zum Tode; benn Abam sollte von Gottes Jorn geurtheilt wersen. Allhie ftund Abam, das ist, Christus in Abams Menschheit an seiner Stelle, Abam sollte als ein Fluch verworfen werden; Christus ließ sich als einen Fluch ans Kreuze henten, als ein Spott vor himmel und Erde. Und in Summa, der ganze Prosess Christi, von seiner Menschwerdung an dis zu seiner himmelssahrt und Sendung des heiligen Geistes, ist Abams Stand; was Adam verwirket hatte, in dasselben mußte sich Christus in Abams Verson einstellen, und das Leben wieder aus dem Tode führen.

10. Abam war burchs Wort Gottes gemacht, und fiel aber von Gottes Liebewort in Gottes Jornivor: also erweckete Gott aus Gnaben wieder fein liebes Wort in ber tiefsten Demuth, Liebe und Barmherzigkeit in Abams Jornbildnis, und führete das große Liebeens in das Ens

bes erwecten Bornes ein , und verwandelte ben gernigen 2bam in

Chrifto in einen Seiligen.

11. Sar flar beschreibet es Moses. Aber ber Decket lieget vor dem thierischen Menschen, daß er ihn nicht kennet; benn er spricht: Und sie horeten die Stimme Gottes bes herrn, ber im Sarten ging, da der Tag kuble worden war, und Abam versstedete sich mit feinem Weibe vor dem Angesichte Gottes des herrn unter die Baume.

12. Mofes spricht: Sie horeten bie Stimme Gottes bes heren, ber im Garten ging. Wer ift nun biefe Stimme, ber im Garten ging? benn Abams Ohren waren am gottlichen Geheif und Bebote erstorben, und waren im Grimme aufgewacht; er vermochte in eigener Macht Gottes heilige Stimme nicht mehr zu horen, benn er war an Gottes heilige Stimme nicht mehr zu horen, benn er war an Gottes Heiligkeit, am Himmelreiche tobt, wie ihm Gott sagte: Welches Tages bu von biefem Baume iffest, so sollst bu flerben.

13. Die Stimme war Gottes Born, bie brang in Abams Effenz, ba ber Tag war tuble worden, verftehet ber ewige Tag in Abams Effenz war in ber Kalte und hitse aufgewacht, fo horeten sie ist die Stimme Gottes bes Herrn in seinem Born in ihrer Effenz; benn die Turba war aufgewachet, ber finstern Belt Ton

ober Gebor ftund im Schalle.

14. Aber ber im Garten ging und Abam wieder rief, war eine andere Stimme, welche aus dem Jorne hervordrach, und im Garten ging, denn das Wort (der im Garten ging) ist der Untersscheid, und deutet an die Stimme ISU aus JEHNAH, die Stimme war TERNAGNAMMA. Aber der im Garten ging, war ION, als das Centrum der Lichtwelt; und die Stimme TERNAGNAMMA ist das Centrum zur Feuerwelt, als das erste Principium, und das ION das zweite Principium. Wie Feuer und Licht Sins ist, und scheiden sich aber im Ausgehen in der Offenbarung in zweierlei Quall: also ist uns dies allbie auch zu betrachten.

15. Die Stimme ber Feuerwelt ging in Abams und Ede Effenz, die höreten sie, barum fürchteten sie sich und verkrochen sich hinter die Baume; aber die Stimme ber Lichtweit ift diese, da Moses sagte: Der im Garten ging; die heitige Stimme ging im Garten bes Paradeises, denn das Wort Der deutet an die Person Christi, der im Geiste im Garten ging, und vom Feuerscentro ausging, der nahm das Paradeis ein, und wollte es Abam wieder anziehen.

16. Darum fpricht nun Mofes: Und Gott ber herr rief Abam, und fprach zu ihm: Wo bift bu? Gen. 3, 9. Barum faget er nicht: Wo feib ihr, Abam und Eva? Nein, et rief Abam als bem ersten Bilbe, bas er ins Parabeis schuf, und nicht bem

Manne und Beibe; benn ber ba rief mar ber, ber im Garten ging, als bas Bort ber Lichtwelt, Die Stimme bes anbern Drincipil, Die rief wieder gurud im angegunbeten Born, und vermablete fich wieber in bas verblichene himmlische Ens ein, baß fie fich wollte in bem Ramen Befu als in ber tiefften Liebe ber Gottheit ermeden, und in bem verblichenen Ente mit Ginführung bes heiligen gottlis den Entis von ber himmlischen Welt Wefen in Erfullung ber Beit einvermablen, offenbaren, und bas Parabeis wieder aufthun, und unterbeg ber Schlange Ens ben Ropf gertreten. Diefer Schlangen-

treter fagte ju Abam: 2Bo bift bu?

17. So fpricht bie Bernunft: Sah er ihn boch wohl; marum fagte er benn: Bo bift bu? Er fab ibn mobl, aber Abam fab ibn nicht, benn feine Augen maren aus Abonai ausgegangen, aus ber gottlichen Welt in Die Beit, als in Die außere Welt, in bas Schlangenens Bofe und Gut, in ben Tob und Berbrechlichkeit. Mus biefen monftrofischen Augen fab Abam in ber Feuerstinctur Eigenschaft ; aber ber Lichtstinctur Gigenschaft, welche er verscherzt hatte, fprach zu ihm : 200 bift bu, 20am? bas ift fo viel: Suche mich und fiehe mich boch wieber; ich bin tommen, mich bir wieber ju ergeben! Und Abam fprach: 36 borete beine Stimme im Garten, und furchtete mich, benn ich bin nadenb.

18. Diefes Rufen war anbere nichts, als bag fich ber Sall bes beiligen Worts wieber in bes Lebens Licht einführete, fonft batte Abarn biefe Stimme nicht tonnen boren; barum fprach er:

Id bin nadenb und fürchte mich.

19. Bofur furchtete er fich? Er fuhlete in fich bie Belt Gottes Bornes, und fürchtete, er wurde fich gang entzunden und ibn verschlingen, wie bem Lucifer geschahe: barum erzitterte er vor bem Ruf ber heiligen, Stimme, gleichwie ber Born vor ber Liebe ergittert, wie am Rreug Chrifti gu feben ift; benn allhie mar fcon ber Schlage Frucht, benn fie kennete bie Stimme, welche in Abams Ens einrief, und furchtete fich vor Gottes Ungefichte; benn fie wußte bie Salfchheit in fich, Die wollte fie verfteden.

20. Und Gott fprach: Ber bat bire gefagt, bag bu nadenb bift? bas ift: es hat bire ber Schlange Ens gefaget, bag bu follft

in ble thierifche Eigenschaft imaginiren und biefelbe erweden.

21. Und feben wirs flar allhie, bag Abam in feiner Unfculb bon biefem nadenben thierifchen Bilbe nichts gewußt habe; mare es aber an ihm offenbar gemefen, fo batte er es ja gemußt. aber faget Sott ju ihm: Ber hat bire gefaget? haft bu nicht von bem Baume geffen, ben ich bir verbot? Sabe ich bir boch bie thierifche Eigenschaft ber Nackentheit verboten, bu follft fie nicht in bir erweden. Warum haft bu bich mit ber Luft in bie thierifche Gigenfchaft eingeführet? Satte ich bich boch in englische geschaffen. Barum bift bu in meiner Kraft ein Thier worben ? Sabe ich bich boch in und burch, mein Wort gemachet: warum hat bein eigener freier Wille mein Wort verandert?

22. Und er fprach: Das Weib, das du mir zugesellet, gab mir, und ich af von dem Baume. Und Gott sprach zum Beibe: Warum thatest du das? Und sie sprach: Die Schlange betrog mich, daß ich aß. In dem liegets klar offen, daß der Teufel in der Schlange Ente den Menschen habe betrogen, wie vorn gemeldet worden; und daß sie beibe, Abam und sein Weib, an der Schlange monstrossisch worden waren.

23. Denn Gott sprach zur Schlange (burch welcher Eigenschaft ihm ber Teufel hatte einen Sig und Wohnhaus im Mens
schenbilbe gemachet): Weil bu bas gethan hast, seiest bu versluchet
vor allem Viehe, und vor allen Thieren auf bem Felbe; auf beinem Bauche sollst bu geben und Erde essen bein Lebensang.

24. Allhie lieget aber ber Dedel vor Mosis Angesichte, welcher bei ber Schlange vorüber gehet und sie nicht beschreibet, was sie gewesen sei; weil Gott ist zu ihr sagte, sie sollte nun auf dem Bauche gehen und Erde essen, und ihr das Geses im Anfange nicht gegeben ward, so können wir allhie wohl sinden, was sie gewesen ift. Weil sie das listigste Thier war unter allen Thieren, und Evam um ihre jungfrauliche Zucht brachte, daß sie nach der thierischen Vermischung lüsterte: so verstehen wir in der Schlange Sigensschaft die Begierde der viehischen Vermischung und aller Unzucht, und thierische Hurerei der Menschen.

25. Denn sie, die Schlange, war in ihrem innern Eim, barein der Teufel seine Begierde einführte, ein jungfräuliches Ens gewesen, verstehet am guten Theil des himmlischen Entis, das im Verbo Fiat gefasset und nach jeder Eigenschaft in ein kreaturlich Bild ging; wie auch des Teufels Ens vor seiner Creatur ein junge

frauliches Ens englifcher Gigenfchaft mar gemefen.

26. Dieses Schlangenens mart in Abam und Eva einges mobelt und eingepflanzet; benn bie Begierbe ber Even hat biese irdische thierische Eigenschaft gefangen und in ihr eingepresset, als ein Anmahl in die rechte reine Jungfrauschaft in die Matricem ber Gebärerin. Darum verstuchete Gott das Bild der außern Schlange, und hieß sie auf dem Bauche gehen und Erde essen; und hiermit auch das Aumahl der impresseten monstrosischen Schlange im Mewschen.

27. Denn gleichwie die außere Schlange nun muß auf dem Bauche gehen und Erde effen, welche ihre Figur der Even in ihrem Bauche in die Matricem gebracht hatte: also muß auch nun der Even Bauch von der verfluchten Erde effen; und gehes die Matrix als eine liftige Schlange auf ihrem Bauche und betreuget den Lims bum des Feuers Tinctur, daß er sich nach ihrem Bauche und Schlangenkriechen sehnet, da es doch nur eine List ift, daß biese

Schlangenmatrip moge Burerei treiben und ein viehifches Wert webringen; gleichwie Eva ben Abam betrog, baf er auch von ber Rrucht af : und wie bie aufere Schlange verfluchet marb, allo auch Die Schlangenmatrig ber thierifden Gigenfchaft in Even, baraus alle ihre Rinber verberbet find, und alle aus einer monftrofifchen Matrice geboren worben, welche vor Sott eine Sure ift; benn Abam, als er in beiben Tincturen ftunb, hatte fie fcon verberbet; aber mit ber Even ginge ine Bert, ba fie von Abam mar gefdieben.

28. Und Gott fprach: Ich will Feinbichaft fegen zwischen bir und bem Beibe, swifden beinem und ihrem Saamen, berfeibe foll bir ben Ropf gertreten, und bu wirft ibn in bie Ferfe ftechen. Gen. 3, 15. Allbie lieget nur ber Grund, benn Gott meinte nicht biermit bie außere thierifche Schlange außer bem Denfchen, welche in Lochern und Steinkluften ftedet und an wilben Derfern wohnet, sondern bie monftrofische thierische Schlange im Menschen,

welche in bes Beibes Matrice eingebilbet marb.

29. Denn als Gott Abam rief, als er hinter bem Baume ftedte, und fich fchamete und furchtete, fo ging bie Stimme bes beiligen Worts wieber ins Lebenslicht ein. Und allbie, als Sott fprach : 3ch will Feinbschaft feten, bes Beibes Saame foll ber Schlange ben Ropf gertreten : fo ging bie beilige Stimme Gottes aus Jehova (welche fich wollte in ber Beit noch eines bewegen, und den Jesum offenbaren) in des Weibes Matricem in bas vere blichene himmlische Ens ein, und einleibte fich aufs neue mit dem beiligen Borte, als in ein Biel eines ewigen Bunbes.

30. Und biefes Wort, bas fich in bes Beibes Saamen eins berbieß und einleibte, mar baffelbe Wort, bas fich in Mariens Saamen bewegte, und ben Ramen Jefus aus bem Gentro ber tiefften Liebe im Borte eröffnete, und bas verblichene himmlifche Ens, mit Ginfuhrung bes Belligen lebenbigen Entis, in bem ver-

blichenen Ente Maria lebenbig machete.

31. Berftehet bie beilige guchtige Jungfrauschaft, Die warb in Mariens Saamen in Bewegung bes eingeleibten Bortes in bem Ramen Jefu wieber lebendig; und biefes eingeleibte Wort in Evd Saamen fund in ber Matrice, ale ein Biel eines gewiffen Bunbes; und ward in Eva Saamen von Menfch zu Menfch in bem himmlifchen Theil mit fortgepflanget, ale ein Schall ober Dober bes gottlichen heiligen Lichtfeuers, barinnen ber Rame Jefus in einem Biel und Bunbe, als ein glimmenb Mober mit fortgepflanpt ward, bis auf die Beit ber Ermedung in Maria, ba ber Bunb am Enbe ftund, und bie Thore ber verfchloffenen Rammer wieber aufgethan mut ben. Und biefes beilige Feuer ifts, baraus ber Rame Refus offenbar marb, welches heilige Feuer in ben jubifchen Opfern brannte, welches ben Born Gottes verfohnete, und ber monftrofficen

Schlange im Menfchen ben Ropf gertrat, als bem manftrofficen

Keuergeifte und Billen.

32. Das Kopfgertreten ist anders nichts, als ben Efel ber Schlange zu zerbrechen, seine Gewalt nehmen durch eine rechte Glaubensbegierde, und durch solde heftige Glaubensimagination an das verheißene Wort, dasselbe Wort fassen, und in der Schlange Ens einführen, und dem Teusel sein Raubschloß damit zerstören, die Matricem der Hurenbegierde damit tobten, und die Ratricem mit ihrer Begierde in das jungfrauliche Ens, ins Ziel des Buns des einführen.

33. In welchem Bunde follte und mußte das Weib und ber Mann fterben, und aus dem Tode im Worte des Bundes die juchtige Jungfrau geboren werden, mit beiden Tincturen eigener Liebe; da denn die Schlange in ihrer Begierde, in Gottes Jorne wurde das Jungfrauenkind der neuen Geburt im Glauben in die

Rerfe ftechen.

34. Denn an der Ferse stehet das jungfrauliche Kind biefe ganze Zeit an einer starten Kette an das monstrossische Bild fest ans gebunden, und mag der Schlangenkette diese Zeit nicht ganz entsstiehen. Die Kette ist der animalische, thierische, monstrossische Mensch, in dem das Monstrum der Dure und Schlange lieget; wie wir dessen die Figur in der Offenbarung Johannis haben, da das Weib mit der Krone und zwolf Sternen auf dem Monde stehet.

36. Der Mond bebeutet ben thierifchen Menfchen, und bas Beib bebeutet bie jungfrauliche Matricem im Biel bes Bunbes,

baraus bas Jungfrauenkind geboren wirb.

36. In Abam, als er Mann und Weib war, und beren boch keines war, ward die Jungfrauschaft nach des Lichts Tinctur in dem heiligen Ende durch falsche Begierde vergistet; denn die seursche Eigenschaft der Seele ging mit der Lust in die Irdigkeit ein, und aus derselben Jungfrauschaft mit Anhangen aller drei Principien ward das Weib gemacht; und das Weib machte sich monstrossisch an der Schlange und vers berbte die jungfranliche Watricem, und führete durch ihre Lust eine viehische, monstrossische und schlangische darein, mit des Teufels Wisten und Begierde inficiret.

37 Nun ward diese heilige jungfrauliche Matrix in Even mit ber monstrofischen Eigenschaft gefangen, und verblich in ihr bas Bitd aus himmlischem Ente: und in dieses himmlische Ens, verstehet in ben rechten jungfraulichen Saamen ber Keuscheit, Bucht und Reinigkeit, der in Even mit der monstrosischen Schlangen und viehischen Hurenbegierde gefangen ward, verhieß sich das Wort Gottes mit dem heiligen theuren Namen Jesu ein, daß es wollte wieder lebendiges, himmlisches Ens in dieß gefangene, verblichene Ens einschren, und der Schlange Enti, als dem Huren Monstro, den

Repf gertreten, und feine Begietbe tobten, und bas Durenditb wegwerfen, und ben entzündeten Jorn Gottes in diesem jungstäulichen Centro mit der höchsten Liebe Gottes übermältigen, und das Monfrum ganz tobten und wegthun; und das ists, das Gott sagte: Des Weibes Saame soll der Schlange den Kopf zertreten.

38. Berftehets recht: Der jungfrauliche Saame ber Even im Borte Gottes, in bem Namen und fugen Kraft Jesu sollte es thun, ber Saame im Bunbe Gottes eingefasset, baraus das Jungfrauentind geboren wird, wie ber Thau aus ber Mergenrothe, ber sollte

es thun.

39. Denn nicht bas Kind aus Mannes ober Weibesblute soll das himmelreich erben, sondern das aus jungfräulichem Ente, im Biel des Bundes, aus dem verheißenen Worte Gottes. Des Bannes und Weibes Kind ist ein Wonstrum, und muß sterben und in der Erden verwesen; aber das jungfräuliche Ens, welches in diesem Wonstro verdorgen lieget, ist der wahre Saame, daraus bie Kinder Christi geboren werden, auch noch in dieser Zeit; denn dieses Kindes Leben ist der wahre Glaube und große göttliche Bestirbe.

40. In den Kindern Christi lebet biefes jungfrauliche Kind im Geiste und Fleische Christi in einem geistlichen Leib, mit dem Mone fin von außen in dem Huren und Schlangenkinde bebeckt: tein Rensch ift, ber nicht das Schlangenkind von außen an sich

tråget.

• 41. Aber nicht in allen lebet bas Jungfrauenkind, aus gottlichem jungfräulichen Ente aus Jesu geboren. In Manchem ist wohl ein glimmend Mober barzu, als ein schwacher Glaube und gottliche Wegierde; aber bas mahre, heilige und theure Leben der Jungfrauschaft ist noch nicht geboren, es stehet noch im Gerichte

Cottes gefangen.

42. Jeboch wohl benen, so noch ein Mober ba ift, benen lehwt man, daß sich ber Seelen Beglerbe soll ins gottliche Mober,
im Seiste Christi versenten, und mit der Feuerbegierde dasselbe Moder amünden, daß die soll das Schlangenmonstrum und Hurentind verlassen und seind werden, und ihren großen Hunger und
Durft in das jungfräuliche Ens ins Wort des Bundes Gottes, und
in die Erfüllung des Bundes, als in die Menschheit Christi einfühem, und das Hurenmonstrum im Willen der Begierde immer
tiden und mit Füßen treten, als eine giftige bose Schlange, ein
sals Hurenkind, das Gottes Reich nicht erben kann, und auch
mur dem Jungfrauenkinde hinderlich ist.

43. Denn nicht in bes Mannes Tinctur, als in bem feeliiden Feuerente, wollte fich bas Wort ber Berheifung im Bunde einleiben, fondern in des Weibes, als in des Lichts Tinctur, ins jungfrauliche Centrum, bas in Abam follte magisch gebaren, in die himmlische Matthem ber beiligen Gebarerin, in welcher Lichtestinctur bas feurische Seelenens schwächer war als im Mannes Keuerente.

44. In diesem Lichtsente wollte Gott das Feuerens, als die wahre Seele, erweden, und gleich als neu gedaren, wie denn au Christi Person nach der Menscheit zu sehen ist, welcher in diesem jungfraulichen Ente aus des Weldes Eigenschaft, aus dem weiblichen jungfraulichen Saamen eine mannliche Feuerseele annahm, ganz wider der Natur Seldvermögenheit, denn das Bild Gottes ift eine mannliche Jungfrau, weder Weib noch Mann.

45. So man aber ja will zwei Eigenschaften betrachten nach gottlicher Eigenschaft, so setze man die Mannliche Gott bem Bater zu, als bem ersten Principio, da sich Gottes Wort mit ber Feuerwelt offenbaret, die ist das erste Centrum ber Kreatur; und die Weibliche seise man Gott dem Sohne zu, als dem zweiten Principio, da sich das gottliche ewige Wort im Lichte der Liebe offenbaret, in der Liebebegierde ein ander Centrum auf-schleußt, und in des Feuers Centrum einführet, auf Art, wie das Feuer ein Licht gebäret, und das Licht eine große Sanstmuth einer disschen, wässerigen und luftigen Eigenschaft, welche Eigenschaft das Feuer wieder in sich zeugt, daraus es seinen Schein empfähet, und daß es mag leben und brennen, sonst erkickt es.

46. Und wie biese brei einigen Urstand haben, als das Fener, Licht und Luft, und boch gar einen gewaltigen Unterscheid geben in ihrer Eigenschaft: also ist uns auch imgleichen zu erwägen, in welche Eigenschaft im Leben des Seelenmenschen sich habe der allerssüßeste Name Jesus im Worte der Verheißung eingeleibet, als in die Gleichheit, welche stund in dem Lichtscentro der himmlissichen Natricis, als in dem rechten jungfräusichen Ente, aus des Lichts Eigenschaft in Adam eingeblasen, und im selben Limo erwecket, als ein wahres Centrum des zweiten Principii, als der englischen Welt, ein wahrer Tempel des Geistes Gottes, eine erwecke und offene Pforte der göttlichen Weisheit, in der höchsten Schone und Liebe, darinnen das hellige englische Leben stehet, und träget darinnen den Namen des großen, heiligen Gottes, als das Wort der Gottheit.

47. In biese Eigenschaft vermahlete sich Gottes Bort im Bunde, benn sie war aus dem heiligen Borte in Adam eröffnet worden. Gott wollte sein heiliges, geoffenbartes Bort, bas sich mit Erschaffung Abams hatte in ein Ens eingeführet, welches der Teufel in der Schlange Ente aus dem Borne verdeckte, nicht verlassen, sowdern dasselbe Ens wiederum eröffnen, und der Schlange Enti das mit den Kopf zertreten, und den Seelenmenschen wieder aus diesem gottlichen Ente gedaren zu einer mannlichen Jungfrau, als zu einem Engel, Diener und Kinde Gottes.

48. Richt ift uns ju verstehen, bag bieses heilige Ens ber Schlange Begierbe habe in sich eingenommen, als Abam und Eva monstrossisch worden: nein, sondern er verblich; aber die Seele nach dem ersten Principio in der Feuerbeigenschaft, als im Fiat, nahm ihn ein, und führte das Schlangenens mit der Begierde des Fiats in den irdischen Limum ein, davon aus dem einigen Elesment vier Elemente im Menschen offenbar worden.

49. Darum muß nun bas jungfrauliche Ens vom einigen Element bem eingeführten Schlangenenti in ben vier Elementen ben Kopf gertreten, und muß ber Mensch von vier Elementen sterben, verwesen, und ber erste in einem einigen Elemente, ba alles in gleichem Gewichte innen lieget, mit bem jungfraulichen Ente um-

geben, am junaften Zage wiebertommen.

50. Denn baffelbige jungfrauliche Ens in Christi Geiste neugesberen stirbet nicht mehr, obgleich der vier-elementische Mensch, als das Bild dieser Welt, stirbet; sondern er lebet in Gottes Reiche, und wird den Limum der Erde, als das dritte Principium in der Auferstehung der Todten umfassen und anziehen als ein Aleid der Bunderthat Gottes. Aber das Schlangenens bleibet in der Erde und soll am jüngsten Tage durchs Feuer von dem reinen Limo der Erde abgebrennet werden, da ihn dann wird die finstere Welt mit sammt seinem Gewirke in sich verschlingen.

51. Alfo verstehen wir hierinnen flar, wie Gott bem gefalles nen Denschen aus großer Liebe ben Schlangentreter verheißen und im jungfräutiche verblichene Centrum einvermählet, und zu einem Sehalfen und Sefährten mitgegeben hat: benn als sie waren von Sott abgefallen, und hatten sich monstrossisch gemacht, so war das Bild aus dem Limo der Erde ganz viehtsch worden, und lebete in der Bibermärtigkeit, in Krankheit, auch in Sie und Kalte, wie

alle andere Thiere.

52. So fagte ihnen nun Sott; was ihr Thun und Wirken in dieser Welt sein wurde, als, bas fie in Schwerzen mit Wehe in Biche und Noth sollten Kinder zeugen, und das Kraut auf dem Felde effen, und nun ihre thierische Bildnis in Kummer und Sorgen, in Muse und Arbeit bekleiden, die der vier-elementische Rensch in der thierischen Schlangenbildnis wieder zerbreche, und zur Erde wurde, davon er genommen, und als ein Limus ausgesiesen war.

## Das 24. Kapitel.

Gen. 3, 17-21.

Bom Bluche ber Erbe, und vom Leibe ber Krantheiten; wie folches entftanben fei.

Daß Gott ben Acker um bes Menschen Sunde willen unstet, baß er soll Dornen und Difteln tragen, und ben Menschen nach begangener Sunde erst heißet das Kraut auf dem Felde essen und im Schweiß seines Angesichts sein Brot essen; zeiget und genug an, daß dasselbe im Paradeis nicht gewesen ware, der Acker hatte nicht Dorner und Disteln getragen und andere bose Kräuter, so vergiftet sind, aber im Fluche wurden diese Eigenschaften offen dar: dem wie der Leib nach dem Falle war, also auch seine Speise; der Halbschaften wie sexieren Balbschlangenmensch mußte nun solche Speise effen, wie seine Begierde erforderte.

2. Der Fluch ist anders nichts, als daß sich das heilige Element (als das heilige Ens, welches durch die Erde ausgefinete und Frucht trug, und die vier-elementische Eigenschaft in **Ab wie** gefangen hielt) verdarg: der himmel in der Erde verdarg sich von der Erde, die heilige Tinctur vor der aufgewachten Eitelbeit, all das himmlische Theil aus dem himmlischen Ente vor dem Theil im

Bluche, im Ente ber finftern Belt.

3. Also ward dem Menschen das himmlische ein Mosterium, und blieb also im Fluche zwischen Zeit und Ewigkeit stehen, am himmlischen als halbtodt; jedoch am Ziel des Bundes aufs nen mit der Verheisung umfangen, und am Irdischen am Bande der Sterne und vier Elemente hart angebunden, mit der Schlangens und Teuselssucht insiciret, an drei starken Ketten hart angebunden, davon er nicht mag entlediget werden die in die gange Isobrechung seines irdischen Leibes; denn der Fluch der Erde und der Schlange drang auch in den irdischen Menschen, als in den Linum der Erde.

4. Denn Gott sagte: Du bift Erbe und sollst zu Erbe werben. Denn als die Begierde bes Limi bes Auszuges aus ber Erbe (all bes außern Menschen) wieder in die Erbe ging, und nach irdischer Frucht imaginirte, so irrsicirte ber Teufel bleselbe Begierde burch der Schlange Eigenschaft; und in jeder Begierde ift das Fiat, das da impresset und die Begierde wesentlich machet. Also warb der irdische Hunger diese Stunde wieder ganz irdisch; so sagte und

Sott: Du mußt wieber jur Erbe werben, bavon bu genommen bift; benn bas Simmlifche verblich im Irbifchen, gleichwie bas Golb im Diei berblichen ift.

5. Affo wird nun ein irbifcher Leib in bie Erbe eingefaet, mb bie Erbe nimmt ihn an als Gigenthum; aber bas Ens aus ber Ewigfeit (welches nicht gerbrechen mag) lieget in biefem irbifchen eingefaeten Rorper. Es gerbricht nur bas grobe Fleifch, ale ber Bett Befen; gleichwie ein fires Detall in ber Erbe nicht gerbricht, allo and bas fire Theil bes menschlichen Leibes nicht; und wie ber Amfiler ein foon Golb aus ber Erbe hervorbringt, alfo auch lieget bas menschliche Gold in ber Erbe vergraben, und martet bes Runftlers gur Ermedung.

6. Und wie ber metallifchen Eigenschaft in ber Erbe viel und mandetlei ift; alfo auch bee' Entis menfchlicher Gigenfchaft. Darum foll alles burchs Feuer bemabret werben, mas ein Jeber hat fur eine Eigenschaft biefer Beit an fich genommen und feinem Leibe impreffet (als mit ber Begierbe bes Siats), bas foll im Feuer bemibret werben; ob er habe eine fire bestanbige Gigenschaft vom gottlichen Ente in fich eingepreffet, ober eine bollifche, thierifche; bas alles foll im Feuet Gottes bemahret werben; und wie bas Ens in jebem Rorper fein wird, alfo auch ein folch Fener wird fich im

felben Ente entgunben.

7. Und wie bas Quedfilber im Feuer verrauchet, alfo auch alles gottisfe Teufels-Schlangenwert, welches aus ber finftern Welt

mb Tenfelebegierbe ift impreffet worben.

8. hat nun ein Denich biefe Zeit burch ernften Glauben unb sittliche Begierbe gottlich Ens in fich impreffet (verfteht burch ben beligen Seelenmenfchen in bas fterbliche Theil vom Limo ber the eingeführet), fo liegets im fterblichen Theil verschloffen, aber all ein glimmend Mober, bas jum Feuer arbeitet, ober wie bas Billiche Gold im groben Stein verschloffen lieget, ober im Blei, und wartet bes Ranftiers bis ers auflofet: alfo auch wird bie Auf-

Bing bes Denfchenleibes aus ber Erbe fein.

- 9. Alfo verfteben wir jest bierinnen den Leib ber Rrantheit, and ben Argt; benn als bas himmlische Ens verblich und mit bem irbischen gefangen warb, wie bas Golb im Blei, so wachte bas anfere Geftien im Leibe auf. Und wie nun bas außere Gefirm je eines bes andern. Ens gerbricht und in ein anders transmu= thet, alles nach ber großeften Bewalt: alfo auch wird hiermit bas meufchiche Gemuth (welches auch ein magifch Geftien ift) regieret, fowohl auch ber Leib, und wird bamit in frembe Begierbe und Luft eingeführet, bavon er fich franket und pfaget, und je ein eingefibrtes Eus, beibes burch Speife und Bebanten ober Rummernig, bas andere martert ober franket.
  - 10. Wie vor Augen ift, baß fich ber Mensch allermeift im

sternischen Gemuthe mit der Begierde martert und plaget um bas, bas ihm nicht werden mag, das in seinem Gestirne nicht offen stehet, und es sein Gestirn nicht fassen noch annehmen kann; um dasselbe plaget sich die falsche eingeführte Begierde vom fremden Gestirne, und kranket sich Tag und Nacht darum: daraus der große Geiz entstehet, das der Mensch ein solches begehret und in sein Gestirn einführet, das ihm eine schädtliche Gift und Plage ift, und mag doch mit fremder Materia kein sires Beständiges in ihm machen, das in der Ewigkeit bestehe.

11. Alles, was das eigene Gestirn (als des Lebens rechtes Gesstirn) vom fremden Gestirne in sich einpresset, das ist salch und ein Widerwille, davon die Felnbschaft (als der große Neid in der Matur) entstehet, das das menschliche Gemuth will über ein fremdes Ens herrschen; und so ihm das nicht werden mag, so brennet doch dasselbe fremde eingeführte Ens in ihm in Geistsweise, als ein giftig, hungerig Neibseuer, das demjenigen dasselbe nicht göne

net, bas es felber befigen mill.

12. Und ob es geschiehet, baß es mag durch die Schlangenlift an sich ziehen oder bestehen, so hats in seinem rechten Lebensgestime doch keinen gründlichen Sig, denn es ist deß nicht sähig. Die salesche Begierde aber seiget es über sich als einen König, und pranget damit, als ein eigener Gott, der ihm habe fremde Macht genomemen, und sige auf fremder Gewalt: daraus die Hosffart des Reichtums und eigen erlangten Ehren und Gewalt entstehet, und ist alles in seinem Grund und Urstand vom Teusel (durch der Schlange End) entstanden, welcher auch aus seinem eigenen Ente in fremde Begierde mit dem freien Willen einging, dadurch er ihm hat die höllische Marter und Krankheit (mit fremden Ente) eingeführet und erwecket, daß sein Lebensgestirn ist aus einander, aus der Gleichheit, ausgegangen, und in eine zauberische Eigenschaft eingegangen: also gehets auch dem gefallenen Menschen.

13. Nun aber hat ber Mensch seine Kur, und der Teusel nicht; benn als die gottliche Borsichtigkeit erkannt hat; daß er nicht bestehen wurde, so hat er ihm lassen allerlei Arznei aus der Erbe auswachsen, zu widerstehen der fremden eingeführten Eigenschaft beibes vom Gestirne und Elementen; und dem Gemuthe hat Gott sein heilig Wort zur Kur gegeben, daß sich das Gemuth soll in das Wort einersenten, und durch des Worts Krast den eingeführe

ten fremben Efel flets meamerfen.

14. Und so das nicht geschieht, sondern in dem fremden eingeführten Ente (welches der Teufel stets durch der Schlange Bild einführet) bleibet, so wird das fremde Ens zur Substanz, und umfähet das verschlossene Ens von der himmlischen Welt Wesen, so bteibet alsdann dasselbe Ens von gottlicher Eigenschaft im Tode verblichen, und mag nicht die Stätte Gottes erreichen: und hierans bildet ber emige Tob, wie beim Lucifer ju feben ift, in bem auch fein goutich Ens in Richts, als in die großefte Berborgenheit gefotoffen ift, bag er in feinem magifchen Geftirne in ber freature

Aben Gigenichaft Die Statte Gottes nicht erreichen mag.

15. Darum ift bem Menfchen noth, bag er fich in bas verbelfene eingeleibte Wort Gottes gang erfente, und ftets bas frembe eingeführte Befen, bas ihm ber Teufel in fembemuth einführet Caburch er frembe Dinge begehret) gang megwerte, und nur bas annehme, mas er mag mit guter Bahrheit und rechtem Glimpf entengen, bas ibm in feinem Beruf aus Leibesnothburft gufallet, baffeibe führet ibm fem rechtes Lebensgeftien gu, und ift beffen fabig, machet ihm auch feine Marter noch Dein, fo er nicht ber Schlange Geig, Soffart, Reib und Born bareinlaffet.

16. Und ift bas bie größte Marrheit, baß fich ber Menich um frembe Dinge reifet, und bas in feine Begierbe einführet, bas ibn nur franket und endlich gar von Gott verftofet, bas ibm fein himmlifdes Ens in Leib und Seele verschleuft. Was ift ihm bas nube, das er außer fich fiebet, und erhebet fich in einem Spiegelglange. und ift aber berfelben nicht fabig; bas aber, beffen et fabig ift,

machet er ihm ju zeitlicher und ewiger Marter und Unruhe.

17. Sat boch Gott ben Menfchen nadend geschaffen, und in biefer Belt nichts gegeben, bag er foll ober mag fagen; bas ift mein! Es ift mohl alles fein, aber es ift gemein; benn Gott fouf nur Einen Menfchen, bemfelben einigen gab er alles, mas in ber Run find boch alle Menfchen aus bemfelben einigen Menfchen, er ift ber Stamm, bie Andern alle find feine 3meige, und nehmen alle Rraft von ihrem Stamme, und bringen grucht auf Giner Burgel, und feber 3meig geniffet bes Baumes Ens, auch genießen fie alle gleich ber vier Elemente und bes Beftirnes.

18. Bas Thorheit ifts benn, bag ber 3meig will ein eigener Baum fein, und zeucht fich auf ale ein frembes Bewache, als ftunbe fein Rebenaft nicht auch in feinem Stamme? Der Schlange eine sethirtes Ens ifts, bas bie 3meige am Lebensbaume bes Menfchen bom einigen Leben bes Menfchen abführet, einen jeden Zweig in einen fonberlichen Sunger, wollen ein eigener Baum in eigener Sewalt und Regiment fein; fo begehret er ber Bielheit biefer Welt jum Gigenthum, bag er fich in ber Schlange Ente moge groß gieben, und ein großer, bider, ftarter, fetter, vielaftiger Baum fein.

19. Ja, Kris, riech! Bornach reuchft bu? Rach ber Schlange Seitheit, Brunft und Gift, und nach dem zeitlichen und emigen Lobe; bas bift bu, in bem eigenen Baume, und nichts mehr; und to du gleich ein König wärest, so ist doch dasjenige unter dir nur

einem Amte, und nicht bein eigen.

20. Willft du wieder in den Lebensbaum eingeben und ein If an dem einigen Leben bes Denfchen fein, fo mußt bu in beis Y.

10

nem Gemuthe und Begierbe alles verlassen, was in diefer Bett ift, und werden als ein kleines Rind, und nur auf das seben, was dir dein eigen Lebensgestirn (in beinem Amte) zuwirst; darinnem sollst du wirken, und nicht sagen: Es ist mein allein! Db du wehl der Amtmann barinnen bist, so dienest du boch nur darin der Wurzel, darquf du stehest. Du trägest der Wurzel in beiner Arebeit ihre Frucht, der beilt du frei stehen lassen und bein Amt damit pflegen, beinem Turk damit zu dienen, und seinen Saft heisen mehren, daß er neben dir auch wachse und Frucht trage.

- 21. In aller Seibheit und Eigenheit ift ein falfch Gewachs. Ein Bruder foll bes andern Arzt und Erquickung fein, und ihm fein Gemuth (wit Ginführung feines Liebewillens) ftillen. Es ware alles in biefer Welt genug, wenn es nicht der Seiz in eine Eigens heit einzoge, und feinem Bruder gonnete als ihm felber, und ließe feine Doffart fabren, die boch vom Teufel ift.
- 22. Er rennet mit der großen Hoffart und Bauchforge nur jum Teufel in Abgrund. Er will ebel fein und beffer als fein Bruber: woher will er das nehmen? hat doch Gott dem Menfchen nur Ein Leben gegeben, und aus dem Einen kommt aller Mensichen Leben.
- 23. Daß er ihm aber ein Eblers barein einbilbet und bamit pranget, bas ist ein Abfall von Gott und seinem Worte; benn in bem Worte Gottes war bas einige Leben bes Menschen, bas blies bas Wort in bas geschaffene Bild ein: und basselbe einige Leben ist aus ber Ewigkeit und hat keinen Ansang jemals gehabt. Warum führet ihm benn ber Mensch ein frembes Leben berein, bas bas einige Leben verunruhige, so muß es doch nun darbei bleiben, bas er entweder mit seinem Willen und Begierbe wieder in das einige kindliche Leben eingehe und bas Eingeführte alles verlasse, oder in dem eingeführten Wesen ewig in Unruhe sei.
- 24. So ich benn foll alles verlaffen, was ich mir habe jum Eigenthum eingeführet, und baffelbe nur mein Schabe ift, warum verlaffe ich benn nicht biefelbe fallche Begierbe, bie mir ben Tab und bie höllische Marter einführet? Beffer, die Begierbe gerbrochen, als hernach die Substanz mit großen Schmerzen, wie es benn schmerzlich zugehet, wenn der Mensch soll die Substanz in ihm (burch eine ernste Umwendung in bas Kinderleben) zerbrechen.
- 25. So aber ber freie. Wille im Anfange die Begierbe und Luft gerbricht, daß die Luft nicht wesentlich mich, so ift ber Arat schon geboren, und barf hernach nicht ein sowher Ernft vorgenommen werden, als berjenige thun muß, ber aus seinem gemachten Greuel soll ausgehen und das Wesen, das er gemacht hat, im Genmulthe verlaffen und zerbrechen; und muß doch zu dem Ende kommenn, ober mag die Pforte des einigen Lebens, das Gott bem

Benfcen gab, nicht, erreichen; und fo er baffelbe nicht erreichet, fo errichet er auch nicht bie Bforte Gottes.

- 26. Denn bas einige Leben muß ins Nichts außer aller Kreatur und Wesen eingeführet werben; benn aus bem Nichts, als aus gotte lichem Berstande, hats seinen ewigen Urstand, und in bem Etwas ist in Quaal: es sei benn sein Etwas auch mit der Begierbe ins Richts eingerichtet, so ist dem Leben des Etwas eine Freude, daß das Leben des Nichts in ihm selber mag in Etwas wohnen und wirken.
- 27. Denn Gott ist gegen die Kreatur als ein Nichts, so aber die Kreatur ihre Begierde in ihm (als in das Nichts) einführet, so mird die Kreatur des Nichts Etwas, und wallet und wirket das Nichts im Etwas der Kreatur und die Kreatur im Nichts; und in dem Wirken mag keine Turba entstehen, denn es ist sein eigen Liebespiel, das sich selber liebet, und stehet an der Ratur Ende mit seinem Leben.
- 28. Alfo verfieben wir, was und Abam hat angeerbet, als ben Fluch und eitele Begierbe, und betrachten ben außern Mensichen in seinem Leben als ein Monstrum eines wahren menschlichen Lebens: es sei benn, daß das eble Gemuth im Geiste Christi ans ber geboren werde, sonft ist das außere Centrum im Gemuthe eine Schlange.
- 29. Und in biefer Schlange siget bas grobe Thier bom Gesstirme und vier Elementen, bas hat bas Haus bes Gemuths inne, und begehret nach seiner thierischen Eigenschaft, einer bieses, bet andre ein anders, und giebet manchertei Figuren in der Menschen Gemuthe: Siner macht in seinem Gemuthe ein sires Wesen, der andere ein zerbrechliches; was er heute machet, das zerbricht er morgen wieder, und hat ein unbeständiges Thier im Gemuthe, fället bald auf bieß, bald auf bas.
- 30. Der aber ein fires Thier aufzeucht, ber halt es in ihm für feinen Schat, und pranget bamit, als ware es bas Jungfrauenkind, und fammlet ihm irdifche Schate zu seinet thierischen Wollust
  ein, und ist doch vor Gott nur ein Narr mitsammt seinem Thier,
  bean er muß es doch der Erbe laffen und bem Gerichte Gottes.
- 31. Der aber, in dem das Jungfrauenkind geboren ift, tritt bas Thier im Gemuthe mit Füßen. Er muß es zwar außerlich an sich scheepen, als einen Lestesel, der den irdischen Sad-tragen muß; aber er hat Feindschaft mit ihm, wie Gott zu Adam sagte: Ich will Feindschaft seinen zwischen der Schlange, und zwischen des Weibes Saamen und der Schlange Saamen, der soll der Schlange den Kopf zertreten, als dem Schlangenthier; dem Monstro des Thieres im irdischen Gemuthe zertritt der rechte wahre Mensch den Kopf seiner Begierde und Macht.

32. Also muß ein gottlicher Mensch in ihm setber Feinbichste haben, und das Monstrum, als der Schlange Kind, mit Füßen treten, und immerdar tobten; benn so dieser thierische Schlangenssame nicht in uns ware eingepresset und ganz eingeleibet, so hatte Gott nicht durfen sagen: Ich will Feindschaft seben zwischen bes Weibes und der Schlange Saamen. Die Feinbschaft ist im Menschen, und nicht außer dem Menschen mit der kriechenden Schlange. Derselbe Schlangensame im Menschen ist des Teufels Reimferd und Schloß, da er im Menschen kann wohnen.

33. Und barum, bag ber Teufel ein Furst bieser Welt gewesen ift und noch im Borne ift, will er bas Bilbnif Gottes, bas
Gott an seine Stelle schuf, besigen, und unter seiner Gewalt regieren
und in sein Reich einführen, bas ist sein Wille; und bas hat ber
Kluch Gottes Borns in sich mitbracht, ber wirket nun machtig ins

Berberben.

34. Und hingegen wirket ber Schlangentreter ins ewige Leben; und ftehet bas menschliche Gemuthe in Mitten biefes, im freien Willen; welchem sich ber freie Wille einverleibet, barinnen wirket bas Gemuth. Es zeucht ein Thier und auch einen Engel auf, ober ein Thier und einen Welt ein Thier,

und nach der innern geiftlichen einen Engel ober Teufel.

35. Allhie wird im Saamen ein Korn gesat, bas fiebet in brei Principien, und ist zu allen breien recht, eine Kreatur barinnen zu gebaren, benn die gottliche Möglichkeit aus Gottes geoffenbartem Worte in Liebe und Born, als das Berbum Fiat, Lieget darinnen. Wie sich ber freie Wille fasset, also gebaret er ein Ens, und in dem Ente entstehet der Geist, der formet ihm aus dem Ente eine Kreatur, und der Geist bezeichet sich in seinem Korper, was er ist: also stehet seine Figur.

## Das 25. Kapitel.

Gen. 3, 22-24.

Bie Gott Abam und Eva aus bem Parabeis getrieben und ben Cherub vor ben Garten geleget.

Als Gott bie Schlange sammt ber Erbe verfluchet hatte, fo war ber Thiermensch nichts mehr nube im Paradeise, denn ber

Früchte des Paradeises konnte er nicht mehr genießen; so legte er ihm die Arbeit und Muhe der Welt auf, und tried ihn aus dem Satten Son aus, und lägerte den Cherub mit dem Feuerschwerte des Gerichtes davor, Gen. 3, 24. daß, so das neugeborne Jungsfrauenkind aus des Weibes Saamen wurde wiederkommen und ins Paradeis eingehen, dieser Engel mit dem Feuerschwerte sollte der Schlange Thier davon abschneiden, und nicht mehr ins Paradeis einlassen.

2. Der Engel mit bem Schwert ift ber rechte Burgengel, ber ben Sob und bas Leben in feinem Schwerte führet; er hat Gottes Liebe und Born barinnen: und wenn ber Mensch in bieser Belt fliebet, fo tommt er vor bes Parabeises Pforten, vor biefen

Engel, allba muß bie Seele burch bief Bericht gehen.

3. Ift sie nun in Gottes Born gefangen, so kann sie nicht turch dies Gericht gehen; ist sie aber ein Jungfrauenkind aus des Beibes Saamen geboren, so kann sie durch dies Schwert durchzehen, so schwent der Brier, von der Schwert durchzehen, so schwert der Engel das Thier, von der Schlange Ente gezeuget, ab: so ist alsdann die Seele ein Engel Gottes, und dienet ihm in seinem Tempel, im Paradeise, und wartet des Tages des Gerichtes, als der Auferstehung des äußern Leibes. Wann dieser Engel mit dem Feuerschwerte wird die Erde vom Fluche scheiden, so kommt der rechte menschliche Leib wieder, denn er muß auch durch dieses Schwert gehen, und das Schwert wird sein Thier absschweiden, auf daß er allein ein Mensch und nicht mehr ein Thier sei.

4. Dem itbifchen Menichen find bie Reben Mofis von blefem Geheimniß gang verborgen; benn Mofes faget von einem Engel und Echwerte, und ob die außere Figur freilich wohl alfo war, benn also ward Abam ausgetrieben, aber es hat viel ein ander ABC im Innern; ber naturliche Menich ohne Gottes Licht versiehet nichts

davon.

5. Daffelbe Schwert ift im Menichen; wenn ber Menich umteheet und gehet in Reue feiner begangenen Sunden, und wirft die Eitelfeit weg, und gehet ins Kinderhemde ein: so gehet der Morgenstern im jungfraulichen verschlossenen Ente, im mahren Weibes Saamen, im Geift Christi auf.

6. Und in biefer angstlichen Pforte ber mahren Buge ftehet ber Engel mit bem Feuerschwert, und ber jungfrauliche 3weig bringet burch biefes Feuerschwert burch ins Parabeis, als ins Licht, ins

Reben Chrifti ein, und machfet durch Diefes Schwert durch.

7. Da ftehet nun das Jungfrauenkind mit feiner ichonen Rose im neuen Gewächse im Paradeis; und die arme Seele, welche dies fes Kind gebaret, stehet die gange Zeit im Feuerschwert inne, und mit einem Bande an der außern Welt an dem groben Thiere voß angebunden: allda wird das Jungfrauenkind mit diesem Feuerschwert wohl gestochen, benn die Feuerseele, welche im Feuerschwert

Gottes Borns an bem Schlangenmonfirb angebunden flebet, bie vergaffet fich taglich an bem Schlangenmonftro und fundiget; fo fchneibet alebann biefes Feuerschwert bie Cunde ab, und schlinget fie in Gottes Borne ein, allba werben fie gekeltert und gerichtet.

8. So muß das arme Jungfrauenkind, welches aus der Seele geboren wird unterm Rreug Chrifti, in Chrifti Tode fteben, und gehet das Schwert der Trubsal hindurch. Es muß sich laffen durch biefes Feuerschwert hindurch ziehen, und das Feuer brennet den Etel, welche die Seele vom Schlangenmonftro einfuhret, immerdar ab, da gehet es dann schmerzlich zu, wenn der Feuerseele das abs geschnitten wird, daß sie von ihrem Monstro gern hatte.

9. Da muß das Jungfrauenkind der Feuerseele flehen und ihr bie Liebe anbieten, daß sie nur soll das Monstrum der Schlange verlassen: da gehet dann Streit und Wiberwillen an, deun das Theil der Feuerseele hat ihr das Schlangenmonstrum eingeführet, und seine Freude also darinnen haben wollen, und liebet das bose

Thier.

10. So spricht Sophia, als das andere Principium, als bas Theil der Lichtwelt, darwider, da gehet der Streit zwischen des Weibes und der Schlange Saamen an; da gehet denn der Mensch in Traurigkeit und in Trubsal, bald sieget das Jungkauenkind, balb bas Schlangenkind.

11. So hebet alebann ber Teufel alle Monfita gegen bas Jungfrauenkind auf, bas ju schlagen, bas zu spotten, hohnen und auszulachen, und zu narren, bag es ja nicht erkannt werbe; auf

bag ibm, bem Teufel, fein Reich nicht offenbar werbe.

12. Dieses muß das Jungfrauenkind in Christi Geiste treiben, und sich lassen wohl geißeln, verfolgen und schelten, und oft jassen einen Besessen vom Teufel helßen, sich lassen verfluchen, und immerdar als ein Fegeopfer der Welt halten, bis das außere Thier seinen Lauf in seiner Constellation vollendet hat, so schneidet der Cherub das grobe Thier ab, und lässet es hinfallen bis zum Gerichte Gottes: alsbann muß das Theil der Feuerseele alsbald durchs Gericht dieses Schwerts durchdringen.

13. Ists nun, daß die Feuerseele hat viel Eitelkeit in sich impresset, als Schlangenlust, so muß das Theil der Feuerseele in diesem Schwerte stehen, die das Feuer Gottes Jornes diese eingessührte Eitelkeit verzehret, welches Manchem Fegeseuers gnug ist; welches die isige zuvielkluge Welt nicht glaubet, und nur will ein von außen angenommenes Kind sein, und also in Gnaden eine außerliche Abwaschung der Sunden haben; aber es hat ein ander UBC allhier, Gott will der Schlange Ens weder im Leibe noch in der Seele ins Paradeis einsassen.

14. Die Feuerseele muß im Feuer Gottes bestehen und alfo lauter fein als bas klare Golb, benn sie ift ber Mann ber eblen

Sepbia, aus bes Beibes Saamen; fie ift bes Feuers Tinctur, unb Cophia bes Lichte Tinctur. Go bie Dinctur bes Reuers gang rein ift, fo wird ihr Sophia in fie eingegeben, fo betommt Abam feine derebeifte Braut, Die ibm in feinem erften Schlafe genommen marb, wieder in feine Arme, und ift furbas tein Dann noch Beib, fonbern ein Zweig an Chrifti Derleinbaume, ber im Darabeife Gottes

16. Dargu wir allbie eine Engelszunge burfen, und find boch ben Unfern genug verftanden. Den Sauen baben mir biefes nicht afdrieben, mas fur eine innerliche große Freude und Liebetuft allbierinnen fei, und wie gar ichone die Braut ihren Brautigam in feiner bellen und klaren Feuerdeigenschaft annehme, wie fie ihm ihren Liebeluf gebe, Das verftebet allein ber, fo bei und in ber Sochzeit bes Lammes gemefen ift; ben Unbern ifte ftumm.

16. Benn bie Bernunft boret vom Dargbeis fagen, fo verftebet fie allein einen gewiffen abtheiligen Drt, und es ift auch nicht weniger: es ift ein gemiffer Drt gewesen, welcher ber Garten in Wen bief. ba Abam und Eva versuchet, und von welcher Statte fie nach bem Salle ausgetrieben worden; aber es mar auch bie gange Belt ein folch Paradeis vor bem Fluche. Beil aber Gott ben Rall ertannte, fo mart ihnen bas heilige Parabeis nur an einem gemiffen Orte eröffnet : benn mas follte Die gange außere Welt parabeilifche grucht tragen, weil teine Rreatur auf Erben mar, melde berer batte fonnen genlegen.

17. Atam und Eva murben aber gleichmohl ins Parabeis eingeführet, auf bag, ob ichon biefer erfte Leib fallen murbe und prbrechen, bag fie und ihre Rinter follten mit ber neuen Biebergeburt im Beifte Chrifti burch bieß Feuerfchwert, meldes tie falfche Begierbe abichneibet, eingehen. Diefes Bebeimniß ift febr groß.

18. Denn Rurft Lucifer fag por ber Beit ber erfchaffenen Erbe im himmtifchen Ente in ber englischen Belt, im Loco biefer Belt, barinnen bas Ens ber Erbe im giat gefaffet und in eine Compartion geführet war; feine faliche Imagination hat ben Limum wor ber Compaction fachtig gemacht, es mar ber Drt feiner Bierarchien. Run warb ber aufere Leib tes Menfchen aus bem Limo ber Erbe im Berbo Fiat gefaffet, und nach Eigenschaft bes menfchtichen Lebens, welches im Worte mar, formiret. Das Bort formirte bas Ens oter Limum aus ber Erbe, nach Geftaltnif bes menfchlichen Geelenlebens, bas im Borte mar, burch bas Fiat; und weil fich Gott turch fein Wort hatte jum Richter gefehet über bie falfche Guch und Begierde bes Teufels, ibn und fein entgundet Wefen gu richten fo war bas Richterschwert fcon im Limo ber Erbe, bavon Abam gemacht marb.

19. Denn als Gott bie Erbe fchuf, bat er ihre Beit gegrunbet, ba er wollte bas Bericht halten, und bas Bofe bom Guten scheiben, und bas Bose bem abteinnigen Fürsten zur Beheusung geben. Weil aber bas Gute in der verschlossenen Erde ohne himmelische Kreaturen war, dieweil sein Fürst war ausgestoßen: worden, so schuf Gott ben Abam als einen andern Hierarchen aus diesem guten Ente zum Regierer dieses Orts; und daher kam des Temfets Neid wider den Menschen und alle gute Kreaturen dieser Welt.

20. Nun ist uns aber ter menschliche Absall allhie mit bem Schwerte Cherubs zu betrachten; benn S. Paulus saget: Wir sind in Christo Jesu versehen, ehe ber Welt Grund geleget ward; und allhieher gehoret ber Spruch Pauli, Ephes. 1, 4. Gott erkannte, daß dieses Ens, daraus Abam sollte geschaffen werden, schon etwas salschlüchtig war von des Teufels eingesührter Begierde: darum versah Gott diesen Limum in Christo Jesu vor der Welt Grunde, daraus er den Menschen machen wollte, daß er ihn wollte durch das Gericht des Feuerschwerts, durch den Tod und durchs Feuer burchschren, und die falsche Sucht gang abbrennen, und in seiner höchsten Liebe in seinem Worte in Jehova, das ist, aus Jehova eröffnet, in dem Jesu neugedären, einen neuen Limum in den süchtigen einführen, und mit einander durchs Gericht des Feuerschwerts durchschren und gang rein bewähren.

21. Und allhie ftehet auch Chrifti Sollenfahrt, ba bie Liebe Gottes in Chrifto in biefes Feuerschwert eingling, und ben Grimm in Liebe verwandelte, auch den Stachel des Todes zerbrach, ber im Limo ber Erde, daraus Ubam nach der außern Menschheit geschaffen ward, inne war; und in der Berberbung Lucifers hat diefes Feuers

fcmert feinen ermedten Urftanb.

22. Denn obwohl Abam an einem Theil von himmlischer Wesenheit (welche am Mort bes menschlichen Lebens mar, bas ibm in den außern und innern Limum eingeblasen ward) geschaffen war; so lag aber boch diese Feuerschwert, als ein glimmend Mober im Berborgenen im irdischen Limo des außern Leibes, welches auch Abam drang, daß er wider Gottes Gebot und Himmelreich lüsterte, in welchem Moder der Teusel auch seine Begierde in ihn eine sührete, und zum Absall reizete, welches, weil es Gott wohl erstannte, daß der arme Mensch nicht bestehen wurde, hat er ihm einen Gehülfen in Christo geordnet, der ihn führen sollte, in dessen helliges Wesen er sollte eingeführet werden, als in den rechten Gabbat und ewige Ruhe.

23. Abam war wohl in gleicher Concordanz gesetzt ganz vollkommen, und ins Paradeis eingesühret, so die Seele hatte mogen bas Mober überwältigen: und darum ward ihm der Bersuchbaum vorgestellet, als möglich ware, daß die Seele könnte diese Sucht

übermaltigen und gang in ber Gleichheit bleiben.

24. Aber es war nicht möglich, barum mußte hernach Chriftus an biefe Stelle treten, und in ber Bufte vierzig Tage in Abams

Ente, und in soinem neuen eingeführten himmilichen Ente versichet werden, ob nun die Feuerseele in ganzer Reinigkeit bestehen wollte. Und als sie ist in Christo bestand, so zerbrach das neu eingeführte himmiliche Ens das Schwert im Tode bes äußeren Leibes Christi, und sührete den äußern Leib, den er in Marien aus ihrem Saamen angenommen, durch dieses Schwert des Jornes Gottes hindurch in das heilige Ens; und in derselben Kraft stund der äußere Leib vom Tode auf, und siegete über den Tod und dieses Feuersschwert, und nahm das Feuerschwert in seine Gewalt, damit wird er seine Tenne am Ende der Welt segen, als ein Richter über Teussel und Menschen, sowohl der Erde.

25. Denn um bas Feuerschwert war es zu thun, benn Ronig Lucifer hauses ihm aus bem hellen Lichte in Feuer verwandelt, damit wolften als ein Gott herrschen; aber Gott schickte ihm einen snbern Fürsten und König, der es ihm nahm, und ihn von diesem Thron wegstieß, und diese Schwert im Ente der Erde wieder sollte in göttliche Sigenschaft verwandeln und den Teufel mit diesem

Schwert ausftogen und richten.

26. Und ist nicht so ein schlechtes, wie man es bisher mit bem Feuerschwert verstanden hat: obs wohl ist verdorgen gewesen durch Gottes Rath, so sollen wir aber aniso unsere Augen emporsschwingen und benten, was das sei, daß ein solches offendar werde, daß eben das Gericht dieses Schwerts andeute, daß der kommen wird, der es in seinem Munde führet; und ist auch ein Bote, daß Babel durch dieses Schwert soll sein Ende nehmen und dem Schwerte

aufzufreffen gegeben merben.

27. Run spricht die Bernunft: Warum fegete Gott nicht zuworfin dieses Ens, daraus er die Erde und den Menschen aus dersetben Erde schuf, ehe er die Erde und den Menschen schuf? Ja,
liebe Bernunft, allhie hast du es getroffen. Gottes Allmacht und Auwissen muß dir dienen, auf daß du kannst alle Dinge in Gottes Billen einführen, wie die Bernunft thut. Hore, Bernunft, weißest du, woraus die Erde erdoren ist? Du sprichst: durchs Wort, als im Berbo Fiat. Ich sage auch also. Run, was war dasselbe Wort? Da siehe die Erde und die ganze Creation an, so wirst du sehen,
was die Begierde des Worts aus dem geistlichen Ente habe in ein Wesen eingeführet; du wirst allenthalben Bose und Gut sehen, und
Gottes Liebe und Jorn spuren.

28. Das Wort war ein Aushall aus ber geiftlichen Feuers und Lichtwelt, barnach fich Gott, nach bem Feuer, einen ftarken, eiferigen, zornigen Gott nennet, und nach bem Lichte einen barm-

bergigen, lieben Gott.

29. Satte nun Gott follen bas erfte Principium als ben Feuerquell im Ente ber Erbe, baraus fie geschaffen warb, aufheben, wovon wollte bas Licht feine Macht haben? Gebaret boch ber Bater,

als die Feuerwelt, ben Sohn, als die Lichtwelt; so aber nun bas Bort in der Feuerwelt hart entjundet ward durch Sottes Bewegen zur Schöpfung, wie an der Coagulation der Steine zu sehen ist, so wir nicht Aloge wären, und nur Kälberverstand hätten, wormit sollte dasselbe Feuer wieder ins Licht in die gleiche Concop, danz gebracht werden, sonderlich aber das entzündete Ens in der Coaqulation? Es muste es nur Gottes Liebe thun.

30. Nun, wie will aber eine Kreatur, als eine Feuerseele ober Engel in ein Geschöpf ober Formirung eingehen, so ber Feuersunkl nicht insonderheit beweglich ware? Es wurde doch nur ein Gleiches im Gleichen bleiben; so es aber nur bloß ein Geeiches ift, so hats nur sein Spiel mit und in sich selber, wie es von Ewigkeit gewesen ist; und darum bat sich der unwandelbare Comach Feuer und Licht beweget, und die Feuerseigenschaft erheben daß er ihm sin Spiel, als ein gefasset Wort aus sich mache, das vor dem unformtichen Worte ein Spiel sei.

31. Allhie verfleben wir nun, baf ob Gott batte bas entime bete Ens, baraus die Erde und ber Menich ward geschaffen, sollen wieder in bas unformliche Bort, als gang in die Gleichheit in die Liebe einführen, so möchte keine Areatur fein erboren worden; benn ein jeder Seelengeist muß ein beweglich Feuer sein, sowohl auch die

Engel, und alles mas lebet.

32. So mag nun kein Feuerquall aus ber ganzen Gleichheit gebern werben, die Gleichheit bewege sich benn: so hat sich boch die ewige Gleichbeit, als Gott, in seinem Mpfterio zuvor mit Schaffung ber englischen Theoren nen beweget; sollte er aber nun biese Bewegung, welche zwar entjundet und auch vom Hierarchen Lucifer mit Sucht vergiftet war, zuvor ebe er hatte die Erde und den Menschen geschaffen, in Liebe beto wandeln, so hatte er sich sollen noch eines nach des Feuers Eigensschaft bewegen, so er hatte wollen einen andern hierarchen und Kurftenengel schaffen.

33. So es aber nicht sein mochte, so schuf er die Erbe, und aus der Erde den Menschen aus der exten Bewegung, und blief bem Menschen die Feuers und Lichtsseele aus dem Sall seines gesoffenbarten und bewegten Worts, als aus der erften Bewegung, ein; benn aus der erften Bewegung des Worts sollte ein anderer Fürft in den fürstlichen geschaffenen Thron Lucifers kommen, und

Die erfte Bewegung befigen und einnehmen.

34. Und in die erfte Bewegung stellete Gott bas Sericht einund nahm dem Lucifer sein Regimentsschwert im Ente der Erde und bes himmels, und flellete es in Adam, und führete hernach die hochste Liebe aus Gott in Christo in Adam ein; und brackte das bewegte Wort wieder in die Gleichheit, als in eine ewige Bestättigung, und gab Adam in Christo das Feuerschwert über den abger fallenen Fürsten, Lucifer, 35. Denn Abum, als ber verberbte Limus ber Erbe, follte in Christo feinen querft gehabten Fürsten, mit diesem selberweckten Füerschwert richten, wie uns Paulus saget, das die Heiligen fote im die Welt richten, 1. Kor. 6, 2. verstehet, das entgundete End bes Menschen und ber Erbe sollten den Lügenfürsten, der die Babebeit im heiligen Ente hat in Lugen verkehret und mit falscher Begierde verderbet, richten.

36. Weil aber das Ens bes Menschen verberbet mar, und nicht konnte, so führete Gott aus seiner höchsten Berborgenheit das allerheiligste Ens in das verderbte Ens des Menschen, als in das himmilsche Theil ein, und führete das Aeußere durch das Schwert des Feuers und den Tod auch ins Innere in eine ewige Gleichheit ein: also hat die Vernunft antie ihren Splegel. Ift sie von Gott erleuchtet, so wird sie uns allhie verstehen; wo nicht, so ist keine Röglichkeit zu diesem Verstande.

37. Und wollen ben Lafterer gewarnet haben, baff er nicht foge, es fei eine Blaephenia. Shue er von ehe die Ralbers und Abieresaugen ab, und febe uns allbie ins Geficht, ehe er tabelt; es hat ein ander UBC allbie, als die Bernunft hat, es muß ein

Grad tiefer geboren fein.

38. Also können wir Abams Austreibung auch bester versiehen, warum er sei versuchet worden und aus dem Paradeis getrieben. Beit sein Ens durch Teufels Sift etwas angestundet war, so konnte er nicht das Paradeis bestigen, so trieb ihn Gott mit dem Schwerze des Gerichts daraus in den Tod und Zerbrechlichkeit, und gab ihm aber das verheißene Wort seiner tiefesten Liebe mit in das Ens der himmlischen Welt Wesen zu einem gewissen Bunde, darein Adam und seine Kinder sollten trauen und glauben, daß er sie in Bollendung dieser Zeit wollte in diesem eingeleibten Worte mit Einssehrung des heiligen Entis aus dem Tode durchs Feuerschwert wiesder einführen und mit dem Gerichtsschwerte die falsche Sucht rein abscheiden, und sie als Engel Gottes an des gefallenen Lucifere Stelle einsuhren: und das ist das Geheimnis vom Engel und Schwerte des Paradeises.

39. Der Engel trug ben Namen des Kundes, baraus Gott wollte ben Jesum, als den Großsurften offenbaren; und ist eben derselbe Engel, der hernach auf Erden viel Wunderthaten gethan, der bei Abel, Sem, Enoch, Noah, Abraham und Mose war, der Bosi im Feuerschwert der Flammen im Busche erschien, und der Rearl aus Aegopten suhrete, und ihnen in einer Feuersaule vorging, und des Tages in einer Wolkensaute, der ihnen das Geseh im Feuer gab, und sie endlich mit dem Josua, als dem Borbitde dels sen, so aus dem Feuerschwert sollte ausgeboren werden, ins Land Reael einführete.

40. Diefer Feuerengel manbte fein innerlich Licht beraus, und

offenbarte fich in Chrifti Perfon in ber Menscheit mit bem Chriftus, als bas heilige Salbol ber tiefesten verborgenen Liebe, verwandelt bas Feuerschwert bes Engels in ein Liebeschwert und

hellig Regiment.

41. Und das ist der mabre Cherub, der ben fasschen Abam aus dem Paradeise trieb, und durch Christum das Jungfrauentind, aus Adam in Christo neugeboren, wieder einführet; und keinen and dern Grund noch Berstand hat es.

## Das 26. Kapitel.

Gen. 4, 1. 2.

Won der Menschen Fortpflanzung in dieser Welt, und von Kain dem Erstgebornen und Brudermorder.

Uns ist allhie die Sache recht zu betrachten, und nicht mit Gebichte und Fabeln Schluffe zu machen, wie bishero geschehen wegen ber Inabenwahl, ba es boch nur alles blind und stumm gewefen, und tein rechter Verstand gefunden worden.

2. Beil man benn in ber Bernunft gefuchet hat, und nicht mogen burch rechte Ponitenz burche Feuerschwert durchdringen, und mit gottlichen Augen seben, so ift auch ber Bernunft nur dos Feuerschwert Gottes Bornes und ernften Fursabes des Gerichts in Augen blieben, und mehrers haben sie nicht gesehen: darum hat man schreckliche fahrliche Schilffe ohne genugsamen Berftand gemacht.

3. Es wird aber die Christenheit treulich vermahnet, doch eine mal aus dem Bernunftschlusse aufzuwachen, und doch Gottes tlares Angesicht zu sehen, der kein Boses begehret noch begehren kann, sich auch zum Richter über alles bose, gottlose Wesen gefeset hat, und wird solche Schlusse alle im Schwerte seines Zornes zerdrechen

und ben Cherub megthun.

4. Allhie betrachtet sichs nun, wie bas fei zugegangen, baf Abam und Eva zum erstenmal ein bofes Rind und einen Morder geboren haben. Go fpricht bie Bernunft, es fei aus Gottes gur geschehen, ber habe ihm eine Bahl gemacht, und einen haufen Menschen zur Berdammnis erkoren, den andern zu seiner Liebe.

5. Ja, liebe Bernunft, woraus bift bu geboren? und woraus rebeft bu unter bem Dedel ber Schrift? Rebeft bu nicht aus ber

Solange Ente und Barte? Wer brachte bas falfche Ens in Eva Matricem, barinnen Rain ergriffen ward? That es nicht ber Teue fel burch die Schlange, und machte Eva Matricem monftrofifch?

6. Berftebeft bu nicht, wie fich alebalb babe bas Bort ber Berheifung in ber Even Matricem, in ihren Saamen eingeleibet, und baf ber Streit zwischen Gottes Borne und zwischen Gottes Liebe balb anging, benn Gottes Liebe bat fich einverleibet, bem Ronftro ber Schlange in Gottes Borne ben Ropf ju gertreten, bardu follte bie Feuerseele, welche in Gottes Borne gefangen lag, iben freien Willen eingeben.

7. Denn die Kenerseele ift eine Wurzel aus gottlicher Allmacht, und barum bat fie freien Willen, und ber mag ibr burch nichts

genommen werden, sie mag im Feuer ober Licht schöpfen. 8. Sprichst du aber: Wie daß der Schlangentreter nicht alsos bald im erften Sagmen ber Schlange Enti ben Ropf gertrat, und nicht der Schlange morberifch-giftigen Willen in ber Seele Ente emper ließ tommen ? Das ift gerade alfo geredet, als fagte ich: Barum, ba Gott fab, bag Abam bos mard, verftief er ibn nicht, sber machte ibn gur nichts, und fcuf einen neven Abam? Alfo will fie auch von ben Teufeln richten, es habe Gott gefallen, bag Teufel fein follten, auf bag ertannt murbe, was ein Engel fet.

9. Sore, Bernunft: 3ch habe bir droben geantwortet, bag, fo fic Gott hatte follere noch eines bewegen um bes Denfchen willen, und bie erfte Bemegung in eine Stille einführen in bem menfchlis den und irbischen Ente, fo batten Die feche Tagemerte ber Schos Mung muffen gurudgeben und in eine unwirkliche Rube eingeführ ut werben; bas wollte Gott nicht: Die gange Creation follte und mufte in feiner erften Bewegung besteben, fein erftgeformtes Ens im Berbo Rigt follte befteben, es gefchabe gleich in Liebe ober Born, wir bas ergriffe; ber Born mar offen, also auch bie Liebe.

10. Die Liebe allein beifet Gott, ber Born beifet feine Starte und Dacht; mas nun ber freie Bille wurde begehren, baret follte er beftattiget werben, entweder in die Liebe ober in Born.

11. Denn ber freie Wille mar aus Liebe und Born, als aus ber feuer - und Lichtmett erboren : also mochte er ihm auch eine Statte ju feinem wirfenben Leben ermablen. Sollte Gottes Liebe baben ben freien Willen im Ente, in ber Eva Saamen, in ber Liebe erfaufet, indem er mar im Borne entjundet worden, fo batte bie feuerische Bewegung in ber Matrice muffen aufhoren: fo mag aus bem Lichteente allein feine Seele geboren werben.

12. Much fo batte muffen guband bas verberbte Ens bes irbis iden Limi burchs Feuer gerichtet werben, welches nicht fein tonnte, benn die Bewegung ber neuen Wiebergeburt und die Eroffnung ber gottlichen Sufigfeit und Ueberwindung bes Feuers, als bes Bornes

Cottes, ftund allein bem Namen 3EGU gu.

13. Das Wort, bas sich hatte eingelesbet, hatte von einen bas Feuerschwert, als ben Sherub, und von innen den Jesum, der sollte das Feuerschwert mit Liebe überwinden: also stund der Rame ICEUS im Feuerschwert verborgen und war nicht offenbar, bis auf die Zeit, daß sich Gots wollte darein bewegen und denselben offenbaren.

14. Also mußte das eingeführte Schlangenens, das Eva hatte durch Imagination in Luft eingeführet, weggeworfen werden, benn in Kain war das Mordbild der Schlange offendar, das Gottes Reich nicht erben kann; hinwieder war aber die Seele in ihrem freien Willen und im himmlischen verblichenen Ente das Biel des Bundes im verheißenen Worte offendar, darein der freie Wilke

follte eingeben.

15. Und obgleich ber Schlange Ens hatte muffen weggewors fen werben, wie benn in allen Evd-Kindern geschehen muß; se lag aber auch bas Theit von ber himmlischen Welt Befen im Bunde bes Wortes, im verblichenen Ente, verborgen, als eine Möglicheit zur neuen Wiedergeburt; barum fagte Gott zu Kain, als ihm ber Mordgeift ritt: Perefche über die Sunde! Gen. 4, 7.

16. So sprichst du: womit? Er tonnte nicht! Warum tonnte er nicht? Der Schlange Begierbe bielt ibn, und fahrete ihn zum Beudermorb. Barum? Der freie Bille hatte fich in ben Schlan-

ens eingegeben, ber bielt ihn gefangen.

, 17. So spricht die Bernunft, Gott wollte es haben, sonft hitte er ibm seinen Willen abgewandt. Rein: Gottes Jornwillen in der Schlange Ente wollte es haben, der hat den freien Willen ger sangen. So sprach Gottes Liebewillen in ihm: Herrsche über die Sande, das ift, über den Grimm der Schlange und Jorn, und inf ihr nicht die Gewalt!

18. Und ift uns aufie recht ju erkennen, wie Gottes Liebe und Jorn (verftebet, in bem geoffenbarten Worte im Limo der Erde, und im Ente menschlicher Eigenschaft aus der Erde) in fletem Streite fei; denn bas Born. Ens wird vom Leufel gerüget und getrieben, und will siebe bas Liebeens verschingen, und dieses Konigreich im Jornente besten.

19. Das Bornens will ben Menscher haben, benn es hat feir nen König am Lucifer: so will ihn ber Liebe Ens auch haben, benn es hat kinen König an Christo, und darum mußte Christis bas menschliche Liebeens durch ben Tob und das Bornens durchführen, und ein ander Principlum aufschließen, als ein ander Reich, und dem Fürsten Lucifer im Borme seines lassen, denn sein freier Wilke hat es ihm erwählet.

20. Also hat auch der freie Wille in Rain den Falsch erwähr let als des Teufels Willen. So sprichft du: War denn der Bordwille gang verstoßen.? Er verstieß sich selber. Hatte aber der freie Wille wieder im Liebeente geschipfet, so mate er wieder nen geween worben, auch gleich nach bem Morbe, weiches wir bem Gerichte Gottes lassen, obs geschehen sei ober nicht, weil ihm der Aert im Mose so einen rauben Namen in Berzweiffung giebt, benn das Bort, baraus der Name IESUS offenbar ward, war gegeben bin asmen verlornen Sunder zur Buse zu rusen, und nicht den Grechten in der Liebe ergriffen, wie Christus sagte. Lut. 5, 32.

21. Kain war ein Bitb bos erften verberdten Abams in ber Gimbe, und Abel wat ein Bitb Chrifti bes andern Abams, als bes Jungfrauenkindes, benn ber Baum jum Bofen und Guton fing in Abam an: also erzeigte fich auch alebalb die Frucht, als Chrifti Kin-

be, und bes Teufels und ber Schlange Sinber.

22. So spricht die Vernunft: War dem Kade ganzlich aus ber Schlange Ente im Borne Gottes empfangen, und zur Berdammsnif prideftiniret? Nein! Er war aus Adams Soelens und Leidessente, sowohl auch aus Even Seelens und Leidessehte, aber des Menfrum in der Matrice der Even umfing den geschene Saamenz und des ist auch des ihn Verschhrete, aber das Ziel des Bundes lag im Seelens und Leidesente verdorgen. Denn das Ens des Saamens Adams und Eva war gleichwehl aus dem himmlischen verbichenen und dann aus dem irdischen ausgewachten Limo; aber der Schange und Teufels Wille nahm das Haus ein, wie auch beim Teufel, der war ein Engel, aber der sinstern Welt Wille nahm in ihm das Haus ein, und schwang sich empor, also auch allde in Kain.

23. Sprichst du: wie kam bas? Sove und bestehe das schone Ain in Abams und Coa Willen, was ihr Begehren vor und nach bem Falle war! Sie begehren das irdische Reich, als denn Eva burdans wur irdisch gesinnet war; denn als sie Kain gedar, sprach se: Ich babe den Mann, den Herrn; sie gedachte, es ware der Schlangentreter, er würde das irdische Reich einnehmen und den Leusel verjagen; sie dachte nicht, daß sie sollte ihres falschen, irdischen, steilchen, der werden: einen solchen Willen führte sie auch in ihren Saamen ein, deszleichen auch Abam.

24. Und barous entstund nun ber Wille in ber seelischen Effeng, ber Baum brachte einen 3weig aus fich, benn Kains Begehren war auch nur, bag er Herr auf Erben ware; und weil er sah, bag Abet ver Sott lieber ware, so erhub sich sein freier thierischer Wille in ihm, ben Abel zu ermorben, benn bem Kain war es nur um die angere Welt zu thun, sie zu beherrichen und ein Herr zu sein: aber

Abel fuchte Gottes Liebe.

25. Alfo find noch folder zwo Kirchen auf Erben, eine, die nur wettliche Wollast, Macht, Chre und den außern Gott Mammen und Walifim suchet, und barinnen der Schlange Kind zur herberge hatz die andere, die bas Jungfrauenkind und Gottes Beich suchet,

bie muß sich laffen von ber kainischen Rieche verfolgen, verhotting

bobnen und tobten, wie Rain bem Abel that.

26, Denn ber Teufel will noch immerbar ein Aurft biefer Bett in ber Schlange Rind fein: und fo es ift, bag nicht bas Jungfrauen find in ber Schlange Rind offenbar wird, bas ber Schlange ben Ropf gertritt, fo ift und bleibet ber Tenfel Kurft und Bitth im Saufe ber Geele, wie bem Rain gefchah.

27. Und verftebet ben Grund nur recht! In biefer Beltge burt liegen zwei Reiche offenbar, als Gottes Liebereich in Chrifto, und Gottes Bornreich im Lucifer. Rreatur find bie zwei Reiche im Streite, benn im Streite ift ber Ute ftand aller Beifer, und im Streite bes Keuers mirb bas Licht offen Das Keuer ift eine Urfache bes Lichts; Gottes Born ift eine Urfache, bag fich Gott bat noch eines in feiner tiefeften Liebe in bem Namen 3ESU beweget, und ben Born bamit getilget.

28. Bas mag bieg nun die Liebe, fo fich ber freie Bille bem Borne vermablet? Dber was tann ber Born bavor, fo fich ber freie Bille in der Liebe fcopfet und den Born gerbricht? Dug er bod auch ftille halten und es geschehen laffen; und ob er fich wehret und fticht, so bringet boch bie Liebe burch ihn burch, verwandelt ibn in Freude. Der Born ist die Wurzel ber Liebe, wie bas Feuer bie Burgel bes Lichts ift; aber im freien Billen ift Berftand, bit

machet fich, zu mas er mill.

29. Sieheft du das nicht an ber Erbe, daß fich ber freie Bille im Ente bes Borts bat ju Steine und Metalle und Erbe gemacht? Die Steine und Erde find nicht ber freie Bille, aber ber freie Bille hat fich in ein folch Ens eingeführet, und burch feine Luft' und Bemegung bas Ens in eine Compaction ober Coagulation eingeführt, ift boch kein anderer Macher ba gewesen, als der freie Bille in geformten und geoffenbarten Borte. Du fiebeft ja Bunder genug.

30. Siebe Die unvernünftigen Rregturen, als Murmer, Rroten, Spinnen, Eiberen und andere grausame Thiere an, so wirst bu ja mas feben, bift du nicht tobt. Sprichft bu: Bott bats geschaffen. Sa recht, feine Begierbe in Liebe und Born hat bas Ens mit ber Bewegung gefaffet, und nach bem freien Billen jedes Ens in eine Korm compactiret: tein anderer Dacher mar allba, als ber freit

Bille im Worte.

31. Die Begierbe im Worte mar bas Riat, bas ba ben freien Billen in ein Ens einführete: alfo ift bas geoffenbarte Wort noch in allen Dingen, und bat bas Riat, ale bie Begierbe in fich; wie fich ber freie Bille in jedem Dinge einführet in einen Beift, alfo formet und bezeichnet das Kiat alle Dinge. Gine jede Burgel gebaret aus fich einen 3meig ihres gleichen; wenn aber ber 3meig foll geboren werben, und im Ente ber Burgel feinen Anfang nimmt fo formet fich bas Ens jum 3meige, wie biegmal bie Burgel in

ier Rraft und freien Billen ergriffen ift, beibes von bem obern und untern Gelliene.

- 32. Also auch im Menschen zu verstehen. Wie ber Wille im Saamen ift, bas ist, wie bes Baters und ber Mutter Begierde, sammt den andern Einfällen vom Gestirne und den Elementen, auch sit von des Teufels Eingriffen in jeder Zeit sind: also wird auch ein Geist im Ens des Saamens formiret, oft ein Engel, so die Eitern in heiliger Begierde sein, ofter auch ein Thier, eine Schlange und Teufelsbild, beides nach der Seele und des außern Fleisches Ente.
- 33. Die Kraft bes geoffenbarten Wortes giebet sich in alle Dinge ein, in jedes Ding nach seinem Willen, nach der Begierbe im Ente; benn die Begierbe im Ente ists, die das Wort formet, als ten Schall des Lebens, wie geschrieben stehet: Welch ein Bolf das ift, einen solchen Gott hat es auch; bei den Heiligen bist du heilig und bei den Berkehrten bist du verkehrt. Ps. 18, 26. 27. Das versiehet man alles von dem ausgesprochenen Worte im Fiat, als in der Begierde der Natur: und darum hat Gott dem Menschenbilde ein ander Wort aus dem Centro seiner Liebe einvermählet, daß, ob er sei aus boser Eigenschaft entstanden, daß sich der freie Wille soll aus seiner Icheit ausgeden, und ihm selber in demselben heiligen, eingeleibten Wort ersterben; so gebäret und formiret das Fiat eine andere neue Areatur im freien Willen aus dem Ente.
  - 34. Die Möglichkeit lieget in allen Menschen, aber bas Machen jum Kinde Gottes siehet ist bem heiligen Fiat im neuen eingeführe ten Borte zu, benn es lieget nicht an Jemandes Selberwollen, Machen, oder Rennen noch Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Er erbarmet sich, welcher er will, als nur dieser, welche mit ihrem freien Willen ihrer Selbheit in seiner Gnaden ersterben und sich ihm ergeben; und verstocket, welche er will, als die mit Kain selber laufen, und ihnen das Reich Gottes selber nehmen wollen in ihrem eigenen bosen Willen, und nicht ihres eigenen Willens in der Selbbeit absterben wollen. Rom. 9, 18.
  - 35. So spricht nun die Schrift: hat nicht ein Topfer aus einem Klumpen Thon Macht zu machen, was er will, ein Gefäß zu Ehren ober zu Unehren? Rom. 9, 21. bas ist, will der eigene Wille zurnen, so er bose ist, daß ihn das Fiat im Worte zu einem Gefäß bes Jorns mache, oder will er darum zurnen, so das heilige Fiat (im heiligen Worte) den Willen, der sich in Gottes Liebe und Ersbarmen einersenket und seiner Ichheit erstirbet, zu einem Gefäße zu Ehren macht? Hat doch dieser Topfer mit seinem Thone (als mit dem Ente oder Saamen) Macht zu thun, wie er will. Worzu ein jeder Saame gut und nute ist, darzu macht er ihm ein Gefäß, entsweder zum Gebrauche seines Zornes, oder zum Gebrauche seiner Liebe.

36. Der heilige ist Gott ein guter Geruch jum Leben, und ber Gottlose ein guter Geruch jum Tode in seinem Jorn, sie mussen alle zu seiner herrlichkeit eingehen und ihn preisen; Einer in der Eigenschaft seines Jorns, der muß das Bose gut heißen, der Andre in der Eigenschaft seiner Liebe, der muß das Gute gut heißen denn also muß es sein, auf daß erkannt werde der Unterscheid des Guten und des Bosen, des Lichts und der Finsterniß, des Lebens und des Todes; denn so kein Tod ware, so ware ihm das Leden nicht offens dar, und so keine Finsterniß ware, so ware ihm das Licht nicht offenbar.

37. Darum so hat sich ber ewige freie Wille in Finfternis, Pein und Quaal, sowohl auch durch die Finsternis in Feuer und Lichte, und in eine Freudenreich eingeführet, auf daß das Nichts in, Etwas erkannt werde, und daß es ein Spiel habe in seinem Gegen-willen, daß ihm der freie Wille des Ungrundes im Grunde offenbat

fei, benn ohne Bofes und Gutes mochte fein Grund fein.

38. Denn das Bose macht Pein und Bewegen, und bas Sute machet Wesen und Kraft; und sind die zwei Wesen boch nur ein einig Wesen, wie Feuer und Licht nur Ein Wesen ist, auch Kinsters niß und Licht nur Eines ift, theilet sich aber in zwei machtige Unterscheibe, und ist aber doch kein Abtrennen; benn eines wohnet im andern, und begreifet boch nicht das andere; es verleugnet das ane

bere, benn es ift nicht bas anbere.

39. Gott wohnet durch alles, und das Alles ist nicht Sott, et erreichet ihn auch nicht; was sich aber des freien Willens los giebet, das fället ihm heim, das muß er haben; denn es ist willensos und fällt in Nichts, so ist er im Nichts. Also mag der ergedene Wille in Nichts wohnen, und da ist Gottes Erdarmen, denn er will aus dem Nichts Etwas machen, daß er im Etwas offenbar sei; und darum erdarmet er sich des Etwas, das in sein Nichts gefallen ik, und machts in ihm zu seinem Etwas, daß er selber mit seinem Erbarmen den Geist regieret und treibet.

40. Und hierinnen stedet das eble Perlein. Liebe Bruder, so ihr das wüstet, murbet ihr vom Streite ablassen, und die Bernunst eine Rarrin heißen. Rein Eigenforschen ergreiset es, aber der frei ergebene Wille in Gottes Erbarmen, der durch den Weg der ernsten Ponttenz und Sterbung seines eigenen bosen Willens eingehet, der fällt in Gottes Erbarmen, der wird ergriffen; und außer diesem ist eitel selber Rennen, Laufen und Wollen, und mag doch nichts ergriffen werben, als nur im gelassenen Willen, in Gottes Erbarmen.

41. Ein gewaltig Erempel und Borbild haben wir an ber erften Geburt, das die Mutter bricht, daß es dem herrn follte geheitiget und geopfert werben; und das wahre lebendige Opfer tommt boch aus der andern neuen Geburt, wie man an Abel, Ifaat und Jatob fiehet. Kain, Ismael und Efau waren die Erftgebornen, ihnen

gebahrte das Erbe, aber das Loos und Erbarmen fiel auf Abel. Jaaf und Jatob; benn das erfle Ens des Menfchen war durch den Reufel suchtig worden: darum mußte es dem Feuer zu einem Opfer und Speise gegeben werden, und aus dem Opfer, als aus dem Feuer Gottes Jornes, ward Gottes Liebe im Erbarmen offenbar; und ward der erfle Adam des andern in Christo Hausgenoß, denn der andre ertosete den ersten.

42. In Even Matrice hatte fich bes Teufels Begierde und ber Schlange thierisches Ens emporgeschwungen, und ben erften Saamen in der Begierde ergriffen: nun hatte aber dem ersten Wenschen das Reich Sottes gebühret; weil er es aber verscherzte, so mußte der erfte Ibam der Erde geopfert werden, also auch ihr erster Saame dem Borne.

43. Und nach biesem ersten Saamen brang Abel hervor im beiligen Bunde, und opferte dem Borne sein suges Blut für den sundlichen Saamen, auf daß der Born seine Flamme finken ließe, und ließe die erste Geburt im Blute des anderen hindurch geben.

44. Die erfte Geburt ward ein Morber, bas beutet an ben Teufel im Menichen: ber anbre aber ward ein Opfer bes erften, bag ber Bornteufel im erften Abam im Opfer bes andern verfohnet wurde.

45. Nicht daß wir wollen ben gottlofen haufen in das Opfer Ehrifti erheben, so lange er gottlos ift, ber Teufel verschlinget ben meiften haufen ber Gottlofen; allein ber Gottlofe, ob er sich bekehrte, ift ihm alfo eine offene Pforte im Opfer bes andern gemacht worden.

46. Daß aber Stliche schreiben, daß sich zweierle Saame in Eva geschieden habe, als ein ganz teuflischer aus der Schlange Ente, und der austere aus Christi Ente im Bunde; diese haben noch lange wicht das ABC in dieser Schule gelernet: sie haben nur einen Spiesgiglaft vom Mysterio, und nicht das wahre Sehen, sie sehen also die Enademwahl hierauf, aber es ist ihnen weit gesehlet; sie reden nur der Schlange ihr Wort, die es also begehret. Das merket also

47. Abam hatte nur Einen Limbum zu feinem Saamen, und Gva nur Gine Matricem zu ihrem Saamen, aber in brei Principlen stunden sie beibe. Die Principia stunden im Streite, wie denn noch heute also; das ander Principium (als das Reich Gottes oder englische Welt) verblich in dem Seelensamen, und Gott vermablete fein einiges allerheiligstes Wort wieder darein zur Wiedergeburt.

48. Und biefe Bermahlung stund in Kains Ente sowohl als in Abels Ente; aber Rains Ens war im ringenden Rade im Streite ber drei Principien im Borne ergriffen, und mit dem Schlangensmonstro verdeckt: nicht eben also zur Unmöglichkeit, daß er sei zur Berdammniß geboren worden, sondern zu einer Möglichkeit des freien Willene, ob er wollte das eigen in Abam an sich genommene Recht laffen sinken und im Willen Gottes leben, oder ab er ihm selber wolkte leben: darauf ging die Wahl.

49. So kennet nun Gott ben freien Willen, worein er eingegangen ist. Ift er in die Bocheit und Selbheit eingegangen, so bestättiget ihn Gottes Born in seiner Wahl zur Verdammniß; wo aber ins Wort des Bundes, so bestättiget ihn Gott zum Kinde des Himmels. Es heißet nun alibie: Welchem ich gnadig bin, dem bin ich gnadig; und welchen ich verstocke, den verstocke ich. Gott kennet seine Kinder auch noch im Ente in Mutterleibe; was soll er dem kein Perlein geben, den er doch wohl kennet, daß er sich wurde von ihm abwenden? Des Perleins Grund lieget wohl in ihm, aber versichtossen; suhrete er aber seinen Willen ins Perlein, es eröffnete sich in ihm.

50. Mus einerlei Saamen tommen alle Menfchen ber, aber in einem glimmet bas beilige Feuer, und im andern liegets als ver-

foloffen und tann vor Raffe ber Schlange nicht.

51. So sprichst du: Jit benn ber Schlange Ens madtiger als Gottes Licbe? Ich habe bir oben gesaget, daß Liebe und Born im Streite sind; worein sich tas Ens vermahlet, von dem wirds ergriffen und bestättiget, doch also. daß der Wille frei sei, vom Bosen ins Gute und vom Guten ins Bose zu gehen; und dasselbe, weil er auf Erden tebet, so stehen beide Thuren ihm offen, tenn der freie Wille ist nicht gebunden; so er aber gebunden ware, so mochte tein Gericht mit Gerechtigkeit über ihn ergehen. Er hat Gesehe und Lehre, die sind ihm nicht zum Tode gegeben, sondern zum Leden; so er dieselben aber übertritt, und in der Uebertretung beharret, ist gehet das Gericht über ihn, denn ein jedes Gericht enistehet aus der Uebertretung des Gebotes.

52. So fprichst du: Er kanns nicht halten, er wied gezogen. Ja recht, schilt ihn boch die Mahrheit ins Angesicht als einen Arcublosen, der sich zum Bosen zieben laffet; das Geset recht zu thun stehet ins Lebenslicht, als ein steter Spiegel. Er siebets und weiß es, daß er ein Lugner ist, und auf des Teufels Wege laufet; es zeiget ihm den Weg der Wahrheit, als ter freie Wille verwirft den, iht wird er zur Verdammnis pradestiniret, jedoch also, daß der Wille frei sei, weil er in dieser Hutte ist: aber das schwere Band Gottes Bornes im Zuge des Teufels Begierde, zeucht ihrer viel zur Ber

bammif bes Dobes.

5.3. Die Bernunft spricht: So ber Mensch freien Willen hat, so ist Gott über ihn nicht allmachtig, daß er mit ihm thue, was et wolle. Der freie Wille ist aus keinem Unfange," auch aus keinem Grunde in nichts gefasset, oder burch etwas geformet: er ist seine schberzeigener Urstand aus dem Worte göttlicher Kraft, aus Gottes Liebe und Born; er formet ihm in seinem eigenen Willen selber ein Centrum zu seinem Site, er gebäret sich im ersten Principio zum Feuer und Lichte; sein rechter Urstand ist im Nichts, da sich das Nichts, als das A, oder wie mans möchte also auswickeln A.o. v.

in eine Lust zur Beschauliditeit einführet; und bie Lust führet fich in einen Billen, und ber Wille in eine Begierbe, und bie Begierbe in ein Befen.

- 54. Nun ist der ewige Berstand, als Gott, ein Richter über bas Besen; so sich die Luft (so von ihm abgewichen) in ein boses Besen hat eingeführet, so urtheilet er das Wesen in sein Principium; in was für Quall und Eigenschaft, oder in was für ein Ens sich die Lust aus dem abgewichenen A hat in ein Principium eins gesühret, darin bestättiget es der allgemeine ewige freie Wille, welcher ift der Ungrund und Ursache alles Grundes.
- 55. Das Ungrundliche urtheilet dasjenige, bas fich in Grund einführet, und scheidet bas Gute, bas sich in ein gutes Ens einführet, in bas Gute, als in die gottliche Liebe, und bas Bose (bas sich hat in ein boses Ens geführet und zu einem bosen Geifte und Willen in ein Centrum gesetzt und geformet) in feinen Grimm und Born.
- 56. Denn wie mag ber ein Ding richten, bem es nicht eigen ift? Wie wollte Gott den Willen ber Kreatur richten, so der nicht ware von ihm entsprungen? Der aber, wie mag ein Gericht über ein Ding ergehen, bas gebunden ift, und nicht frei ift in seinem Wollen und Thun?
- 57. Der menschliche und englische Wille ift mit der Bewegung bes Ungrundes (als sich die Gottheit in feiner Beschaulichkeit und Findlichkeit hat eines beweget, und mit der Bewegung in einen Anssang ber Geister eingeführet) aus demselben Anfang entstanden, so gebet nun ein jeder Anfang in sein Ende; und das Ende ist das, das vorm Anfange war: allba ist die Proba des Anfanges, worein sich der Anfang hat eingeführet.
- 58. So ift nun Gott vor und aufer allen Anfangen, und aus ihm gehet aller Anfang, auch so ift er aller Anfange Ende; so stehet nun bas Mittel aller angefangenen Dinge zwischen bem Anfange und Ende; benn es muß mit seinem Anfange durche Ende wieder in bas eingehen, baraus es entstanden ift.
- 59. Well benn Gott ein eiferiger Gott und ein vergehrend Feuer ift, und auch ein lieber barmherziger Gott; ist ist ist jedem freien Billen mit feinem eingeführten Centro fein Richter in ihm felber geborer, entweber gottliche Liebe ober göttlicher Jorn: benn wenn fich ein Ding anfanget, so gehets in eine Zeit; wenn aber bieselbe Zeit vom Ende als von der Ewigkeit ergriffen wird, so ist in, seinem eigenen Ewigen, barabs sichs hat in eine Compaction eingeführet, also zur Ewigkeit bestättiget.
- 60. Darum hat der freie Wille fein eigen Gericht jum Guten ober Bofen in fich, er hat fein Gericht in fich, er hat Gottes Liebe und Born in fich; was er faffet und begehret, das formet er

in fich; und formet fich also nur felber in feiner eigenen Lust in ein. Centrum.

- 61. Denn also hat auch die Welt ihren Urstand, als namlich im freien Willen ber zwei ewigen Principien aus der finstern Feuers luft, und aus der göttlichen Lichtfeuerluft. Der freie Wille hat sich im Berbo Fiat in unterschiedliche Entia eingeführet, alles nach der Möglichkeit der ewigen Gebarerin; wie sich der Wille an jedem Orte in der Gebarerin im Berbo Fiat hat gefasset, also ists auch ein Ens worden, und aus dem Ente sein Geist nach dem Ente entstanden, als von Gottes Hauchen oder Erwecken in den Principlen.
- 62. Weil aber bie Principia find unter einander als Eines gewesen, so ift tein Ding im freien Willen gefasset worden, es hat ein Gutes und Boses in sich, nach Art und aus Gewalt der ewigen Gebärerin, zu Licht und Finsternis.
- 63. Nun entstehet aber ein jeder Geift mit feinem freien Willen erft aus ber Compaction feines Centri, und ift nach seiner entstandenen Geburt frei, und mag in sich entweder aus Gottes Liebe ober Born schöpfen, und feinen Willen einführen wie er will: aber das ift der Bwed, wie die-Mutter (als das Ens) ift, baraus der Geift geboren wird, eine solche Lust entstehet auch im Geifte.
- 64. Nun hat aber ber Geift Berftand, und bas Ens hat teinen, auch hat er Gefete, benn er erkennet, mas bofe und gut ift, was recht ober unrecht ift: auch hat ihm Gott Gefete gegeben, baf er foll bie Luft brechen und mit bem Berftande bes Lichts über bie Luft der Finsternis herrschen.
- 65. So ers nun nicht thut, sondern gehet mit der Lust aus dem Berstande in eine Selbheit der Lust, so fasset sich die Lust in eine Substanz, daraus wieder ein neuer falscher Wille gedoren wird; und berselbe ist ein hurenkind vor Gott und der ewigen Natur, denn er urständet nicht aus der ewigen Natur Rechte, sondern aus der Selbheit: und über den gehet das Gericht der ewigen Ratur, und wird an seinem Ende, wenn das Centrum des Geistes soll wiederum in Ansang treten, aus dem freien Willen der Ewigkeit ausgespeiet.

66. Berftehet uns nur recht! Der Erfte freie Wille, welcher Abam eingeblasen warb, ber war gut; er war wohl aus Gottes Liebe und Born, als aus bem Centro ber ewigen Gebarerin, bet ewigen geistlichen Natur, er hatte aber ben Berftand in sich, fic

ju regieren, wie er tonnte ewig bestehen.

67. Aber die eingeführte Sucht vom Teufel war im Ente der Erde, baraus Abams außerer Leib formiret ward: in dasselbe irdische Ens führete der Teufel seine Begierde durch die Schlange, als durch der Schlange listiges Ens; daß falso die Lust im Ente des Leibes entstund, darin der erste freie Wille der eingeblasenen Seele ging.

mb die Luft bes Leibes annahm; und biefelbe Luft in eine Be-

gierbe gur Substang einführete.

68. Und aus tersetben Substanz entstund nun ein ander neuer eigener Wille, als ein Hurenkind, ein falsch Schlangenkind; und basselbe Hurenkind hat Adam seiner Eva, und Eva ihrem Sohn Kain, und fort ein Mensch dem andern angeerbet: also haben wir nun ist im irdischen Fleische denselben salschen Willen aus der Schlange Substanz, darein der Teusel seine Begierde einführet, und und sichtet, und immerdar nach teustlischer Eigenschaft lusternd macht, das seine Begierde, die er und einführet in das fallche Hurenkind, möge zur Substanz und Wesen werden, daraus immerdar wieder ein solch Huren und Teusels, Schlangensamen gezeuget wird; und aus demselben falschen Ente ein Teuselswille.

69. Alfo reitet ber Teufel in und über ben Menichen, in und über Leib und Seele. Run lieget aber ber erste eingeführte freie Bille noch in allen Menichen, welchen Gott Abam einblies, benn er ift bie wahrhaftige Seele bes Feuers und Lichts Centrum, ein Funke der gottlichen Kraft und Allmacht, aber in diefem bofen ein-

geführten Surentinde gefangen, gang bamit umgeben.

70. Darum hat Gott das Biel seines neues Bundes im Worte ber gottlichen heiligen Kraft, in dem Namen Jesu, wieder in die Eigenschaft zum Lichtseuer (als in das verblichene himmlische heilige Ens, das in der Finsternis verblich) einverheißen und einverleibet), das der erste freie Wille (der nun in dem Huten und Schlangenstinde gefangen lieget) soll seine Begierde in dieses Biel des versheißenen Bundes (welches er in Christi Menschheit erfüllet hat) einsstützen, und wieder das heilige Ens Christi (das er in unser versblichenes Ens im Saamen Marid einsuchete) in sein verblichen himmlisch Ens mit der Begierde des freien Willens der Seele einsstützen. So das geschieht, so entstehet aus demselben eingeführten Christi Ente Christi Geift, welcher dem Schlangen Purenkinde (im Fleisch) den falschen Willen zerbricht, und auf seinen Kopf tritt.

71. So fpricht die Bernunft: Gott giebet diefes heilige neue Ens Chrifti wem er will, und taffet verficet und in der Schlange Ente gefangen bleiben wen er will. Ja recht alfo: er giebet keinem dieß heilige Ens in die Selbheit des Willens feines Schlangenskindes, es gehöret ein anderer Ernft barzu, denn die Selbheit kann

ihr ist nun nichts mehr von Gott nehmen.

72. Aber bieß ift bes freien Willens Proces, ben er gehen muß, will er bas heilige Ens empfahen: er muß fich aus ber Schlange Begierbe (aus ber Selbheit und Ichheit) auswinden, und in Gottes Erbarmen einwinden, und in sich ber fleischlichen Begierbe ersterben und gram werden; er muß gang aus ter eigenen Luft bes Fleisches ausgehen, und seinen Hunger nur ins Steeben des Ichte einfuhren, daß er will immerdar gern seiner Bosheit und falfchen Begierde

(bie im Fleische im Schlangenkinde ftedet) etfterben, und will in

Chrifti Ente eines neuen Willens auffteben.

73. Dieselbe Begierde, die ans der Schlange Ente ausgebet und hungert nach Gottes Barmherzigkeit, die empfahet in sich Christi Ens, daraus ein neuer Wille geboren wird, welcher der Schlange (im Fleische) den Kopf zertritt, denn das ist die neue Geburt aus Gott, in Christo Jesu.

74. Daß du aber wolltest fagen, bu tannft nicht Gutes begehren, bas ift nicht wahr: allein du laffest bich ber Schlange Bitten in beinem rechten ewigen Seelenwillen halten, und hurest mit bem Seelenwillen mit ber Schlange Willen im Fleische, baraus ent-

ftehet die Babl Gottes.

75. Gott kennet die faliche, buhlerische Seele, welche nur will mit der Schlange (mit dem Abgott Babel) buhlen, und will in Fleisches und Schlangenluft und Willen leben, will aber ein von außen angenommen Kind fein. Gott soll ihr die Sunde durch Wortsprechen von außen vergeben; sie aber will an der Buhlschaft der Schlange (in ihrer falschen Lust) bleiben hangen: diese erwählet Gott zum Gerichte.

76. Denn ber freie Bille, ben er Abam hat eingeblafen, ben er hat von Abam geerbet, hanget am Lucifer: barum fo bestättigte ihn Gott ine Reich ber Finsterniß jum Lucifer, aber biefe Beit bes außern Lebens stehet ihm die Pforte jur Gnade noch offen.

## Das 27. Kapitel.

Gen. 4, 3-7.

Won Kains und bann Abels Opfer, und von ber falschen und antichristischen Kirche, auch von ber wahren, heiligen\_Kirche.

## Gin Spiegel ber Belt.

Allhie lieget abermal bem Mosi ber Deckel vor seinem Angesichte, wegen bes Opfers ber beiben Brüber: warum fie boch Gotte haben wollen opfern, und ba doch die Berfohnung allein im ernsten Willen gegen Gottes Erbarmen, im Gebete und Flehen zu Gott stehet, daß ber Mensch aus dem bosen Willen ausgehet, umkehret und Buße thut, und seinen Glauben und hoffnung in Gottes Erbarmen einführet.

2. So haben fle ja muffen wiffen, warum fle gauchern, was Gott für einen Gefallen am Rauchern habe, welches wohl fast billig beim Mofe ist stumm blieben, aus Gottes Fursat, und ist boch ben Lindern der Heiligen, sowohl auch dem Most nicht verborgen gewesen, aber er hat einen Dedel vor seinen Augen hangen.

3. Ifrael (weil fie auch nur meistentheils bofe Kinber waren, barzu abgöttisch, wie an ihrem gulbenen Kalbe alsbalb gesehen ward) sollte es nicht wissen, wegen ber falschen Magia halben; und wir werben auch nur ben Unsern schreiben, und boch verständlich genug.

Diefes mertet alfo:

4. Der seelische freie Wille ift also bunne als ein Nichts; und ob er in seinem Körper wohl mit bem Etwas umgeben ift, so ist boch sein gefassetes Etwas in einem falschsüchtigen Wefen, vom Urstand der Sunde.

5. Soll nun ter freie Wille mit ber Begierde gegen Gott geben, so muß er erstlich aus seinem falschen Etwas ausgeben; und so er nun also ausgebet, so ist er bloß und unmächtig, benn er ist wieder im ersten Nichts: benn will er mit ober zu Gott geben, so muß er ber falschen Selbheit absterben und die verlassen; und so er bieselbe verlassen, so ist er bloß als ein Nichts, und mag also nicht fahren, wirken ober weben. Will er seine Macht erzeigen, so muß er in Etwas sein, barinnen er sich fasset und formet.

in Glaube fein, ber ba wirke, fo muß er fich in etwas faffen, barinnen er wirke; Gottes freier Wille hat fich mit ber innern geifts lichen Welt gefaffet, und wirket burch biefelbe; und der innern Welt freier Wille hat fich mit ber außern Welt gefaffet und wirket burch biefelbe. Also muß fich ber feelische freie Wille, welcher auch feinen Urftand aus dem Ungrunde hat, in etwas fassen, damit er offenbar

fei, und damit er tonne por Gott mallen.

7. Weil benn Abams Leib aus bem Limo ber Erbe, und auch aus bem Limo des heiligen himmels war, und aber der Limus des himmels in Utam war verblichen, barinnen sich ber freie Wille könnte in eine himmlische Form fassen und vor Gott wallen, wirten, beten und siehen, so gundeten sie die Früchte der Erde an: als, Kain brachte von den Früchten des Feldes, und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Heerde: dieses zundeten sie mit Feuer an.

8. Berftehet aber ein magisch Feuer, wie beim Mosi, benn Moses saget auch also: Gott sahe Abels Opfer gnabig an, und bes Kains nicht, bas ift, sie brachten Opfer vor Gott, und ber freie Bille ber Seele sollte zu Gott mit ihrem Gebete bringen; so wollte er eine Substanz haben, wenn er aus dem menschlichen Hause des Berderbnisses ausginge in Gott, daß er mochte in etwas wirken; so sassere sich die Imagination des Willens durche Opfer, und

Sott gundete bas Opfer Abels mit bem beligen Feuer im Biel bet Bundes, bas fich follte wieder in Erfullung der Zeit in dem See-lenfeuer angunden, an.

- 9. In bem faffete fich Abels Seelenwille in eine heilige Subftang, und drang mit der Begierde bes gefaßten freien. Seelenwillens vor und in Gottes freien Willen; und das war dem Teufels
  und Schlangenwillen nicht eben: biefes verftund der Schlangenund Teufelswille in Kain wohl, baß fich das Biel bes Bundes im
  heiligen Feuer in Abels Begierde und Gebete eröffnete.
- 10. Darum wollte er ben Leib Abels nach feinem itbifchen Limo tobten, bag ihm nicht etwan folde Rinder mochten gezeuget werben, er mochte fonft sein Reich (im Menschen) verlieren. Kains Opfer wollte er aber nicht anzunden; so machet allhie Moses einen Dedel bavor, und spricht: Gott sahe Rains Opfer nicht gnädig an.
- 11. Das Uniunden bes außerlichen Opfers war eine Figur bes innerlichen Geistes: benn der Seelengeist im freien Willen (nach dem Centro des Lichts) ward mit Gottes Liebefeuer angezündet, und die Imagination des Leibes (auch des himmtischen Theils) ward im Opfer mit dem Feuer des heitigen Theils der Erde (welches im Fluche verborgen lieget) angezündet; und darinnen fasset sich der freie Wille der Seele und der freie Wille im Ente des himmtischen Theils des Leibes in eine Substanz, und drang damit vor Gottes Helligkeit.
- 12. Und allhie ward der Schlange zum erstenmal der Kopf zertreten, denn es war die Figur der neuen Geburt aus Christo; nicht das Abel hatte diesmal Christum im Fleische angezogen, aber wohl im Geiste Jehova, im Ziel des Bundes, in welchem der Name Jesus (als ein Wiedergebarer) in Gott verborgen stund, der sich wollte in Erfüllung der Zeit in diesem Ziel dewegen und eröffnen, und ein himmlisches, heiliges Ens in das verblichene Ens des himmlischen Theils einführen, und ihn wieder in der eröffneten Kraft Jesu lebendig machen.
- 13. Die Opfer recht und grundlich zu verstehen, muß man betrachten dasjenige, damit man opfert, was sich mit der Anzundung im Feuer aus dem Feuer (aus dem angezündeten Opfer) scheidet; denn in der Anzundung wird nichts mehr gesehen noch erkannt, als erstlich das Holz zum Feuer, zum zweiten die Materia des Opfers, zum dritten das Feuer und Licht, zum vierten der Rauch aus dem Feuer, welcher aus dem Feuerholze und aus der Materia des Opfers urftändet: dieses alles ist ohne Glauben und göttliche Begierde vor Gott ein Etel und nichts, und erreichet nicht die Pforten Gottes.
- 14. So aber ber Menich feine Glaubensbegierbe barein ein: fuhret, fo erglebet er ben freien Billen barein, und will baburch,

ats burch ein Mittel (in welchem Feuer fich ber freie-Bille bes eingeführten Gunbenefels abbrennet) ju Gott in feinem emigen freien Willen einbringen; und wie bas nun zugehe, verftebet alfo.

15. Gottes Imagination (ober Luft) gehet entgegen bem freien eingeblasenen Willen ber Menschheit, und ber menschliche freie Bille gehet entgegen ber Gottheit: allba ift eine Conjunction.

16. Nun aber ift der menschliche freie Wille fundig worden, und Gottes freier Wille (baraus der menschliche anfänglich entstund in seinem Einblasen) ift heilig und rein. Ist vermag der menscheliche freie Wille nicht in Gottes Willen einzudringen, er werde benn auch rein vor Gottes Willen.

17. So ihn aber benn Gottes Wille gerne in sich einnehmen will zu seinem Liebespiel, so ist tein andrer Rath, als daß sich Gott im Centro ber ewigen Natur nach bem Feuer des andern Principil (als nach bem beiligen Feuer) bewege, und des Menschen freien Billens entzündeten Jorn und Sitelkeit verschlinge und im Sterben des Todes (als im Jornseuer Gottes) zu nichte mache, auf daß der menschliche Wille vor Gottes Willen rein werde und möge in Gottes Willen eingehen. Und darum hat Gottes Liebebegierte das Opfer deim Abel und Mose selber angezündet, auf daß das Lieber und heilige Feuer (im Jornseuer der ewigen Natur in des Vaters Eigenschaft, im menschlichen freien Setlenwillen) die Turdam verschlinge.

18. Das aber ein irbifc Opfer bargu fein muste, hat biefen Berftand: ber Leib bes Menfchen ift an einem Theil ein Limus ber Erbe, und am andern ein Limus bes himmels; und in diesem Leibe ift ber freie Wille eingeführet worden, und ist Leib und Seele

nur Ein Menich.

19. Weil aber die Irbigkeit, auch falsche Listigkeit ter Schlange (wit Einführung bes Teufels Begierde) im Fleische des Menschen, in seinem Fall war aufgewachet, und sich also die irdische, thierische Eigenschaft in seinem Ente emporgeschwungen, und den rechten menschlichen Willen in dem thierischen verschlungen (das ist gesangen), so mußte auch der irdische Wille aus dem Limo der Erde im

Keuer mit geopfert merben.

20. Denn der Limus der Erde soll wieder aus dem Tode aufstehen: sollte er aber ein Opfer werden, so mußte er auch in einem irdischen, elementischen Feuer seiner Gleichheit geopfert werden, daß also ein himmlisch Feuer und ein irdisch, elementisch Feuer in einsander ware, und ein jeder Wille im Opfer eine Sidtte finde zu seiner Selbsteinfassung, als der Wille aus dem irdischen Limo der Erde vom Reiche dieser Welt, und der himmlische Wille aus dem himmlischen Limo, als aus dem Ente des Berbi Domini: eine jede Sigenschaft des freien Willens ging ins Opfer, und aus dem Opfer ins Feuer, allda die Versöhnung war.

21. Denn ber Bund ber Verheißung vom Schlangentreter offenbarete sich mit bem heiligen Feuer, welches heitige Feuer tas elementische Feuer anzundete: benn das beilige Feuer soll ben eles mentischen Menschen aus bem Limo der Erbe, aus dem Tode aufweden; und in dem heiligen Feuer soll der Mensch (der aus der Beit seinen Urstand genommen) in der Anferstehung bewähret werden: welcher zwar erstlich muß gehen durch das Feuer des Bornes, aber die Gewalt des heiligen Fruers soll ihn durch das Fouers der durchführen, und seinen eingeführten Sündenekel (in ter Schlange und des Leufels Ente) vom Limo der Erde absegen, daß der Limus der Erde nicht mehr irdisch sei, sondern als ein schnes Gold, das im Feuer bestehet.

22. Utso soll ber irbifche Mensch in ber Auferstehung burche Feuer bewahret werden, beffen die Opfer ein Borbild waren, und boch in ihrer Kraft nach dem Geiste recht bestunden: aber der Leib sollte sterben, und sollte die rechte Leiblichkeit und Wiedergeburt in dem eröffneten Leibe Christi ansahen, welcher mit seiner Eingehung und Offenbarung in der Menschheit den himmtischen verblichenen Limum im menschlichen Ente, welcher in Abam und Era verblich,

wieber eroffnete.

23. Also verstehet uns recht: Abel und Moses opferten das Fette von Thieren, und gundeten das mit dem heiligen Feuer, web ches Feuer erstmals von Gott angegundet ward, an; benn in dem außeren irdischen Menschen aus dem Limo der Erde war die thierische Eigenschaft offenbar worden: der menschliche Limus aus der Erde war zu einem Thiere worden, und darzu sundig und bose, voll Schlangengift aus ihrer List.

24. Der freie Biffe faffete fich in ber Schlangenlift und Lew felsbegierbe, und formete ibm im Ente bee Fleisches eine folche Fie gur, wie bie Begierbe war, bavon ber itbifche Leib por Gott eitelet

war als ein Thier.

25. Weil aber bas himmlische Ens in der irdischen Eigenschaft verborgen und verschlossen lag, so wollte Gott das ganze Bild nicht verlassen, welches Abel und Moses im Geiste Gottes mit ihren Opfern verstunden, opferten derowegen das Fette, als das Del von Thieren und andern irdischen guten Früchten, daß also die Begierde bes recht-geschaffenen Menschen aus dem Limo der Erde, welcher soll vom Tode ausstehen, in der Anzundung des Opfers im Feuer eine Substanz härte, darein sie sich ergabe und sich fasset; und konnte also mit ihrem Willen in die Eigenschaft des heiligen Feuers einger hen, als in das Ziel des Bundes, welches vor Gott in der Figur stund, die Grfüllung im Weibessamen.

26. In welchem sich ber theure Name JESUS aus BE-HDBA eröffnete, und bas himmlische Leben in der Menschheit wies ber erwedte in dem verblichenen Ente; und dasselbe gange Bild in ber Person Christi dem Zornfeuer des Baters aufopferte, und mit bem heitigen wiedergebornen und angezündeten Liebefeuer im menichlichen Leben durch den Born, als durch das Feuer der ewigen Natur des Baters Offenbarung durchführete, und das Bornfeuer in
ein Liebefeuer verwandelte; inmaaßen es denn mit dem Borbilde im
Opfer nichts anders war; denn das Liebefeuer zündete tas Opfer
sn, und im Opfer war noch der Fluch der Erde, wie dann auch
im menschlichen freien Willen: und wenn tas Opfer geopfert ward,
so war es ein Sündenopfer, dadurch des Menschen freier Seelens
Wille por Gott verlöhnet ward.

27. Sollte nun die Sunde verschnet werben, so mußte sie in Born gestellet werden, als ins Gericht Gottes, in das Schwert Cherrubs, das sie abschnitte, welches ist das Schwert Gottes Bornes: und so denn der menschliche Wille ganz fündig und des Feuers des Bornes ganz, fahig war, so zundete Gott das Sundenopfer, in welschem das Bornseuer im Fluche verborgen lag, mit dem heiligen Feueran, auf daß der menschliche Wille, welcher im Bornseuer ergriffen war, im Liebefeuer verschnet wurde.

28. Denn das Liebefeuer Gottes tingirete die seelische Begierde im Opfer, gleichwie eine Tinctur ein Aupfer und Eisen tingiret, und in Sold verwandelt: also auch ward der menschliche, seelische freie Wile, welcher dem Menschen war ganz rein eingeblasen, tingiret, und wieder vor Gott gereiniget, daß er mochte in Gottes Erbarmen eingehen: denn im Liebefeuer war das Erbarmen, als im Ziel des Bundes, in dem Namen Jesu in Gott verdorgen; in welchem Bunde und Namen sich der Zorn Gottes im Opfer verschnete, und sein Bornbrennen sinken ließ, und ließ den seelischen freien Willen durch sich durchgehen.

29. Anlangend aber bas Opfer an ihm felber mit bem Holze, Feuer, Lichte und Rauche: hat diesen Berftand: Abel opferte von seiner Heerbe ohne Zweifel Schaafe ober Rinder, wie auch Moses bergleichen, als namlich bas Fette bavon; so war nun das Opfer Holz und Rauch am außern Theil nach bem Wesen irdisch, wie benn auch der Mensch nach bem außern Leibe irdisch war; und in ber

Itbigfeit lag ber gluch, beibes im Menfchen und im Opfer.

30. Wenn aber bas Opfer angezündet ward, so wards geistlich, benn aus bem Holze ging bas Feuer, welches bas Opfer annahm und verzehrte, und aus der Verzehrlickkeit ging erstlich aus dem Feuer der Rauch, and hernach das Licht, bas war die Figur, darein des Menschen und auch Gottes Imagination einging, als eine Composition ober Conjunction.

31. In dem angezündeten verzehrlichen Feuer mar die Begierbe bes zornigen Baters, als eine Conjunction des ewigen Naturseuers gegen der Zeit Feuer; das ewige ist magisch, und das zeitliche ist bes Magischen Substanz und Wesen, als seine Fassung: und in dem angezündeten Lichte war das heilige Liebefeuer, welches auch magisch ift,

bunne als ein Wille, und sich auch in bem angezündeten Lichte fat sete; und in bem ausgehenden Rauche, welcher ein elementischer Sulphur und Mercurius ist, als ein Leben der Qualität, ging mit aus der Geruch oder Schmad, der deutet an die menschliche Kraft des Leibes und außern Geistes der Natur.

32. In dieser Kraft aus dem Opfer, Feuer und Lichte mit Einsassung der menschlichen Glaubensbegierde fassete sich der Geist Gottes, welcher vom Bater und Sohn ausgehet, und nahm also die menschliche Glaubensbegierde in sich, und fassete sie also in die Substanz des Feuers, Lichts und ausgehender Kraft aus dem Opser, und führete sie durch die Pforten des Jornes Gottes auf den heitigen Altar, ins Ziel des Bundes ein, auf welchem sollte das Lamm Gottes für aller Welt Sunden geopfert werden.

33. Denn baffelbe Lamm Gottes, als Chriftus, ber follte auf bem großen Altar ber englischen Welt biefes eingeführte Opfer vollig und recht angenehm machen, bas es Gott fei ein erwiger suger fußer Geruch seiner tiefesten Liebe, welche er im Menschen, in seinem einges führten Opfer im Lämmlein Gottes Christo vorgestellet hat, und bie

Menfchen in biefem vorgestellten Opfer.

34. Das menschliche Opfer ward bes rechten Lammes und Opfers Gottes in Christo Hausgenoß: und wo nun bas Opfer ift, ba ift auch ber Geist bes Menschen, benn bes Menschen Geist ik ausgegangen und kommen von Gott in die Zeit, und in ber Zekt hat er sich verunreiniget, so muß er das Unreine verlassen, und burch bieses Opfer wieder in Gott eingehen.

35. Soll er aber eingehen, fo muß es auf eine Weise geschehen, wie er ist ausgegangen, benn er führete sich in falsche Begierbe und Luft ein: also mußte er sich wiederum durch eine Umwendung eist lich in eine Reue und Umlehrung einfuhren, und in der Reue ober Buße wieder in eine gottliche Begierde, welche Glauben heißt.

- 36. Damit er aber die gottliche Begierde fassete, so führete at ben Glauben ober die Glaubensbegierde in ein Opfer ein, und fassete die Glaubensbegierde im Opfer in eine Substanz oder Ber sen, daß der Glaube wesentlich ware: und dieses Glaubens Besent heit nahm an das heilige Feuer Gottes, welches sich wollte in Erfüllung der Zeit in des Glaubens Wesenheit eröffnen und die menschliche Substanz darein suhren, und in sich durch Gottes Zorn ausstützen, und den in sich in ein Liebeseuer verwandeln; denn alle die Werte bes Gebetes bei dem Opfer werden mit in die Glaubenssubstanz eine genommen.
- 37. Denn gleichwie alle Dinge find burch bas Wort Gottes geformet, gefasset und in eine Substanz eingeführet worden: also auch formeten und fasseten sich die Worte bes Gebets Abels und Nraels in dem Opfer zur Substanz, als in ein unzerbrechliches Wesen, in welchem Wesen Christus Gottes Sohn in Erfatung der Zeit auf

dem Bunde hervorbrach und basselbe Wesen neben bem menschlichen Wesen an sich annahm, und als ein helb und Ritter dem Lod und Leufel sein Reich gerbrach.

38. Und demfelben Glaubenswefen, im Geift Chrifti in allen feinen Kindern und Gliedern, ward gegeben das Gericht über die Belt, auch über des Teufels und bes Todes Reich, biefelben Werke

bamit ju gerftoren, und ben Soniglichen Stuhl zu befiben.

39. Dieses war das wahrhaftige Opfer Abels, benn ber Geist bes heiligem Liebeseuers im Ziel des Bundes hatte sich in ihm eröffnet, best er das verstund: und darum opferte er, daß feine Glaubenst begierde sollte vor Gott angenommen und in eine Substanz zur neuen Wiedergeburt gebracht werden, benn er sah auf die Verheißung dem Schlangentreter, und suhrete seine Glaubensbegierde in den ein, und wollte, daß sein Glauben, Geist und Leben sollte in dem verheißenen Schlangentreter bestättiget werden. Er wollte darinnen vor Gott angenehm sein, wie ihm denn auch geschah, daß das Feuer Gottes sein Opfer anzündete und sein Gebet in dem Liebeseuer einzuhm, und im süßen Geruch des Opfers durch den Geist Gottes, in der Araft des Lichts in eine heilige Substanz gebracht ward, das hieß recht: Sein Opfer war vor Gott angenehm.

40. Das Opfer hatte das allein nicht vermocht; allein ber Glaube, der fich in dem Opfer auf den verheißenen Messiam fassete, weicher den Bund und das mahre hochtheure Opfer ergriff, der that es. Das Opfer war nur eine Figur dessen, so darin verdracht ward, gleichwie die außere Welt nur eine Figur ist der innern geistlichen Welt, damit sich die geistliche Welt in eine Figur und Wesen ein-

fubret und als in einem Spiegel fchauet.

#### Bon Rains Opfer.

41. Bei Kains Opfer verstehen wir recht bie Maulchriftenheit, bie Titelchriften in der geistlichen babylonischen Hurerei, derer Bild ift Kain. Und wie Kain in seinem Opfer nur der außern Welt Macht und irdische Wollust suchte und wollte vor Gott ein von außen angenommenes Kind sein, Gott sollte ihm lassen sein beise Thier angenehm und aufgeopfert sein, er wollte mit der Selbheit in der Schlange Ente und Falscheit Gottes angenehmes Kind sein; er war ein undußfertiger, hoffattiger Mensch, der da dachte ein herr ver welt zu werden und über Abel und seine Nachsommen zu herrschen; eben also ist auch ist die antichristische Kirche auf Erden; se bauet auch Kirchen und Ultar, prediget, singet und klinget, opsert auch im hinterlassenen Bunde und Testamente Christi, und bedet also das Opfer Christi über sich, und will ein von außen angenommener Sohn sein, unangesehen, daß ihre Opfer im Bunde und Testament Christi nicht angenehm, noch zur Substanz gebracht werden.

42. Denn Ursache ift bieses: man verlässet sich nur allein bies auf bas Opfer, und lehret, die Opfer nehmen die Sunde weg, Christi Testamenta nehmen die Sunde weg; aber so wenig ats Kains Opser vor Gott angenehm war und seine Sunde wegnahm, und alsowenig als Kains Begierde in die gottliche Substanz eingeführet ward, das sich hatte das gottliche Feuer in seinem Opser angezündet und seine Glaubensbegierde in sich eingenommen: alsowenig genießet auch die Maulchristenbeit das Opser Christi in seiner Menschheit. Es muß nur ein Abel sein, der es genießet, der Maulchrist krieget nur den außeren Rauch vom wahren Opser; es muß nur eine recht dungerige, durstige, umgekehrte Seele sein, welche von der Schlange Ente und aller Eitelkeit dieser Welt begehret ganz auszugehen, und dem Schlangens und eitelen Willen in Christi Tod begehret abzussterben, und in einem neuen Willen unter und in Gott ganz ges lassen, und in einem neuen Willen unter und in Gott ganz ges

43. Derfelbe recht hungerige Wille opfert recht mit Abel, und fein Opfer wird im heiligen Feuer Christi angenommen, und in Christi Menschheit in eine Substanz gefasset: ce muß Ernst und Kraft sein, welcher Ernst bas Liebefeuer Christi in seinem Testament rüget, daß siche in ber Begierde anzundet, alebann wied erft bie. Begierde zu einem rechten Glauben; benn es ist tein rechter Glaube

ohne gottliche Saffung.

44. Wenn die menschliche Begietbe ihren hunger mit ernstem Seutzen und Gebete der Einergebung, und von der Sitelseit Ausgehung ins Opfer Christi einführet; allda fasset sich die seelische Bergierde in der himmlischen Wesenheit, in der Menschheit Christi, auf dem hohen Altar Gottes in eine Substanz. Die hungerige Bergierde wird im Worte Gottes in Christi Testamenten zu Fleische, eines himmlischen übernatürtichen Fleisches: und dasselbe Fleisch ist das wahre Opfer Gottes, das Gott zu seiner Wohnung annimmt, und nicht den thierischen, sterblichen Menschen.

45. In biefer heiligen Substanz ist allein ber mahre Glaube Abets, anders ist nur ein historischer, gefärbter Glaube, und ein Kainsopfer, das keine Sunde wegnimmt; denn die Sunde muß aller zeit ins Gericht Gottes gestellet werden, darinnen sie ist erboren worden, und muß sie das heilige Liebefeuer Gottes vertilgen und ersäufen: anders ist keine Bergebung, und hilft weder Opfer noch Bund, auch kein Kirchengehen; weder Singen noch Klingen erreichet es, als nur einig und allein der hungerige, begehrende Glaube, durch das einige Opfer im Blute und Tode Christi, da die Begierde im Tode Christi seiner Icheit ganz erstirbt und in Christi Auferstehung eines wahren Glaubens und Christenthums ausstehe, nicht in Scheinheuchelei, sondern in Wesen, Worten und Thaten.

46. Denn ber ift noch lange tein Chrift, ber fich einen Chriften nennet; fonbern ber ift einer, ber im Opfer Chrifti aus feiner

Renschheit in ihm geboren ift. Es gilt vor Gott weber Bund noch Gefete, sondern eine neue Kreatur. Keine Mauerkirche oder Gleiße werei, wie die heiße, kann Gottes Reich erben, als nur einig und aftein das mabre lebendige Opfer der neuen Wiedergeburt, aus dem Bunde der Berheißung im Paradeise, durch das lebendigmachente Bort im Opfer Christi.

47. Der Tempel bes heiligen Geiftes ifts allein, ba Sottes Bort inne gelehret und gefasset wird, außer bem ist Kain mit seiner gleißenden Mauertirche voll hoffart und stinkender Shrsucht; bas große Sebau zu Babylon, ba die Sprachen bes Wortes Sottes, als des geschriebenen Wortes, in viel Janken und Sprachen verzwirtet werden, da nur eitel Janken und Beißen um die Buchkaben innen ift, und keine rechte lebendige, thatige Erkerntnig.

48. Und wo nun die lebendige Erkenntniß Christi ift, ba ift ber Altar Gottes an allen Orten, da die hungerige Seele mag opfern das rechte angenehme, heilige Opfer im Gebete, da mag sie das Gebet im Wort, in bem Sunger in eine Glaubenssubstans eine

führen.

49. Richt daß wir die Mauertirchen hiermit ganz wollen aufe beben, sondern wir lehren den Tempel Christi, welcher foll mit in die Mauertirche gebracht werden, oder ist sonst das Wesen der Mauertirche nur eine geistliche antichristische Hurerei, ein Kalass spfer, beides vom Lehrer und horer also verstanden, teiner besser sie der andre; er gehe denn durch die wahre Thur Christum in Geist und Kraft im Tempel Christi in die Mauertirche, oder gesente sied in der Mauertirche allda innen in eine solche ernste Bes gierte zu fassen und zu schöpfen, anders gehet Kain in die Kirche zu opfern, und gehet nur ein Bruderwörder heraus,

50. Wie fiche oft erweifet: Wenn man hat in ber Mauere Enche Spotten und Richten eingefasset, so gehet man alebann so bamit beraus, und mordet Abeln und Christi Glieder, wie diesem Geift viel hundertfaltig geschehen ist, und nur eben um bes Teme

pele Chrifti willen.

51. So wir wollen bas Opfer Kains recht betrachten, so muffen wir ihm in seine Effenz seines Willens und Begehrens seben, benn er wollte auch opfern und Gott angenehm sein; aber er liebte nur seine Ichseit und Selbheit; ihm war es nicht darum zu thun, daß er wollte eine neue Kreatur sein ober werben, sonbern Gott sollte seine Sunde also im Opfer von ihm nehmen, er wollte ber alte Kain bleiben, und also Gott opfern, daß er vor ihm anges nehm ware; ber Leufel kam in Engelsgestalt vor Gott.

52. Rain erkannte nicht seine bose schlangische Eigenschaft, bie arme Seele war bamit gefongen, und hatte sich in ber Schlangens effenz Wite und hoffart emporgeschwungen; er wollte ein von außen angenommenes Rind ober Erbe Gottes fein; bas Opfer sollte

ion verfohnen, gleichwie Babel thut, bie nimmt auch ben Mantel Chrifti um, und fpricht: Chriftus bat alle meine Cunbe am Rreuge gebufet, ich tang mir nichts ermerben, meine Bette verbienen nichts por Gott, ich barf es nur glauben, bag es Chriftus gethan bat, und mich beg troffen, fo bin ich ichon gerechtfertiget von aller meiner Diffethat.

53. Alfo temmt fie vor Gott, und bantet Gott, bag er in feinem Sohne bezahlet bat, und opfert mit Rain und tem Pharis fder im Tempel, und bleibet in fich felber ein Brudermorter mit Rain, bas ift bie babplonifche Frucht. Gleichwie Rain bas Opfer gw einem Dedmantel über fich nebmen wollte, alfo auch nimmt feine binterlaffene Rirche bas Opfer Chrifti ju einem Dedmantel ibret Sunden und falfchen Morderei um fich, und tedet ben Mordgeift mit ju', bag man ibn muß einen helligen Chriften nennen.

54. St. Paulus mußte ihnen bargu bienen, ba er faget: 36 thue, bas 3ch nicht will, fo 3che nun thue, fo thue nicht 3che, fondern bie Gunde, die in meinem Rleifche mobnet; aber bas er faget: Co biene ich nun mit bem Bemutte Gott, und mit bem Bleifche bem Gefete ber Gunbe; Rom. 7, 19-25. bas will Rain nicht verfteben, wie bas Gemuth foll ohne Unterlag über ben funte lichen Billen und Begierbe bes Steifches berrichen, und bie Luft

tobten.

55. St. Paulus rebet von himmlifcher abelifcher Begierbe, wie bie Gunde muffe im Bleifche ertobtet merben, und nicht über bas Gemuth herrichen, wie beim Rain; ba er fabe, bag fein Bruter vor Gott angenehm mar, und er nicht, fo ging ber Mortgeift im Gemuthe herver, welcher follte im Opfer burd rechte Buge und

Umfebrung getobtet merben.

56. Alfo auch gebets Babel unter bem Dantel Chrifti: bie opfert auch Gott, und bantet ibm fur bas Opfer Chrifti; aber fie felber bleibet im Gemuthe bes fainifchen Brubermorbes, in Soffart, Beig, Reid und Born, in Berfolgung, in Rrieg und Streit. Sie ftreitet um bas Opfer und um ben Deckmantel, bag ihr ber nicht entwendet werde; und maftet fich barunter mit dem thierischen Opfer ber Tettigleit ber Erbe, und bleibet bas fainifche Thier, mortet aud Abeln immerbar in Chrifti Gliebern, und troftet fich bes Totes Chrifti; biefer muß bes falfden Mordgeiftes Dedel fein.

57. Das Berg und Gemuth ift ferne von ber neuen Rreatur: es ift nur ber alte fainifche Brubermorber, ber bedet fich mit Chrifti Opfer gu, und opfert mit Rain; ein folches, und nichte mehr, if von ber Chriftenbeit anito noch überblieben, unter allen Setten, ausgenommen die Rinder Chrifti, die noch bin und wieder mit Abel

betbotgen finb.

58. Die kainische Rirche ift niemals machtiger auf Erben gemefen, ale eben igund, ba man boch mit großem Geicheei fcwiet: Laufit alle bergu; wir haben das Opfer Abels in Christo gefunden ta, liede Babel, den Mantel Christi haft du wohl funden; aber beschate nur dein kainische Jerz, so wirst du sehen, ob du mit Abel aus der neuen Kreatur opferst, oder aus dem falschen Bruder, mordgeiste! Wo sind deine Früchte? Wo ist Liede und Gerechtigseit! Wo sind deine Früchte? Wo ist Liede und Gerechtigseit! Wo six Wahrheit? Wo ist Sedusd und Sanstmuth? Wo ist das Gemüch, das mit Paulo Gott dienet? Wo dist du, schone driftliche Kriche auf Erden, bist du nicht eine Mordgrube des Teusselfs worden? So deweise deine christlichen Tugenden; dist du doch von Jank und Mord, beides in der Kirche und außer der Kirche; dein Wurd ist nur ein Schwäher von Gottes Reich, gleichwis Keins: Mund nur vom Opfer schwähete, sein Herz aber war ein Wieder.

59. Also schröcket man auch in ben Steinhaufen vom Mantel und Opfer Christi, und mordet boch unterdeffen in diesem Ges schwige immerbar die Amber Christi, verdammet und urtheilet sie, und machet einen ganzen Hausen Lasterwölfe, die alle schreien und beißen, und keiner weiß, wo die hinde ist, die sie jagen, ohne daß der Leuset also sein Spiel durch sie treibet, auf daß das wahre Opfer Christi also verdeckt bleibe und mur als ein Mysterium in dieser Wett sei.

60. Denn wir arme Evakinder liegen allhier in biefer Satte in einer fremben Berberge zu Saufe, ba der Teufel in Sottes Borne Wirth innen ist; wir wohnen auf der verfluchten Erde, da ber Teufel und über Leib und Seele herreitet, und uns alle Stunden sichtet; wir mogen uns wohl vorsehen und keinmal sicher sein, es tostet Leib und Seele.

# Das 28. Kapitel.

Gen. 4, 8-16.

Bon Rains Brubermord, als von ber hoffartigen antidristischen Scheinkirche auf Erden, und dann von ber unter dieser antidristischen Lirche verborgenen mahren Christenheit.

Ale ber Teufel in Gottes Born, im Grimm ber ewigen Natur, feinem Glubi und Sig in menicoliche Eigenschaft hatte eingeführet, und bet Gentrum ber grimmen Natur in ihm erwedet, so ging

auch zuhand eine folche Begierde aus ber erweckten Borneseigenschaft im menschlichen Ente ober Saamen, in der Fortpflanzung mit auf, aus welcher Eigenschaft Babel, als die antichristische Kirche, erboren und entstanden ist.

- 2. Und wie nun Gott den Schlangentreter diefer falfden Eis genschaft (welcher sollte dem Schlangenenti und Willen oder Bes gierde den Kopf gertreten) des Menschen am Paradeis verblichenem himmlischen Enti hatte einverleibet und verbeißen, welches Bort der Berheißung dem irdischen Menschen ein Rysterium und gang beims lich war: also auch schwebet die falsche kainische Gleißnereikriche, welcher Herz und Begierde nur die außere Welt ist, diese gange Beit empor, und hat das außere Regiment und den Namen, als opferte sie Gott: die rechte wahre christiche Kirche aber ist darunter verdorgen, als ein gang heimlich Mysterium, und wird nicht von der kainischen Kirche erkannt.
- 3. Die kainische Kirche pranget einher, und gleißet auf allen Seiten mit prachtigen Geremonien; laffet von sich ausschreien, sie sei heilig, gerecht und gut; sie opfert auch im Bunde Christi, aber ihr Perz ist nur eine gleißente, wohlgeschmuckte Hure, voll kainbiches Mordes, Lasterung, eigener Beschaulichkeit, in Poffart, in Geiz und Hochmuth. Die abelische Kirche aber ist darunter verv borgen in großer Alberheit, mit keinem Ansehen, und ist nur wie narrisch geachtet gegen der Pracht des Kain, und wird immertar in ihrer Einfalt von Kain ermordet.
- 4. Nun fpricht die Bernunft: Bas hatte bem Gott für einen Gefallen baran, bag er zuließ, bag Rain den Abel ermordete, und bag noch heutiges Tages die Kinder Gottes von Kain, als feinen Nachkommen ermordet, verspottet, gehöhnet, gelästert und für falsch ausgeschrieen werden? Dieses ift die Ursache:
- 5. Der Fürst Lucifer mar ein hierarcha im Reiche ober Leco biefer Welt gewesen (wie ihn benn Christus einen Fürsten biefer Welt nennet, Joh. 12, 31:) als im Reiche ber Finsternis im Borne Gottes, und war um seiner hoffart willen aus bem Lichte in bie Finsternis verstoßen worben.
- 6. Beit benn Gott einen andern Fürsten, als ben Abam, in biesen Loum schuf, mit welchem er sich vor der Belt Grunde in bem theueren Namen Jesu als mit feiner tiefsten Liebe verband, daß er wollte bem stolzen Fürsten Lucifer in menschlicher Eigenschaft seinen Stuhl und Reich zerbrechen und mit Liebe überwältigen, so entstund alsobald fein Neid und Grimm wider, ben Menschen.
- 7. Bum andern ist dieses bie Ursache, daß ber Grimm ber ewigen und auch zeitlichen, anfänglichen Natur hat im Falle des Menschen bas Oberregiment in menschlicher Eigenschaft gekriegt; benn bas himmelreich verlosch in Abam und Eva, als sie irdisch worden, und wachte an deffen flatt auf bas Reich des Teufels in

ter Schlange Wie und hoffart, beinn ber menschliche Wille hatte fic von Gott abgebrochen und war in tie Selbheit eingegangen, und verftund nichts mehr vom Geheimniß bes Reiches Sottes.

8. Weil bann in Abel und ben Kindern Gottes bas Reich Sottes wieder im Biel des Bundes grunete und hervordrach, so tonnte bas des Teufels Reich und Wille im Schlangenmonstro nicht leiden: auch so ist das Liebereich eine große Feindschaft wider den Grimm ber ewigen Natur nach ber finstern Eigenschaft, benn die menschliche Effenz war nach ber finstern Welt Eigenschaft, nach ber Seele ein halber Teufel worden, und nach der außern Welt Eitelz teit ein halbes Thier, in welchem Thiere bet falschliftige, bose, bes gierige boffirtige, geizige, neidige und zotnige Schlangenwurm mit bes Teufels Willen instictet faß.

9. Diefes geimnige, boehaftige, monstresische Thier wollte in seiner Sethsteigenschaft leben; so erschien ihm entgegen in Abet bas engische Jungkeauenkind, bas biefem bosen Thiere sollte sein Reich gerftoren und beherrschen, bas war eine große Feindschaft; benn der Born Sottes hatte ben Menschen gefangen, und wollte in ihm wirten und regieren, so brach Gottes Liebe aus bem Borne hervor, wie ein licht aus dem Feuer, und wollte ben Born tobten und in Liebe berwandeln, und dem armen Menschenbilde wieder helsen, und es vom errigen Born und Tode erlosen.

10. Beil aber ber Born bas Regiment im Menschen gefriegt hatte, und aber bas Jungfrauenkind von der englischen Welt Wefen aus dem Bunte Gottes, aus tem verblichenen Ente sellte burch ben Born burchgrunen, wie ein helles Licht aus der Rerze durchs grimmige Feuer ausscheinet, welches der Finsternis ibre Gewalt nimmt; so mußte fich der außere Leib in den Kindern Gottes lassen bom Grimme tobten und verfolgen, denn er war eine fremde Figur

on ber Mungfrauen Rinde.

11. Denn Abel hatte in seinem außeren Fleische gleichwohl bie aufgewachte Sitelkeit inne liegen als Rain; er mar nach bem susern Menschen auch suntig, aber im innern grünete die englische Welt und das Paradeisbild wieder im Bunde, das war nun eine große Feindschaft wider einander; der innere Mensch trat dem Schlangenmenstro auf den Repf seiner falschen Begierte, so stach ihn das Schlangenmonstrum in die Ferse seines englischen Willens, und verspottete das englische Bild, wie es noch heute also gehet. Sodald dus Jungfrauentind im Geiste Christi geboren ist, so wird der außere irdische Leib sammt dem Jungfrauentinde von den kainteschen Riedern verfolget, verachtet, verspottet, und als ein fremdes Kind der Welt gehalten.

12. Denn bas Schlangenmonstrum ift vor Gott nut ale ein Rarr: und fo aber gleichwohl bas eble Jungfrauenkind im aufern Fleische muß ein folch Monstrum an sich tragen, zu welchem ber

Teufel noch stetig Zutritt hat, so wird biefer Leib vom Teufel im Borne Gottes und ihren Kindern gewaltig angesochten, sie invollens immerdar ermorden; denn das Jungstauenkind wirket durch den außern Menschen, wie ein Licht durchs Feuer, und affendamt sich, lehret und strafet den gottlosen Haufen: das kann der Teufel nicht dulten, denn es ist wider sein Reich, gleichwie das Opfer Toefe wider Kains war.

13. Denn Kain opferte in ber hoffartigen Schlangenbegierbe als ein Gleifiner, und wollte in seiner Schlangenbegierbe ein frome mes gottgefälliges Kind fein; aber Abel bemuthigte sich vor Gott, und ging mit seiner Begierbe in Gottes Barmberzigkeit: Gottes Liebeseuer nahm sein Opfer an und drang durch bas irdische Opser und Feuer durch; also auch im Leibe Abels zu verstehen ist; gleiche wie das Unverwestiche soll das Verwereliche verschlingen, also auch nahm das himmlische bas Irdische in sich gefangen.

14. Daß aber Rain ben außern Leib Abels morbete, bas ift bas Bilb, bag ber nufere Lib foll im Borne Bottes grtabbet mete ben: ber Born muß bas außere Bilb, welches im Borne gewachfen ift, in fich verfchlingen und tobten; und aus bem Tobe grunet bas

große ewige Leben aus.

15. Abel war eine Figur Christi; bie Kinder Gottes Bornes muffen das Recht Gottes Bornes an den Kindern der Seiligen, an ihrem außeren, auch irdischen und thierischen Bildniß epoquiren. Gleichwie die Pharisaer (welche vor Gott nur falsche Schlangene kinder waren, wie sie Christus hieß) mußten die Menschheit Ebrifti verfolgen und tobten: also auch war Kain das Bild dieser, schlange ichen, wolfsichen Pharisaer und der falschen Maulchristenheit.

16. Gleichwie bas falfche Schlangenkind ein Monftrum und Narr vor ber englischen Welt ist, also halten auch die Kinder der Finfters niß die Kinder bes Lichts für Narren; denn es muß ein Cantras rium sein, auf daß eines im andern offenbaret werde. Wenn der Born nicht hatte die Menscheit eingenommen und in sich versichlungen, so ware die tiefeste Liebe Gottes im Menschen nicht offenbar worden.

17. Alfo aber nimmt die Liebe Ursache am Borne, benselben mit ihrer Bewegung und Offenbarung zu bewältigen, wie benn in Christo zu erkennen; ber war Gottes Sohn, gab fich aber in unser im Borne aufgewachtes Bild ein, auf daß er mit seiner Liebe im

Borne offenbar murbe, und ten in Freude vermanbelte.

18. Chriftus gab unfer Menschenbild bem Borne seines Baters im Tobe zu verschlingen, und führete sein Leben in Tob, und offene barete aber seine Liebe in bem Leben, welches ber Tob verschlungen hatte, und führete bas Leben in der Liebe durch ben Tod aus. Gleichwie ein Korn, bas in die Erde gesäet wird, welches in der Erde ersterben muß, wächset aber aus dem Ersterben ein weuer

Eib: afe auch follte und mußte ber verberbte Leib Abams bem Lobe und Borne geopfett werden, und aus dem Lobe und Borne follte der Leib der Liebe Gottes offenbar werden.

19. Beim Kain und Abel war das Bitd, wie es kunftig erz geben wurde. Weil Abel im außern das irdische Bild trug, und sber im Geifte ein Bild des Himmels war, so war sein außerer Leib in der Berderbung nur eine Larva vor der außern Welt; denn es war ein anderer Geist darinnen verborgen, welcher nicht aus der außern Welt Spenz und Sigenschaft war. Darum weil er nicht ganzlich ein rechtes Kind der irdischen Welt war, wollte sie ihn als ein fremdes Kind nicht in sich dulben, denn der Teufel war Fürst in dieser Welt in der grimmen Spenz, der wollte nicht, daß ihm ein Kind des Lichts durch die grimme Effenz grünete:

20. Alfo ift das Bild Rains und Abels eine mahre Figur ber fallden und dann ber heiligen Rinder Gottes und bes außern fundstiden, verberbten und fterblichen Menfchen, und des innern neuen, wiedergebornen, heitigen Menfchen: wenn Christus mit seinem Liebesteiche aus dem verblichenen Ente aufstehet aus dem Tode, so muß Adams irdische Bildniß in Christi Tode sterben; und so es nun ift, baf der außere Leib noch leben muß, so ift er nur ein Spott und Ratr vor dem himmelebilde, sowohl auch vor dem natürlichen Les

ben biefer Belt.

21. Denn sobald Christus geboren ift, so ist bas fünbliche Les ben jum Tobe geurtheilet, und stehet im Spotte vor allen falschen Ambern im Borne Gottes, als mie eine Hure am Pranger, welche auch helfen andere Huren verspotten. und urtheilen sich auch nur seber bamit. Denn so Christus geboren mird, so gehet bas Gericht über bas falsche thierische Leben, so muß dieser Mensch im Gerichte Gottes stehen, als ein Uebelthäter sich lassen vernarren, verspotten, verlachen, auch höhnen und töbten, auf daß tas Monstrum vor Gottes Borne gerichtet werde. Diesenigen aber, tie es ebun, sind die Kinder bes setten und wohlgemästen Brack Gottes, welche ber Grimm Gottes zu seinem Werkeuge bra tchet; benn Gott ift ein Geist, darum führet er sein Gericht durch ein wesentlich Bild aus.

22. Denn sobald Abel in seinem Opfer bie Liebe Gottes im Bunde aufe nen in seine menschliche Begierde anzog und in jeine Effenz einfassete, so ging zuhand das Gericht über den außerlichen stehtichen Menschen; so fassete ihn Gottes Jornschwert, welches im Kain richtete, und zöttete ben außern Leid Abele; und zu dieser Stunde ging auch das Gericht über das salfche Jornbildnist in Kain, denn da stund er und schrie: Meine Sunden sind größer, denn

baß fie mir mochten vergeben werben.

23. Diefes beutet nun an bie Figur Chrifti: gleichwie ber Bern bes Baters mußte bas Leben Chrifti verfchlingen in bem Tebe;

und als ber Born bas Leben im Tobe verfcblungen batte, fo bewegte fich bas beilige Leben ber tiefeften Liebe Bottes im Tob und Borne, und verfdlang ben Ted und Born in fich, bavon bie Erbe erzitterte und tie Reifen gerfluben, und fich bie Graber ber Beille gen aufthaten.

24. Denn alfo foll bas Liebefeuer und bas Bornfener im leco biefer Belt (melder mit ber Schopfung' entgundet marb, als ber Abtrunnige fiel) am jungften Tage wieder in Die gottliche Freudene reich verwandelt und in ber Liebe verfchlungen werben; verftebet im britten Beintipio, ba Liebe und Born biefe Beit mit einander fire tet; aber in ber Rinfterniß im erften Drincip bleibet er.

25. Die rechte Urfache, barum Rain Abel morbete, war ibt beiber Opfer und Gottebbienft, als bie Religion, wie benn biefer Streit noch beute mabret; Die fainische Rirche ift noch nicht einig

mit ber abelischen.

26. Go fpricht bie Bernunft; Ich fche es wohl, baf aller Bant und Streit von ber Religion entftebet; mas ift aber ber Grund und die gemiffe Urfache? Siebe, Diefes ift bie Urfache! Stelle bir bas falfche Schlangentint vor, bas tofe und gut ift, und ftelle bit jum andern bas Jungfrauentind, aus Chrifto geboren, vor, fo bak

bu bie Urfache vor beinen Mugen gemablet.

27. Die fainische Rirche gebet mit außerlichen Geremonien um, und will Gott mit etwas Meußerlichem verfohnen; fie will ein bon außen angenommenes Rind fein, fie will fchlechts fromm und beilig beißen, fie fcmudet und gieret' fich, und berufet fich auf ibr Umt, welches fie ihr felber geordnet bat; fie gleifict in weifen Schaafte fleibern, und bat ben Sobenpriefter ber Gelbheit ohne Chrifti Geif barunter gur Berberge, ber regieret bas Bert ber außern Buchfia ben : und welcher biefelbe lernet fattlich wechfeln und verfegen, bet ift Soberpriefter in ihrem Umte; ber nimmt Chrifti Rleib ber Unfould uber fich jum Dedmantel.

28. Die andere Part ber vermirreten fainifchen Ricche foreiet bann und traget bas gleifenbe Rind ums Gelb feil, und bat alfe bas himmelreich in feinen Geremonien gebunden, und will bas ums Gelb vertaufen, bag fich ber Mann unter bem meißen Rleibe mot

in Diefer Belt fett maften.

29. Die britte Part giebt vor, fie habe einen fo beiligen Dr ben, bag fie berfelbe felig mache, und will vor Undern beilig geachtet fein.

30. Die vierte Part will bas Reich Gottes burch ibr Dunbgefdrei mit vielen Borten, Lefen, Singen, Predigen und Soren erlangen; bie fcbilt und laftert um fich ben, ber ihr Dunbaefdrei nicht alles billigen, loben und boren will.

31. Diefe Part bat fich mit bem weißen Rleibe in bie Buchftaben ber Rinder Gottes gefetet, und wirft bamit um fich, wie ber Bettler mit Steinen nach ben hunden, und trifft gar bald einen Bofen, gar bald einen Guten: welcher getroffen wird, ber laffet sich merken, bann fallen die Andern auch zu und beißen ihn; und ift ein fletes Beigen, Berwirren, Lastern, Buchstaben-Zanken, ein eitel außerlich Werk, damit man meinet Gott zu dienen und Gnade zu erlangen, ein lauter kamisches Opfer.

32. Die kainische Kirche ift nur in ber außern Welt, bose und gut: sie bauet und gerbricht, und ist nur eine Figur nach Gote tes Liebe und Born; was eine Part bauet und heilig heißet, bas getricht und laftert bie andere. Mit einem Munde bauet sie, und mit dem andern reißet sie ein; was ein Gleifiner lobet, bas schandet ber antere, und ist alles nur eine verwirrete Babylon, bose und

gut, ein Wunder ber Matur und Beit.

33. Diese alle laufen bahin in ihrem selbstrerdichteten Orden, und verlassen sich auf ihren angenommenen Orden, opfern also die Buchtlaben vor Gott, und das Werk ihrer Hinde, und wollen also vor Gott von außen angenommene Kinder sein; Gott soll ihr Opfer ansehen, und ihnen ihre Sunde durch Wortsprechen vergeben, wie ein herr einem Uebelthäter das Leben aus Gnaden schenket. So einen unmäßiglichen Hausen Gnaden haben sie in ihrem Opfer der Buchstaben und in das Werk ihrer Hinde gedracht, also daß ihr Lehren und hören für den allerbeiligsten Weg geachtet wird, dadurch man seing werde: und wer diesen ihren Weg nicht mit höchstem Fleiße ehret und sich dem untergiedet, den lästert, versolget und tödztet man, oder halt ihn für einen Reger.

34. Aber Abels Kinder in Christo haben gar viel einen ans bern Gottesbienst: sie wohnen wohl unter Kains Kintern, erscheis nen auch in ihren Orden und Opfern; sie opfern Gott ein geangstigt Berz und zerschlagen Gemuth, in wahrer Reue und Umkehzung über ihre begangene Gunde, und gehen aus ihrer Ichbeit und Gelbheit von aller Kreatur, mit ihrem geistlichen Willenopfer ganz aus, und ersterben der Ichbeit im Tode Christi, und werden als die Kinder, die nichts wissen noch wollen, als nur allein ihrer Muteter, tie sie geboren hat; in derer Schoof werfen sie sich ein; was

biefette immer mit ihnen thut, bas faffen fie in Gebulb.

35. Denn ihr innerlicher Wille ift ber außern Welt mit alle ihrem Slanze erstorben; sie achten sich selber für unwürdig gegen ber großen Gnade Gottes, sehen auch vor ihnen nichts als ihre-Eiteleit, welche bas Fleisch begehret, dem ist der innere geistliche Bille gram und feind, mag toch in dieser Zeit nicht ganz geschies ben werden. Ihr ganzer Lauf durch diese Welt ist ein eitel Busswisen, tenn die Sinde und Unrelnigkeit tritt ihnen immer unster Augen.

36. Es ift ein ftetes Streiten in ihnen, des Fleisches in ber , frbifchen Begierbe mieber die gottlichen Begierbe, und ber gottlichen

Begierde wider des irdischen Fleisches Luft: benn' die gettliche Begierde fasset sich in Gottes Snade und Barmberzigkeit, und feget fich in ein Centrum eines wirkenden Lebens, und bringet durch das krische falschlüftige Leben durch, und schläget die fatsche Luft zu Boden; so gerath dann die falsche Luft in große Trauriskeit, werm sie dek wolllustigen, prächtigen, gleisenden Lauf dieser Weit ansiehet und fich also narrisch besindet, das sie bas muß tassen, darinnen sie könnte ihre köchste Kreude und Lust haben.

37. Anch kommt zuhand ber Toufel mit seinen Unseitungen, und führet seine Begierbe in bie fatiche Luft, und zeiget ihm das schöne Reich der Welt, und schilt sein Borhaben, als einen falichen Wahn, hetzet über ihn den Sanfen ber Sottlosen mit Spotten, Sitzenen und Berachten, aledann verleuret sich oft der Gianz und gitte liche Begierde: denn Christus wird in die Wüste geführet, als das Jungfrauenkind im Geiste Christi, und wird vom Teufel und Ista Gottes, auch vom fleischlichen Weltgeiste versuchet; und verbirger sich oft der Geist Christi, als ware es geschähen um das Jungfrauenkind. So tritt der Teufel atsbann hinzu, und führet ihm Zweifel an seinem Jungfrauenkinde ein, als ware es nicht geboten.

38. Denn das Jungfrauenkind wird in der Wusse verborgen: so stehe dann die arme gesangene Seele in großem Trauren, dopt und schreiet zu Gott, mag auch das thierische Bitd nicht lieben, swo dern erhebet sich als ein großer Sturm im Leibe, und sucht die Pforten der Tiefe in ihrem Urstand, und dringet mit Macht in des Wort ein, das sie zur Kreatur gesormiret hat, und ersinket darim nen, als ein unmächtiges, in sich willentoses Kind, und begehrt seiner ersten Mutter, daraus die erste Seele erdoren ward, zu einer Pflege, und macht sich in derselben Mutter ganz willenlos, liegt nur an ihrer Brust, und säuget in sich ihre Liebe und Gnade; the Mutter mag mit ihm thun was sie will. Das heißet also der Selby heit und Eigentust in sich ersterben, und in sich nach der Seele Willen werden als ein Kind, wie Christus saget: Es sei denn, das ihr umkehret und werdet als die Kinder, sonst sollt ihr das Rich Gottes nicht sehen; die Selbyeit und Eigenbermunft in des Rich Gottes nicht sehen; die Selbyeit und Eigenbermunft in des Rich Sottes nicht sehen; die Selbyeit und Eigenbermunft in des Rich Sottes nicht sehen; die Selbyeit und Eigenbermunft in des Rich sottes nicht sehen; die Selbyeit und Eigenbermunft in des Rich

39. Aus foldem ernften Einergeben und tes felb-eigenen Billens in Gottes Barmherzigfeit Erfterben, grunet bas Jungfrauenfind aus ber Bufte wiederum hervor mit feinem schönen Perlem baumlein, mit gar schöner und neuer Frucht; benn alfo muß es im Feuer Gottes Bornes bewähret werben, auf baß ber Etet bes einge-

führten irbifden Willens an ihm erfterbe.

40. Denn bie Fenerseele, als bas erfte Principium, ham get am Bande ber außern Belt, und führet immerbar gent etwas von der Sitelkeit in fich ein, davon das Jungfrauem find von ber englischen Belt Befen, als von Christi Befenock

üsweit, werbedet und werdunkelt wied, fo muß as also mieber geres niget und gesteget werden; und gestet mancher rauber Wind in Trübsal und großen Aengsten über diefes Kind. Es muß immere dar als ein Fegepfer der Welt sein, denn sein Reich ift nicht von diese Welt, : wie Christus, saget: Mein Reich ist nicht von diese Welt.

Al. Aber biefes geschieht, wann ber fcone Morgenftern im Inngfrauentinde anbricht und aufgebet, so with biefe Beit bas fußere Leben burchteuchtet, und ergiebet fich in Gehorfam bes In-

wern ein, ale ein Bertjeug und Dienerin bes Inneen.

42. So erscheiner alsdam der heitige Geift Gottes burch bas Aungfravenkind, und prediget Christum den Bekeuzigten, und strafet die Weit um ihre Sunden und Laster; und zeiget ihnen ihren sollen gleisenrischen Strweg, daß sie wollen im außern Reiche Kutes. Ainder sein in ihren seiherrbichteten Wegen, und wollen eine inkesiche Sundenverzehung in ihren eigenen erdichteten Wegen suchen, mub wollen aber in ihres Fleisches Wollust in der Eiselseit sehen Meiben. Wollen nur also vor Gott heucheln und gute Warte in einem glänzenden Schein geben, als dieneten sie Gott in ihrer erdichteten Meinung, wallen aber in der Gelbheit im äußern Glanze bleiben.

A3. Diese ftrafet der heitige Geist durch das Jungfrauenkind in Sheisti Geiste, und heistet sie Heuchter und Wolfe in Schaasse kleiden, auch listige Füchse aus der Schlunge Ente geboren, in welchen eitel Athtens, hundes und wilder Thiere Eigenschaft innen it; und zeiges ihnen, das sie sich mit ihren Lippen zu Gott naben, aber ihr Herz ist voll Mord, Galle und Schlangenbegierde, und hat keine rechte Liebebegierde in sich; auch wie sie nur Gleister in ihrem Amte sind, welche damit nur Wollust und zeitliche Ehre suchen, wie sie mögen über der Menschen Leid, Seele, Ehre und Gut herrschen, und dienen also Gott nur von außen mit heuchterisschen Munde, her herz aber hanget an der Hurrei zu Babyton, voll Leufelsmord und Gift über den, der thnen ihr Gewissen rühret.

44. Golde Rinder in der Schlangenlift, welche Diefelbe Lift pur tonnen meifterlich bruben, fegen ihnen die Rinder ber Belt gu

Bebern, und wollen von ihnen ben Weg Gottes fernen.

45. Diese Lehrer seten sich in die Buchstaben der Kinder der heiligem, und schreien aus, sie lehren Gottes Wort, der heilige Geist werde aus ihren Lehren und Predigen ausgegossen. Und ob sie sleich ihr Semissen überzeuget, daß sie des Amtes nicht fähig sind, und daß sie mit nichten Tempel des heiligen Geistes sind, der durch sie sollte lehren zo songen sie nichts damach, ab bringet ihnen Geld und Ehre, Christus ist ihnen zu himmel gesahren, und hat sie au Statthaltern auf Erden in sein Ant gesehet, sie mussen ihre Lehre aus dem Aindern ber Heiligen und ans der Bernunft aus den

Buchftaben jufammentragen; ihre Aufammenlehung ber Borte nuß bes heiligen Geiftes Stimme fein; fie fagen, ber heilige Geift werbe

baburd in ber Denfden Bergen ausgegoffen.

46. Und ob sie gleich nur selber Kain find, und in ihren jufammengefesten Buchstaten in ihren Predigten einen gaugen haufen leichtsertigen, kainischen Spott und Brudermord ausschützen,
und oft Lügen und Wahrheit unter einander mischen; noch dene
noch soll es der heilige Geist gelehret haben, und soll die Gemeine
für solche heilige Lehre, wie sie die heiken, Gott danken, und nach
ihrem Brudermorden auch tapfer helfen, Abel und bas Andlein
Jesum in seinen Gliedern mit Worten und That morden und idten.

47. Solche Lehrer sett ihr bie Welt, von ihnen bas Reich Gottes zu lernen: welcher nur kann tapfer läftern und Andere in ihren Gaben verdammen, und kann es fein spissindig austringen, kann ihm einen Mantel ber Bernunft umgeben, und ten Bof (welcher baburch Christi heerde mordet und frift) unter Chiffi Purpurmantel verdecken, dem horen sie gern zu, benn bos sieste liche Schlangenherz Liche Schlangenherz libelt sich damit in feiner bosen Eigenschaft, et

ift eben auch alfo geartet.

48. Solchen Saamen fden biefe Lehrer von Menfchen eiteren, welche nur um zeitlicher Ehren und Wollust willen bas Int begehren, find aber von Gott unberufen, auch ohne göttliche Erfenntniß Sie gehen nicht durch Ehristi Thure ein, sontern durch Menschenwahl aus Gunft, durch ihr selber Wollen, Rennen und Laufen; diese können in keinem Wege für Hirten Christi erkund werden, benn sie sind nicht aus Christo geboren und zu feinem Amt erkoren.

- 49. Sie sind nur Baumeister ber großen Bakylon, ba be Sprachen verwirret, und die Menschen badurch uneinig gemacht werden, und richten auf Erden Krieg und Streit an; denn sie ken um die seete Hulfe, als um die geschriebenen Worte und Buck staden, und das lebendige Wort Gottes baben sie nicht in ihnen wohnend, daraus sie lehren sollten. Der Geist Christi muß selber im Worte der Lehre sein mit lebendigem Aussprechen; der mensch liche Geist muß Ehristum in sich erkennen und empfinden, ander lehret keiner Christ Wort, sondern nur stumme Worte ohne Aust und Geist.
- 50. Dieses nun ftrafet ber Grift Chrifti in feinen Kinden, und zeiget ihnen den mahren Weg, wie wir muffen in Chrifti Idet ber Selbheit und falfchen Eigenbegierbe zu zeitlicher Wolluft und Ehren erflerben, und aus Chrifti Geifte eines andern, neuen Willens und Begierbe aus Chrifti Liebe, in eigener mahrer Er kenntnif erboren werben, und Chriftum aus uns predigen und leben.
- 51. Das tann Babel in Rain nicht leiben, bas man lebert: Chriftus muß felber ber Lebrer in bem menfchlichen Geifte file.

Sie berufen fich auf bas vorgeschriebene apostoliche Wort, und fas gen, so sie baffelbe lehren, so werde der Geist Gottes ausgegoffen. Ja mobl recht, ich sage auch also, so taffelbe Wort in Christi Beist und Kraft gelehret wird, so ifts ja also.

- 52. Es ist aber ber Geist Christ in seinen Kinder an keine gewisse Form gebunden, baß er nichts mehr reben burste, was nicht in den apostolischen Buchstaben stunde, gleichwie der Geist in den Aposteln frei war, und redeten nicht alle einerlei Worte; aber aus Einem Geiste und Grunde redeten sie alle: ein jeder wie ihm der Seist gab auszusprechen. Also redet auch noch der Geist Christi aus seinen Kindern, er darf keiner zuvorhin zusammengesetzen Korsmula aus dem buchstabischen Worte; er erinnerte des Menschen Seist wohl selber dessen, was im Buchstaden begriffen ist, denn Christus sprach: Der heilige Geist wirds von tem Meinigen nehmen und euch verküntigen. Joh. 16, 14.
- 53. Christus ist allein bas Wort Gottes, bas ben Weg ber Bahrheit durch seine Kinder und Slieder lehret. Das buchstabische Bort ist nur eine Leiterin und Offenbarung von Christo, daß ber Mensch dasselbe vor ihm stehen siehet, als ein Zeugnis von Christo, was er sei, und was er für und gethan habe, daß wir unsern Glauben sollen darin schöpfen und fassen; und aber mit der Begierde in das lebendige Wort Christum eingehen und selber darinnen zum Leten geboren werden.
- 54. Reiner ift Chriffi hirte, ber nicht Chrifti Beift hat, und aus ihm lehret. Reine Runft noch bohe Schule machet ihn zum hirten Chrifti, er sei benn bes Amts in Chrifti Geift fahig; hat er ben nicht in sich lebendig und wirkend, so haben ihnen die Mensschen hiemit nur einen Schniger und Bauer an der großen Babylon erwählet, einen Buchstabenwechsler ohne göttlichen Berstand und Erkenntniß: benn die Schrift saget: Der natürliche Minsch vernimmt nichts vom Geiste Gottes; wie will denn derselbe ben Weg Gottes lehren, der selber nichts davon verstehet.
- 55. Und Christus spricht: Wer nicht in ben Schaafstall burch ibn, als durch die Thur feines Geistes eingehet, sondern steiget and derswo, als durch Runft und Vernunft, oder durch Menschengunst dinein (ber sich zum Dirten Christi unberusen von Gottes Geiste und Triebe aufwirft, um Menschentage willen), der ist ein Died und Morder, und die Schaafe horen seine Stimme nicht; denn er hat nicht Ebristi Stimme, und kommet nur, daß er rauben und stehten will. 306. 10, 1—10.
- 56. Sie aber fagen, bas aufgeschriebene Bort fei Chrifti Etimme; ja bas Gehaufe ifts wohl, als eine Form bes Bortes, eber bie Stimme muß lebendig fein, welche bas Gehaufe als ein Uhrwert treibet. Der Buchstabe ift ein Instrument bargu, als eine

Polaune, aber es geborer ein rechter Sall barein, ber mit ten hall im Buchflaben concordire.

- 57. Das Wort des Buchstabens ift ein zugerichtet Wert; was für ein Posaunenblaser barein kommt, also lautet es. Ift doch die große Babel ganz aus diesem Werte erbauet worden. Ein Ichn hat in diese Posaune des Buchstabens geblasen, wie sein eigener hall in ihm gewesen ist; und also ist auch der Hall von jedem Posaunew bidser angenommen und in eine Substanz eingeführet worden; und dieselbe Substanz ist die große Babzion, da Boses und Gutes in ein Gebau ist gedauet worden.
- 58. So man aber keine Erklärung über bas apolibilide Wort hatte eingeführet und basselbe in andere Formen gefasset, so ware bas Instrument rein geblieben: aber bas unerleuchtete Gemuth hat sich zum Meister darein geset, und es nach seiner Lust gebogn; tenn die mensch'iche Wollust hat sich darein gesetet, und dasselbe nach bem fetten Bauche und weltlichen Wollusten gesormet und etklant: also ist der Geist erloschen, und ist nur zu einem antichristischen Dr den und Gebrauch worden. Man hat das Wort gesormet und gesasset, gleich als ein Orgelwerk, also hat mans in Brauche gesasset, dam naufchläget, und die Andern hören dem Klange zu. Also auch ist brauchet man meistentheils nur solche Orgelschläger, welche das Orgelwerk von außen schlagen, und machen ihnen also ein hübst Stück, das sie gern hören. Aber das Orgelwerk kinget nur, wie es der Meister schläget.
- 59. Bu biefem aber laget Chriffus: Alle Pflanzen, bie mein himmtischer Bater nicht gepflanzet, sollen ausgerottet werden. Math. 15, 13. Item, wer von Gott ist, der horet Gottes Wort. Ioh. 8, 47. Christus saget: Des Menschen Sohn tedet nichts, ohne mas er horet den Bater in ihm reden. Ioh. 14, 10. Also auch muß ein Lehrer Christi horen des Baters Geist in Christo in ihm reden; of muß Gottes Wort im Seiste Christi in ihm horen, wie David saget: Ich will horen, was der Herr in mir redet. Er muß ein Temps Gottes sein, in dem Gott selber wohnet und aus ihm redet, de ein nur das Instrument ist: denn Christus saget: Wir wollen zu sach kommen und Wohnung in euch machen. Ibh. 14. 23. Item: In will mein Wort in euren Mund legen, saget der Prophet. Ierem. 1, 9. Item: Das Wort ist dir nahe, als nämlich in deinem Mund und Hergen. Rom. 10, 8. Allbie redet der Geist Sottes vom se bendigen Worte, und nicht von einer Glode ohne Klöppel.
- 60. Dieses alles lehret ber Geist Christi in seinen Kindent und strafet den hölzern Ridppel in der rechten Gode, der fich hat zum Ridppel in die Glocke des göttlichen Worts gehenket, und bit doch teine Gewalt, die Glocke zu länten. Das verdreuft Kain in seinem Opfer, daß man ihm saget, sein Opfer gefalle Gott nicht.

64. Er gleißet allo icon von außen, und hat ihm eine folche prächtige Form gemachet, barzu ift er von ben hohen Schulen und, weltlicher Macht erkoren und darf allba tein unansehnlicher Mensch eine menschlichen Ruf binauftreten, wie Christus, der nur für eines Zimmermanns Sohn gehalten ward, und darf einen solchen Hohne priester in folden Ehren und Ansehen strafen: das glaubet die Welt nicht, daß es von Gott seit, daß er gesandt sei.

62. Der große Bar benket bald, bas ist nur ein Schaaf, bas will ich in meinen Mund verlchtingen. Was soll mich ein Schaaf strafen, der ich ein Bar bin? Will mir ein unansehnlich Schaaf meinen Ruhm bei Menschen zu nichte machen, und mich wollen ans bloten? Ich will es bald beiseite raumen und also besudeln, daß mans nicht kennet, daß es ein einfalzig Schästein Ebristi ift, und aus Christi Geiste redet. Ich will es in Kothe und Spatte suhlen, so halt mans für ein unflätig Thier, ober gar für eine besudelte San.

63. Indest lebe ich in meinen fetten Tagen, und bleibe herr iber Seele. Will sich aber bas Schaftein maschen, und nur erzeis gen als ein Schaftein Christi, so will ichs bem Megger heifen gur Schlachtbaut treiben.

64. Also gehets ben einfaltigen Kindern Christi, welche der Geist Christi treibet, und aus ihnen lehret allbie in dieser Welt zt. Sie sind nur als die Schaafe unter den Wolfen, wie Christus saget: Ich sende euch als Schaafe unter die Wolfe. Der irdische Menschift ein Schlangenwolf, unter dem soll das Jungfrauenkind (als: Christi Schästein) wohnen, da gehet es dann an ein Morden, Rausben und Todten.

65. Aber dem Jungfrauenkinde schadet es nichts, es wird ihm nur auch also sein dugerlicher Wolf von einem andern abgebiffen; benn der außere Wolf aller Menschen ift aus dem Borne Gottes ges wachsen, und in Abam mit der Sunde entstanden; darum muß er dem Borne Gottes zur Speise gegeben werden, auf daß das Jungsfrauenkind aus des Weibes Saamen offenbar werde.

66. Denn also scheiden sie sich als zwei Feinde, und find auch immerbax bei Beit des außern Lebens Feinde gegen einander, demmibem Jungfrauenkinde ist das Gericht gegeben über das eingeführte Schlangenkind der Sunde. In der Auferstehung soll das Jung-frauenkind das Schlangenkind ins Feuer Gottes verurtheilen, da soll der Limus der Erde prodicet und von der Schlange Ente gefeget, und von dem Jungfrauenkinde wieder abgezogen worden.

67. So fpricht die Bernunft: Bus hat benn Gott fur Gefalsten an foldem Morden ber Kinder Gottes? Rann er fie nicht bes buten vorm Feinde? Alfo muß es fein, daß das Licht in der Finsternif offenbar werde, fonft stunde das Licht in der Finsternif Atlle und gebare teine Frucht. Weil denn das Licht Effenz und

Findlichkeit, auch Empfindlichkeit von ber Finfternif als von ber Quaal des Feuers an fich nimmt: so ist eines wiere das andre gessehe, auf daß eines im andern offenbar werde: die Freude wier die Prin, und die Prin wider die Freude, auf daß erkannt werde, was bose over gut sei.

68. Denn so teine Pein ware, so ware ihr die Freude nicht offenbar; so aber ift alles im freien Willen: wie sich ein jedes eine führet in Boles ober Gutes, also gehets in seinem Laufe, und ift eines nur des andern Offenbarung; benn so teine Nacht ober Fine fternis ware, so wußte man nichts vom Lichte ober Tage. Also bat sich ber große Gott in Unterschiedlichkeit eingeführet zu feiner Be-

fcaulichteit und Freudenfpiel.

69. Also auch in ber Unterschiedlichkeit ber Menschen vom Biefen und Guten zu verstehen ist; bas Bose muß eine Ursache sein, baß bas Gute ibm felber offenbar sei, und bas Gute muß eine Ursache sein, baß ihm bas Bose in seiner Arglistigkeit und Bosheit offenbar werbe, auf baß alle Dinge in ihre Beschaulichkeit kamen, und ein jedes sein Gericht in ihm selber offenbarete auf den großen Scheidetag des Herrn aller Wesen, da sich ein jedes in seine Erndte zu seiner Nutbarkeit einergeben soll, auf daß in der Ewigkeit der große Gott nach Licht und Finsternis kreaturlich und formlich sei.

70. Denn alle Dinge sind durche Bort geschöpfet und in eine Form eingegangen. Weil benn Gott ein zorniger, eiferiger Gott und ein verzehrend Feuer ift, und auch ein lieber, barmberziger, sinftiger Gott des Lichtes und Gebens, da nichts Bose innen sein kann; so hat er Feuer und Licht, Boses und Gutes mit einander ins Berbum Fiat eingeführet, in einen freien Willen, da sich der Wille mag im Bosen oder Guten formen; und hat aber alle Dinge gut und ans Licht geschaffen, und in freien Willen gesetzt, sich zu multipliciren im freien Willen, zu schöpfen im Bosen oder Guten; und aber einem zehen Dinge die Gleichheit zugesellet, als einem Mannel sein Weibel; daß kein Ding Ursach hat sich zu verrücken, und dem Menschen aber Gebot gegeben, was er thun und lassen soll.

71. Alfo ftebet nun alles Ding zum Gerichte bes großen Gottes, und muß also biese Beit im Streite fteben, auf taß eines im andern offenbar werde: alebann wird in der Einerndte ein jedes Ding seinen eigenen Sit in sich selber haben, wenn der Streit wird aufgehoben seln, und muffen alle Dinge zur Ehre und zur Wundert that bes großen Gottes stehen, welcher allein weiß, wozu ein jedes

Ding foll, moju ers brauchen will.

## Das 29. Kapitel.

Ben. 4, 17-26.

Bie fich ber adamische menschliche Baum aus seinem Stamme in Aeste, Zweige und Früchte habe eingeführet und eröffnet, aus welcher Eröffnung aller Kunste Erfindung und Regisment entstanden.

Die tiefe Pforte aus dem Centro der ewigen und auch zeitlichen Natur, wie sich die ewige Weisheit in eine formliche Beschaulichkeit hat eingeführet.

Der ewige gottliche Berstand ist ein freier Wille, nicht von Stwas ober durch Stwas entstanden, er ist sein selbst eigener Sit und wohnet einig und allein in sich selber, unergriffen von etwas, denn außer und vor ihm ist nichts, und dasselbe Nichts ist einig, und ist ihm boch auch selber als ein Nichts. Er ist ein einiger Wille des Ungrundes, und ist weder nahe noch ferne, weder hoch noch niedig, sondern er ist Alles, und doch als ein Nichts; benn er selber ist in sich keine Beschaulichkeit oder Findlichkeit, daß er möchte eine Sleichheit in ihm sinden.

2. Sein Finden ist fein selber aus sich Ausgehen, so schauet er sich in dem Ausgehen; denn das Ausgegangene ist seine ewige Luft, Empfindlichkeit und Findlichkeit, und wird die gottliche Weise beit genannt: welche Weisheit der ungründliche Wille in sich zu seinem Gentro der Lust fasset, als zu einem ewigen Gemuthe des Berstandes, welchen Verstand der freie Wille in sich selber formet zu seinem Ebenbilde, als zu einem ewigsprechenden, redenden, lebendigen Worte, welches der freie Wille aus der geformten Weisheit der Lust aus sich aushauchet, oder spricht.

3. Und bas Aushauchen ift ber Geift ober ber Mund bes Bersftanbes im geformten Willen ber Weisheit, welcher bas fprechende Bort unterscheibet, bag bas Gemuth und ber Berstand bes Gemusthes offenbar wird; in welcher Offenbarung die freie Lust ober Beisshelt vom freien Willen bucch ben Geift in Unterschiedlichkeit mit bem Sprechen ober Aushallen geformet wird.

4. In welcher Formung bie Rrafte ber gottlichen Eigenschaften urftanben, bag man recht von Gott faget, er fei ber emige Bille,

Berftand, Gemuth, Rath, Kraft, Held und Wunder; mit welden Bundern der Krafte er sich hat von Ewigkeit beweget und gesormet: in welcher Formung die unsichtbare geistliche Welt stehet, darinnen der Geist Gottes von Ewigkeit hat mit ihm selber gespielet, welche

auch weber Grund, Biel noch Urftanb hat.

5. Denn sie ift die gottliche Beschaulichkeit ber geformten Weisheit: ihr Centrum ist der geformte Wille, als das sprechende Wort aus allen Rraften, und ihr Leben ift der Geist, der im Sprechen ober Hauchen ausgehet, welcher die Lust der Weisheit unterscheidet und formet, auf daß die geformte Weisheit vor dem Leben der Gottheit spiele, als wie die kleinen Kinder vor ihren Eitern, welche sie aus ihrer Essenz gu ihrer Freude geboren haben, spielen, daran die Ettern ihre Kreude baben.

6. Also ist und auch zu verstehen bas Wefen ber Sitelfeit, welches Wesen ber ewige, freie Wille hat im Wort des Aushauchens in eine Begierde eingeführet, als zu einer außerlichen Begreiflichkeit in welcher Begreiflichkeit der Anfang des körperlichen Wesens entsstanden, als das Centrum der gefasseten Natur, da sich die Begierde hat in Eigenschaften gefasset und eingeführet, als in Finsternis und Licht, in Pein und Quaal, in Freude und Leid, und da man boch in der Gebärerin' kein Leid verstehen soll; sondern also formet und fasset sich der freie Wille in der Begierde zur Beschaulichkeit und Offenbarung der Wunder, auf daß die Eigenschaften in einander eine jede in sich offenbar wurde.

7. Denn fo tein Biberwille mare, so mare in ben Eigenschaft ten tein Bewegniß; so sich aber ber freie Bille hat in Liebe und Born, als in Boses und Gutes eingeführet, so sind in diesen Eigenchaften zweierlei Willen entstanden, als ein grimmiger, nach Int bes Feuers und ber Finsterniß, und ein gutiger Liebewille, nach Int bes Lichts, auf daß einer im andern wohne und den andern offenbare.

8. Nicht bag folche Geburt allein zeitlichen Anfang babe genommen: fie ift ewig, und ift die Offenbarung gortlicher Beschawlichfeit, Empfindlichkeit und Findlichkeit; allein mit der Schöpfung
ber Creation hat sich biese Geburt in eine Compaction ober außerliche Fasiichkeit eingeführet, zu einem unterschiedlichen wirkenden Re-

giment, ju feinem Gelbftfpiel.

9. Auch so ift uns mit der Creation nicht zu benten, daß das. Bose aus der Finsterniß und feurischen Eigenschaft sei vom Guten entschieden und in ein sonderlich wirkend Regiment gesetzt worden, sondern es war eines im andern: aber das Licht schien durch die Finsterniß, und die Finsterniß konnte es nicht ergreifen; aus der feurischen Eigenschaft ist in der Creation alles Leben entstanden, und aus des Lichtes Eigenschaft der Geist des vernünftigen Berstandes. Alles feurische Leben in der Creation ist in seinem Anfange and Licht hervordracht worden.

10. Se hat auch ber Schöpfer aller Wefen ben Rreaturen ber außern Welt, welche zeitlichen Anfang aus bem ewigen Worte hat, ein allgemeines Licht zur sichtbaren Beschaulichkeit gegeben; auch so hat ein jedes Leben in ber Creation bas Licht ber Natur aus bem Centro in sich selber empfangen, aus welchem ber Verstand urstans bet, daß sich die Kreatur kann selber regieren.

11. Und ift kein Ding bos, ober zum Regiment ber Bosheit geschaffen worden; benn obs gleich an einem Theil ein Ens bes Brimmes in sich zu seinem Leben hat, so hat es boch am anbern Theil auch ein Ens bes Lichtes und Wohlthuns in sich, und ist in freien Willen gesetzt zu schöpfen in Bosem ober Gutem: benn es ift kein Ding so bose, es hat ein Gutes in sich, damit es kann

aber bas Bofe, berrichen.

12. Der Menich aber war in seinen Eigenschaften in gleicher Concordang, teine Eigenschaft war vor ber anderen offenbar; denn er war Gottes Bilb: gleichwie in Gott tein Boses offenbar ist, er wollte benn selber ben Grimm ber ewigen Natur in etwas offenbarten, also auch war bem Menschen ber freie Wille Gottes gegeben.

13. Und darzu das Gebot, daß er sich in seinem freien Willen nicht sollte nach Bose und Gut, als nach den zertheilten Eigenschaften gelüsten lassen, er sollte in gleicher Harmonei der Eigenschaften bleiben innen stehen, und mit dem Lichte über die Finsterniß herrsichen, so wären die Eigenschaften des Grimmes in ihm in eitel Freudenreich gestanden, und wäre ein Spiegel und Form der götts lichen Beisheit gewesen, welche sich in ihm hatte nach der Freudenteich geschauet.

14. Weil er sich aber mit bem freien Willen in ber Ungleiche beit beschauete, wie Boses und Gutes, ein jedes in seiner Selbsts eigenschaft ware, und seine Lust darein suhrete, in der Esseng also ju schmeden: so hat ihn auch dieselbe Eigenschaft in seiner Lust gessangen, und hat sich in seinem Willen, sowohl im Ente, daraus der Bille urständet, emporgeschwungen zu seiner Selbstbeschaulichkeit und Regiment. Also ist der erste Mensch, welcher zwar am Anfang gut war, ein Stamm oder Baum des Geschmades der Erkenntnis Bosses und Sutes worden, als ein streitendes Regiment, in welchem beide Willen in einander, als der gute und bose, regiereten.

15. Beil aber ber feurische, grimmige ben guten aus bes Lich, tes Effenz überwand, baß bes Lichts Ens in bem grimmigen Ente gefangen ward, so fiel bieses Bild bem außeren Regiment, Bose und Sut, in seine Gewalt, sowohl auch bem Grimm ber inneren Natur, als ber feurischen Finsterniß; über welches Bild sich Gott erbarmete, und wieder nit einem Gnadenbunde in das gefangene, verblichene und an gottlicher Beisheit blinde Ens von der heiligen Belt Befen einverhieß, und als einen Bund einleibete zu einer neuen Bieders geburt eines neuen heiligen Willens und Lebens.

Berftanb, Gemuth, Rath, Rrafe anschlichen Lebens mobl Munbern ber Rrafte er fic chaften ausgetheilet und and Zweige eingeführet, in welcher Kormund ber Beift Botte? po and der unterschiedlichen Aemter er mit ber Luft nach Bofe und auch meber Gr Mr Natur gleich hiermit unterworfen, 5. De

Meisbeit: 1 Wort aus chen ober Scheibet . ber Ge melche bara.

k want fiel. mie es Mofes in feinem erften Buche fire menschliche Baum in Bose und Gut für geste und Breige zu seiner Frucht eingeführet; Die feurifche, grimmige Gigenschaft ift allegeit gelien wir ihre Frucht am ersten geboren: haben beffen bereit baten better, welche det Geift Gottes ber in die Linien der Kartenflammen bie Linien der Kartenflammen

seten ber Beift Gottes Bortpflanzung gesetzt.

ber gene erftlich sebet er Rain: in ber Natursprache verstehet ich einen Quell aus bem Centra ban einen Quell aus bem Centra ban Ja Lynn Quell aus bem Centro ber feurischen Begierbe, Billen der feurischen Macht ber Seele, als einen Uft Berg aus dem erften Principio, da bas erfte Principium feine per Bin biefem Breige insonderheit emporgeschwungen, und fid grad in ein Eigenes icheiben, und von bem Liebeente abbrechen; midt als ein finfter Quall, sondern als ein Quell der eigenen gud feurischen Starte und Dacht.

19. Denn aus Rains Ente, wie berfelbe im Centro ber gebar cenben Ratur im ringenden Lebenbrade mar, entftund fein Bille; and aus dem Billen die Begierbe, und aus ber Begierbe bie Gubs adis, in welcher Subftang bas falfche Gemuth verftanben wirb, barinnen ber außern Belt Regiment fich faffete; barein auch ber Teufel im Brimm ber Ratur mit feiner Begierbe - fcbloff und bie Berrichaft biefer Belt in ber Gelbheit begehrete; alebann ber gefab lene Teufel allwege bie Berrichaft in ber innern ewigen und außem

geitlichen Ratur, im Loco Diefer Belt begehret.

20. Beil fich aber bas Wort gottlicher Rraft und Beiligkeit batte in bes Weibes Saamen, als in bas verblichene Ens von ber geift! jen Welt Wefen mit einem Bunde ber. Biebergeburt bareine berfeifet, baf es wollte bem feurischen, grimmigen Billen aus bem Centro ber finftern Belt feine feurische Macht ber Gelbheit nehmen; fo brang nach Sain aus bem menfchlichen Baume bervor ein 3mig aus bent Biet bie Bundes, ale ber Abel, welches Rame in ber Natursproche beißet ein ausgehauchter Engel, welcher fich mit bem erften Biren Der Effmi, baraus bie Geele urftanbet, im Centto bes Lic's in ber Liebebegierbe gefaffet batte, und burche Feuerscene trum burchgebrungen, ba ibm benn bie feurifche Begierbe begebrete bas irt iche Leben, welches aus ber feurischen Begierde feinen Ur ftand bat, ale ihr Eigenthum abjufchneiben; aus melden Urfachen Abel und alle feine Rachkommen Martyrer worden.

21. Denn bas ift die Thure Chrifti, welcher fich in biefen Tob es Grimmes mußte einergeben und bas menschliche Centrum bes lischen Urstandes nach der Feuerwelt mit dem Liebeente, als mit at tiefsten Liebe der Gottheit, durchdringen, und die feurische, grims mige Begierde aus ber finstern Welt Effenz in Liebe verwandeln.

22. Abam mar ber Stamm bes gangen menschlichen Baumes: als aber Eva aus ihm gemacht warb, so warb ber Baum nach zweien Principien zertheilet, nicht gang im Wesen, sondern nach Art ber Centren bes Feuers und Lichts; benn in Even Matrice stund bes Lichtes Centrum, als der Liebebegierde Grund: aber in ihrem Fall verblich das nach der Kreatur; darum verhieß sich das gottliche

Bort wieder barein , ju einem Centro ber Biebergeburt.

23. Kain und Abel waren nun die zween Aeste, so aus diesem Baume aus Eigenschaft der zwei Principsen, als des Feuers und Lichts, wuchsen, und waren ein Bild des ganzen Baums mit seiner zufünstigen Frucht. Weil aber Abel ein Borbild Christi war, welcher sollte ohne Mann empfangen werden, nur bloß aus dem einverleibten Worte im Weibessamen, welcher sollte den Tod leiden für die Renschen: so mußte Abel ohne Frucht und Aeste durch den Tod geben; denn die Frucht, die Christus gebären sollte, das war der menschliche Baum, den sollte er neu gebären, und nicht andere Zweige aus seinen Lenden: darum sollte auch Abel, als das Borbild, keinen Zweig aus seinen Lenden gebären; denn die Linea des abelisschen Stammes blieb im Bunde und weisete auf Christum, welcher sollte aus der abelischen Stenen entsprießen und der geistlichen Welt Wesen wieder offenbaren.

24. Darum nufte Abam einen anberen Zweig burch seine Sva aus dem Lebensbaume hervorbringen, welcher bem Abam in seinem Bilbe ahnlich und gleich ware, als ben Seth, welcher Name in ber Natursprache andeutet eine Entrinnung ober Sprung, da aus bem feurischen Willen ein Blick eines Liebewillens entstehet, welcher boch vom Wesen ber Substanz der außern Welt, als mit dem ver-

berbten Fleischhaufe, gehalten wird.

25. Diesem gehaltenen und verdunkelten Willen, welcher boch aus Gottes Liebe seinen ersten Grund' hatte, sollte Christus zu Huse kommen, und ihn von dem Bande des Grimmes, darmit der göttsliche Ens gefangen lag, ertosen: denn das war Christi Umt, nicht daß er gebare, sondern daß er sich in die Gebarung des Seths einsergebe, und den Seth mit seinen Aesten vom Grimm ertosete, und in sich selber neu gebare, nicht Kinder zu dieser Welt, sondern daß er den Seth aus dieser Welt ausführete und in sich in die geistliche Welt einführete.

26. In bem Seth ging nun bie Linea bes Bunbes fort, in welcher fich wollte Chriftus nach bem menschlichen Baume offenbaren. Aber in Rain ging die Linea ber Wunder fort, als ber Natur und

Alfo ift uns nun ber Stam" ju betrachten, wie er fich habe in beale ein Baum, Bofe und Gut und wovon ihm fein zeitlich und Stanbe fei entstand But in ihm ermedet, '

ein der erste Mensch vom den er erichlug. in eine Stadt gebauet, ba both

e ben Sanoch ges

m habe er Sanoch nach

17. Und seher gefdrieben hat, r babe eröffnet un' auch fo feben r porhergegange" and flaren bat burch-18.

meil er berfelben in i'

mogen eine Stadt bauen und mollten betrachten; benn ber Geift odel vor ben Berftand, ber lieget im faget, Rains Sohn habe Sanoch ges Dun ifte mohl mahr, ber Beift im und Abams Burgel, wie fich ber Baum angeführet in Aeste und 3weige; benn mit fichet ber Geist in des Aftes, als in Rains mus für ein Bolk daraus entstehen wurde, als werftehet man est im Damen

man b einen ober று

uugern Welt in be urffehet man es im Ramen. panod beutet an ein Aushauchen bes Lebens und eine jut felbeigenen Beschaulichkeit, ein Rind ber Gelbheit, Regiment' ober Regiment und Willen einführet, Regiment' ober Region, ober Land ober Stadt ins Ber And immobelt, im Billen ein Baum ober Fürst der Menschen gu and Man ale das menfchliche Leben von Gottes Geifte in die Selbe in di emeinging, fo wollte es ein eigener herr fein, beffen Willens bil timat hanoch, als eine Stadt ober gefassetes Besen zum eiger Bonnent.

Mus welchem Regiment bie 3weige ober Rinder geboren 29. merben, darüber der heilige Goift flaget beim Roah: fie wollten fic feinen Geift nicht mehr ftrafen laffen, benn fle maren ein Baum ober ein Uft aus bem Baume der Gelbeigenheit, aus welchem bie meltliche Berrichaft und Dbern find hertommen und ihren Urftand genommen; benn ale bas menschliche Leben dem Geftirne und Beifte ber außern Belt beimfiel, fo fuhrete es berfelbe in fein eigen Regis ment, aus bem englischen in bas gestirnete und vierelementische nach feiner Figur; bas beutet uns bie Stadt Rains (als Sanoch) an, als bas Regiment auf Erben.

Dun tann aber Sanoch nicht ber Regierer fein, fonbern bie Stadt ift er, bas ift, ber Uft ober bas Land ber Rinder ber Soffart, die von Gott abwichen in eigene Dacht. It mußten die Biele ber Willen einen Richter haben, weil sie fich Gottes Geift nicht wollten regieren laffen. 1 Sam. 8, 5. Go fpricht nun ber Geift im Dofe: Und Sanoch zeugete Trad; biefes ift nun der Regent, der fich aus ihrer Effenz uber fie jum Richter und herrn aufwarf, ale ein Gemaltiger und Enrann.

Denn in ber Natursprache ift ber Name gang offen unb eißet ein Aushauchen bes Lebens, ba fich bas Leben alsbald im ro ben feurifden Eigenschaft und ftarten Macht faffet, als im Bottes, welcher war jum Regenten über bas Leben worden, 'e Frab, als einen herrn und Bahmer bes Lebens, und feste Janoch.

us diefer Burgel find bie Regenten ber Belt entftanden,
. ber Menfch nicht wollte Gott jum Regierer feines Lebens willens haben, fo gab ihnen Gott ben Regierer in ber Natur ihnen felber, baß fie fich felber beherrscheten und regiereten.

- 33. Denn Gott hatte bem Menschen tein Geset noch Regiment unter ihnen selber gegeben, sondern ihn einig zum Herrn über
  alle Kreaturen gemacht, daß er sollte in alles herrschen: er aber
  wollte mit seinem Geiste über den Menschen herrschen und das
  menschliche Leben regieren. Well aber die Selbheit nicht wollte, so
  brang Ir a b (das ist die Feuersstärte und Macht) aus dem Menschendaume, und sehete sich zum herrn über die Stadt Hanoch auf
  Erden.
- 34. Nun mußte Irad auch etwas haben darein er sich setete und damit er herrischete; denn der Feuergrim wurde sie nicht ere duldet haben, es mußte auch das Regiment was nuße sein. So seigetet nun Moses gar recht und hochwunderlich, und spricht: Irad zeugete Mahujael, das lautet in der Natursprache ein Fassen dom dußern und innern Gentro der Natur, als von der außern und innern Belt, ein selbgemacht frohliches, trotiges Gemuth, das den Reichthum der außern Welt besigen wollte in seiner Herrschaft, als allerlei Kreaturen und Frucht; und sonderlich zeigets an einen Glast vom inneren Fassen, als einen irdischen Gott, der sich außerlich in Sottes Amt seizet: aus diesem Namen ist hernach Babel als das Thier mit der Hure erboren worden.
- 35. Und Moses spricht weiter: Mahujael zeugete Methusael. Dieses ift nun der rechte Bundername, da ihm das Leben gottliche Racht zumiffet; denn Methusael wollte in der Natursprache so viel lauten als: mein ist die gottliche Pacht, ich bin ein Engel von Gott darein gesetet, oder ich bin Gottes Ordnung; welches zwar wohl wahr ist, aber nach dem ersten Principio durch die außere Natur, als eine naturliche Macht und Ordnung.
- 36. Dehr ist in blefem Namen verborgen unter bem Engel bas Lob ber Kinder, so unter dieser Macht sein wurden, welche bars unter wurden leben, als unter gottlicher Ordnung: aber dieser Engelsname in gottlicher Macht saffet sich erflich in der fleischlichen Selbheit; benn die Sylbe Me, welche das Wort des Namens anfahet, saffet sich in der außern Welt Geburt in der Meinheit, und zeiget an, daß diese Ordnung nicht aus dem himmelreich urstände in Gotetes heitigkeit, sondern aus dem ersten Principio, welches sich in dem dritten, als in der außern Welt Natur, in eine solche Ordnung

ihres Regiments; benn Moles sagte: Kain habe ben Sanoch geboren, und er habe eine Stadt gebauet, die habe er Sanoch nach seinem Sohne genannt; nun ist doch Knin ber erste Mensch vom Weibe erboren, und Abel ber andre, welchen er erschlug.

27. Und Moses sagte, Kain habe eine Stadt gebauet, da boch nicht Menschen waren, welche hatten mogen eine Stadt bauen und bewohnen, so wir die Vernunft wollten betrachten; benn der Geist in Mose machet allhie einen Deckel vor den Verstand, der lieget im Worte der Stadt; denn er saget, Kains Sohn habe Hanoch ges heißen, und auch die Stadt. Nun ists wohl wahr, der Geist im Mose siehet aber auf Kains und Adams Murzel, wie sich der Baum Bose und Gut habe ausgesühret in Aeste und Iweige; denn mit dem Namen Hanoch siehet der Geist in des Asies, als in Kains Sohnes Eigenschaft, was für ein Volk daraus entstehen würde, als eine Stadt und Regiment der äußern Welt in der Selbheit, denn in der Natursprache verstehet man es im Namen.

28. Hanoch beutet an ein Aushauchen bes Lebens und eine Wieberfassung zur felbeigenen Beschaulichkeit, ein Kind der Selbheit, bas sich in der Natur in ein eigen Regiment und Willen einsuhret, bas ihm ein Regiment' oder Region, oder Land oder Stadt ind Gemuth einmobelt, im Willen ein Baum oder Fürst der Menschen zu sein: benn als das menschliche Leben von Gottes Geiste in die Selbheit einging, so wollte es ein eigener herr sein, dessen Willens Sohn war Hanpch, als eine Stadt oder gefassets Wesen zum eige

nen Regiment.

29. Aus welchem Regiment die Zweige ober Kinder geborm werden, darüber der heilige Geist klaget beim Noah: sie wollten sich seinen Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie waren ein Baum oder ein Ast aus dem Baume der Selbeigenheit, aus welchem die weltliche Herrschaft und Obern sind herkommen und ihren Urstand genommen; denn als das menschliche Leben dem Gestirne und Geiste der außern Welt heimsiel, so führete es derselbe in sein eigen Regisment, aus dem englischen in das gestirnete und vierelementische nach seiner Figur; das deutet uns die Stadt Kains (als Hanoch) an, als das Regiment auf Erden.

30. Nun kann aber Hanoch nicht ber Regierer sein, sondern bie Stadt ist er, bas ist, ber Aft oder das Land der Kinder der Hoffart, die von Gott abwichen in eigene Macht. Iht mußten die Biele der Willen einen Richter haben, weil sie sich Gottes Geist nicht wollten regieren lassen. 1 Sam. 8, 5. So spricht nun der Geist im Mose: Und Hanoch zeugete Frad; dieses ist nun der Regent, der sich aus ihrer Essenz über sie zum Richter und herrn

aufwarf, ale ein Gemaltiger und Enrann.

31. Denn in ber Natursprache ift ber Name gang offen und eifet ein Aushauchen bes Lebens, ba fich bas Leben alebalb im

Centro bes feurischen Eigenschaft und ftarten Macht faffet, als im Born Gottes, welcher war jum Regenten über bas Leben worben, ber faffete Irab, als einen herrn und gahmer bes Lebens, und feste ibn über hanoch.

- 32. Aus biefer Burgel find bie Regenten ber Belt entstanden, benn weil ber Mensch nicht wollte Gott jum Regierer seines Lebens und Willens haben, so gab ihnen Gott ben Regierer in ber Natur aus ihnen selber, daß sie sich selber beherrscheten und regiereten.
- 33. Denn Sott hatte bem Menschen kein Geset noch Regiment unter ihnen selber gegeben, sonbern ihn einig zum herrn über
  alle Kreaturen gemacht, daß er sollte in alles herrschen: er aber
  wollte mit seinem Geiste über ben Menschen herrschen und bas
  menschliche Leben regieren. Weil aber die Selbheit nicht wollte, so
  drang Trad (das ist die Feuerstsickete und Macht) aus dem Menschenbaume, und sehete sich zum herrn über die Stadt Hanoch auf
  Erden.
- 34. Nun mußte Irad auch etwaß haben, darein er sich sette und damit er herrschete; benn der Feuergrim wurde sie nicht ers duldet haben, es mußte auch das Regiment was nute sein. So schreibet nun Moses gar recht und hochwunderlich, und spricht: Irad zeugete Mahujael, das lautet in der Natursprache ein Fassen vom außern und innern Gentro der Natur, als von der außern und innern Welt, ein selbgemacht frohliches, trosiges Gemuth, das den Reichthum der außern Welt besigen wollte in seiner Herrschaft, als allerlei Areaturen und Frucht; und sonderlich zeigets an einen Glast vom inneren Fassen, als einen irdischen Gott, der sich außerlich in Gottes Umt seizet: aus diesem Namen ist hernach Babel als das Thier mit der Hure erboren worden.
- 35. Und Moses spricht weiter: Mahujael zeugete Methusael. Dieses ift nun der rechte Bundername, da ihm bas Leben gottliche Racht zumiffet; benn Methusael wollte in der Natursprache so viel lauten als: mein ist die gottliche Macht, ich bin ein Engel von Gott darein gesetet, oder ich bin Gottes Ordnung; welches zwar wohl wahr ift, aber nach dem ersten Principio durch die außere Nastur, als eine naturliche Macht und Ordnung.
- 36. Mehr ist in biesem Namen verborgen unter bem Engel bas Lob ber Kinder, so unter dieser Macht sein wurden, welche bars unter wurden leben, als unter gottlicher Ordnung: aber dieser Engelsname in gottlicher Macht fasset sich erklich in der fleischlichen Selbheit; denn die Splbe Me, welche das Wort des Namens ansahet, sasset sich in der außern Welt Geburt in der Meinheit, und zeiget an, daß diese Ordnung nicht aus dem himmelreich urstände in Gottes heiligkeit, sondern aus dem ersten Principio, welches sich in dem britten, als in der außern Welt Natur, in eine solche Ordnung

formet; foll und muß berowegen feine Enbichaft nehmen und buicht

Bericht Gottes probiret werben.

37. Und Mofes schreibet weiter und spricht: Methusael zeuget Lamech. In diesem Namen stedet nun die Verborgenheit gottlicher Ordnung nach dem englischen Rath, und heißet in der Naturssprache an diesem Orte also viel, als eine Sendung des Engels über die Herschaft der Menschheit, als über die Regionen der Welt, über das steischliche Leben, bas wurde dem Fürsten der Obern in der Natur untergeben sein.

38. Denn allhie wird ber Schabe gesuchet, ben Abam empfing, baß zweierlei Fürsten ber Obern über bas menschliche Leben herrischen, als ber gesandte gute Engel, und ber eingeleibte bose Engel in bem Fleische. Auch wird verstanden der gewaltige Angriff des bosen Engels von außen und innen; benn der innere Gelft gehet im Namen aus dem Bunde Gottes, und führet in die außere Welt: das deutet an, wie der Mensch leichtfertig sein werde, und auch den Bund Gottes verschetzen, gehet aber mit der Fassung wieder in die Selbheit und fasset sich in dem ausgehenden Engelsnamen; das deutet in eine gleisnerische Hurerei in Engelsgestalt, welche wieder ins Aeußere gehet und endlich den Bund mitsammt dem Engelsnamen von sich wirft.

39. Ferner schreibet Moses, Lamech habe zwei Weiber genommen, eine habe Aba, bie andere Billa geheißen. Allhie verstehet man in der Gebärung des Lebensbaums also viel: das menschiche Leben erkannte den Schaden, der ihm war in seinem Stamme entskanden, und nahm hinfort zwei Weiber, das sind zweierlei Essen und Willen, als: Aba heißet, die Seele gehet mit dem Willen durchs Gemuth und fasset sich mit der Begierde im ersten Stamme Abams, und wollte gern wieder fromm sein; aber die Billa hatte ihm das Leben auch zum Weibe der Gebärerin genommen,

bas ift fleischliche Freube und Wolluft.

40. Das Weib ober ber Wille Aba wollte ein gut Regiment führen, und fich auf Erden nach Gottes Gebot regieren und nahr ren, die gebar ben Jabal. Ja bal beutet an ben einfaltigen Densichen, als ba find Bauren und bergleichen; benn Mofes saget: Aus benen sind herkommen, die in hutten wohneten und Bieh jogen.

41. Der andre Bruder aber, saget Moses, hieß Jubal, von bem hertamen die Pfeifer und Geiger, benn ber andere Bille ging aus bem Geiste ber außern Welt in zeitliche Wolluft und Freude, ber hat ihm allerlei Freudenspiel zu seinem Leben erdichtet; beutet an den Jubal, als einen außerlichen Freudenengel, mit welchem ber innere Geist vor ihm in einer Gleichheit spielete.

42. Und die Billa gebar auch, saget Moses, als ben Aubaltain, ben Meister in allerlei Erz und Eisenwert; bas ift, die feurische Begierbe ift Billa, die fasset sich in eine Substanz des Sulphuris und Mercurii, in menschlicher Eigenschaft, und führet Ich mit ihrem Beifte aus ber Substanz aus, in eine Beschauliche feit, in welchem Berstande ber Mensch hat die Kunfte ber Mestelle ersunden.

43. Denn die Schwester bes Tubatkains war Naema. Allbie lieget das eble Perlein, lieben Meister; Naema ist in ihrer Eigenschaft himmlisch, mit dem außern Rodel bedecket, daß ihr sie nicht kennet, denn der irdische Mensch ist derer nicht werth, denn ihr Besen ist jungfraulich, eine Jungfrau der Reinigkeit: deutet an einem Theil an den innern neuen Menschen, als die Schwester bes suphurischen Menschen; und am andern Theil das grobe Erz der Erde, und dann das theure Erz, als Gold und Silber.

44. Denn Tubalkain ist ber Naema Bruber, sie liegen in einem Leibe: aber Tubalkain ist von bieser Welt, und Naema ist eine Junafrau, unter ihrem Bruber verborgen; und wird allhie die zweisache Erde verstanden, als in zweierlei Eigenschaften, eine himmlische und eine grobe irdische, als ein Wesen aus der sinftern Welt Eigenschaft, und ein Wesen aus der Lichtwelt Eigenschaft; also auch im Menschen, dem durch die feurige Eigenschaft Gottes Zornes, als durch das

Sterben des irdifchen Menfchen, wird Raema offenbar.

45. Warum fetet Mofes die Naema hingu, und faget boch nichts von ihr, daß sie auch geboren habe oder sich befreiet? Darum, in der Biedergeburt horet das naturliche Gebaren auf; die neue Jungfrauschaft im Geiste Christigebaret teine Kreatur mehr, fondern alle mussen sie aus dem ersten Centro und Stamme gehen, auf daß sie alle Ein Baum sind; und durchs Feuer wird das Erz, als die Jungfrauschaft, offenbar; die ist des Lubaltains Schwester.

46. Der Name Tubalkain hat einen trefflichen Berftand in sich, benn er zeiget an bas sulphurische, mercurialische Rad, wie sich das in der Geburt der Metalle und auch im Urstande des Les bens eröffnet; denn Gott hatte dem Menschen alle Dinge unterworfen, und war ihm alles zu seinem Spiel gegeben: darum mußte sich Tubalkain im menschlichen Baume eröffnen, daß sie das ver-

ftunden. Den Unfern hiemit genug angebeutet.

47. Und Lamech sprach zu seinen Weibern Aba und Billa: Ihr Weiber Lamech, horet meine Rede, und merket was ich sage: Ich habe einen Mann erschlagen mir zur Wunde, und einen Jungling mir zur Beule; Kain soll siebenmal gerochen werden, aber Lamech siebenundsiebenzigmal. Dieses ist eine seltsame Rede; wer
wollte verstehen, was der Geist allhie beutet, ohne seine eigene Erklarung? Ich will den Spotter allhie vermahnet haben, unser Werk
ungetadelt zu lassen, denn er verstehet nicht unsern Geist und Sinn.

48. Lamech faget, er habe einen Mann erschlagen ibm gur Bunde, und einen Jungling ibm gur Beule; berfelbe Mann ift

Abel nach ber außern Menschheit vom Reiche biefer Belt, und ber Jungling ift bas Bilb Chrifti aus ber jungfraulichen Linea, aus bes Beibes Saamen in ihm. Den Mann hat et ihm erschlagen gu einer Strafe, ale ju einer unheilbaren Bunbe, und ben eblen Jungling im Manne zu einer Beule, Die ihm ale eine bofe Beule ober Blatter im Gemiffen ber Cunbe mohl rubren mutbe: benn ber Grimm Gottes wirkete in biefer Beule, fo mochte bie Bunbe, als ein großer Schabe, auch nicht geheilet werben, benn ber Bluch bes herrn ging aus diefer Beule aus in die Bunde, in welchem ble Erde verfluchet marb, bag bas menfchliche Regiment ein Jammer thal warb.

49. Denn Lamech fah ben Schaben, und manbte wieber um, und nahm ihm berowegen zwei Beiber, bas ift, zweierlei Billen ju feinem Regiment ins Gemuth, bamit er wollte auf Erden bert fchen; ale, einer ging aus ber Aba in die Wiehzucht und fcwere handnahrung, barinnen fand er ben fluch und die Bunden innen, und ber andre ging aus bem Uft bet Billa in die Erbe nach Des tallen , ju feinem Udermert und Rothdurft , fo fand er in Detals len bie roftigen Beulen am metallischen Erze; benn bie eble Tinctur oder fcone Blume ber Erbe ftund im Bluche verborgen, ale mit

einer bofen Beule umgeben.

50. So ertannte nun Lamech ben Schaben und fprach: Bont ju, ihr Beiber Lamed, und mertet mas ich fage; benn er wollte aussprechen ben Schaben, er fah wieber jurud in ben Baum bes Menfchen, und betrachtete bie Rache Gottes, welche bas menfcliche Leben hatte ergriffen, und fagte: Rain foll fiebenmal gerochen metben, und Lamech fiebenundfiebenzigmal; benn Gott fagte auch ju Rain, ale er ftund und fchrie: Du treibest mich heute aus bem Lanbe, nun wird mich erschlagen, wer mich findet! Ber Rain erfcblaget, ber foll fiebenfaltig gerochen werben, und machte ein Beichen an Rain, daß ihn Niemand erschluge.

51. Diefes find verborgene Bunderreben: Rain foll fiebenmal und Lamech fiebenunbfiebenzigmal gerochen werben. Lamech fieben und fiebenzigmal, und Rain fiebenmal gerochen were Ber hat bem Lamech etwas gethan? Allhie beutet ber Beift aus dem Centro bes menschlichen Lebens auf Die gutunftige Beit, wie es mit bem Menfchen in biefem Schaben bernach geben merbe, wenn fich bie Menichen murben mehren, und murben ihnen Konige und herrschaften machen, wie fich ber Grimm Gottes murbe im menichlichen Willen mittreiben und mit im menichlichen Leben und Regiment eroffnen.

52. So man aber biefes will verstehen, mas Lamech faget mit ber Rache, fo muß man aufs Centrum feben, benn in fieben Gras bibus ober Eigenschaften fiebet bas Leben aller Rreaturen, wie vorn erklaret morben ift. Run mar Abam ber Stamm, benn Abam und

Eva find Ein Baum, aus welcher Zertheilung Boles und Gutes entftund; und Kain war ber erfte Zweig aus bem Baume, ba fich bie sieben Eigenschaften bes Lebens aus ihrer rechten gottlichen Ordonung im Leben aus einander gaben und das Bild Gottes zerftoreten, bessen Schuld ward ber Teufel, welcher ihn auch zum Brudermord in den zertheileten Eigenschaften reizete, daß er Abeln erschlug; so sprach nun Gott: Kain soll siebenmal gerochen werden, so ihn Jesmand erschläget; und er habe ein Zeichen an Kain gemacht, daß ibn Niemand erschlüge.

53. Der Teufel hatte fich in Grimm Gottes verwidelt und in die fieben Eigenschaften des Lebens eingeflochten, nachdem fie waren aus der gleichen Concordanz ausgegangen, und wollte herr anstatt Gottes Geistes fein im Leben des Menschen, und wollte das Leben am Reiche Gottes ganz ermorden: so hatte Gott ein Zeichen mit der Berheißung des Bundes darein gemacht, daß es Niemand

fonnte ermorben.

54. Denn Kain schrie nicht allein über Furcht des außerlichen Lebend, sondern er fürchtete, ihm möchte sein recht ewig Leben ermordet werden, daß er ganz von Gottes Angesichte mit seinem Leben vertilget wurde; denn er schrie auch also, und sagte: siehe, du treibest mich heute aus dem Lande, und muß mich vor deinem Angesichte verbergen, und muß unstät und slüchtig sein auf Erden: so wird mirs nun gehen, daß mich todtschlage wer mich sindet. Er schrie über Todtschlag und fürchtete sich, und war kein Mann mehr auf Erden, als nur sein Bater Abam, und ohne Zweisel seine Schwester, welche er ihm zum Weibe nahm.

55. Kain fürchtete, die Geister, welche ihn auch jum Mord bewegt hatten, mutden ihn tobten; denn er sagte: Ich muß mich vor beinem Angestichte verbergen. Das ist nun keine außerliche Beise, sondern eine innertiche, benn Gott wohnet nicht im außern Auge, aber wohl im innern geistlichen. So saget nun Gott: Wer Kain an seinern innern Leben ermordet, das soll siebenmal gerochen wers den, und machte das Zeichen des Bundes an sein Leben, daß ihn kein Seist im Grimme konnte ermorden, denn er war ein Zweia

aus bem &Baume bes Lebens.

56. Dbwohl die sieben Eigenschaften ber Natur in ihm waren aus einander gangen, so war er doch nicht eben bessen Schuld, benn also hatte er sein Leben von Bater und Mutter in zertheileter Eisgenschaft geerloet: darum so ging auch die Gnade über ihn sowohl, als über Abel; ausge nommen, daß Abel aus der andern Linea ging: aber das Centrum der Seele war in beiden gleich; aber die Beswegung im Saamen war ungleich, denn sie waren die zwei Bilbe der Welt, als Kain das Bild der Selbheit im Jorne, und Abel das Bild der Gelassenheit des Lebens, da aus dem Lassen durch den Lod aus tiem Centro eine andere Welt ausgrünete.

57. Nicht bag Rain zum Berberben geboren worben, sondern bie aufgewachte bose Eigenschaft in der Ungleichheit, als die Seele ber außeren Welt, brang im Saamen hervor, und faffete bas Leben in seine Gewalt, und barein machte Gott ein Zeichen, als seinen Bund, bag nicht die Rauber sollten bas Seelenleben ermorden.

58. Wurde es aber geschehen, baß sich ber eigene Wille wurde ben Morbern einergeben, so sollte bas Leben Rains siebenmal, bas ist, burch alle sieben Eigenschaften gerochen werden; und sollte der freie Wille, welcher bas Leben (bas im Worte Gottes war, Ich. 1, 4.) morbete, siebenfach burch alle sieben Gestalte ber Natur gestrafet werden, beides zeitlich und ewig: das heißet, wer das Leben morbet, welcher freie Wille sein Leben ermorbet, soll ewig in den

fieben Gigenschaften ber finftern Belt gerochen werben.

59. Mehr ist uns die große Seheimnis an diesem Ort recht zu betrachten, benn die sieben Eigenschaften des menschlichen Baums zum Leben der Wunder Sottes hatten sich nun dis auf Lamech ausgetheilet, das Regiment der Welt war nun beim Lamech in der Natur ganz ausgeboren: denn Lamech war der siebente Mensch in der Wurzel der Wunder vom ersten Stamme: als, Abam war der erste, Abel gehöret nicht in die Linea der Wunder, sondern in die Wiedergeburt; Kain war der andre in der Linea der Wunder; Danoch der dritte; Irad der vierte; Mahujael der fünfte; Methusal der sechste, und Lamech der siedente.

60. So war nun Lamech aus biefer Linea ber Wunber Gottes aus ber kainischen Wurzel entsprossen, ber war ein fromm Mann, aber mit dem Geist der Wunder umfangen, der sah zuruck auf den Schaden, und auch auf das Gnadenzeichen im Bunde, und erstannte, bag nunmehr der Geist der Wunder im menschlichen Leben ganz ausgeboren und offenbar ware, daburch alle Kunste der Belt

follten gefunden merden.

61. Und sah auch vor sich, wie es in diesen Bundern der Welt ergehen wurde, wie seine Kinder sein Leben, das sie von ihm ererben wurden, in eine Babylon der Narrheit wurden einführen und verderben; und sah hiermit vornehmlich auf das Wort, daraus das menschliche Leben war entsprossen, wie sich das Leben im Seiste der Wunder der Welt wurde in ein siebenundsiebenzigsfächig Wort der Sprachen und Völker einführen, wie zu Babet geschah; und wurde es der freie Wille der Natur von dem einigen Gott abführen und verderben, das sollte siebenundsiebenzigmal, als jede Zunge der Sprachen im Zorne Gottes, gerochen werden. Darum daß sie sein, des Lameche Leben, das sie von ihm geerbet, verderben wurden, das wurde der Grimm Gottes im freien Willen seiner Kinder der Sprachen rächen.

62. Denn ber Geiff fah vor fich, wie fich ber freie Bille wurbe in die Gelbheit begeben und von bem einigen Gott abfallen;

und wie ber Born Gottes wurde ben naturlichen Geift ber Wunder im Menschen, als die Seele ber außern Welt ergreifen und verswirren, baraus die große Babplon des Bankes um Gottes Wesen und Willen entstehen wurde: das, sagte ber Geist in Lamech, wurde siebenundsiebenzigmal gerochen werden.

- 63. Denn bas mar eine siebenundsiebenzigsache Rache über bas Wort bes Berftandes im menschlichen Leben, bas aus einer einigen Bunge, aus einem einigen redenden Worte und Lebensgeiste, eine siebenundsiebenzigsache Junge, als eine Berwirrung des Berstandes ward: zuvorhin lag der Verstand in Einem Halle; nun aber kam die Rache darein, und wirrete ihn in siebenundsiebenzig Theile.
- 64. Denn das menschliche Rad des Halles oder Berstandes ward umgedrehet, und eröffneten sich in jeder Gestalt der Natur die zehen Gestalte des Feuers, darinnen Zeit und Ewigkeit stehet, das war, siebenmal zehen ist siebenzig, darzu gehöret das Centrum mit seinen unwandelbaren sieben Gestalten der ewigen Natur, das ist zusammen siebenundsiebenzig Theile.
- 65. Und hierinnen lieget Mysterium Magnum. Lieben Brus ber, so ihr nicht das Rocklein der Streitsprachen an euch hattet, so durfte man euch allhie ein mehrers weisen; aber ihr seid noch alle in Babel gefangen, und seid Zanker um den Geist der Buchsstaben, und habet dessen doch keinen Verstand, und wollet auch Doctor und gelehrt sein, verstehet aber doch nicht eure Muttersprache; beiset euch um die Hule des Wortes, darinnen sich das lebendige Bort fasset, und das lebendige Bort begehret noch verstehet ihr nicht. Ihr redet nur aus sieben und aus siebenundsiebenzig und hattet doch das Wort in Einer Zahl, darin der Verstand kinen lieget. Ihr habets auf eurer Zunge schwebend, und mögets doch nicht sassen.
- 66. Und bas ist die Ursache, daß ihr nur wollet aus sieben und aus siebenundsiebenzig reben, als aus dem Grimme, der die Zunge zertheilet hat, und das Leben Lamechs siebenundsiebenzigmal in eurer Zunge und Sprache, rächet. Singet ihr aber aufs Eenstrum, und thatet die Augen auf, so wurdet ihr sehen, wie euch die babysonische Hure an ihrem Seile gefangen führet, und wie sie sich hat mit siebenundsiebenundsiebenzig Zahlen über das Leben der Menschen gesetzt, und Naemam, unsere Schwester, mit den Zahlen ganz verborgen, auf daß das Thier der Zahlen im Grimme Gottes über das Leben unserer Schwester Maema herrschen moge.
- 67. Aber wir haben einen Wachter horen sagen: Rein ab! bas Thier mit der Hure, welche an Naema statt auf Erden stehet, ift gefallen, und ber Kelter der siebenfachen Rache in siebenundssiebenzig gegeben worden, zc. Die Rache gehet in Lamech auf, und gehet durch siebenundsiebenzig, und das kann Riemand wehren, Amen.

16. Alfo ift und nun ber Stamm menschlichen Lebens wohl zu betrachten, wie er sich habe in ben Eigenschaften ausgetheilet und als ein Baum, Bose und Gut, in Aeste und Zweige eingeführet, und wovon ihm sein zeitlich Regiment ber unterschiedlichen Aemter und Stande sei entstanden, welches er mit der Luft nach Bose und Gut in ihm erwecket, und sich der Natur gleich hiermit unterworfen, weil er derfelben in ihr Regiment siel.

17. Und sehen wir klar, wie es Moses in seinem ersten Buche geschrieben hat, wie sich der menschliche Baum in Bose und Sut habe eröffnet und in Aeste und Zweige zu seiner Frucht eingesuhret; auch so sehen wir, wie die feurische, grimmige Eigenschaft ist allezeit vorhergegangen, und ihre Frucht am ersten geboren: haben desen auch klaren Berstand in den Namen derer, welche det Geist Gottes

hat burch Mofen in bie Linien ber Fortpflanzung gefetet.

18. Denn erftlich sehet er Kain: in ber Natursprache versiehet man damit einen Quell aus bem Centro der feurischen Begiete, einen eigenen Willen der feurischen Macht der Seele, als einen Ak oder Zweig aus dem ersten Principio, da das erste Principium seine Macht in diesem Zweige insonderheit emporgeschwungen, und sich wollen in ein Eigenes scheiben, und von dem Liebeente abbrechen; jedoch nicht als ein sinster Quall, sondern als ein Quell der eigenen

Luft, auch feurischen Starte und Dacht.

19. Denn aus Kains Ente, wie berfelbe im Centro ber gebarenben Ratur im ringenden Lebensrade mar, entstund sein Bille; und aus dem Willen die Begierde, und aus der Begierde die Substanz, in welcher Substanz das falsche Gemuth verstanden wird, barinnen der außern Welt Regiment sich fassete; darein auch der Teufel im Grimm der Natur mit seiner Begierde ichloff und die Herrschaft dieser Welt in der Selbheit begehrete: alsdann der gesalene Teufel allwege die Herrschaft in der innern ewigen und außern

geitlichen Matur, im Loco biefer Belt begehret.

20. Weil sich aber bas Wort göttlicher Kraft und heiligkeit hatte in des Weibes Saamen, als in das verblichene Ens von der geisti ;en Welt Wesen mit einem Bunde der Wiedergedurt dareins verseinet, das es wollte dem seurischen, grimmigen Willen aus dem Centro der sinstern Welt seine feurischen Nacht der Selbheit nehmen; so drang nach Lain aus dem menschlichen Baume hervor ein Zweis aus dem Ziel die Bundes, als der Abel, welches Name in der Natursprache heißet ein ausgehauchter Engel, welcher sich mit dem ersten Willen der Estwich daraus die Seele urständet, im Centro des Liels in der Liedebegierde gesasset, und durchs Feuerscenstrum durchgedrungen, da ihm denn die feurische Begierde begehrete das irtische Leben, treiches aus der seurischen Begierde seinen Urstand hat, als ihr Eigenthum abzuschneiden; aus welchen Ursaches Abel und alle seine Rachsommen Märtyrer worden.

21. Denn bas ift bie Thure Chriffi, welcher fich in biefen Tob bes Grimmes mußte einergeben und bas menschliche Centrum bes feelischen Urstandes nach der Feuerwelt mit dem Liebeente, als mit ber tiefsten Liebe der Gottheit, durchdringen, und die feurische, grims amige Begierde aus der finstern Welt Effenz in Liebe verwandeln.

22. Abam mar ber Stamm bes ganzen menschlichen Baumes: als aber Eva aus ihm gemacht warb, so ward ber Baum nach weien Principien zertheilet, nicht ganz im Wesen, sonbern nach Art ber Centren bes Feuers und Lichts; benn in Even Matrice stund bes Lichtes Centrum, als der Liebebegierde Grund: aber in ihrem Fall verblich bas nach der Kreatur; darum verhieß sich bas gottliche

Bort wieder barein, ju einem Centro ber Biebergeburt.

23. Kain und Abel waren nun die zween Aeste, so aus diesem Baume aus Eigenschaft der zwei Principlen, als des Feuers und Lichts, wuchsen, und waren ein Bild des ganzen Baums mit seiner zukunftigen Frucht. Weil aber Abel ein Borbild Christi war, welcher sollte ohne Mann empfangen werden, nur bloß aus dem einverleibe ten Worte im Weibessaamen, welcher sollte den Tod leiden für die Menschen: so mußte Abel ohne Frucht und Aeste durch den Tod gehen; denn die Frucht, die Christus gebären sollte, das war der menschliche Baum, den sollte er neu gebären, und nicht andere Zweige aus seinen Lenden: darum sollte auch Abel, als das Borbild, keinen Zweig aus seinen Lenden gebären; denn die Linea des abelischen Stammes blieb im Bunde und weisete auf Christum, welcher sollte aus der abelischen Linea entsprießen und der geistlichen Welt Wesen wieder offenbaren.

24. Darum mußte Abam einen anberen Zweig burch seine Eva aus dem Lebensbaume hervorbringen, welcher bem Abam in seinem Bilbe abnilich und gleich ware, als ben Seth, welcher Name in ber Natursprache andeutet eine Entrinnung ober Sprung, da aus bem feurischen Willen ein Blick eines Liebewillens entstehet, welcher doch vom Wesen der Substanz der außern Welt, als mit dem ver-

berbten Bleifchhaufe, gehalten wird.

25. Diesem gehaltenen und verbunkelten Willen, welcher boch aus Gottes Liebe seinen ersten Grund hatte, sollte Christus zu Sulfe kommen, und ihn von dem Bande des Grimmes, darmit der gott-liche Ens gefangen lag, erlosen: denn das war Christi Umt, nicht daß er gebare, sondern daß er sich in die Gebarung des Seths einsergebe, und den Seth mit seinen Aesten vom Grimm erlosete, und in sich selber neu gebare, nicht Kinder zu dieser Welt, sondern daß er den Seth aus dieser Welt ausführete und in sich in die geistliche Welt einsuhrete.

26. In bem Seth ging nun bie Linea bes Bunbes fort, in welcher fich wollte Chriftus nach bem menschlichen Baume offenbaren. Aber in Kain ging bie Linea ber Munder fort, als ber Natur und

ihres Regiments; benn Moles fagte: Rain habe ben Sanoch geboren, und er habe eine Stadt gebauet, bie habe er Hanoch nach seinem Sohne genannt; nun ift boch kain ber erfte Mensch vom

Beibe erboren, und Abel ber anbre, welchen er erichlug.

27. Und Moses sagte, Kain habe eine Stadt gebauet, da boch nicht Menschen waren, welche hatten mogen eine Stadt bauen und bewohnen, so wir die Vernunft wollten betrachten; denn der Seist in Mose machet allhie einen Deckel vor den Verstand, der lieget im Worte der Stadt; denn er saget, Kains Sohn habe Danoch ges heißen, und auch die Stadt. Nun iste wohl wahr, der Geist im Mose siehet aber auf Kains und Adams Wurzel, wie sich der Baum Bose und Gut habe ausgesühret in Aeste und Zweige; denn mit dem Namen Hanoch siehet der Geist in des Astes, als in Kains Sohnes Sigenschaft, was für ein Bolk daraus entstehen wurde, als eine Stadt und Regiment der äußern Welt in der Selbheit, denn in der Natursprache verstehet man es im Namen.

28. hanoch beutet an ein Aushauchen bes Lebens und eine Wiederfassung zur felbeigenen Beschaulichkeit, ein Kind der Selbheit, das sich in der Natur in ein eigen Regiment und Willen einführet, das ihm ein Regiment' ober Region, oder Land oder Stadt ins Gemuth einmodelt, im Willen ein Baum oder Fürst der Menschen zu sein: denn als das menschliche Leben von Gottes Geiste in die Selbheit einging, so wollte es ein eigener Herr sein, dessen Willens Sohn war Hanoch, als eine Stadt oder gefassets Wesen zum eiges

nen Regiment.

29. Aus welchem Regiment die Zweige ober Kinder geboren werden, darüber der heilige Geist klaget beim Noah: sie wollten sich seinen Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie waren ein Baum ober ein Ust aus dem Baume der Selbeigenheit, aus welchem die weltliche Herrschaft und Obern sind herkommen und ihren Urstand genommen; denn als das menschliche Leben dem Gestirne und Geiste der außern Welt heimsiel, so führete es derselbe in sein eigen Regiment, aus dem englischen in das gestirnete und vierelementische nach seiner Figur; das beutet uns die Stadt Kains (als Hanoch) an, als das Regiment auf Erden.

30. Nun kann aber Hanoch nicht ber Regierer sein, sondem bie Stadt ist er, bas ist, ber Ust ober das Land ber Kinder der Hoffart, die von Gott abwichen in eigene Macht. Ist mußten die Biele der Willen einen Richter haben, weil sie sich Gottes Geist nicht wollten regieren lassen. 1 Sam. 8, 5. So spricht nun der Geist im Mose: Und Hanoch zeugete Irab; dieses ist nun der Regent, der sich aus ihrer Essenz über sie zum Richter und Herrn auswarf, als ein Gewaltiger und Tyrann.

31. Denn in der Natursprache ift ber Name gang offen und eifet ein Aushauchen bes Lebens, da fich bas Leben alebald im

Centro ber feurifden Eigenschaft und starten Macht faffet, als im Born Gottes, welcher war jum Regenten über bas Leben worden, ber faffete Trab, als einen herrn und gahmer bes Lebens, und seste ihn über hanoch.

- 32. Aus dieser Wurzel sind die Regenten ber Welt entstanden, benn weil ber Mensch nicht wollte Gott jum Regierer seines Lebens und Willens haben, so gab ihnen Gott ben Regierer in ber Natur aus ihnen selber, daß sie sich selber behorrscheten und regiereten.
- 33. Denn Gott hatte bem Menschen kein Geset noch Regisment unter ihnen seiber gegeben, sondern ihn einig zum Herrn über alle Kreaturen gemacht, daß er sollte in alles herrschen: er aber wollte mit seinem Geiste über den Menschen herrschen und das menschliche Leben regieren. Weil aber die Selbheit nicht wollte, so brang Trad (das ist die Feuerstlätete und Macht) aus dem Mensschenbaume, und setzet sich zum Herrn über die Stadt Hanoch auf Erden.
- 34. Nun mußte Irad auch etwas haben, darein er sich setete und damit er herreschete; denn der Feuergrim wurde sie nicht ers duldet haben, es mußte auch das Regiment was nuge sein. So schreibet nun Moses gar recht und hochwunderlich, und spricht: Irad zeugete Mahujael, das lautet in der Natursprache ein Fassen dwifern und innern Centro der Natur, als von der außern und innern Welt, ein selbgemacht frohliches, trohiges Gemuth, das den Reichthum der außern Welt besiehen wollte in seiner Herschaft, als allerlei Kreaturen und Frucht; und sonderlich zeigets an einen Glast vom inneren Fassen, als einen irdischen Gott, der sich außerlich in Sottes Amt sehet: aus diesem Namen ist hernach Babel als das Thier mit der Hure erboren worden.
- 35. Und Moses spricht weiter: Mahujael zeugete Methusael. Dieses ift nun der rechte Bundername, da ihm das Leben gottliche Macht zumiffet; benn Methusael wollte in der Natursprache so viel lauten als: mein ist die gottliche Macht, ich bin ein Engel von Gott darein gesethet, oder ich bin Gottes Ordnung; welches zwar wohl wahr ist, aber nach dem ersten Principio durch die außere Natur, als eine natürliche Macht und Ordnung.
- 36. Mehr ift in biesem Namen verborgen unter bem Engel bas Lob ber Kinder, so unter dieser Macht sein murben, welche daraunter wurden leben, als unter gottlicher Ordnung: aber dieser Engelsname in gottlicher Macht fasset sich erstlich in der fleischlichen Selbheit; benn die Splbe Me, welche das Wort des Namens anfahet, sasset sich in der außern Welt Geburt in der Meinheit, und zeiget an, daß diese Ordnung nicht aus dem himmelreich urstände in Gottes heiligkeit, sondern aus dem ersten Principio, welches sich in dem dritten, als in der außern Welt Natur, in eine solche Ordnung

formet; foll und muß berowegen feine Endschaft nehmen und buicht

Bericht Gottes probiret merben.

37. Und Mofes fchreibet weiter und spricht: Methusael zeuget Lamech. In diesem Namen stedet nun die Berborgenheit gottliecher Ordnung nach dem englischen Rath, und heißet in der Naturssprache an diesem Orte also viel, als eine Sendung des Engels über die Herrschaft der Menschheit, als über die Regionen der Belt, über das steischliche Leben, bas wurde dem Fürsten der Obern in der Natur untergeben sein.

38. Denn allhie wird ber Schabe gesuchet, den Abam empfing, baß zweierlei Fürsten ber Obern über das menschliche Leben hertischen, als der gesandte gute Engel, und ber eingeleibte bose Engel in dem Fleische. Auch wird verstanden der gewaltige Angriff des bosen Engels von außen und innen; denn der innere Geist gehet im Namen aus dem Bunde Gottes, und führet in die außere Welt: das deutet an, wie der Mensch leichtsertig sein werde, und auch den Bund Gottes verscherzen, gehet aber mit der Fassung wieder in die Selbheit und fasset sich in dem ausgehenden Engelsnamen; das deutet in eine gleisnerische Hureret in Engelsgestalt, welche wieder ins Aeußere gehet und endlich den Bund mitsammt dem Engelsnamen von sich wirft.

39. Ferner schreibet Moses, Lamech habe zwei Weiber genommen, eine habe Aba, bie andere Billa geheißen. Allhie verstecht man in der Sebarung des Lebensbaums also viel: das menschilde Leben erkannte den Schaden, der ihm war in seinem Stamme entstanden, und nahm hinfort zwei Weiber, das sind zweierlei Essen und Willen, als: Aba heißet, die Seele gehet mit dem Willen durchs Gemuth und fasset sich mit der Begierde im ersten Stamme Abams, und wollte gern wieder fromm sein; aber die Billa hatte ihm das Leben auch zum Weibe der Gebarerin genommen,

bas ift fleischliche Freude und Wolluft.

40. Das Weib ober ber Wille Aba wollte ein gut Regiment führen, und sich auf Erden nach Gottes Gebot regieren und nahrten, die gebar den Jabal. Jabal beutet an den einfältigen Renischen, als da sind Bauren und dergleichen; denn Moses saget. Aus benen sind herkommen, die in hutten wohneten und Bieh zogen.

41. Der andre Bruder aber, faget Mofes, hieß Jubal, von bem hertamen bie Pfeifer und Geiger, benn ber andere Bille ging aus bem Geifte ber außern Welt in zeitliche Wolluft und Freude, ber hat ihm allerlei Freudenspiel zu seinem Leben erdichtet; beutet an ben Jubal, als einen außerlichen Freudenengel, mit welchem ber innere Geift vor ihm in einer Gleichheit spielete.

42. Und bie Billa gebar auch, saget Moses, als ben Aubaltain, ben Meister in allerlei Erz und Gifenwert; bas ift, bie feurische Begierbe ift Billa, bie fasset fich in eine Substanz bes Sutphuris und Mercurii, in menschlicher Eigenschaft, und führet Ich mit ihrem Geifte aus der Substanz aus, in eine Beschaulichseit, in welchem Berstande der Mensch hat die Kunfte der Mestalle erfunden.

43. Denn die Schwester des Tubatkains war Naema. Alls bie lieget das eble Perlein, lieben Meister; Naema ist in ihrer Eigenschaft himmlisch, mit dem außern Rockel bedecket, daß ihr sie nicht kennet, denn der irdische Mensch ist derer nicht werth, denn ihr Besen ist iungfraulich, eine Jungfrau der Reinigkeit: deutet an einem Theil an den innern neuen Menschen, als die Schwester tes subphurischen Menschen; und am andern Theil das grobe Erz der Erde, und dann das theure Erz, als Gold und Silber.

44. Denn Tubalkain ist ber Naema Bruber, sie liegen in einem Leibe: aber Tubalkain ist von bieser Welt, und Naema ist eine Junafrau, unter ihrem Bruber verborgen; und wird allhie die zweisache Erde verstanden, als in zweierlei Eigenschaften, eine himmlische und eine grobe irdische, als ein Wesen aus der sinstern Welt Eigenschaft, und ein Besen aus der Lichtwelt Eigenschaft; also auch im Menschen, denn durch die seurige Eigenschaft Gottes Bornes, als durch das Sterben des irdischen Menschen, wird Naema offenbar.

45. Barum setet Moses die Naema hingu, und saget boch nichts von ihr, daß sie auch geboren habe oder sich befreiet? Darum, in der Biedergeburt horet bas naturliche Gebaren auf; die neue Jungfrauschaft im Geiste Christi gebaret teine Kreaztur mehr, sondern alle mussen sie dem ersten Centro und Stamme gehen, auf daß sie alle Ein Baum sind; und durchs Feuer wird das Erz, als die Jungfrauschaft, offenbar; die ist des Tubalkaires Schwester.

46. Der Name Tubalkain hat einen trefflichen Berftand in sich, benn er zeiget an das sulphurische, mercurialische Rad, wie sich das in der Geburt der Metalle und auch im Urstande des Les bens eröffnet; denn Gott hatte dem Menschen alle Dinge unters worfen, und war ihm alles zu seinem Spiel gegeben: darum mußte sich Tubalkain im menschlichen Baume eröffnen, daß sie das vers

funden. Den Unfern hiemit genug angebeutet.

47. Und Lamech sprach zu seinen Weibern Aba und Billa: Ihr Weiber Lamech, horet meine Rebe, und merket mas ich sage: Ich habe einen Mann erschlagen mir zur Wunde, und einen Jungs ling mir zur Beule; Kain soll siebenmal gerochen werden, aber Lasmech siebenundsiebenzigmal. Dieses ist eine seltsame Rebe; wer wollte verstehen, was der Geist allhie beutet, ohne seine eigene Erzelarung? Ich will den Spotter allhie vermahnet haben, unser Werkungetadelt zu lassen, benn er verstehet nicht unsern Geist und Sinn.

48. Lamech faget, er habe einen Mann erschlagen ihm gur Bunbe, und einen Jungling ihm gur Beule; berfeibe Mann ift

Abel nach ber außern Menscheit vom Reiche bieser Welt, und ber Jungling ist das Bild Christi aus der jungfraulichen Linea, aus des Weibes Saamen in ihm. Den Mann hat er ihm erschlagen zu einer Strafe, als zu einer unheilbaren Wunde, und den edlen Jungling im Manne zu einer Beule, die ihm als eine bose Beule oder Blatter im Gewissen der Sunde wohl rühren wurde: denn der Grimm Gottes wirkete in dieser Beule, so mochte die Wunde, als ein großer Schade, auch nicht geheilet werden, denn der Fluch des Herrn ging aus dieser Beule aus in die Wunde, in welchem die Erde verfluchet ward, daß das menschliche Regiment ein Jammer, that ward.

49. Denn Lamech fah ben Schaben, und wandte wieder um, und nahm ihm berowegen zwei Weiber, das ift, zweierlei Willen zu seinem Regiment ins Gemuth, damit er wollte auf Erden herrsschen; als, einer ging aus der Aba in die Viehzucht und schwere Handnahrung, darinnen fand er den Fluch und die Wunden innen, und der andre ging aus dem Ast der Zilla in die Erde nach Retallen, zu seinem Ackerwerk und Nothdurft, so fand er in Retallen die rostigen Beulen am metallischen Erze; denn die edle Linctur oder schöne Blume der Erde stund im Fluche verborgen, als mit

einer bofen Beule umgeben.

50. So erkannte nun Lamech ben Schaben und fprach: Bort zu, ihr Weiber Lamech, und merket was ich sage; benn er wollte aussprechen ben Schaben, er sah wieder zurud in ben Baum des Menschen, und betrachtete die Rache Gottes, welche das menschliche Leben hatte ergriffen, und sagte: Kain soll siedenmal gerochen werden, und Lamech siedenundsiedenzigmal; denn Gott sagte auch zu Kain, als er stund und schrie: Du treibest mich heute aus dem Lande, nun wird mich erschlagen, wer mich sindet! Wer Kain erschläget, der soll siedenfältig gerochen werden, und machte ein Zeischen an Kain, daß ihn Niemand erschlägee.

51. Dieses find verborgene Wunderreben: Kain soll siebenmal und Lamech siebenunbsiebenzigmal gerochen werben. Warum soll Lamech sieben und siebenzigmal, und Kain siebenmal gerochen werben? Wer hat bem Lamech etwas gethan? Allhie beutet ber Geik aus bem Centro bes menschlichen Lebens auf die, zukunftige Beit, wie es mit dem Menschen in diesem Schaben hernach gehen weibe, wenn sich die Menschen würden mehren, und wurden ihnen Könige und Herrschaften machen, wie sich der Grimm Gottes wurde im menschlichen Willen mittreiben und mit im menschlichen Leben und Regiment eröffnen.

52. So man aber biefes will verstehen, was Lamech faget mit ber Rache, so muß man aufs Centrum sehen, benn in sieben Grabibus ober Eigenschaften flebet bas Leben aller Areaturen, wie vorn erklatet worben ift. Nun war Abam ber Stamm, benn Abam und

Eva find Ein Baum, aus welcher Zertheilung Boles und Gutes entstund; und Rain mar ber erste Zweig aus bem Baume, ba sich bie sieben Eigenschaften bes Lebens aus ihrer rechten gottlichen Ordnung im Leben aus einander gaben und bas Bild Gottes zerftoreten, bessen Gutt ward ber Teufel, welcher ihn auch zum Brubermord in ben zertheileten Eigenschaften reizete, baß er Abeln erschlug; so sprach nun Gott: Rain soll siebenmal gerochen werden, so ihn Jesmand erschläget; und er habe ein Zeichen an Kain gemacht, baß ihn Niemand erschlüge.

53. Der Teufel hatte sich in Grimm Gottes verwickelt und in die sieben Eigenschaften des Lebens eingestochten, nachdem sie waren aus der gleichen Concordanz ausgegangen, und wollte herr anstatt Gottes Geistes sein im Leben des Menschen, und wollte das Leben am Reiche Gottes ganz ermorden: so hatte Gott ein Zeichen mit der Verheisung des Bundes darein gemacht, daß es Niemand

fonnte ermorben.

54. Denn Kain schrie nicht allein über Furcht bes außerlichen Lebens, sondern er surchtete, ihm mochte sein recht ewig Leben ermordet werden, daß er ganz von Gottes Angesichte mit seinem Leben vertilget wurde; denn er schrie auch also, und sagte: siehe, du treibest mich heute aus dem Lande, und muß mich vor deinem Angesichte verbergen, und muß unstät und slüchtig sein auf Erden: so wird mirs nun gehen, daß mich todtschlage wer mich sindet. Er schrie über Todtschlag und fürchtete sich, und war kein Mann mehr auf Erden, als nur sein Bater Abam, und ohne Zweisel seine Schwester, welche er ihm zum Weibe nahm.

55. Kain fürchtete, bie Geister, welche ihn auch jum Mord bewegt hatten, murden ihn tobten; benn er sagte: Ich muß mich vor deinem Angesichte verbergen. Das ist nun teine außerliche Beise, sondern eine innertiche, benn Gott wohnet nicht im außern Auge, aber wohl im innern geistlichen. So saget nun Gott: Wer Kain an seinem innern Leben ermordet, das soll siebenmal gerochen werz den, und machte das Zeichen des Bundes an sein Leben, daß ihn kein Geist im Grimme konnte ermorden, denn er war ein Zweia

aus bem Baume bes Lebens.

56. Dowohl die sieben Eigenschaften ber Natur in ihm waren aus einander gangen, so war er doch nicht eben bessen Schuld, denn also hatte er sein Leben von Bater und Mutter in zertheileter Eisgenschaft geerloet: darum so ging auch die Gnade über ihn sowohl, als über Abel; ausge nommen, daß Abel aus der andern Linea ging: aber das Gen'rum der Seele war in beiden gleich; aber die Beswegung im Saamen war ungleich, denn sie waren die zwei Bilde der Welt, als Kain das Bild der Selbheit im Jorne, und Abel das Bild der Gelassenheit des Lebens, da aus dem Lassen durch den Tod aus tem Centro eine andere Welt ausgrünete.

57. Nicht baß Kain zum Berberben geboren worden, sondern bie aufgewachte bose Eigenschaft in der Ungleichheit, als die Seele ber außeren Welt, drang im Saamen hervor, und fassete bas Leben in seine Gewalt, und darein machte Gott ein Zeichen, als seinen Bund, daß nicht die Rauber sollten das Seelenleben ermorden.

58. Wurde es aber geschehen, daß sich ber eigene Wille wurde ben Mordern einergeben, so sollte das Leben Kains siebenmal, das ist, durch alle sieben Eigenschaften gerochen werden; und sollte der freie Wille, welcher das Leben (das im Worte Gottes war, Joh. 1, 4.) mordete, siebenfach durch alle sieben Gestälte der Natur gestrafet werden, beides zeitlich und ewig: das heißet, wer das Leben mordet, welcher freie Wille sein Leben ermordet, soll ewig in den

fieben Gigenichaften ber finftern Belt gerochen merben.

59. Mehr ist uns die große Geheimnis an diesem Ort recht zu betrachten, benn die sieben Eigenschaften des menschlichen Baums zum Leben der Wunder Gottes hatten sich nun dis auf Lamech ausgetheilet, das Regiment der Welt war nun beim Lamech in der Natur ganz ausgeboren: denn Lamech war der siebente Mensch in der Wurzel der Wunder vom ersten Stamme: als, Abam war der erste, Abel gehöret nicht in die Linea der Wunder, sondern in die Wiedergeburt; Kain war der andre in der Linea der Wunder; Danoch der dritte; Irad der vierte; Mahujael der fünfte; Methusael der sechste, und Lamech der siedente.

60. So mar nun Lamech aus biefer Linea ber Wunder Gottes aus ber tainischen Wurzel entsproffen, der war ein fromm Mann, aber mit dem Geist der Wunder umfangen, der sah zuruck auf den Schaden, und auch auf das Inadenzeichen im Bunde, und ere tannte, haß nunmehr der Geist der Munder im menschlichen Leben ganz ausgeboren und offenbar ware, daburch alle Runfte der Belt

follten gefunden merben.

61. Und sah auch vor sich, wie es in diesen Wundern der Welt ergehen wurde, wie seine Kinder sein Leben, das sie von ihm ererben wurden, in eine Babylon der Nartheit wurden einführen und verderben; und sah hiermit vornehmlich auf das Wort, daraus das menschliche Leben war entsprossen, wie sich das Leben im Geiste der Wunder der Welt wurde in ein siebenundsiebenzigsfächig Wort der Sprachen und Bolter einführen, wie zu Babel geschah; und wurde es der freie Wille der Natur von dem einigen Gott abführen und verderben, das sollte siebenundsiebenzigmal, als jede Zunge der Sprachen im Zorne Gottes, gerochen werden. Darum das sie sein, des Lamechs Leben, das sie von ihm geerbet, verderben wurden, das wurde der Grimm Gottes im freien Willen seiner Kinder der Sprachen rächen.

62. Denn ber Geift fab vor fich, wie fich ber freie Bille wurbe in bie Gelbheit begeben und von bem einigen Gott abfallen;

und wie ber Born Sottes murde ben naturlichen Seift ber Bunber im Menichen, als die Seele ber außern Welt ergreifen und verswirren, daraus die große Babplon des Zankes um Gottes Wesen und Willen entstehen murde: das, sagte ber Geift in Lamech, murde siebenundsiebenzigmal gerochen werden.

- 63. Denn das war eine siebenunbsiebenzigfache Rache über bas Wort des Berftandes im menschlichen Leben, das aus einer einigen Junge, aus einem einigen redenden Worte und Lebensgeiste, eine siebenundsiebenzigfache Junge, als eine Berwirrung des Berstandes ward: zuvorhin lag der Berstand in Einem Halle; nun aber kam die Rache darein, und wirrete ihn in siebenundsiebenzig Theile.
- 64. Denn das menschliche Rad des Halles oder Berstandes ward umgedrehet, und eröffneten sich in jeder Gestalt der Natur die zehen Gestätte des Feuers, darinnen Zeit und Ewigkeit stehet, das war, siebenmal zehen ist siebenzig, darzu gehöret das Centrum mit seinen unwandelbaren sieben Gestätten der ewigen Natur, das ist zusammen siebenundsiebenzig Theile.
- 65. Und hierinnen lieget Mosterium Magnum. Lieben Brus ber, so ihr nicht das Rocklein der Streitsprachen an euch hattet, so durfte man euch allbie ein mehrers weisen; aber ihr seid noch alle in Babel gesangen, und seid Zanker um den Geist der Buchsstaden, und habet dessen doch keinen Verstand, und wollet auch Doctor und gelehrt sein, verstehet aber doch nicht eure Muttersprache; beiset euch um die Huse des Wortes, darinnen sich das lebendige Wort fasset, und das lebendige Wort begehret noch verstehet ihr nicht. Ihr redet nur aus sieben und aus siebenundsiebenzig und hattet doch das Wort in Einer Zahl, darin der Verstand kinnen lieget. Ihr habets auf eurer Zunge schwebend, und mögets doch nicht sassen.
- 66. Und bas ist die Ursache, bag ihr nur wollet aus sieben und aus siebenundsiebenzig reben, als aus bem Grimme, der die Bunge gertheilet hat, und das Leben Lamechs siebenundsiebenzigmal in eurer Junge und Sprache, rachet. Ginget ihr aber aufs Censtrum, und thatet die Augen auf, so wurdet ihr sehen, wie euch die babysonische Hure an ihrem Seile gefangen führet, und wie sie sich hat mit siebenundsiebenundsiebenzig Jahlen über das Leben der Menschen geset, und Naemam, unsere Schwester, mit den Jahlen ganz verborgen, auf daß das Thier der Jahlen im Grimme Gottes über das Leben unserer Schwester Raema herrschen moge.
- 67. Aber wir haben einen Wachter horen fagen: Rein ab! bas Thier mit ber Hure, welche an Naema ftatt auf Erben ftehet, ift gefallen, und ber Kelter ber fiebenfachen Rache in fiebenundsfiebenzig gegeben worben, zc. Die Rache gehet in Lamech auf, und gebet burch fiebenundsiebenzig, und das kann Riemand wehren, Amen.

68. Denn Naema soll offenbar werben allen Bollern, Jungen und Sprachen, und alsbann wird aus siebenundstebenzig Ein Bort bes Berstandes, benn aus Einem Wort Gottes ist das Leben der Menschen ausgegangen, und hat sich in der Selbheit im Geiste der Wunder der Welt in siebenundsiebenzig Eigenschaften des Einigens Worts geformet und zertheilet. Nun kommt die Zeit, daß des Lebens Anfang mit dem Geiste der Wunder und Sprachen ins Ende, als wieder in Anfang, eingehen soll, so muß das Kind der Wunder, das sich hat für Gott ausgegeben, in der Einheit offenbar werden.

69. Und weil sich ber freie Wille hat in die Eitelkelt ber Sprachen und Biele ber Rrafte ergeben, und das Leben des einigen Worts ermordet und besudelt: so gehet die Rache aus dem Mordgeiste burch siebenundsiebengig, bis das Thier sammt ber hure ver-

tilget und mit Feuer bes Bornes Gottes verfchlungen merbe.

70. Alsbann findet Tubatkain seine Schwester Naema im gulsbenen Schmucke, und freuet sich Aba in ihrem Sohne Jabal, welscher des Biehes hütet; denn Lamech hat seine Kinder wieder funden, welche er in der Nache verloren hatte; und höret auf die Hoffart der Selbheit, auch der Trug und List der Schlange, denn ein jedes Thier soll seine eigene Weide effen. Die Zeit ist nahe: Dallelujahl

## Das 30. Kapitel.

Gen. 5, 1-20.

## Bon ber Linea bes Bunbes.

Die Linea bes Bundes ist nicht also zu verstehen, als ginge ber Bund allein auf dieselbe Lineam; nein, der Bund gehet auf das einige Leben, das im Worte vorzeiten der Menschheit war. Die Linea Seths gehet allein auf die Offenbarung im Fleische, in web cher Linea sich das Wort im Bunde wollte außerlich im Fleische offenbaren; aber der Geist aus dem Centro im Bunde gehet so: wohl auf Rains Lineam, als auf Abels, aber in Kains im Geiste, und in Seths im außern Munde, als im gefasseten Worte, als im Lehramte: denn Seth war entsprossen nach dem Geiste aus dem Bunde, da sich der Geist im eingeleibten Worte im Bunde bewegte, und Kain war im Begriff des Geistes der Natur.

2. Denn burch Rains Linea kamen die Runfte hervor, welche ein Wunder der gottlichen Weisheit, Beschaulichkeit und Formlichkeit waren, als des gesormten Worts, durch und in der Natur;

und in Seth ging bas Wort in ein formlich Leben, als in eine geistliche Beschaulichkeit, ba sich bas Wort Gottes mit ber Weisbeit in einem geistlichen Bilbe schauete, und in Kains Linea in einem naturlichen geformten Worte, und bienet beides zu Gottes Bunderthat.

3. Nicht wie Babel richtet, daß ihm' Gott aus seinem Fursat habe also ein Theil der Menschen in seinem Born zur Berdammniß prädestiniret und erkoren, und das ander Theil zum Leben. Welche also richten, die sind noch unter der Zahl siedenundsiedenzig in der Multiplication des Worts, denn geschah doch Acam die Verheißung, ehe Kain empfangen ward; der Bund ruhete in Adam und Eva mit der Gnade, aber der Seist der Heiligung und Wiedergeburt, durch Christum, ging allein auf des Weibes Saamen, als auf den verschlossenen Saamen des himmelreichs, in des Lichts Tinctur; in Beneris Matricem, darinnen sich Adam, als er Mann und Weib war, in eigener Begierde und Liebe hatte sollen fortpflanzen; welches, weil es nicht sein mochte, von Adam genommen und in ein Weib gemacht ward.

4. Als aber bas Beib irbifch ward, ward bas himmlische Theil dieser Matricis zur himmlischen Geburt im Tode verschlossen, in welche Matricem sich bas Wort Gottes mit dem Bunde wieder einverleibte, sich in dieser Matrice mit einem lebendigen, himmslischen Saamen zu eröffnen und dem Tode seine Gewalt zu brechen.

5. Denn nicht in bem geformten Worte ber Natur, als in Kains Geschlechte, wollte sich bas Wort eröffnen, sondern im versblichenen himmlischen Ents, und durch denselben wieder lebendig gemachten himmlischen Ens, als durch des Weibes Saamen bes himmlischen Theils, der Schlange, als des Teufels eingeführten Begierde im Grimm der Natur, den Kopf zertreten, als dem Grimme in Kains und Seths Geschlechte.

6. Im Seth und Abel eröffnete fich bas Wort im Bunde, als eine Stimme eines Lehrers; Dieselbe Stimme follte Kains Gesschlecht in seinem Leben einnehmen und ins Leben fassen, auch zur neuen Wiedergeburt. Daß ihrer aber sind viel im Tode blieben und die Stimme verachtet, ist des freien Willens Schuld, der sich dem Teufel im Zorne Gottes halten ließ, und noch heute halten liffet, daß der kainische Wille die Natur und Selbheit zu viel liebet.

7. Denn will ber freie Wille ber Seele bas Wort im Bunde ergreifen, so muß er seiner natürlichen Selbheit und Eigenwillens abstetben, und mit dem Eigenwillen im Bunde gelassen sein, daß et dem Worte und Geiste im Bunde mit feiner Begierde nachgehe, wie ihn derselbe führet.

8. Und bas will Rain nicht gern thun; er will ein eigener hert fein, und figuriret ihm in feinem freien Willen mit ber Bes gierbe ein Monftrum und bofes Thier, bas bem erften Bilbe bes

geformten Lebens im Worte Gottes nicht ahnlich siehet, über biefe Thier gehen nun Christi Worte, ba er saget: jes sei benn, bas ihr umkehret und werdet als die Kinder (bas ift, daß ihr aus dem Willen des selbgebornen Thieres ausgehet, und wieder in die Form bes ersten Lebens eingehet), sonst sollet ihr Gottes Reich nicht seben. Item: Ihr muffet aus dem Wasser der himmlischen Welt Wesen und aus demselben heiligen Geiste, aus dem Bunde neugeboten werden, anders könnet ihr nicht Gott schauen. Joh. 3, 3. 5.

9. Dasselbe bose Thier ber ungottlichen Form ift zur Berbammniß pradestiniret, aber ber Bund ift im Leben: so sich der freie Wille dem Bunde eingiedet, so stehet Christus aus dem Bunde in dem Leben in seiner Menschheit auf; alsdann so stirbet das fremde Thier in Christi Tode und formet sich der Wille wieder in bie erste Billonis, wie sie Gott schuf. Und solches gebet nicht allein auf Seth, sondern auf Adams Leben, als auf das einige Leben des Menschen, das im Worte Gottes war, und dringet von Einem auf Alle, gleichwie alle Aeste in einem Baum Saft von der einigen

Burgel bes Stammes nehmen.

10. Aber die Eigenschaften ber Natur, als des nathrlichen Lebens, haben sich aus Abams Stamme in sondere Aeste und Zweige eingeführet, daraus die Bielheit der Bolter, Zungen und Sprachen entstanden. Das Leben aber ist einerlei, und der Bund im Leben drang aus der Wurzel des Lebens, als aus dem Morte Gottes, daraus das Leben kain, auf alle; wie denn auch die Sünde, als der Abfall, auf alle drang, keinen ausgenommen; denn die Linder Seths waren sowohl unter der Sünde bescholssen, als Kains; abet der Bund mit seiner Offenbarung drang auf Seth; denn sein Rame heißet in der Natursprache ein aushauchender Sprung aus dem Leben durchs Feuerscentrum der Seele, da sich das Wort Gottes wollte wieder durchs Leben eröffnen.

11. Und Mofes faget: Seth zeugete Enos, und zu der Zeit fing man an zu predigen von des Herrn Namen; denn der Name Enos deutet an in der Natursprache eine gottliche Luft durcht Leben, da sich das geformte Wort wollte im Halle und Schalle des Lebens schauen: darum sing der Geist Gottes aus dem Bunde durcht Leben der Menschen an zu lehren von Gott und seinem Wesen und Willen, das war der Anfang der göttlichen Beschaulichkeit durch die geformte Weisheit, im Wort, da sich das Wort durch die Weisheit

im geformten menfchlichen Salle fcauete.

12. Und wie sich bas Leben burch Rains Lineam burch bie Wunder ber geformten Weisheit der Natur mit allerlei Kunsten und Werken, auch Regimenten und Ordnungen formete, und pu Gottes Wunderthat einführete, als zu einer Beschaulichkeit Bose und Gutes, des Lichts und der Finsterniß: also auch imgleichen suhrete ber Geist Gottes aus des Bundes Linea im offenbareten

Berte aus die Bunder gottlicher Seiligkeit, Bahrheit, Gerechtiga frit, Liebe und Gebulb; und zeiget durch die Predigt bes geformten

Borte an, mas Gottes heiliges, geiftliches Reich fei.

13. In Kain warb das Reich der Natur vorgestellet, und in Abel und Seth das übernatürliche gottliche Reich: diese beide gingen mit und in einander auf zur Beschauung der gottlichen Lust in der geformten Weisheit, und ein jedes brang insonderheit in seine Beschaulichkeit als ein Wunder aus.

14. Denn von Abam bis auf Lamech in ber Linea ber Mund ber sind sieben Glieber, und in ber andern Linea, als in der Bund bestinea von Abam bis auf Henoch, sind auch sieben Glieber; Henoch ift ber achte, als ein Anfang bes prophetischen Geistes, benn in den ersten sieben Gliebern ward die Forma des geistlichen Reichs

aus bem Lebensbaume bargeftellet.

15. Abam war ber Stamm, benn sein Leben urständet aus bem Worte. Weil sich aber das Leben der Natur in ihm über das Leben im gesormten Worte zwang, und wollte das Regiment haben, und verdunkelte das Leben aus dem Worte: so ergab sich das Wort selber zu einem Leben mit einem Bunde ein, und stellete seine Figur in Abel dar, wie das Naturleben sollte zerbrechen, und aus dem

erften Leben bas Wort ber gottlichen Rraft wieber grunen.

16. Also war Abel die Figur bes andern Adams, Chrifti, und mußte darum wegen des Bundes ermordet werden; denn Chriftus sollte den erhobenen natürlichen Willen todten, und einen neuen aussuhren; auch sollte Abel darum kein natürlich Kind zeugen, sonst were es der Natur fremde gewesen: denn sie sollten alle aus einem Stamme herkommen, und das Wort wollte durch den einigen Baum im Bunde ausgrünen, auf daß die Kinder der Gnade aus dem Baum der Natur ausgeboren wurden, wie der Thau aus der Morgenröthe.

17. Denn also stellete sich auch die Figur der neuen Geburt aus dem Stamme dar: als erstlich aus Abam ging die Linea, der war der erfte; Abel der andre; Seth der dritte; Enos der vierte, da man anfing vom geistlichen Reiche zu lehren; Ken an war der funfte, der heißet in der Natursprache eine ausgehende wiedergefassete Luft gottlicher Beschaulichkeit, in welcher sich das gelehrete Wort sormete, als im Gebete und in der Willensbegierde, sowohl in ihren Opfern.

18. Mahalaleel war ber fechete, und heißet in ber Naturfprache eine englische Form eines englischen Reichs, ba ber Geift

Das Reich Chrifti in Diefem Namen vorbilbete.

V.

19. Jared war der siebente; mit bessen Namen versiehet man in der Natursprache einen Priester oder Fürsten des geistlichen Reiches; denn gleichwie Irad der Regent in dem Naturreiche sein sollte: also sollte Jared ein Regent im geistlichen Reiche sein, denn aus Jared

iff Mosis Amt tommen, und aus Irab bas Reich ber weltlichen

Berrichaft und gefaffeten Regiments.

20. Es zeigets aber bie Natursprache klar an, daß Jared nur ein Borbild eines geistlichen Reiches sei, benn ber Name führet ben Cherub mit sich burchs Wort aus; benn bas geistliche Reich war auf Erden im Grimme Gottes mit gefangen bis auf Christum, welcher ben Born zerbrach.

21. Dieses Jareds Amt ift zweifach, als außerlich ift bie Figur bes geiftlichen Reichs mit bem Grimme Gottes verbunden, und innerlich ist bas wahre heilige Reich, welches ber buffertige Mensch

einnimmt; auswendig ift Dofes und inwendig Chriftus.

22. Aus welchem auswendigen Reiche ift die große Mutter ber babylonischen hurerei im Reiche Mosis bei den Pharisaern, und im Reiche Christi bei den Buchstabschreiern entstanden, welche alle nur in der Figur als ein Abgott prangen, und sich sehen lassen, als waren sie das heilige geistliche Reich; aber der Cherub führet ben Hall durch ihr Wort aus, als eine Mitstimme des grimmen Bornes Gottes.

23. Und barum muffen fie um bas Reich bes Wittens Gottet zanken, benn fie haben nicht ben Geift bes innern geistlichen, heißen Reichs, sonbern nur die Stimme aus ber Figur, ba Miss und Gutes im Streite ift. Den Buchstaben haben und fuhren sie, aber als ein ledig Instrument, als eine Figur ber geistlichen Formt benn also stellete es auch der Geist mit dem Namen Jared vor, als ein vermischt Reich auf Erden, dadurch die inneren geistlichen, neugebornen Kinder sollten geübet und probiret werden.

24. Und zeigte mit biefer Form an, wie bag ber griffen Saufe in biefem geiftlichen Amte wurde im Schwert Cherubs gefangen, und ihm fein Amt vom Cherub vor Gottes Beiligkeit abs geschnitten, und bem Borne ju feinem geiftlichen ewigen Reiche ge-

geben merben.

25. Denn gleichwie Lamech in Kains Linea zwei Weiber, at zween Willen nahm, und sein Reich darein bestättigte, und endlich bie siebenundsiebenzigsache Rache aus dem Centro der Natur, auf ben sieben Eigenschaften über den Mord des freien Willens, welchet sein Leben wurde in vielen ermorden, suhrete: also führete auch Jared zween Willen in seinem Naturnamen, als einen in Stites Liebe und Erbarmen im Bund, und den andern in die Figur, in welcher der Jorn Gottes mitgehet und den schahdlichen Abgottbauch mitschret, und ift trefflich wohl abgemahlet.

26. Und Mofes faget weiter: Jared zeugete Senoch. Albie gehet die große Bunderpforte auf, benn aus dem Jared, als aus dem Reiche der Bunder muß der Prophet entstehen; denn der Prophet ist des Reichs Mund. Er zeiget an, was das Reich set, wit es im Bosen und Guten ergriffen sei, und was ber Ausgang und

Enbe aller Dinge sein werde; auch weiset er auf bas Mittel, wie die Turba habe bas Leben ergriffen, und brauet mächtig mit Gottes Borne, wie bas Schwert Cherubs wolle ben Kalfc abschneiben.

27. Hen och beißet in seiner eigenen Sprache also viel als ein ausgehauchter Obem göttlicher Lust, der sich also mit dem Aussbauchen habe in der Zeit in einer Form geschauet, welche Kraft des Aushauchens den gesormten Odem wieder in sich zeucht, und nur seinen Schall von sich giebet, als eine Stimme göttliches Willens; und deutet erstlich an einen Zweig aus der Bundeslinea, als aus dem inwendigen Priesteramte, aus der heiligen göttlichen Lust der Weisheit Sottes aus Jehovah. Der Geist wollte die tiesste in Jehovah in einen Namen ind Wort einfassen, der Jesus hieße, spielete aber unterdessen in der Zeit der Figur in der heiligen Weisheit, in des Bundes Linea damit, als mit einem inwendigen, verdorgenen, heiligen Reiche, welches er wollte in Ersullung der Zeit offendaren.

28. Bum andern beutets an des geformten Worts Kraft, als die Person oder das Corpus aus dem Limo der Erde, des himmsischen Theils der Erde, daß derfelbe Corpus sollte in das heilige Wort gefasset, und von dieser Irdigkeit entzücket werden. Sleichwie das Kicht die Finsterniß in sich entzücket und verschlinget: also auch sollte das gute Theil der wahren Menscheit in Abams erstem Bildenis vom Worte aus der Irdigkeit entzücket werden und aus der Erde ausstehen, welches Enochs Entzückung von dieser Welt andeutet.

29. Bum britten beutete ben Dropheten an, ale bie Stimme der gottlichen Luft, welcher bas Reich Chrifti und auch bas Reich ber Bunber, wie es funftig gehen murbe, verfundigte; benn bie prophetifche Stimme offenbarete fich wieder aus ber Bergudung; und bentet aus bem Befen bes Beiftes, als aus bem allergeiftlichften Reiche, als aus bes menfchlichen Engels Reiche, burch ben feelischen Beiff, und bann aus bes Corporis Reiche, als aus ber Ratur ber Bunber, aus dem Limo ber Erbe und bes Geftirnes, wie tunftig bas außere Reich bes Menfchen in biefer Welt Befen murbe aufgeben, und mas barinnen geschehen murbe: bas beutet ber innere, beilige, allwiffenbe Beift burch ben außern, ale burch bie Wunder ber Gebarerin ber außern Befen, ale burch ben Geift ber außern Belt an, wie es mit bem menschlichen Reiche auf Erben ergeben wurde; benn ber innere Beift fpigulirete fich burch bie geformte Reieheit Gottes und beschauete fich in bem geformten Geifte ber Bunder: biefes beutet uns ber Name Senoch an.

30. Run beutet ber Geist in Mose weiter und spricht: Henoch war 65 Jahr alt und zeugete Methusalah, und nachdem er ihn gespuget hatte, blieb er in einem gottlichen Leben 300 Jahr, und kngete Shne und Tochter, daß sein ganz Alter war 365 Jahr. Ind bieweil er ein gottlich Leben führete, nahm ihn Gott weg, und

ward nicht mehr gesehen. Allhie hanget bem Most recht ber Dedel vor seinem Angesichte, wegen ber Menschen Unwürdigkeit; und beutet ber Geift im Mose klar, so wir Augen bes Berftanbes bat

ten, menn biefe Gebeimniffe follen offenbar werben.

31. Weil uns aber ber Sochste burch seinen Rath ein solches vergonnet zu verstehen, so wollen wir ben Unsern biese Geheimnisse etwas auswicklen, so viel wir sollen, und bas eble Perlein ben Lins bern zeigen, und boch auch ein Schloß vor ben falschen Herzen vor unsere Beschreibung liegen lassen, aber ben Unsern gnug und grundslich verstanden sein.

32. Moses beutet in ben Linean in jedem Gradu nur auf Eine Person, welche er in die Lineam setzet, badurch der Geist der Bumber gehet. Darnach spricht Moses: Und er lebte noch eine solche Zeit, und zeugte Sohne und Tochter, von welchen er ferner nichts saget; will dadurch andeuten den Geist der Offenbarung der Bunder Gottes in jeder Linea. Ihr Alter, das der Geist setzt, beutet au die Zeiten, wie lang jedes Regiment, beides des weltlichen und des gesistlichen, in seiner Fassung stehen wurde, das ist so viel gesagt, wie lange jede angehende Monarchia der weltlichen herrschaft währen

foltte, fowohl auch ber geiftlichen Monarchia.

33. Und bieselben Monarchen der Wunder werden alsobab aus den ersten Zweigen, aus dem Anfange des menschlichen Baumes dargestellet, als in jeder Linea in sieden Zahlen, von Adam duch Kain dis auf Lamech; und in der andern Linea von Adam dis auf Jared, durch welcher Zahl und Namen der Geist deutet in jeder Linea sonderlich auf sieden ausgehende Eigenschaften des Baums und der Kraft der Wunder; wie sich die Krafte der Wunder wurden hernach in Regimente einführen, und wie eine Figur aus der andern entstehen werde, und wie eine die andere zetbrechen wurde, und aus der Zerbrechung eine andere Form darsehen, wie denn im gestellichen und weltlichen Regiment geschehen ist: denn es wird allezeit das Weltliche unter dem Geistlichen mit verstanden, denn das außert gesormte Wort in dem Regiment der Natur sehet allezeit seine Form neben und an die geistliche Formung. Darum so merket alleie genau!

34. Sieben Zeiten sind bestimmet aus bem Baume bes Lebens, im Worte ber Kraft. Die erste Zeit gehet aus dem reinen Leben Abams, denn vor der Kreatur war des Leben im Worte, da war es rein ins Bild eingeführet, das währte bis auf den Fall: aus demselben reinen Leben entsproß im Inneraein Zweig, das war Abel; weil'ihm aber der Fall im dußern ans hing, so war dasselbe reine Leben durch den Tod geführet in die heilige Welt: deutet das Reich Christi an, der uns durch den Tod

mieber in bas reine Leben einführen follte.

35. Die andere Beit fahet an mit dem Seth; benn Doff faget: Abam mar 130 Jahr alt und zeugete einen Sohn, ber feinen

Bilde abnild war, und hieß ihn Seth; verstehet, er war ein Bild wie Abam mach bem Falle war, und war in der geistlichen Bunderlinea, und Kain darunter in einer weltlichen, natürlichen Bunderlinea, denn beide Reiche gehen mit einander. Sethe Zeit währete
bis an die Sundsluth und führete das Oberregiment bis zur Sundsluth.

- 36. Die britte Zeit fahet an mit Enos unter Seths Beit, und führete sich als eine geiftliche Predigt ober Erkenntnif Bottes unter Seths Zeit hindurch als ein verborgen Reich, und währete bis an Abraham, welchem ber Bund von Christo im Fleische bestättiget ward.
- 37. Die vierte Zeit fahet an mit Kenan, welche ist die gestliche Form mit dem Gebete und geistlichen Opfern, darinnen sich das Wort in der Weisheit formete; und führete sich unter Seths und Enos Zeit hindurch, und offenbarete sich mit Mose; gleichwie sich Enos Zeit erst recht mit Abraham mit der Verheißung im Bunde offenbarete. Diese Kenans Zeit währete in ihrer Offenbarung und Herschaft unter Mose die auf Christum im Fleische.
- 38. Die fünfte Zeit fabet an mit Mahalaleel, und ift bie Fassung ber englischen Form, als ber neuen Wiebergeburt aus bem Bunbe, und gehet unter ber Predigt Enos, unter bem Seth und Kenan verborgentlich im Worte der Berheißung hindurch, burch alle drei Zeiten, und offenbarete sich mit der Erfüllung des Bundes in der Menschheit Christi, da der rechte Mahalaleel und englische Bildniß, welche in Adam erlosch, in Christi Menschheit wieder offens bar ward.
- 39. Die sechste Zeit fahet an mit Jareb, bas ist bas geistliche Priesterthum unter dem außerlichen, da von außen Seth, Enos, Kenan und Mahalaleel in ihrer Ordnung waren, in ihren Beiten, als die Predigt Enos von Gott und seinem Wesen und Billen, sowohl die Predigt Abrahams vom Bunte und der Besichneidung, auch Moses mit dem Gesehduche: unter diesen allen ging der innerliche Priester Jared verborgentlich hindurch. Innerlich ist dieses geistliche Priesterthum Christus im neuen Menschen; und außerlich in den selberwählten Priestern iste Babel.
- 40. Die sechste Zeit hat sich im Reiche Christi (nach ber Apostel Christi Tode) angefangen, als ihnen die Menschen Lehrer aus Gunst und außerlichem Ansehen erwähleten, das ist, sie hat sich allba zum ersten aus ber Verborgenheit des Schattens eröffnet, und mit den steinernen Kirchen hervorgethan, da die Kirche anstatt des heitigen Tempels Christi kund; so regierete ja innerlich in Christi Kindern der heitige Jared, als Christi Stimme, aber außerlich der Cherub mit dem Schwerte: denn der selberkornen Priester außerliche Gewalt, die sie suhren, ist das Schwert Cherubs, das in den Nasmen Jared mitten im Worte in der Natursprache hindurch bringet.

41. Diese sechste Zeit ift in ihrer Figur heinelich und offenbar, fie ift erkannt worden und auch nicht erkannt worden; benn Christus sprach: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Joh. 18, 36. Also hat diese Zeit mussen unter dem Antichtist verborgentlich hingehen, da innerlich in den Kindern Gottes ist Christis Reich offenbar worden; und in den Andern, welche auch unter dieser Zeit haben gelebet und sich auch Christen genennet, ist nur Babel und der Antichrist offenbar gewesen, beides im Priester und seinen Zuphörern; benn welche aus Gott geboren waren, die höreten den rechten Jared in ihnen, als die Stimme Christi; die Andern höreten nur die außere Stimme zu Babel, als von Christis Reich zanken und ftreiten.

42. Denn aller Krieg, ben die Chriften führen, bas ift bas Schwert Cherubs aus Babel. Die rechten Chriften führen keinen Krieg, benn sie haben bas Schwert Cherubs in Christi Tode gerbrochen, und sind mit Christo gestorben, und in ihm aufgestanden, und leben nicht mehr ber außerlichen Macht und Herrschaft; benn ihr Reich ist in Christo offenbar, und ist nicht von dieser Welt.

43. Diefes fechste Reich fanget an nach ber Apostel Tode, und währet mit seinem außerlichen Regiment bis an ben Berg Bion, bis ter verzuckte Enoch im Geist und Kraft wieder erscheinet. Denn Enoch ist die prophetische Murzel, und halt in seinem Regiment Noam, Mosen und bas Schwert Elia: am Ende ber sechsten Beit ställt ber außere Jared, und mit ihm basselbe außerliche Gebau, als die Stadt Babel.

44. Des Endes Zeichen stehet mit einer solchen Figur, und beutet an die Zeit, als da sich das breisache Kreuz in der Simme Henochs eröffnet, als eine Offenbarung der heiligen Dreifaltigkit, dieselbe in der Figur und Gleichnis, an allen sichtbaren Dingen puerkennen. Mehr deutets an die Ueberwindung des Schwerts Cherubs in Babel, da die Gewalt, der Stadt Babel ihr Schwert mit der Spisse unter sich kehret. Zum dritten deutets an die große Ruthe und Strafe über Babel, welche Ruthe ihre Gewalt mächtig über sich sum vierten deutets an das grimmige Zornseuer Gottes, welches das Schwert und Ruthe verschlingen soll. Dieses wird das Ende der sechsten Zeit sein. Das dreifache Kreuz zeiget auch an die Zeit, wann das geschehen soll; wann das Reich Christi wird eine solche Zahl haben, so ist die sechste Zeit ganz vorüber.

45. Die fiebente Zeit fahet an mit henoch, als mit bem prophetischen Munde; der deutet unter allen seche Zeiten die heimlichen Munder Gottes, was geschehen sollte, und führet sich unter Noahs, Abrahams und Mosis Decke hindurch, bis ins Reid Christi, da wird berselbe prophetische Geist in Christi Geist verzückt, bis zum Ende der sechsten Zeit; so offenbaret er sich in der Zahl bes dreisachen Kreuzes. Wenn sich das breisache Kreuz offenbaret.

fo ftehet die rechte breifache Krone auf bem Kreuz; alebann spricht ber henochianische Prophetenmund die großen Wunder des dreisachen Kreuzes aus, das ist, er redet nicht mehr magisch, sondern zeiget die heilige Dreisaltigkeit in der Figur, als das geformte Wort Gottes en allen sichtbaren Dingen an, und offenbaret alle Gehelmnisse von innen und außen.

- 46. Und ist aledann die Zeit, da henoch und die Kinder unter seiner Stimme ein gottlich Leben führen, welches das erste Leben henochs ein Borbild war; und ist aledann ein seliges und gübenes Jahr, die henochs lette Berzuckung geschieht, so ist alse dann die Turda geboren, welche, wann sie ihr Feuer anzunden wird, die Tenne geseget werden soll; denn es ist das Ende aller Zeiten.
- 47. Henoch hatte Methusalah, als ben Menschen bes hochsten Alters gezeuget, und ift hernach nach 300 Jahren verzücket worden: bas beutet an, bag ber Geift, welcher in Henoch einen Zweig mit dem Methusalah aus sich aussührete, welcher bas hochste Alter ersteichete, foll im letzten und hochsten Alter regieren, und sich untersbessen vor berfelben Zeit verbergen, und gleich als wie verzücket bleiben, gleichwie henoch verzücket ward, und ward nicht mehr gesehen.
- 48. Seine Bergudung M nicht ein Sterben gewesen, ober eine Ablegung ber Natur und Kreatur, sondern er ist ins Mysterium getreten zwischen bie geistliche und außere Belt, als ins Paradeis; und ist die prophetische Wurzel aus dem Stamm Adams'in der Bundeslinea, aus welchem Geiste hernach der prophetische Mund gerebet hat.
- 49. Diefer Geist ist in ber lebenbigen Stimme Christi, als blesselbe aus bem Fleische redete, verzücket worden, und mußte schweisen, bis Jareds Stimme vollendet wird, so gehet er aus seiner weken Burzel wieder hervor durch alle Stimmen, als durch Noahs, welcher die Sündfluth des Jornes über Babel verkündiget, und durch Roahs Stamm und ganze Ausbreitung seines Baumes durch alle Lineen, als durch die heidnische, japhitische, und durch Sems Linea auf, und durch Abrahams und Nimrods, der Kinder zu Babel, und durch, Mosen und die Propheten; und letzlich durch die Stimme bes geoffenbarten Borts im Geiste Christi, und offenbaret alle Deimlichkeit des Baumes des Erkenntniß Gutes und Boses.
- 50. Denn durch seine Stimme werden alle obgemeldete Stimmen der Bunderlinien, daraus die Reiche der Welt sind entstanden, in Eine Stimme und Erkenntnis verwandelt, und in ein Reich, als in den ersten Baum Adams verleget, der heiset nicht mehr Adam, sondern Christus in Adam. Alle Bolker, Zungen und Sprachen horen diese Stimme, denn es ist das erste Wort, daraus das Leben der Menschen hervorkommen ist; denn alle Wunder kommen im

Worte wieber zusammen in Ein Corpus, und basselbe Corpus ift bas gesormte gottliche Wort, welches sich erfilich hat mit Abam in einen einigen Stamm eingeführet, und durch ihn in einen Baum vieler Zweige, Aeste und Früchte, zur Beschaulichkeit der göttlichen Weisheit in den Wundern der Kräfte, Farben und Tugend, nach Bosen und Guten.

- 51. Diefer hohe Baum blößet und verklaret sich, was er in ber Zeit gewesen ist und was er ewig sein wird; und in seiner Entblößung thut Moses seine Decke weg und Christus seine Gleichnisse in seiner Lehre. So spricht ber prophetische Mund dieses Bunders baumes in göttlicher Kraft alle Stimmen ber Krafte des Baumes aus, dardurch Babel seine Endschaft nimmt, und das ist Wunder: und in bemselben Wunder stehen alle Zahlen und Namen offenbar, und das kann Niemand wehren.
- 52. Denn das Berlorne wird in den Seistern der Buchstaden wieder funden, und die Geister der Buchstaden in dem geformten Worte der Creation; und in der Creation wird gefunden und ere kannt das Wesen aller Wesen, und in dem Wesen aller Wesen der ewige Verstand der heiligen Oreisaltigkeit: alsdann hören auf die Strette um die Erkenntniß Gottes, seines Wesens und Willens. Wenn sich die Aeste werden erkennen, daß sie im Baume stehen, so werden sie nimmer sagen, sie sind eigene Baume; sondern sie werden sich in ihrem Stamme erfreuen, und werden sehen, daß sie allesamtnt nur Aeste und Zweige eines Baumes sind, und daß sie allesammt Kraft und Leben aus einem einigen Stamme haben.
- 53. Und allhie soll Moses der Schaafe huten, und ein jedes Schaaf isset seine Beibe. Darum merket, wann dieses nahet zu geschehen, so verkündiget NDUH die Sündstuth, und ELIUS führet das Feuerschwert über das falsche Ifrael; und die Turba im Feuer des Grimmes verschlinget den wilden Baum mit den Fruchten und Aesten. Das laß dir gesaget sein, Babel!
- 54. Denn von Henochs gottlicher Zeit ist uns die Sprache benommen, weil bas Babel nicht werth ist, auch nicht schauen soll, sowohl auch die Zeiten der Alter zu entblogen, welcher Zahl in der Lilie Rosen offen steben soll.

## Das 31. Kapitel.

Gen. 5, 21-32. Rap. 6, 1-7.

Bon ber Bunberlinea aus Henoch.

Rofes schreibet: Henoch zeuget Methusalah. Dieser Name beißet in der Ratursprache also viel, als eine ausgehende Stimme, welche den Geist Enochs andeutet; welche Stimme sich in ein Corpus fasset, als in die Natur, und gehet in statker Macht durchs Wort aus; und wenn das gefassete Wort ausgegangen ift, so besichauet sichs: denn die Sylbe SU ist ein seurischer Schein; und die Silbe LUH ist das ausgegangene Wort, das beschauet die Eigensschaft, was für ein Ens das sei, darinnen sich das Wort habe geskaffet. Der göttliche Hall beschauet sich in dem menschlichen Ente und Worte, wie doch der freie Wille aus menschlichem Ente habe den göttlichen Hall oder Hauchen in eine Form des Geistes einsgeschret.

2. So spricht nun Moses: Und Methusalah zeugte Lamech. Der Seist aus Methusalah führete sich nun aus dem Ente in einen andern Zweig und hieß ihn Lamech, als eine Beschauung des großen Schadens, daß der menschliche Ens verderbet ware; denn gleichwie der Lamech in Kains Linea den Schaden der Berderbung aussprach, und sagte von der siedenundssebenzigsachen Rache über den freien Billen, welcher das Leben verderbte: also auch allhie sprach der göttliche Geist: der menschliche Ens ist Lamech, das ist, der Schaden ist zu groß, und schwebet oben. Obgleich der starte Odem Gottes in Methusalah aus dem prophetischen Halle ausging, so formte sich doch das Ens in der Fortpslanzung in der verderbten Natur in Lamech, das ist, in der zween Willen, wie Moses saget, der erste Lamech in Kains Linea habe zwei Weiber genommen, als Aba und Lista: also wollte es auch allhie nicht anders sein.

3. So spricht nun Moses: Und Lamech zeugete Noah. Mit biesem Namen gehet der Geist aus dem Schaden Lamechs ins Ende der Zeit, und führet bas Ende in Anfang; denn Noah heißet in der Natursprache Ende und Anfang. So sindet der Geist im Ende das heilige Wort, das sich hatte im Bunde einverleibet, und spricht: dieser wird uns troften in unserer Muhe und Arbeit auf Erden, die der herr verfluchet hat.

4. Denn der Troft der Menschen sollte aus bem Anfange und Ende kommen, benn im Anfang ift und war das Wort Gottes, das ift aller Dinge Anfang, und im Ende ift auch das Wort Gottes, das ift aller Dinge Troft, daß die Kreatur soll von der Eitelkeit

erlofet werben; bahin fah ber Geist und sagete: Diefer (ba meinte er bas Wort, bas sich wollte in ber Menschheit offenbaren) wird uns troften in unserer Muhe auf Erden, die der Herr versichtet hat; benn Noah konnte die Menschen nicht troften, benn er predigte ihnen die Strafe und den Untergang: aber der im Ansang und Ende war, der troftete die Menschen in ihrer Muhe auf Erden, die

fie im Fluche und Born Gottes hatten.

5. In blesem Namen Noah siehet ber Geist in Lamech vor sich ins Ende, und hinter sich in Anfang, und fasset sich im Anfang und Ende in eine Form, und heißet dieselbe Noah, dat if, ein Kasten der Wunder, was im Anfang und Ende und in der ganzen Zeit ware; und führet denselben Geist der ganzen kom durch Noah aus in dreierlei Zweige, welche aus dem Baume der Wunder, als aus dem prophetischen Ente des Denochs, in menschelicher Eigenschaft ausgingen, und davon saget Woses: Und Roah zeugete Sem, Ham und Japhet, das waren die drei Zweige der andern Monarchia, darunter uns trefsliche Geheimnisse zu verstehen sind.

6. Sem heißet eine aushauchenbe gottliche Luft aus ber Bumbeslinea, aus dem Leben des Menschen, und eine Fassung der Lust,
als ein Borbild bessen, was unter der Lust verborgentlich hertach
brang: deutet an die Menschheit Christi im Fleische, dessen Borbid
war Sem, als eine Bormodelung in derselben Lust, in welcher Lust
guch hernach der Bund mit Abraham gemachet ward von den

Beibesfaamen, barinnen ber Segen ericheinen follte.

7. Den andern 3weig bieß ber Geift ham, bas heißet ein ftark hauchen aus dem Centro der Natur und ein grob Fassen in ein Fleisch: das deutet an den irdischen, natürlichen, fleischichen Menschen, welches den Sem in sich gefangen halt, als den innern Menschen, welcher vom Tode aus der Erde ausstehen soll: verstehet den Menschen aus dem Limo des guten Theils der Erde, welcher

in Sem in bie gottliche Luft gefaffet marb.

8. Nicht verstehen wir daburch ben gang geistlichen Menschen, ber nur als ein Geift ift, sondern ben aus dem Limo der Erde des guten Theils, der in dem Ham, das ift, in dem groben thierischen Fleische gefangen lieget, und ohne die göttliche Lust als wie todt ift, welchen der geistliche Christus, als der gang geistliche Mensch, soll am Ende der Tage im Noah (bas ift, aus dem Unfang und Ende) anziehen: diesen verborgenen Menschen verschlinget sein grober irde sicher Bruder Ham, als das grobe, irdische Fleisch, das kein unge ist. 306. 6, 63.

9. Und aus ber Lust des Sems entspringet ber britte 3weig aus bem Centro ber Natur, ba sich bie gottliche Luft burch die Ratur schauet; ben hieß ber Geift Japhet, bas ift in ber Natur sprache ein Anhenkel bes Sems, eine Geburt aus Kains Wunder ilnen, da fic die gottliche Luft burch die Natur in eine Form ber Bunder gottlicher Beisheit einführet, mit Sem in eine Beschaus nichtet der geistlichen Wunder in der Heligkeit Gottes, und in Japhet in ein natürlich Wunder, als in den Septenarium der ewigen und zeitlichen Natur; verstehet in eine Form des siebenssachen Rades oder Lebensgestättnis, in welchem Lebensrade der Geist Gottes aussiehet als ein Blis der Wunder.

10. Sem ist ein Bild der Lichtwelt, und Japhet ein Bild der Feuerwelt, ba bas Licht durchscheinet; Japhet ein Bild bes Baters, und Sem ein Bild bes Sohnes; aber ham ist ein Bild

ber außern Belt.

Principien, und zeiget an die andere Monarchia dis and Ende der Belt, was für Menschen wurden hinfort die Welt besiten, als eine geistliche Welt und eine natürliche Welt der Wunder, und eine thierrische Welt der Thorheit: das sind dreierlei Menschen, als aus Sems Geschlechte kam Israel; und aus Japhets die heiben, welche sich im Lichte der Ratur regiereten, Sems aber im Bunde und Worte Gottes; der Hau aber in thierischer, viehischer Eigenschaft, über welchen auch der Fluch Gottes in seinem Vater Noah durch den Geift ging, denn Paulus sogte, das Fleisch und Biut soll Gottes Reich nicht erben. 1 Kor. 15, 50.

12. Und Moses spricht nun weiter: Da sich aber die Mensichen begunnten zu mehren auf Erden, und zeugeten ihnen Tochter, da sahen die Kinder Gottes nach den Tochtern der Menschen, wie sie schone waren, und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Da sprach der Herr: Die Menschen wollen sich meinen Geist nicht mehr Krafen tassen, denn sie sind Fleisch; ich will ihnen noch Frist geben 120 Jahr. Allhie hat Moses abermat den Deckel vor seinen Augen, denn er saget: Die Kinder Gottes haben nach den Tochtern der Menschen gesehen nach ihrer Schönheit, und haben zu Weibern gesnammen, welche sie wollten, und haben sich seinen Geist nicht wollen Krafen lassen.

13. Dieses heißet so viel: Die Kinder Gottes, in welchen sich Gottes Geift offenbarete, bie sahen in Fleischeslust nach fleischlichen Weibern, ob sie gleich hams Urt waren ohne Gottes Geist; wenn sie nur schone waren zu ihrer Fleischeslust, so führeten sie den Saamen bes heiligen Entis in solche thierische Gefaße, und gebaren hernach solche Tyrannen und fleischlich gesinnete Menschen, welche sich den Geist Gottes nicht wollten strafen lassen, denn sie waren nur Fleisch

obne gottlichen Geift und Willen.

14. Sie follten fich nicht mit den viehischen Tochtern mischen, fonbern nach benen sehen, in welchen ber Geift Gottes ware, welche Gott fürchteten und liebeten; so sahen fie auf Augen und Fleisches tuft, und verberhten ben heiligen Ens im Bunde, in welchem sich

à

Sott hatte einverleibet. Ueber biefe klaget allhie ber Seift, sie wolle ten sich nicht weisen laffen, sondern folgten des Fleisches Luft.

15. Diesen Spiegel seben wir fein an Sem, ham und Japhet. Daß bem also sei, bag ber Geist nicht wollte haben, baß sich die Kinder Gottes sollten mit den Thiermenschen mischen, benn nach der Sundfluth theilete der Geist die drei Bruder in brei Geschlechte und wollte, daß ein jedes Geschlecht bei dem seinen bliebe.

16. Denn barum kam auch die Sunbstuth auf Erden, daß sie biese vermischten Bolker verderbte, und hernach eine Entsonderung unter ihnen machte, nach Art der brei Principien, daß eine jede Eigenschaft seinen Chor und Lineam in der Ratur der Bunder bestäße, aber es wollte noch nicht helsen: so entscheidete sie doch endlich der Geist mit Verwirrung der Sprachen zu Babel, daß sie boch in eine Theilung kamen, denn die Eigenschaften des Baumes theileten sich damals in siebenundsiedenzig aus, als in das Wunder der Natur des geformten Worts.

17. So spricht nun Moses: Da aber ber Herr sah, daß ber Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Tichten und Trachten nur bose war auf Erden in ihrem Herzen immerdar, da reuete es ihn, daß er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, von den Menschen dis auf das Vieh und Sewürm, und alles Gevögel unter dem Himmel; denn es reuet mich, daß ich sie gemacht habe. Diese sind Munderreden, daß der Geist saget, es reue Gott, daß er die Menschen und Areaturen gemacht habe. Wer wollte das verstehen ohne göttliche Erkenntniß, daß den unwandelbaren Gott etwas gereuen sollte; so würde die Vernunft sagen: Hat ers denn nicht vorhin gewußt, was es werden sollte: wie mag ihn sein Wille reuen, der er selber ist?

18. Allhie muß man ins Centrum gehen. In Gott ift tein Gereuen, ihn kann nichts gereuen; aber in seinem ausgesprochenen geformten Worte ist ein Reuen, benn es reuet das geformte Wort in Teufeln, das aus einem Lichtsente ein Ens der Finsternis worden ist: es reuet den Teufel, daß er nicht ein Engel blieben ist. Item: Es reuet den gottlosen Menschen ewig, daß er im gottlichen Ente, im geformten Worte gestanden ist, und hat die Krast des Worts in Bosheit verwandelt; also ist ein Reuen im geformten Worte in der Natur über alle Geschlechte, daß die Eigerischaft des Grimmes im Fluche des Jornes, im geformten ausgesprochenen Worte herrschet. Es reuet den Liebeens aus dem Worte, daß der Teufel und Grimm in ihm herrschet und viel verderbet.

19. Wenn nun Gott fpricht, es reue ibn, fo verftehet man es nach ber Creation bes geformten Wortes; nicht nach bem ewige sprechenden Worte, welches unwandelbar ift, fondern nach ber guten

Eigenschaft in der Creation, daß sie soll mit der bosen über ihren Willen beladen sein; denn der Geist saget in Mose: Und es habe ihn bekümmert in seinem Herzen. Ja wohl recht hat es ihn in seinem Herzen bekümmert: der gute Ens der Erde, der mit in eine Compaction gegangen ist, der ist aus der geistlichen Welt Sigensschaft, aus dem heiligen Worte, der ward in der Sunde im Tode gefangen, und in der Erde im Fluche verschlossen. Iht reuete es das geformte Wort, und bekümmerte das ewigsprechende Wort, als Gottes Herz.

20. Denn unsere Seele schreiet in Gottes Herz, als in bas ewigsprechende Wort, und beweget ober bekummert basselbe, bas sich basselbe nach seiner Liebe soll in uns bewegen. Ist wirket bas menschliche Wort im Göttlichen, und bekummert bas Göttliche, bas bas Göttliche in unser Sundenreuen eingehet, und hilft uns unsere Sunden reuen; denn der Geist bei Wose sagte, als Lamech den

Road gebar: Diefer wird uns troften in unferer Dube.

21. Das war nun ber Seift bes Anfangs und Ende aller Dinge, den reuete durch die Natur der Menschen Bosheit und das Sefangnis der Sitelkeit der Kreaturen, und wirkete Buse in das beilige, ewigsprechende Wort. Der Geist im geformten Worte der ganzen Creation dieser Welt sprach: Es reuet mich, daß ich mich habe in eine solche bose Eigenschaft, in den Kreaturen eingeführet; und wirkete Buse in das lebendige ewigsprechende Wort, daraus das ausgestoffene geformte Wort war ausgegangen.

22. Denn daß dem also sei, so nehmen wir uns ein Exempel an unserer Buse. Wir können keine Buse wirken, es reue denn unsern innern Seelenmenschen, daß er das Thier der Eitelkeit in sich geschaffen oder gedoren habe. Soll es ihn aber reuen, so muß sein geformtes Wort in Gottes Herz einfallen und dasselbe bekümmern, und in ihm bewegen; und so das nun geschieht, so kommt alsbald die Sündsluch über den bosen Menschen des eitelen Willens, der muß alsbald in seinem Reuen im Worte des Todes ersaufen. Da reuet es Gott im Menschen, daß das bose Thier voll Sündens begierde geboren ist, und in derselben göttlichen Reue muß es in Gottes Liebe ersaufen, und des grimmen bosen Lebens und Willens absterben.

23. So verstehet nun Gottes Reuen in dem Geschopfe der Rreaturen recht: der Geist in der gangen Creation, in allem Leben, das im Feuer und Luft lebet, sprach: Es reuet mich, das ich dieses Bild der Litelkeit an mich habe figuriret; und dieselbe Reue des geformten Geistes im ausgesprochenen Worte bekummerte, das ist, bewegte das ewigsprechende Wort in ihm; so sprach das ewige Wort: Ich will ihnen noch Frist geben 120 Jahr, denn also lange währete noch die Zeit im Regiment des Geistes Seths, alsdann soll die Turba in allem Fleische untergehen. Denn dieses Reuen war ans

bers nichts, als bag bas Wort im Bunbe ber Menfchen Clent int Gitelfeit renete, und wollte bie Menfchen aus bem Bunbe buch Roam troften, welcher Troft fich in Abraham, als in Snot Ero

offnung erft eröffnet.

24. Denn der Aroft ging in der Bundeslinea fort, undersöffnete sich ,mit seinem Zweige in seinem rechten Biel: denn Gott hat alle Dinge in ein Ziel geschlossen, wenn jedes Ding geschehen soll; und aus dem Aroste des dewegenden Worts im Bunde tam das Urtheil, daß der alte adamische Mensch mit allen seinen Bergierben und Lusten sollte im Bunde, wenn sich der wurde im Feische eröffnen, im Blute derselben neuen Menschheit Christi ersaufen und ersterben, und sollte aus dem Aroste des Bundes ausstehn ein neuer menschlicher Geist und Wille, der in Gerechtigkeit und Reinigsteit lebete: bessen war die Sundsluth ein Vorbild.

25. Denn bas geforfite Wort im Leben tam ble Rem aut bem Bunde an, und barum, weil baffelbe Wort der Sitelkeit remete, so mußte auch die Sitelkeit ber Kreatur ersaufen; benn der Bille im Bunde ging aus der Sitelkeit aus, und bekummerte das Leben Sottes, und bewegte die Matrix der Natur in des Waffert Gerburt, und ersaufte den feurischen Grimm in der Kenersnatur.

26. Es klaget aber ber Seift sonderlich über die Menschen beim Noah, über die sodomitische, viehische Lustseuche des Fleisches, als über Unzucht und Seilheit; und zum andern über die Sewaltigen und Tyrannen, welche sich haben in eigener Lust hervorgethan und geherrschet, und nicht mehr wollen den Geist Gottes in sich lassen herrschen, daß sie sich hätten selber ohne Herrschaft gezwungen: dieses war ein Etel vor Gott, und reuet den Seist im geze formten Worte, daß er solche bose Thiere geboren hatte, und wollte

berer nicht mehr.

27. Eben berfelbe prophetische Geist, bessen Wurzel sich in Henoch eröffnete, welcher beim Henoch seine Lineam forttres mit seinen Zweigen, ben beim Noah ber Menschen Bosheit reuete, und sie mit der Sündsluth ersaufete, der iste, den iso auch der großen Sünden und Sitelkeit der Menschen reuet, denn sein Mund ist ihm aniho ausgethan, er ist im Geiste Christi verzücket gewesen. Run reuet das Wort, das Mensch ward, der Menschen Sitelkeit und Bosheit, daß sich seine Kinder des neuen Bundes nicht mehr wollen lussen ben Geist Christi ziehen; so kommt derselbe prophetische Mund aniho hervor, denn es ist die Zeit seiner Offenbarung, und verkünz diget die große Sündsluth Gottes Zornes, und das Feuerschwert Elia, welcher auch ins Mysterium verzücket ward, denn er soll sein Schwert in der Turba führen.

28. Das laß dir, Babel, gesaget sein! Er Maget machtig über beine viehische Unzucht und Tyrannei beiner eigenen genommenen Gewalt, damit du stolz und geil bift, und haft bich damit in Gotus

Resiment gesetzt. Er will bich in beiner Aprannei und viehischen Unzucht mit Feuer bes Jorns ersaufen. Weil du nicht willst deiner Stielleit reuen, so reuet er durch dich mit der Aurba und will beine Burbam ersaufen, auf daß sein Reuen in seinen Kindern offenbar werde, und auch sein Arost der Erquickung aus seiner Reue offenbar werde.

29. Denn ohne Sottes Reuen ift in uns keine rechte Reue iber die Sitelkeit, benn ber naturliche Geift begehret nicht zu reuen; und könnte er noch grimmiger und bofer sein, so kiebte er sich bartinnen, benn es ist des Naturgeistes Stärke und Macht; aber das Wort Sottes, das sich in der Schöpfung hat mit in das menscheliche Ens zu einem kräftigen Leben eingegeben, basselbe, so es bertoeget wird, das reuet, daß es ein solch boses Thier in der geformsen Ratur an sich hat, das spricht: Es reuet mich, daß ich das blie Thier in der Natur geschaffen habe.

30. Aber biefe Reue ist nicht eine Reue zur Nichtigkeit, daß er ber Areatur nicht mehr wollte, sondern es ist eine Reue, die Sottes Herz, als das heilige gottliche Wort bekummert und bestweget, und febet dem natürlichen Geiste eine Zeit zur Buse, daß er soll in bie gottliche Reue eingehen; wo aber nicht, so will er ben natürlichen Geist in seinem bosen Willen und Wesen ersaufen,

wie bei ber Simbfluth geschah.

31. Gott sprach: Die Erbe ist verderbet, und voll Frevels, und alles Fleisches Ende ift vor mich kommen; ich will sie verettigen. Allhier ist abermals ein groß Geheimnis, das Gott sagte, die Erde ware vor ihm verderbet, alles Fleisch hatte seinen Weg verderbet, die Erde sei voll Frevels von ihnen vor seinen Augen; die Erde war vordin beim Rain, nach der Sielseit Sigenschaft, verstachet worden; num sagte er aber auch an diesem Orte, alles Fieisch habe seinen Weg verderbet, es sei alles Fleisches Ende vor ihn kommen. Dieses ist nicht so ein schlecht Ding, wie man es ansehen will, denn der Geist klaget über alles Fleisch, es sei alles eitel vor ihm worden, und sei voll Frevel.

32. So spricht nun die Bernunft: Ein Thier sundiget nicht, es thut nach seiner Ratur Eigenschaft; was mag ihm Frevel zus gezählet werden? Also weit kommet die Bernunft; mehrers weiß sie nicht, verstehet auch nichts vom göttlichen Seheimniß; sie verstehet nichts vom geformten Borte, das sich durch die Natur der Zeit hat geformet. Sie saget nur, Gott hats geschaffen, und betrachtet nicht, daß alle Dinge sind im Worte geschaffen, daß sich das Wort habe in ein Ens eingesühret und compactiret; sie will auch nichts von der ewigen geistlichen Ratur göttlicher Offenbarung wissen; sie versstehet nichts vom Grunde oder Urstande der außern sichtbaren Welt mit thren Kreaturen. Wenn sie sagesprochen, und ist doch gang ernacht; so meinet sie, sie habe es ausgesprochen, und ist doch gang

bers nichts, ale bag bas Wort im Bunbe ber De. - Karbe an, unb Eitelfelt remete, und wollte bie Menfchen auf nur in einer dufers Roam troften, welcher Eroft fich in Abrah. J Gemablwerte, wa arftanbet, ift fie ftumm.

öffnung erft eröffnet.

24. Denn ber Eroft ging in ber & jeifch auf bem Erbboben, ifere Natur in allem Leben öffnete fich ,mit feinem Breige in feir hat alle Dinge in ein Biel geschloff "ie ausgesprochene Wort in ein foll; und aus bem Erofte bes b. pat der Frevel und eigene Duthe bas Urtheil, bag ber alte aba. Der Beift ber Ratur, ber im Fener gierben und Luften follte im & fid in feiner feurifchen Eigenschaft ete eroffnen . im Minte haefather Leben einaeführet und fich bie and eroffnen, im Blute betfelbe erfterben, und folite aus mieben.

neuer menschlicher Geif war ein infliegender Fürst in des Grimteit lebete: bessen von der bem Centro der außern Natur in be
25. Denn de gegeben, und nicht allein das naturliche
dem Bunde an, verberbet, sondern auch die Kreaturen; benn er

bem Bunde an, verlaufe gegeven, und nicht allein das naturliche bem Bunde an, verleerbet, sondern auch die Kreaturen; denn er so mußte auch seine Sottes, welche die Kreaturen ju im Bunde ai belie brauchten, daß auch der Fluch und die Sottes, ut keben offenbar ward, das der Monte. Sottes, ut Leben offenbar ward, daß duch der Fluch und die burt, un' kind im Fluche und Eitelkeit stund, und kam in der Nichte bis an den Abgrund, als ans Ende dieser Weik. beim kind der Geist: Alles Fleisches Ende in ikm.

als

Ìί′

der Geift: Alles Fleisches Ende in ihrem Frevel ift Just fommen; alles Leben hatte fich burch bes Menfchen Sitel per außern Ratur Ende gebracht, und ftund ber Schlund for geinmes in ber Natur offen, und wollte alles im Grimme

35. Denn bas Reich Gottes Bornes, als bie finftere Belt in ibert Gigenschaft, bat fich emporgefchmungen, und bas gute Abell per Matur ans Ende geführet: barum bewegete ober reuete bas geformte ausgesprochene Bort burch alles Leben biefer Citelleit, bal t ben Etel an fich tragen follte, und fprach, es wollte bie Bebarerin ber Citelfeit aus ber Teuersmutter mit Baffer voertilaen, und ihr bie Gewalt brechen.

36. Denn vor ber Gunbfluth ift bie Feuerwurgel machtiger gemefen ale bie Baffermurgel, und folches vom Urftande ber feuris fchen Bewegung, ale in ber feurischen Gigenschaft bas Siat geftanben, und die Erbe und Steine compactiret: ba ift ein großer Grimm in ber Ratur gemefen, und folches von ber Musftogung ober Ber-

werfung bes Dierarchen Lucifer in die Rinfternig.

37. Und allhie mit ber Sunbfluth ber grimmen Feuersmurgel im Centro ber Ratur ber Gewalt genommen worben: benn bes geformten Worts Reuen war anders nichts als ein Borbild Chrifti, ba das ewige, lebendige, gottliche Wort in menschlicher Eigenschaft in bem geformten treaturlichen Worte unfer Sunbe und Citelfeit reuete, und berfelben Citelfeit in feinem Tobe in ber Rreatur abftarb,

formte treaturliche Wort in menichlicher Eigenschaft mit Ter ber Liebe und Sanftmuth in dem heiligen, himmelufete.

an biesem Orte reuete das geformte Wort ber

, daß sie damit beladen waren, und führete

on in Tod, und bewegte in seinem Reuen

rqualles in der Natut, daß sich aufthaten

.se, wie Moses saget, und verschlang ben

.seuerqualt der Seele im Jorne Gottes, im Worte

Christi, mit dem wiedererbornen Wasser des Geistes

geistlichem Wasser) getaufet ward, daß das gottliche Jorne

Al erloschen: wie oben von den sieben Zeiten gemeldet wors

daß sich eine jede Zeit der sieben Gradus der Natur habe an

Ende gesuhret, und am Ende ist ein Reuen über den Etel ge
men; und im Reuen ist die Turba zerbrochen worden.

39. So fehet nun, allhie beim Roah mit ber Sunbfluth war bie andere Beit, ale bee Sethe am Ende; und beim Abam im Kalle, ale ihn lufterte von ber Eltelkeit zu effen, war bie erfte Beit

am Enbe.

40. Beim Abam reuete bas Wort, und gab fich mit einem Bunde ins Leben, bas Leben zu troften und ihm zu helfen; und beim Roah reuete bas Wort, und erregete alle Brunnen ber Tiefe in ber Natur, und erfaufete ben Grimm, und eroffnete ben Gnasbenbund.

41. Und als Enos Zeit am Ende war, zur Zeit der Kinder Rimges, reuete bas Wort der Menschen Sitelkeit, daß sie nicht wollten Gott erkennen, und ersausete den Berstand der einigen Zunge und zertheilete sie, und gab aus der Reue den gewissen Berstand

mi Bunde mit Ubraham.

42. Auch da Kenans Zeit am Ende war, daß die Kinder bes Bundes Abrahams in der Eitelkeit der Dienstbarkeit gezwungen wurden, so reuete das Wort der Eitelkeit, und vertilgete Pharao, wie hernach alle Menschen der Kinder Ifrael in der Bufte, bis in Josua und Kaleb; und gab ihnen aus der Reue das Gefet eines Bundes: ein recht Borbild Christi, welcher den Ekel sollte im biede erfaufen.

43. Also auch da Mahalaleels Zeit ans Ende kam, reuete des Wort in höchster Reue, und brachte das Leben Gottes in Christo Sefu in das geformte kreaturliche Wort im menschlichen Ens, und friffusete die Turbam im menschlichen Ente mit Gottes Liebe und Barmberzigkeit, und gab ihnen den Geist des Trosts und das

Evangelium.

44. Auch ihunder, da Jareds Zeit am Ende ift, welche mit Babet ift verbedet gewesen, so reuet aniho das Wort unserer großen

blind und flumm baran: sie siehet nur die außere Farbe an, und weiß nicht, woraus die herkommen. Also ist sie nur in einer außers lichen Farbe gelehret, und schwäßet von einem Gemahlwerke, von der Hulle; und vom Ente, davon die Farbe urständet, ist sie flumm.

33. Der Geist klaget über alles Fleisch auf bem Erbboden, was in Luft und Feuer lebet: die außere Natur in allem Leben hatte sich verderbet, und das geformte ausgesprochene Wort in ein Ens der Citelkeit geführet, das war der Frevel und eigene Muthe wille des natürlichen Lebens. Der Geist der Natur, der im Feuer seinen Urstand nimmet, hatte sich in seiner feurischen Eigenschaft er hebet, und in ein grimmes Leben eingeführet, und sich die aus

Ende ber Sanftmuth getrieben.

34. Denn ber Teufel war ein instiegender Fürst in des Erimmes Eigenschaft, welcher bem Centro der außern Natur in de Feuersmatrice hatte Ursache gegeben, und nicht allein das natürliche Leben der Menschen verderbet, sondern auch die Kreaturen; denn n bewegte die Menschen im Zorne Gottes, welche die Kreaturen zu ihrem Dienste und Speise brauchten, daß auch der Fluch und die Stielsteit in allem Leben offendar ward, daß der Mensch in allem seinem Wandel im Fluche und Eitelseit stund, und kam in der Sitelsteit im Fluche bis an den Abgrund, als ans Ende dieser Welt. Darum sprach der Geist: Alles Fleisches Ende in ihrem Frevel ist vor mich kommen; alles Leben hatte sich durch des Menschen Sitelsteit an der außern Natur Ende gebracht, und stund der Schlund bes Grimmes in der Natur offen, und wollte alles im Grimme verschlingen.

35. Denn bas Reich Gottes Zornes, als die finstere Welt in ihrer Eigenschaft, hat sich emporgeschwungen, und das gute Theil der Natur ans Ende geführet: darum bewegete ober reuete das ges formte ausgesprochene Wort durch alles Leben dieser Sitelkeit, daß es den Ekel an sich tragen sollte, und sprach, es wollte die Ges barerin der Eitelkeit aus der Feuersmutter mit Wasser voertigen,

und ihr bie Gewalt brechen.

36. Denn vor ber Sunbfluth ift die Feuerwurzel machtiger gewesen als die Wasserwurzel, und solches vom Urstande der feurischen Bewegung, als in der feurischen Eigenschaft das Fiat gestanden, und die Erde und Steine compactivet: da ist ein großer Grimm in der Natur gewesen, und solches von der Ausstoßung oder Ber-

werfung bes Dierarchen Lucifer in Die Kinfternig.

37. Und allhie mit ber Sunbfluth ber grimmen Feuersmurgel im Centro ber Ratur ber Gewalt genommen worden: benn bes geformten Worts Reuen war anders nichts als ein Borbild Chrifti, ba bas ewige, lebendige, gottliche Wort in menschlicher Eigenschaft in dem geformten treaturlichen Worte unfer Sunde und Eitelkeit reuete, und berfelben Eitelkeit in seinem Tobe in der Kreatur abstarb,

und das geformte kreaturliche Wort in menschlicher Sigenschaft mit göttlichem Wasser der Liebe und Sanftmuth in dem heiligen, himm-

tichen Blute erfaufete.

38. Also auch an diesem Orte reuete das geformte Wort ber Ettelkeit der Kreaturen, daß sie damit beladen waren, und führete das Leben aller Kreaturen in Tod, und bewegte in seinem Reuen die Sanftmuth des Wasserqualles in der Natur, daß sich austihaten alle Brunnen der Tiefe, wie Moses saget, und verschlang den Feuerquall im Wasser. Das deutet dem Menschen an die Taufe Christi, da der Feuerqualt der Seele im Jorne Gottes, im Worte des Bundes Christi, mit dem wiedererbornen Wasser des Geistes (versiehet geistlichem Wasser) getaufet ward, daß das gottliche Jorne seuer soll erlöschen: wie oben von den sieben Zeiten gemeldet worden, daß sich eine jede Zeit der sieben Gradus der Natur habe an ihr Ende gesühret, und am Ende ist ein Reuen über den Etel gewesen; und im Reuen ist die Turba zerbrochen worden.

39. So fehet nun, allhie beim Noah mit ber Sunbfluth war bie andere Zeit, ale bee Sethe am Ende; und beim Abam im Kalle, ale ihn lufterte von der Ettelkeit zu effen, war die erfte Zeit

am Ende.

40. Beim Abam reuete bas Wort, und gab fich mit einem Bunbe ins Leben, bas Leben zu troffen und ihm zu helfen; und beim Noah reuete bas Wort, und erregete alle Brunnen ber Tiefe in ber Natur, und erfaufete ben Grimm, und eroffnete ben Gnabenbund.

41. Und als Enos Beit am Ende war, zur Zeit der Kinder Rimrobs, reuete bas Wort der Menschen Sitelkeit, daß sie nicht wollten Gott erkennen, und ersausete den Verstand der einigen Zunge und zertheilete sie, und gab aus der Reue den gewissen Berftand

im Bunbe mit Abraham.

42. Auch da Kenans Zeit am Ende war, daß die Kinder bes Bundes Abrahams in der Eitesteit der Dienstbarkeit gezwungen wurden, so reuete das Wort der Eitesteit, und vertilgete Pharao, und hernach alle Menschen der Kinder Israel in der Buste, bis auf Josua und Kaleb; und gab ihnen aus der Reue das Geses seines Bundes: ein recht Borbild Christi, welcher den Etel sollte im Blute ersäufen.

43. Also auch da Mahalaleels Zeit ans Ende kam, reuete das Wort in höchster Reue, und brachte das Leben Gottes in Christo Jesu in das geformte kreaturliche Wort im menschlichen Ens, und ersaufete die Turbam im menschlichen Ente mit Gottes Liebe und Barmherzigkeit, und gab ihnen den Geist des Trosts und das Evangelium.

44. Auch igunder, ba Jarebs Beit am Enbe ift, welche mit Babel ift verbedet gewesen, so reuet anigo bas Bort unserer großen

Sitelkeit, und will ben Etel mit bem Schlund bes Grimmes, mit. Schwert, Hunger, Feuer und Tob vertilgen; und giebet aus feinem Reuen und Bugen eine Lille aus Benochs Munde in Gottes Guffaleit.

45. Und wenn henochs Zeit wird am Ende fein, daß die Sitelfeit in der Aurda wieder wächset, so kommt die allergrößte Reme
über die Natur der Wunder, daß sie am Ende ist, und ihr kein
Rath mehr ist: so kommt die lette Bewegung mit der Aurda im
ersten Principio der ewigen Natur, und verschlinget-die außere Ratur im Feuer; allda wird das geformte Wort der Eitelkeit ganz los
werden, und giedet aus der letten Reue die heilige geistliche Welt.
Amen.

## Das 32. Kapitel.

Gen. 6, 8-22. Rap. 7. item Rap. 8, 1-14.

Bon bem Bunde zwischen Gott und Roah.

Gott fprach zu Noah: Mit bir will ich einen Bund machen und aufrichten, und du sollst in den Kasten geben mit deinen Silenen und beiner Sohne Weibern. Ein großes merkliches Erempel haben wir am Noah und seinen Kindern: der Bund ward mit Noah gemacht, denn sein Geist war eine Erblickung des geformten Worts in ihm in dem Anfang und Ende der Zeit; und der Aufang und Ende war das ewige Wort, das sich hatte im Bund versmählet. In welchem Bunde die Seele Noah, als das geformte Wort der ewigen Natur, Snade fand, und die Bestättigung des Gnadenbundes erlangte.

2. Wie benn fein Name eigentlich in ber Natursprache eine Beschauung bes Anfangs und Endes heißet. In demfelben Anfang und Ende, als in bem ewigsprechenden Worte des Baters, welches sich wollte wieder im menschlichen Leben eröffnen, stund die Snade

gegen Moab, bag Gott ben Bund mit ihm beftattigte.

3. Und haben ein trefflich Erempel, das wohl murdig ift w melben, an den dreien Sohnen Noah, welche in dreierlei Linien aus dem Stamm Adams in ihren Eigenschaften waren; wie denn auch dreierlei Boller aus ihnen entstunden, daß sie dennoch Gett im Gnadenbunde alle drei sammt ihren Weibern einschloß, und hieß sie mit in die Arcam, in die andere Monarchiam gehen, und nicht ben fleischlichen Ham ausstieß.

4. Diese ist erftlich boch zu betrachten, wie allen Denfchen eine Gnabenthur offen stehet, und bag Gott teine Bast in bie

Raue habe prabeftinitet, sonbern bag bie Wahl aus bem freien Billen entstehet, wenn er fich vom Guten ins Bose wendet.

5. Bum andern ifts ein Bild ber brei Principien, als Sem ber gefflichen Eichtwelt im Bunde; und Japhet aus ber Feuers welt, welche sonte ber Lichtwelt Hausgenoß fein und ein Spiegel ber gossen Freudem in ber Lichtwelt; und ham ist eine Figur bes Limi ber Erbe, an welchem ber Fluch und Jorn Gottes anhanget: biefe alle brei nahm Gott in Bund mit Noah, und führete sie in Kasten.

6. Denn ein jeber Menich hat biefe brei Welten an und in fich, und ber Bund im Worte marb barum gegeben, bag ber gange

Menich follte ertofet merben.

7. Denn Japhet bedeutet die Feuerseele, und Sem das Bildeniss Gottes aus der Lichtwelt, als den Geist aus dem heiligen Borte; und Ham bedeutet den Limum der Erde mit dem außern Beginnent der Luft und des magischen Luftgestirnes, sammt dem Bilde, welcher soll von dem Fluche durch den Bund erlöset werden und aus der Erde wieder aufstehen. Dieser drei Principien waren die der Brüder ein Bild.

8. Richt daß einer sei aus einem Principio allein entftanden; wein: Sem und Japhet hatten auch hams Eigenschaft in sich, wie siche hernach ausweisete, welch ein bose Bolt die Juden waren. Aus man redet allhier vom Oberregtment, welch Principium die

Rreatur habe im außern Leben in feiner Figur gehabt.

9. Sam hatte das außere, irbische, elementische Reich in ber Figwe, welches im Fluche finnb. Darum ward auch fein Bilb von seinem Bater im Geiste verstuchet, benn das irbische Bilb soll nicht Gottes Beich erben; aber er hat auch eine Seele aus Abam, welche im Brude stund, aber ber freie Wille macht in einer solchen Hers berge setter was Gutes, und erlanget gar leichtlich ben Fluch über bie Seele: wie man dann siehet, daß der Fluch hernach über dieß Geschiecht kommen ist, daß sie Frael mit dem Einzug ins gelobte Land runfte vertilgen, obwohl nicht alle, jedoch war der Fluch über sie kommen.

10. Sin fehr groß Geheimnis ist an bem Kaften Noah, ben ihnt ber Herr hieß also bauen, und ihm zeigete, wie hoch, lang und breit er fein sollte, und auch mit drei unterschiedlichen Boden; auch von den Kreaturen, die er darein hieß führen, welches ein solch Geheimnis ist, daß es auch der boshafte Mensch nicht werth ist zu wissen, und wir auch nicht im Grunde melden sollen: denn es hat seine Zeit, darinnen es soll offen stehen, als in der Lilienzeit, wenn Babel sein Ende hat. Sedoch etwas zu entwerfen und unserm Ineste, welcher aus unserm Sweige, welcher aus unserm Ente dieser Lille zu seiner Zeit hervorsbreihen und wachsen soll, welcher eine Wose in der Lilienzeit sein wird, einen Anlaß zu geben, wollen wird ihm in einer helmlichen Duntung entwessen;

11. Das Geheimnis ber heiligen Dreifaltigkeit; item, bie brei Principia; item, bie brei Sohne Noah; item, bie brei Manner, welche Abraham im Hain Mamre erschienen; item bas Gesicht bes großen Tempels in Ezechiel, und bie ganze Offenbarung Johannis

geboret in biefe gigur; auch ber Tempel gu Jerufalem.

12. Nimm vor dich die Figur des Kastens mit seinen brei Boben, mit seiner Hohe, Lange und Breite, und setze ihn in die brei Principia. Eröffne in den drei Principis das Geheimnis der Hierarchien Christi in drei Unterscheibe der Himmel, welche doch nur Einer sind, aber in drei Eigenschaften, wie Feuer, Licht und Luft drei sind, und doch nur Eines. Setze in diese Unterscheide die drei Sohne Noah, und fahre aus ihren Eigenschaften in die Welt, in ihre Monarchiam, welche währet die aus Ende der Lage. Item, nimm vor dich das geformte Wort nach allen drei Principien, so wirst du allen Grund sinden. Sonderlich nimm vor dich Mosen, Eliam und Christum in ihrer Erscheinung und Berklärung auf dem Berge. Aller dieser Figuren ist der Kasten Noah das erste Bild, und die Hierarchia Christi ist die Erfüllung am Ende der Lage. Den Unsern genug.

13. Und der herr fprach: Gehe in den Kaften, bu und bein ganges haus, denn bich habe ich gerecht ersehen vor mir zu dieser Beit. Die Schrift saget sonst: Wor dir ist kein Lebendiger gerecht, so du willst Sunde zurechnen; allbie aber saget Gott: Dich habe ich gerecht ersehen vor mir zu dieser Zeit. Nicht war die Kreatur der Gerechte ohne Uebel, sondern der, der sich in Noah zu dieser Zeit aus dem Bunde eröffnete, welchen das Uebel dieser Zeit reuete, und sein Reuen in Gottes Liebe und Erdarmen einführete, und also die Gerechtigkeit des Erdarmens in das Reuen einführete, und den reuenden Geist im Ente des Bundes in der Kreatur offenbarete. Also war Noah gerecht vor Gott zu dieser Zeit, da sich der Bund in ihm bewegte; der Geist saget klar: Zu dieser Zeit; hierunter

lieget bie Berechtigfeit.

14. Diese Zeit ist die Bewegung des Bundes, welche Roam gerecht machte: benn das war die Zeit, als Noah sein Leben in Mutterleibe bekam, so erblicket sich der Geist aus dem gottlichen Ente des geformten Wortes mit seinem ersten Lebensblick in den Anfang, daraus das Leben war kommen, und ins Ende, das war das Reich Christi: in diesem Blicke empfing das Leben Noah die Gerechtigkeit im Ziel des Bundes zu dieser Zeit; denn das war die Zeit in ihm, da er gerecht ersunden ward.

15. Acht Personen führete Gott in ben Kaften, und aus bem reinen Biebe je sieben und sieben, bas ift bas Mannlein und sein Fraulein. Sieben Personen bie beuten an bie sieben Eigenschaften bes natürlichen Lebens, baß Gott will aus allen Eigenschaften Kinsber in seine ewige Arcam haben; bie achte Person war Roah, und

meter Roah war ber Gerechte, bas war ber Bund, baraus bas Reich Christi sollte kommen, barinnen stund ber Kasten Noah. Der Kasten aber hatte brei Boben, bas sind drei Principla in einer einigen gottlichen Offenbarung, benn eine jede Eigenschaft ber breien hat seinen eigenen Himmel in sich, und seine gewissen Chore.

16. Die fieben Paar ber reinen Thiere sind auch eben bitses Gebeimnis, benn bas Centrum hat sieben Sigenschaften, und in ber zöttlichen Kraft sind sie boch nur Eine; aber nach der ewigen Natur nach göttlicher Offenbarung sind berer sieben; deutet an, daß die Kreaturen sind aus diesem siebensachen Ente in Ein Leben geführet worden, da ein jeder Grad wieder sieben in sich hat zu seiner Offensbarung, daraus die Unendlichkeit, als die Form der Weisheit Gottes erscheinet, und daß in der geformten Weisheit derer Bildnis nicht vergehen soll. Obwohl ihr Leben und die Kreatur, so zeltsichen Unfang hat, vergehet, so soll aber die Form in göttlicher Weisheit, als im Ente des geformten Wortes in der Figur, zu Gottes Wunderthat stehen; wohl nicht zu einer Wiederbringung ihrer Kreatur, sondern zu einem sichtbaren Spiegel in der geformten Weisheit Gottes.

17. Bon bem unreinen Biehe aber hieß Gott Noam von jedem Geschlechte nur Ein Paar mit in ben Kasten nehmen. Dieses verstehet also: bas unreine Bieh hat an einem Thell selnen Urstand aus dem Limo ber Erde, nach der Grobheit, als nach der sinstern Welt Eigenschaft. Obwohl ihr Geist aus der Natur herrühret, so ist uns aber der Unterscheid in der Natur zu betrachten; was aus dem Quaal der sinstern Welt Eigenschaft im Verdo Fiat sei mit in eine Compaction gegangen, da mancher unreinen Kreatur ein solcher Ens angehangen: und deutet uns im rechten Verstande an, daß die sinstere Welt, als die unreine Welt vor der Weisheit Gottes unr soll in Einer Gestalt offenbar erscheinen, als in der Finsternis. Die Eigenschaften aber sollen nur in den Kreaturen in ihnen selber offenbar sein, eine jede in ihrer Gelbheit und Urt.

18. Denn die geformte Weisheit nach der Finsternis ist ihrer aller himmel, die stehet allein nach der Finsternis offendar; darinnen lieget verdorgen die Eigenschaft, darnach sich Gott einen zornigen, eiferigen Gott nennet. Aus diesem finstern himmel nimmt eine jede Kreatur ihre Kraft nach ihrer Eigenschaft: sie sauget mit ihrer Begierde daraus, wie ihr hunger ist, und beutet uns an, daß das unreine Bieh in seiner Form ein jedes Geschlecht in der Weisheit der Finsternis, als in der Figur nur soll in Einer Form erscheinen, wie es im Anfange ist geschaffen worden, und nicht in sieden Siecken und Finsternis, wie die andern; denn sie sind in der Figur des ersten Principii, welches im reinen himmel nur in Einer Eizgenschaft soll offendar sein, als nach der seurenden, darinnen das Licht beweglich und die Weisheit formlich ist.

19. Ich will aber ben Lefer alibie vermahnen, amseen Sim recht zu versiehen, und mir nicht Kälber, Kuse ober Thiere in them Geiste und Körper in himmel zu sehen: ich rebe einig von bem Ewigen, von der geformten Weisheit, darans Boses und Emise

offenbar morben ift.

20. Mehr sprach Gott zu Noah: Ueber fieben Tage will ich regnen lassen auf Erben vierzig Tage und vierzig Racht, und wettilgen von dem Erbboden alles, was das Wesen hat, das ich gemacht habe. Warum sprach Gott: Nach seben Tagen soll die Sundstuth kommen? Warum nicht bald, eber ober langsamer? We, daß er ihm sieben Tage andeutet? In dem liegen verdorgen die sieben Eigenschaften der Natur, in welchen sich das Verdum Fint hatte in einen Ens, als ins geformte Wort eingeführet, als in die Schöpfung der Welt, in welcher Schöpfung das geformte Wort aller Kreaturen Eitelkeit-reuete, und sich im geformten Worte durch die Gebärerin der Natur bewegte, die Turbam zu erstüufen.

21. Nun war die erfte Bewegung und Informung bes Bortet in ber Schopfung mit bem Berte und Aubetage in fieben Zaem in eine Form ber Beit eingetreten, und die ftund in ihrer Form noch alfo; fo fich benn bas Bort (bas ba fprath, es wollte alles Leben mit Baffer erfaufen) wollte burch bie fieben Gigenschaften ber Natur jur Baffergeburt aufschließen und eroffnen; fo gefchat es in ber form, barinnen fiche hatte mit ber Schopfung eingegeben, als in berfelben fiebenfachen Wirtung, welche fich in ihrer eigenen Ordnung follte eroffnen, und teine Gigenfchaft vot ber anbern etbeben ober entgunden, fonbern wenn fie fich alle fieben much nach ber Baffergeburt eröffnen, fo follte aufgeben ber einige Quelbrunn aller Tiefen im Centro ber Ratur. Dieweil fie maten in fieben Tagen in ihr außer, formlich, wirkend Regiment getreten, fo ging auch bas fprechende Wort jur Eröffnung in fieben Sagen ans Biel gu feiner Offenbarung beffen, mas es wollte, als namlich bie Quebam au erfaufen.

22. Und foll bas Niemand lächerlich ansehen, benn ber bas thut, hat unsern Geist und Sinn noch nicht verstanden, noch einige Erkenntnis von dem geformten Worte, sondern er hat nur einen außerlichen Naturverstand, gleich einem Vogel, der in der Luft flieget

und nicht weiß, mas bas Wefen ift.

23. Nun spricht die Vernunft: Warum hats benn eben vierzig Tage und vierzig Nacht geregnet, hatte boch Gott wohl konnen die Welt in Einer Stunde ersaufen? Antwort. In vierzig Tagen wer die Turba in menschlicher Eigenschaft geboren worden, als Abam vor seiner Eva im Bilbe Gottes stund vierzig Tage und Nacht, welche im Bilbe Gottes boch nur als Ein Tag war; da wirkete er in seiner Begierbe, als im Fiat, vierzig Tage die Turdam in spine in seiner Lust nach der Grobbeit der Erben. Das gute Theil bes

Ami bet Erbe, bas ba war im Berbo Fiat in eine Massam gejogen worden, hungerte nach bem bosen groben Theil aus ber

finftern Belt Gigenichaft.

24. Und eben in vierzig Tagen so entstund in bem guten Ente ber grobe in seiner Imagination, als ein eigener Wille zur Emsassing ber groben Irbigkeit, in welcher Boses und Gutes offenbar war. Und als berselbe Willengeist in der Beglerde entstund, so zing er in eine eigen Regiment, und brudete den heiligen geistlichen Ens am Wotte der Araft in feurischer und irbischer Gewalt nieder. Sett siel Adam in Schlaf, als in eine Unmacht der englischen, geistlichen Welt, und ward aus ihm das Weib genommen, und wurden beide in dieser Turba in das außere natürliche Leben figuriret.

25. Dieselbe Turba ifts, barein auch Gott ben Fluch seete, welche beim Road jum erstenmal am Ende war, ba Gott sagte: Alles Fleisches Ende ift vor mich kommen. Und aus derselben vierzigstigigen erbornen Turba gingen die Brunnen der Tiefe im Wassersquell auf, und ersaufeten die Turbam im Fleische biefer Geschlechte.

26. Denn aus der Sande Adams tam die Sandfluth über bie Wett, und diese vierzigtägige erborne Turba war die Sande im Bieliche. Sonst so fich nicht batte der Wasserbrunn aufgethan, so ware der Feuerbrunn aus der Turba aufgangen im Grimm Gottes; barum sagte Gott: Es reuete ihn, daß er die Kreaturen gemacht hatte; und sein Reuen ging in die Turbam, und ersaufete die.

27. Der Leser soll erinnert sein, so oft er die Bahl 40 in Beiliger Schrift findet, daß fie allemal im Ansang in die vierzigstägige erborne Turbam weiset, als die vierzig Tage Moss auf dem Berg Sinai; item die vierzig Jahr in der Wusse; item die vierzig Stunden Christi im Grade; item die vierzig Tage nach seiner Aufsersehung vor der himmelsahrt gehoren alle hierein, und alle 40 Bahlen in den heimlichen Deutungen der Propheten; denn aus dieser Turba ift der Prophet mit seiner Deutung entstanden.

28. Das ich aber sage, so nicht ber Wasserbrunn ware aufsergangen, so wurde ber Feuerbrunn aufgegangen sein, das ist wahr; benn die Kinder in der Turba wollten Noam mit dem Kasten auch mit Feuer verbrennen, so ihnen das nicht hatte der Hochste mit bent Basser verwehret; benn die Feuersturda war in ihnen rege, bas war der Belt Ende ober alles Fleisches Ende: benn am Ende soll alles in der Feuersturda bewähret werden, denn sie wird sich

angunben.

29. Ein groß Geheimnis ist in bem, bas ber Geist im Mofe saget: Noah sei 500 Jahr alt gewesen, als er habe Sem, Ham und Japhet gezeuget, welches sonst wiber ben Lauf ber Natur ist, in einem solchen natürlichen Alter Kinder zu zeugen. Auch ist in bem ein groß Geheimnis, bas Gott sagte, er sollte ber Welt 120 Jahr Frift geben, und die Sunbfluth kam doch im 600sten. Jahr

Moah, als im 100ften Jahr nach ber Anbeutung; und bentet an bie Berkurjung ber Zeit in ihrem naturlichen Laufe, und auch bas Enbe ber Welt, wie im Circulo bes Beschusses aller Wesen eine Abkurjung sein werbe, bavon wir in einem eigenen Aractat etwas

melben wollen, fo uns bas zugelaffen wirb.

30. Als Noah in ben Kaften ging, fpricht Mofes: Und ber Herr schloß hinter ihm zu; bas beutet ber Geist: er schloß zu die andere Zeit ber Welt, welche am Ende war, da sich wollte das Feuer bewegen, so schloß ber herr mit Wasser zu, und auch hier mit die Thur seines Einganges, da er sollte in der dritten Zeit ausgehen und die andere Monarchiam in der außern Welt anfahen; denn die erste Zeit war im Paradeise, die andere unter Seths Erdsfinung; in der dritten sollte Enos Erdsfinung ausgehen.

31. Und Moses spricht weiter: Das Gewässer stund 150 Tage auf Erben; ba gedachte Gott an Noah und alle Thiere, und an alles Bieh, bas mit ihm in dem Kasten war; und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser sielen, und die Brunnen der Tiefe wurden verstopfet sammt den Fenstern des himmels. Moses saget, Gott gedachte an Noam. So denket die Vernunft: hatte er denn seiner vergessen, so er doch allen Dingen gegenwärtig ist, auch durch alles und in allem selber ist? Der Geist im Mose machet allhie einen Deckel vor das Geheimnis, daß es der natürliche Mensch nicht verstehet.

32. Gottes Denten ift allhie ber Anfang ber britten Beit, und Anfang ber andern Monarchid in ben vier Elementen mit ben Rreaturen; benn im Bunbe mit Noah war bie andere Monarchia mit eingefasset, bie ging in diesem Denten aus bem Centro ber Ge-

barerin burch bie gottliche Weisheit in ber Ratur hervor.

33. Und Moses spricht weiter: Als das Waser gefallen war, ba habe sich der Kasten auf dem Gebirge Ararath niedergelassen. Dieser Name beutet uns in der Natursprache an einen Berg oder Zusammensassung eines Wesens aus dem Gentro der Natur, aus der Grimmigkeit, als da sich Gottes Born hingeleget hat, so kund der Kasten auf dem gelegten Borne. Aber die lette Syllada in diesem Worte Ararath deutet an, daß der Grimm der ewigen Natur aus dem Centro sich habe in ein webend Regiment gefasset, und werde hinfort durch die Natur reiten als ein Kriegsmann, und seine Gewalt in menschlicher Eigenschaft mächtig suhren, dadurch sie werden Kriege ansahen, sich in Hoffart und Gewalt einsühren und unter einander erwürgen, und um diesen Berg des Grimmes Macht streiten.

34. Diefer Berg Ararath beutet an die Saufer ber Gewaltigen auf Erben, als ba find die großen Schloffer und Berge, die Gewalt der Reichen und aus dem Mysterio majoris Mundi ents sprungenen Eblen, auf welch Reich sich bie Archa Noch niedergesetet

hat. Meber bieses Gebiege ber entsprungenen Kriegegewalt aus bem Barne Gottes hat sich ber Bund mit Noah jum ewigen Herrn geseset, als das Reich Christi, welches dieses Berges Reich aufheben und unter sich bruden soll; und beutet uns recht grundlich und eigentlich an, wie daß diese Gewalt auf Erden werde die Archa Rod, als den gottlichen Bund, auf sich in eigener Gewalt nehmen und auf sich tragen, dieselbe anziehen als ein Kleid und damit prangen, als hatte sie das Reich Christi in eigener Gewalt.

35. Und wie sich biefer Berg bes grimmen Bornes Gottes in menschlicher Eigenschaft werde schmuden und mit der Archa Rod gienen, und werde sagen: Er sei die heilige Archa Christi, und werde aber auf dem grimmen Borne Gottes stehen und nur ein antischristisch Reich sein, das zwar wohl die Archa, als den Namen gottlicher Helligkeit, im Munde tragen werde, aber das herz werde dieser Berg sein, welcher nur ein Gefäß und Haufe bes Grimmes Gottes sein werde, und werde mit der Arche über sich gleißen und prangen; aber das herz werde nur die Schlösser, Gewalt und

Reichthum ber Welt meinen.

36. Mehr beutets an, bag bie Gemaltigen werben bie Urcha, als ben Sottesbienft mit großen fteinern Saufern und Rirchen auf ibr Derg und Bernunft bauen, und biefelben fteinern Saufer merben ihr Gott fein, bem fie in ber Archa bienen, und werben um ibre eigene Steinbaufer ihres Bebichtes Rrieg fuhren, und um bie Figur ber rechten Archa ftreiten, und nicht bebenten, bag bie Archa auf ihrem Berge ftehet, baf fie Gott habe über fie gefetet, baf fie follen unter bem Reiche Gottes in Demuth manbeln, und die Archa auf ihnen fteben kaffen, und nicht bem beiligen Geift feine Gewalt nehmen und in ihre erbichtete Bewalt in ihre gleifnerifche Form einfaffen, und ihn beißen fcweigen, wie fie thun, indem fie fcbreien: Die Concilia, bie Rirche Chrifti! bas follt ihr glauben und thun! Das ift ber Rirche Gefet! Dein, Die Archa ftebet auf ihnen, fie find barunter wie ber Berg Ararath unter ber Archa: Chriftus ift bie Archa, und nicht ber Steinhaufen; bas Concilium ift unter ber Arche Chrifto, und nicht bruber, benn ber Raften Roah hat fich aber ben Berg gefett: beutet an, bag ber Berg foll ben Raften tragen; wir follen bie Archam Chrifti auf uns tragen, und ben Tempel biefer Archa in uns haben.

37. Mehr beutets an, wie sich die Figur dieser Archa, als das geistliche Reich auf Erben, werde über den Berg der Gewalt und Herrschaft sesen, und werde mit dem Berge in der Archa regiesen, und werde sich des weltlichen Reichs unterfahen, und den Berg, als die Gewalt, über die Archa führen; und da doch die Archa auf dem Berge stehen soll, und Noah mit dem Bunde in der Archa sein soll, die ihn der Herr heißet herausgehen, das ist, die Christus

Die Archa feinem Bater überantwortet.

38. Und Mofes faget welter: Rach 40 Lagen, all the bee Kaffen niebergesehet, ließ Rach einen Raben ausstliegen, zu erschieß, vb sich bas Wasser geseht hattes aber ber Rabe stog simmlerdar bin und wieder her, bis bas Sewasser vertrocknete auf Erben. Der Rabe beutet an ben stolschen Menschen, wie sich berselbe und bem Berge Ararath, bas ist in der Selbheit und Fleischestuft, werde zuerst hervorthun und sein Reich in die andere Monardiam banter.

39. Und werde zwar wohl aus ber Archa herkommen, weibe aber in dem Reiche feiner Selbhelt- hin und wieder fliegen, und nicht wieder in die Archa eingehen, daraus er in Adam war dies gegangen, werde nur ein Geiziger und Flesschrester der geitichen Walluft in eigenem Willen sein und bleiben wie der Rabe, und fich nicht wieder zur Archa wenden, darein zu begehren; fondern das Reich dieser Welt wollen zur herrlichkeit besihen: auch bedeitet es, wie diese Rabenart werde den ersten Besih und Regiment in der andern Monarchia haben, als der Teufel im Grimm Gettes,

wie es ble Siftorien bezeugen, bag es alfo ergangen fei.

40. Hernach ließ Noah eine Taube von sich ausstlegen, auf bester erführe, ob das Gewässer gefallen ware auf Erden. Da aber bie Taube nicht fand, da ihr Fus ruhen könnte, kam sie wieder zu ihm in den Kasten. Da that er die Hand heraus, und nahm sie zu sich in den Kasten. Dieses deutet an die Figur der Kinder Gottes, welche erst hernach und unter dem Regiment der Raben Gigenschaft kommen, und in das Regiment dieser Welt geftigeet werden; denn sie sind mit Adam aus der Archa ausgestogen, diese bösse verderbet Welt zu schauen und zu prodien, und seben darinnen. Wenn aber ihr Geist nicht in dem trolischen Regiment ruhen kam, so kommen sie wieder vor die Archa Roa, welche in Christo ausgethan ist, so nimmt sie Noah in Christo wieder in die erste Archa, daraus Adam ausging.

41. Mehr bebeutet ber Rabe bas scharfe Geset Mosis in ber Feuerswacht unter Gottes Borne, welches ben Menschen bindet mit tobtet, und nicht in die Archa einführet; aber das Laubeiein bes beutet bas Evangelium Christi, welches wieder in die Archa einführet und beim Leben erhalt: benn ber Berg Ararath beutet auch Wosis Reich (als die Figur) an; und die Archa, da bas Leben

innen erhalten wird, beutet bie Denfcheit Chrifti an.

42. Da harrete Noah noch andere sieben Tage, und ließ aber eine Taube ausstiegen aus dem Kasten; die kam zu ihm um Besperszeit, und fiehe ein Delblatt hatte sie abgebrochen, und trugs in ihrem Munde. Aber er harrete noch andere sieben Tage, und sieht wieder eine Taube ausstiegen: die kam nicht wieder zu ihm. Der Geist im Mose zeiget mit diesen drei Tauben und dem Raben, die Noah ausstiegen ließ, ein groß Geheimnis an, welches, ob ers wohl nicht erkläret, doch gewiß darunter verborgen lieget. Der Rabe deum

such an das Gefet Mofis durch die Natur, welche in ihrer Selbheit bleiben will und will uicht wieder in die wahre Gelaffenheit unter Sottes Sehorsam tehren, sondern will durch eigene Sewalt und

Bege gu Gott eingeben.

43. Die etste Aaube veutet an den prophetischen Geist, weicher unter Mose als unter dem außern Gesetze und Opfern entsstund, und weisere durch die Opfer wieder in die Archa Rod und Christi. Derselbe prophetische Geist ging durch Moss Amt hindurch; er flog wohl unter Mose, aber er ging in die Archa Christi mit sonnen Deuten wieder ein; gleichwie die erste Laube beim Noah wohl in die West Rog, aber sie kam wieder in die Archa.

44. Die andere Taube mit dem Delzweige, welche auch wieder zu Moah kam in den Roffen, deutet an das Wort im Bunde Road, welches aus der heiligen Archa Gottes ausging in diese Welt, at in unsere Menscheit, und brach ein Delblatt in der Welt ab, und brachte es Noah, das ist, es brach einen Zweig aus unserer Menschheit ab, und nahm den in das hellige Wort, als in Mund Gottes, wie die Zaube das Delblatt, und brachte den Zweig dem Helligen Roah, das ist, Gott dem Bater. Daß es aber ein Delblatt war, deutet am die Saldung des heiligen Geistes, daß derselbe würde die Menschielt salden, und mit dieser Taube wieder in die hellige Archa einschheit salden, und mit dieser Taube wieder in die hellige Archa einschheren.

45. Die beitte Tanbe, welche Moah ausstiegen ließ, welche nicht wieder zur Archa kam, beheutet das antichtstische Reich auf Etden, das mit seiner Lehre wohl aus der Archa ist ausgesiogen; ober der Geist bielbet auf Erden im fetten Grase in der Sethheit, heuchelt wohl Sott, und giebet gute Worte, aber der Mensch mit Sinnen und Vernunft will die Welt nicht lassen, und wieder zur Archa kufthauser zur Archa kufthauser zur Botlust des Fleisches, und heucheln auser der Archa, und wollen von ausen angenommene Kinder sein; aber in die Archa wollen sie alche, sowdern sie sagen: Christius ist in der Archa, Er hat alles bezahler, wir dürfen und dessen nur trosten, Er wird uns wohl zineinstühren.

4d. Die andere Part saget: Sie haben Christum in ihrem Deuchenvert; die nehmen die Archa mit, wenn sie ausstlegen in ihrer Bollust des Fleisches. Diese alle bleiben außer der Archa in biefer Belt, und kommen nicht wieder: dieses beutet die britte Laube an, denn das antichristische Reich gehet in Auben- und Schaafesgestalt einher, ist aber nur eine Figur des Reiches Christi, welche fin Geiste in Rraft stehet und in der Archa ist.

## Das 33. Kapitel.

Gen. 8, 15. Rap. 9, 19.

Bom Anfange ber anbern Monarchia, und vom Bunbe Gottes mit Noah und allen Kreaturen.

Und Moses spricht: Da redete Gott mit Noah, und hieß ihn aus dem Kaften geben, sammt allen lebendigen Thieren, ein jeg- liches zu seines gleichen. Noah aber bauete dem Herrn einen Altar, und nahm von allerlei reinem Biehe und von allerlei reinen Bogein, und opferte Brandopfer auf dem Altar, und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinsort nicht mehr die Erde versluchen um der Menschen willen, denn des Tichten des Menschen Herzens ist doss von Jugend auf; und ich will hinsort nicht mehr schlagen alles, was lebet, wie ich gethen habe. So lange die Erde stehet, soll nicht aufhören Saame und Erndte, Frost und Hite. Sommer und Winter, Tag und Nacht. Moses saget: Gott habe den lieblichen Geruch gerochen und in seinem Herzen gesprochen, er wolle nicht mehr die Erde verstuchen, noch alle Kreaturen schlagen um des Menschen willen: dieses ist eine Figur, wie vorn bei den Opfern Abels gemeldet worden.

2. Denn sein Herz ist bas Wort im Bunde, welches bas Gebet und ben Willengeist Noa durchs heilige Fener im Opfer int Wort zur Substanz einfassete, und in der göttlichen Kraft die Mensche heit Christi, welche sich sollte im Bunde int Wort der Kraft etr geben, roch, das ist, es begehrete der Menschheit in seine Kraft, als einen lieblichen Geruch: und aus diesem Ruche sagte der Geits Gottes, er wollte hinfort nicht mehr die Menschen und Kreaturen verderben; weil die Erde stund, so sollte bieses Geschlecht als bleiben.

3. Denn Noah opferte alletlei reine Thiere und Bogel, umb ber Geist spricht, er habe diesen Geruch gern gerochen. Rum mar es ihm nicht um den Geruch des Opfers zu thun, sind boch alle Thiere in seiner Gewalt, und vor ihm; sondern um das verdergeme Opfer im Bunde (welches die innere Welt in den Kreaturen roch) mit seinem eigenen Opfer kunftig vom Greuel der Siteleit zu er losen, und derer Figur in die heilige Welsheit, als in die geistige Welt, zu stellen.

4. Ale Noah opferte, und ber herr, bas ift, ber geoffenbarte Gott im Opfer, burch ben unoffenbaren beiligen Namen Jehovah burch Jehsus ober Jesum, die heilige in Abam verblichene Menscheit roch (bas ist, in der Lust seiner Weisheit schmeckete, wie fie sollte in dem heiligen Namen Jesu wieder offenbar werden): fe

fessete er Roam und seine Kinder, und fagte: Seid fruchtbar und mehret euch, und erfüllet die Erde. Eure Furcht und Schrecken sei über alle Abiere auf Erden, über alle Bogel unter dem Himmel, und über alles, was auf dem Erdboden freucht; und alle Fische im Wert sind in eure Habe gegeben. Alles, was sich reget und ledet, das sei eure Speise, wie das grüne Kraut had ichs euch alles geseben; allein esset das Fleisch nicht, das noch lebet in seinem Blute, denn ich will auch eures Leibes Blut rächen, und wills an allen Abieren rächen; und will des Menschen Leben rächen an jeglichem Renschen, als der sein Bruder ist. Wer Menschenblut vergeust, dessen But soll auch durch Menschen vergossen, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilbe gemacht. Seid fruchtbar und mehret euch, und reget euch auf Erden, daß euer viel darauf werden.

5. Als Gott Noam und seine Kinder durchs Opfer aus dem Bunde segnete, und sie hieß fruchtbar sein, so gab er ihnen wieder ein die ganze Welt mit allem Heer; alles, was lebet, sollte unter ihnen und ihr eigen sein, und gab es ihnen alles gemein. Er machte da keinen Unterscheid zwischen Noah und seinen Kindern, keinen Herrn noch Knecht, sondern machte sie alle gleich; keinen Eblen oder Uneblen, sondern gleichwie aus einem Baume viel Aeste und Zweige wachsen, und allesammt doch nur ein einiger Baum sind: also auch bestättigte er den menschlichen Baum auf Erden, und gab' ihnen alle Thiere, Fische und Bögel in gemein, mit keinem Unterssches oder Berbot, als nur ihr Leben im Blute sollten sie nicht effen, daß sie nicht in ihrem Leben mit dem thierischen Leben monsskressisch würden.

6. Sott hieß sie über alle Thiere und Kreaturen herrschen; aber ihnen gab er keine sonderliche Herrschung an diesem Orte über einender; benn alle die Herrschung, da ein Mensch über den ans bern herrschet, entstehet aus Ararath, als durch die Ordnung der Ratur nach den Eigenschaften, nach dem Gestirne und außern Re-

giment ber Furften unter bem Geftirne.

7. Das mahre Bild Gottes hat tein ander Regiment in feinen Gliebern, als ein einiger Leib in feinen Gliebern, ober ein Baum in feinen Arften; aber bas thierische Bild vom Gestirne und vier Etementen macht ihm ein Regiment nach feiner Mutter, baraus es

fft entftanben und barinnen es lebet.

8. Auch alle Gesetze und dußerliche Ordnungen, die Gott bem Menschen anbesohlen, die gehoren alle in die Ordnung der Natur, als in das ausgesprochene gesormte Wort, dasselbe hat Gott dem Menschen zum Stgenthum gegeben, daß er soll mit dem innern geistlichen Menschen des Verstandes nach der Weisheit Gottes darimens herrschen und ihm selber Ordnung (nach dem Geiste der Weissheit) machen:

9. Uber welche Ordnung der Menfehm, die finen filder machen, er sich hat zum Richter gesett, und das singste Gettes darüber gefetet, das Falsche vom Rechten zu scheiden. Alles; was nicht aus der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe gehet, da cht bist Gericht Gottes darüber gestellt; denn es wird dasch die falfing. Geister der Finsternis in Tanda Magna erboren und in auenspliche Eigenschaft eingesühret, als eine falsche Lift und fremde Weishelt, welche das Reich Gottes nicht erben soll.

10. Alle königliche und fürstliche Hobeit, fammt allen Rogimenten, urständen: alle aus der Dodnung der Ratue: im Bilde-Gottes ist kein Iwang, sondern ein freiwilliger, beglesticher Liebedienst, als wie ein Glied im Leibe, und ein Iweis am Baute-

bem anbern gern bienet, und fich im anbern erfreuet.

11. Weil sich aber ber Mensch hat in bas außere gestimte Wort Bose und Gut, als ins Reich ber Natur, eingeführet: so hat ihm bas Reich ber Natur bas heilige Regiment genommen, und sie mit seiner Sewalt in die menschliche Eigenschaft gesehet. Will eraber basser haben, so muß er wieder aufs neue aus Gett geboren werden, so mag er mit dem neuen erbornen Liben im Geiste Gottes über das Reich, der Natur herrschen.

12. Boht hate in ber geiftlichen Belt Ordnungen Stofien engel, aber alles ohne 3mang in einem lieblichen Liebebtenfte und

Billen, wie ein Gileb im Leibe bem anbern bienet.

13. Alles, was ber Mensch im Reiche ber Natur unter feine Gewalt zeucht, und zum Urberfluß mißbrauchet, und feinen Mid gliebern entzeucht, welche baburch muffen barben, bas ihnen bas swigegebene Recht baburch ganz entzogen wird: bas alles wird in Zude. Magna als ein Greuel ber Natur eingefasset und vor bas Gericht Gottes zum Scheibetage gestellet.

14. Die Natur fobert allein die Ordnung, und glebt Unter icheibe und Aemter; aber die Aurba führet ihren Greuel von ber finstern Welt Begierbe barein, als ba ift Hoffart, Getz, Neit, 3000.

und Falschheit.

15. Diese fünf Untugenden sind im Reiche der Natur hurenkinder und sollen Gottes Reich nicht erben. Das Reich der Namehalt Gott für seine Ordnung und hats dem Menschen in seine Sewalt gegeben, daß er badurch soll das Bose vom Guten scheinund sihm einen Richter über die Bosheit der fakschen Begierdeund Lust erwählen, denn er saget: Wer Menschenblux vergeußt, des Blut soll wieder durch Menschen vergossen werden, als durch die Ordnung der Natur; nicht durch eigene Gewalt sich zu rächen, sondern durch die Ordnung der Natur, durch Gestes Gesey, die ist die Rächerin; denn Gott saget: Ich will euers Leibes Brus-rächenund wills an allen Thieren rächen; da verstehet er durch die Ordnnung seiner Gesese und derer Amtsverwalter. 16. Richt baß ein Fürst ober herr Macht habe Biut zu vergießen außer dem Gesete Gottes; so er das thut, so verdammet ihn
Sottes Geset auch zum Tode. Es ist allhie keine eigene Gewalt
ihre Menschenbiut, es sei König oder Fürst; denn sie sind nur Amts
inte über die Ordnung göttlichen Gesetes, und sollen nicht weiter
greisen ohne göttlichen Befehl. Das Geset der Natur haben sie ja in Berwaltung, als Diener derselben, aber allein nach der Gerechtigkeit und Wahrheit, und nicht durch eigene Begierde, denn Sott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen; über dasselbe göttliche Bild hat das Reich der Natur in seinen Aemtern keine Gewalt, das zu tödten, sondern nur über das außere Bild der Natur gehet bas Amt in göttlicher Ordnung.

17. Darum, so ein Amtmann ber Natur einem gerechten Menschen sein Leben nimmt, ben, ber solches thut, ordnet die Natur in Sottes Gericht zum Scheibetage. Wo wollen nun die Aprannen hin, welche die Wahrheit in Lugen kehren, und die Rinder Gottes um gottlicher Erkenntnis und Bekenntnis willen schändlich hinricheten, auch Krieg und Berderbung über Land und Leute anrichten? Diese alle gehären in Aurdam Magnam zum Gerichte Gottes, denn sie führen das Schwert der Aurda in eigener Wollust; es heiße sie denn der Geist Gottes, so mussen sie das Amts halben thun,

wie Mrgel mit ben Beiben.

18. Alles, was aus eigener Wolluft, seine Gemalt zu erhöben, Bint vergeuft ohne bringenbe Roth ober Gottes Befehl, bas wird pom Grimme Gottes Bornes barzu regieret und getrieben, und follet

bemfolben Reiche endlich heim.

19. Ein jeder Kriegsmann ist eine Ruthe Gottes Bornes, damit er durch seinen Grimm die Bosheit der Menschen also strafet und verschlinget; und gehoret gar nicht in die Ordnung der Natur, siedern in die Begierde, in Turbam Magnam, in dieselbe begehrende Grimmesordnung, dadurch Gottes Born Land und Konigreiche ums Lucaet.

20. Berftehet, es ift die Ordnung ber finstern Belt Eigenichaft, welche ihre Gewalt in Beit der Menichen Bosheit emporfconinget burch Gottes Berhangnif; alebann gehets wie der Grimm

bis fich berfetbe mohl ergoget am Menschenblut.

21. Denn bas ift eben die Rache Gottes Bornes, davon er faget, er wolle des Menschen Blut rachen: so nimmt er oft einen Menschen und schläget den andern im Borne todt, als der es versbienet bat.

22. Wenn die Gewaltigen unschuldig Blut vergießen, so kommt alebann ber Born Gottes mit seinen Amtleuten und vergießet wieder berer Leute Blut, und führet das Schwert der Aurda in sie: das von entstehet Krieg, und nicht aus gottlicher Ordnung der guten Rafur, in welcher Gott mit seiner Weisbeit regieret.

23. Die Beisbeit Gottes begehret feinen Rrieg, fonbern ber Born Gottes nach ber finftern Welt Ratur begehret und fuhret ben, in ber Menfchen Citelfeit und Bobbeit.

24. Lebeten wir als Rinber Gottes unter einanber, wit burften teines Rrieges; bag wir aber friegen, bezeugen wir bamit, bag wir nur Rinder Diefer Welt find, und friegen und ftreiten um ein fremdes Erbe, das wir doch verlaffen muffen, und bienen das mit dem Gott des Bornes, als gehorsame Rnechte: benn tein Riege mann foll Gottes Reich erben, weil er ein folder ift, fondern ein neugeboren Rind aus Gottes Beifte, bas biefe Belt verlaffet.

25. Und Gott fagte weiter ju Doah und feinen Sohnen mit ibm: Siebe, ich richte mit euch einen Bund auf, und mit eurem Saamen nach euch, und mit allen lebenbigen Thieren bei euch, an Bogeln, an Bieh und an allen Thieren auf Erben bei euch, von allem, bas aus bem Raften gegangen ift; bag binfort nicht mehr alles Fleifch verberbet foll werben mit Baffer ber Gunbfluth, unb foll hinfort teine Sunbfluth mehr tommen, bie bie Erbe verberbe. Gott fprach: Diefes ift bas Beichen bes Bunbes, ben ich gemacht habe zwifchen mir und euch und allen lebenbigen Thieren bei euch hinfort ewiglich: Deinen Bogen habe ich gefeget in Die Bolten, ber foll bas Beiden zwischen mir und ber Erbe fein. es nun tommt, bag ich Bolten über bie Erbe fubre, fo foll man meinen Bogen feben in ben Wolfen; alebann will ich gebenten an meinen Bund gwifden mir und euch.

26. Dieser Bund mit bem Menschen ift ein Bild ber brei Principien gottliches Befens, als ber Befen aller Befen. Denn ber Regenbogen ift bas Beichen biefes Bunbes, beg fich Gott er innert, und gang inniglich anschauet, bag ber Mensch aus brei Drine ciplis fei in ein Bilb geschaffen worben, und bag er in allen breien leben mußte; und fah an bee Denfchen Unvermogenheit und große Rabrlichtelt, und ftellete ibm biefes Bunbes Beichen zu einer Bormobelung por, bag fein Grimm fich nicht mehr erwedte und alles Leben verberbte.

27. Denn ber Regenbogen hat die Farbe aller brei Principien: als bes erften Principit Farbe, ift roth und bunkelbraun, bebeutet bie Finfter : und Feuerwelt, ale bas erfte Principium, bas Reid Gottes Bornes. Des anbern Principit Farbe ift weiß und gelb, ff bie majeftatische Farbe angebeutet, als ein Bilb ber beiligen Belt, Gottes Liebe. Des britten Principii Farbe ift grun und blau, blau vom Chaos, und grun vom Baffer ober Salpeter, ba fich im Schrade bes Feuers ber Sulphur und Mercurius icheibet, fo giebts unterschiedliche Farben, welche uns anbeuten bie innern geiftlichen Belten, melde in ben vier Elementen verborgen fteben.

28. Diefer Bogen ift bie gigur bes jungften Gericht, wie fich bie inneren geiftlichen Belten werden wieder offenbaren, und

bie vierelementische Welt in fich verschlingen.

29. Und ist das Gnabenzeichen des Bundes, welches Zeichen im Bunde den Richter der Welt andeutet, als Christum, welcher in allen drei Principien am Ende der Tage wird erscheinen: als nach dem Feuerzeichen ein strenger Richter; über die Turbam und alles, was darinnen erfunden wird werden, wird er das Feuergericht offensbaren, und die Turbam anzünden, daß das erste Principium wird in seiner feurischen Eigenschaft erscheinen; denn alle Dinge dieser Welt Wesen mussen mit beweichen Principii, als im Centro der ewigen Natur, bewähret werden: allba wird die Turba aller Wesen im Feuer verschlungen werden.

30. Und nach bem Eichtszeichen wird er mitten im Feuer als ein lieblich Angesicht allen Heiligen erscheinen, und die Seinen in seiner Liebe und Sanftmuth vor des Feuers Rammen bewahren,

31. Und nach bem Reiche ber außern Natur dieser Welt wird er in seiner angenommenen Menschheit erscheinen, und wird vor ihm das außere Mysterium der vier Elemente, als nach dem Sulphure, Mercurio und Sale, nach allen Eigenschaften der Wunder des ausgesprochenen geformten Worts, nach Licht und Finsterniß, alles offendar werden.

32. Dessen Bild und Figur ist ber Regenbogen, benn er ist eine Segenmobelung ober Gegenschein ber Sonne, was in der Tiefe für eine Eigenschaft sei. Die Sonne wirft ihren Glast in die vier Elementa gegen dem Chaos, so offenbaret sich das Chaos, daraus die vier Elementa ausgehen nach den Principien mit seinen Farden; und deutet an den verborgenen Grund der vier Elemente, als die verdorgene Welt, und auch die Verdorgenheit der Menschheit: denn in diese Verdorgenheit der Creation stellete Gott seinen Bund, daß er derer Bildnis nicht wollte mehr mit Wasser verderben, daß sich die Brunnen der Tiese im Chaos nicht sollten mehr aufthun, wie in der Sündsluth und in der Schöpfung der Welt geschah.

33. Der Regenbogen ist eine Eröffnung bes Chaos in ber Ratur, und mag, so die Sonne in einem guten Aspect stehet, in den Elementen eine wunderliche Geburt geben in den Wachsenden und Lebendigen: auch mag ein lebendig, kreaturlich Wesen dadurch in der Tiefe erboren werden, als nach Eigenschaft der Sonne Geswalt, nachdem sie in den Elementen eine Eigenschaft vom Gestirne sindet zum Bosen oder Guten, öfters zu Murmen, Fliegen, Heusschrecken und dergleichen; auch zu einem guten Leben, nachdem Sa-

turnus und Mercurius in ihrer Begierbe entgundet find.

34. Denn fo sich bas Chaos eröffnet, so zeucht tie berbe saturnialische Eigenschaft als ein hunger ober Begierde an sich, und fasset die Eigenschaft bes Chaos, barinnen die verborgenen Rrafte liegen, in seiner Begierde, und coaguliret bas; so wird Mercurius alsbald im Sulphur lebendig, benn die Sonne gundet den feurigen Martem an in seiner Eigenschaft, bavon det Mercurius beweglich

16

V.

wird. Dieses fasset Saturnus in ein Corpus, als in ein Ens, so mag sich ber Salpeter nicht mit bem Marte einigen, so gehets an ein Scheiben ober Bewegen; und mögen boch bem Saturno, als bem Kiat der außern Welt, nicht entrinnen; so iste ein fliegend Leben nach berselben Constellation Eigenschaft.

35. Aus dem Regenbogen mag Saturnus, fo die Sonne in einem guten Afpect ift, ein Thauwasser in sich fassen (versiehet in die saturnialische Eigenschaft), welches hernach über die Wasser fällt, welches etliche Fische in sich schlingen und in sich coagulizen, daraus

toftliche Perlein tommen mogen.

36. Denn bie parabeifische Eigenschaft thut sich im Chaos mit auf, so daß nicht durch bose Aspecten verhindert wird, welches Meifter Wielklug nicht glauben burfte, welcher der Natur Grund am Finsgern zählen kann und am Mysterio doch blind ift, und weber das innere noch das äußere verstehet, dem habe ich nichts geschrieben: dens ich darf nicht Kälber zum Verstande meiner Schriften, sondern gut erleuchtete Augen; den Andern sind sie alle stumm, wie Lug bie auch sind.

37. Das Chaos ist die Wurzel der Natur, und giebet aus sich selber nichts als eine gute Eigenschaft; so aber die Constellation bose ist, so ergreifet die bose Begierde die gute Eigenschaft in sich, und verwandelt sie ins Bose, gleichwie auch ein guter Mensch bei einer bosen Gesellschaft sein Gutes in ein Boses verwandelt.

38. Und ward der Regenbogen vornehmtich dem Menschen zu einem Gnabenzeichen vorgestellet, daß er sich solle an einem wahren Spiegel besehen, was er sei; denn im Regenbogen ist das Zeichen Gutes und Boses offenbar, als ein Bild des Centri der Natur, aus welcher Boses und Gutes urständet, über welches des Menschen Sohn von Gott ward zum Richter geseht.

39. Denn bas Bild ber Archa Nod ift auch im Regenbogen, fo wir nicht blind maren; auch so ist die Dreiheit ber Gottheit barinnen abgebildet; benn bie rothe Farbe bedeutet ben Bater, be

gelbe und weiße ben Sohn, und die blaue ben Beift.

40. Und hat sich Gott in einer Figur nach seiner Offenbarung in das Zeichen seines Bundes bargestellet, daß wir sollen zu seiner Gnade sliehen; und seinen Bund annehmen, und und stets erimern seiner kunftigen Offenbarung, da er die geistliche Welt wird wieder offenbaren, wie er uns am Regendogen ein Gleichnis hat dargestellet, daß wir sehen sollen, was im Verborgenen sei, und wie sein Bund mit uns im Verborgenen ewig sei und immerdar ver ihm stehe.

## Das 34. Kapitel. Sen. 9, 20—29.

Bie Noah seinen Sohn Ham verfluchet, und von der Deutung Noahs über seine drei Söhne und ihre Nachkommen aus ihnen.

Moah aber fing an und ward ein Ackersmann, und pflanzte Beinberge, und ba er bes Weins trank, ward er trunken, und lag in seiner Hutte aufgebeckt. Da nun Ham, Canaans Bater, sahe seines Baters Schaam, sagte, ers seinen beiben Brübern baraussen; ba nahm Sem und Japhet ein Kleid, und legten es auf ihrer beis ber Schultern, und gingen rückling hinzu, und becketen ihres Basters Schaam zu, und ihr Angesicht ward abgewandt, baß sie ihres Baters Schaam nicht sahen. Als nun Noah erwachte vom Weine und ersuhr, was ihm sein kleiner Sohn gethan hatte, sprach er: Berstucht sei Canaan, und sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern; und sprach weiter: Gelobet sei Gott, der Herr des Sems, und Canaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus, und laß ihn wohnen in den Hutten Sems, und Canaan sei sein Knecht.

2. Dieses ist das mahrhaftige Bild menschlicher Eigenschaft nach ben drei Principien oder Welten; benn der Geist im Noah redet aus dem Centro, und die drei Sohne Noah stunden ist vorm Geiste in einer Figur, was für Poller aus ihnen entstehen wurden. Aus dieser Figur beutete der Geist Noah aus dem Stamme des geformeten Wortes menschlicher Eigenschaft, was die andere Wonarchia sein werde. Noah ist trunken worden, und ist mit der Schaam bloß gelegen, dessen hat sein Sohn Ham gespottet, und auch seinen Brüdern gewiesen, daß sie auch dergleichen thun follten. Die deutet der Geist an, woraus dem Ham der Fluch entstanden sei, als aus der Schaam seines Waters.

3. Denn bas war eben ber Etel vor Gottes Seiligkeit, ans welcher Wurzel ber ham und fein Geschlecht, als ber Mensch ber Eitelleit, entflehet, benn im Bilbe Gottes ift bie Schaam ein Etel.

4. Darum hieß Gott ben Abraham sich an diesem Gliebe beschneiben, anzuzeigen, daß dieses Glieb dem Abam im Anfange nicht
fei gegeben worden, und baß es wieder solle vom Bilbe Gottes abgeschnitten werben, und nicht Gottes Reich erben; aus welcher Ursache sich auch ber Seelengeist bas schämet zu blogen.

5. Weil es aber Abam, indem er im Bilbe Gottes nicht bes kund, als feine Eva aus ihm gemacht ward, angehängt ward zu einer thierischen Art zur Fortpflanzung, so hat fich auch biefer thierische Baum aus der Eigenschaft mit fortgepflanzet, als der fielichz Liche Geist der Eitelkeit, und ist dem Menschen angehangen: deffen Figur mar Ham; und darum spottete er feiner eigenen Eigenschaft an seinem Bater.

- 6. Der Geift aus biefer Eigenschaft spottete fein Ens aus dem Centro der Natur; er besah sich an der Schaam seines Bater, daraus er war entstanden, als an einem Spiegel seiner Selbheit. Also ging auch zuhand derfelbe Geist als ein Leben der Citelkeit hervor, und offenbarete sich, was er ware, als namlich ein Spott des Himmels.
- 7. Welches ber Geift aus bem Bilbe Gottes im gesomten Worte bes guten Entis in Noah erkannte, und in ihm bas Feundentrum der Seele im Grimm erwedte, und biesen Geift ber Etelt verfluchete, baß er nicht sollte miterben im Himmelreiche. Der Spottgeist soll nicht Gottes Reich besigen, sondern vom Bilbe Soute abgeschnitten werben, bas ist vom außern Bilbe der geformten Kreatur.
- 8. Denn bieselbe Eigenschaft, baraus bie Schaam entstanden ift, die ist an ihr seider gut, aber in Abams Imagination nach der thierischen Eigenschaft ward sie monstrosisch, thierisch und fremd am Bilbe Gottes; so soll nun diese fremde Gestalt und Form nicht ewig bleiben.
- 9. Aus der fremden Gestalt entstund der Spott. Der Teufel schlof in die Figur des fremden Geistes des Chams, und spottete der himmlischen Gebarerin, daß sie am Bilbe Gottes war ein Monstrum worden; darum verfluchte der Geist Noah den falschen Spottgeist.
- 10. Nicht ists zu verstehen, daß ham in seiner Seele und Seelengeiste sei verslucht worden, sondern nach der spottischen Kignt des Spottgeistes, welcher sich aus dem Monstro hervorthat. Er aber (das ist, das irdische Bild aus dem Limo der Erde) sollte sich in dem Bilde Gottes mit dem eigenen Willen verbergen, und mut als ein Anecht oder Werkzeug des Bildes Gottes aus dem heiligen Ente sein; nicht der irdische Geist solltes Gottes aus dem heiligen Ente sein; nicht der irdische Geist sollt regieren, sondern der himmelische, als die Seele mit ihrem Geiste: das Monstrum, als derselbe Geist soll nicht offenbar sein. Weil aber der freie Wille den mospstrossischen Geist erweckte, welcher nur ein Spotter war der Berdsgenheit im Bunde, so versluchte ihn Noah, und sagte, er sollte ein Anecht seiner Brüder sein.
- 11. Denn er sagte: Gelobet sei ber Gott bes Sems, mb Canaan sei sein Knecht; Gott breite Japhet aus, und lasse ihn wohnen in ben Hutten Sems. Der Gott bes Sems war ber, ber sich hatte mit bem Bunde in bes Beibes Saamen einverleibet, bestellt gigur im Geiste war Sem; und Japhet war die Figur der armen, im Monstro gesangenen Seele, dieselbe japhitische (ober Seeles)

Eigenschaft follte Gott in Sems hatten laffen wohnen und in Sems Kigur ausbreiten.

12. Aber bes hams Figur (nach bem monstrossischen Seifte) sollte nicht im Regiment bes Lebens in der Webergeburt sein, sondern nur als ein Anecht ober als ein Werkjeug, ohne eigenen Willen oder eigenem Leben in der Schheit, zum Sehulfen und Diener des zeistlichen Reiches gebraucht werden, auf Art wie die Racht im Tage verborgen ist, und doch wahrhaftig ist, und ist boch als ware sie nicht, und ist des Tages Dienerin au seiner Wirkung und Kraft.

13. Also auch imgleichen sprach ber Geist ant, wie die drei Eigenschaften der Menschheit, als des Weibes Saame, und der treatürlichen Seele Saame, und der irdische Saame in hams Figur sollten im geistlichen Reiche in der Wiedergeburt innen stehen und regieren; und zeigete darunter an die Reiche der Welt, wie dieselbe Figur sich wurde im Reiche und. Regiment der Menschheit auf Erden sorttreiben, und seine Figur also von außen behalten, so lange die Menschheit im Regiment der vier Elemente leben werde, wie sichs denn auch hat begeben.

14. Denn Sems Figur ging im Bunde auf Abraham und Ifrael, als da das Wort des Bundes offendar und im Schall war; und Japhets Figur ging in der Natur, als durch die Weisheit der Natur im Reiche der Natur fort; daraus entstunden die Helden, welche auf das Licht der Natur sahen; und Sems Linea sah auf das Licht im Bunde. Also wohnete Japhet, das ist, die arme gefangene Seele, welche der ewigen Natur ist, in Sems Hutten, als unter dem Bunde; denn das Licht der Natur wohnet im Licht der Gnade, und ist des Gnadenlichts, als Gottes Lichts Hausgenof, als eine Korm oder gefassetes Wesen des ungefasseten Lichts Gottes.

15. Und hams Linea ging auf ben animalischen Menschen aus bem Limo ber Erde, in welchem ber Fluch war; baraus entsstund das sodomitische und fast ganz viehische Bolk, welches weder bes Lichts ber Natur, noch bes Gnadenlichts im Bunde achtete.

16. Deutet an das außere Theil der Seele vom Geiste dieser Welt, welcher in der geiftlichen Welt in der Wiedergeburt soll ein geformter und gesaster Wille sein, der nicht in eigenen Geistes Weise tonne oder begehre zu regieren, sondern als ein Anecht und Diener der treaturlichen Seele, und des Geistes Gottes in der helligen Lichtsbildnis, der in teinem eigenen Berstande in det Selbheit offendar sei, sondern verdorgen, gleichwie die Nacht im Tage, und doch wahrhaftig sei.

17. Denn die animalische Seele soll nicht erben bas Reich bes Lichts; ob sie wohl barinnen sein soll und wird, so hat sie aber kein Regiment. Gleichwie ein Merkzeug gegen bem Meister stumm ist, und boch bes Meisters Werkzeug, bamit er machet, was er will; also auch imgleichen von ber animalischen Seele zu verstehen in der Wiebergeburt.

- 18. Aber in Zeit der vier Elemente mill fie bas Oberegiment haben, benn fie hat fich in ein Eigenthum und figurlich Leben pur Selbheit eingeführet; und barum hat sie Gott verflucht und jum Lobe geurtheilet, haß sie muß der Selbheit absterben.
- 19. Denn ass Abam die troisten Eigenschaften aus dem Eino ber Erde in seiner Begierde erweckete, daß sie aus der gleichen Conscordanz ausgingen, eine jede in seine eigene Luft, sich als ein eigen Leben zu schauen, so ward hiemit die thierische Seele zum Oberregiment bracht; und dieselbe ist Hams Eigenschaft, die hat Gott zum Anechte unter das englische Reich geordnet, und ihre spöttige Gewalt verstuchet, indem sie der himmlischen Matricis spottete und ihre eigene Figur darstellete.
- 20. Der Geift saget im Mose: Sem und Japhet haben ein Kleib genommen auf ihre Schultern, und sind rucklings zu ihrem Bater gangen und ihn zugebecket, baß ihr Angesicht sei abgewandt worden, und nicht seine Schaam gesehen. D du wunderlicher Sott! Wie gar heimlich suhrest bu beine Werke! Wer wollte boch erkennen und verstehen deine Wege, so und nicht bein Geift leitete, und ben Berstand offnete.
- 21. Diese beiben Brüder haben Ein Kleib auf ihrer beiber Achseln genommen, und ben Bater zugedecket. Warum that es nicht einer allein? Ober, warum trank sich Noah trunken, und sag also bloß mit der Schaam? Dieses siehet die Bernunft an, als wäre nichts mehr darunter, und da doch gleichwohl Ham dadurch verfluckt ward, und zum Knechte seiner Brüder gemacht, und nicht allein et, sondern auch alle seine Nachkommen aus ihm: so sehen wir ja klar, was der Geist damit deutet, daß es eine Figur und Vorbild sie bessen, was da kunftig-sein wurde.
- 22. Der itdische Geist, welchen ber Teufel hatte monstrofisch gemacht, ber mar ein Spotter ber himmtischen Geburt, der sah wohl bie Schaam, die er als ein Monstrum an sich tragen mußte; abet er ging damit hin als ein Thier, und spottete der neuen Wiedergeburt aus der himmtischen Matrice. Aber Japhet, als die arme Seele, und Sem, als das verblichene Himmelsbild, welches im Bunde wieder rege ward, die nahmen ein Kleid auf ihre Schultern: dasselbe Kleid war die neue Menscheit, die sich aus dem Bunde, aus det englischen Welt sollte eröffnen.
- 23. Und sie gingen rudlings hinzu, und bedeten bes Batts Schaam zu: bas beutet an, daß sich der freie Wille der Selbheit soll und muß ganz von dem thierischen Monstro der Eigenhelt, tar innen die Schaam offen stehet, abwenden und wiederum in die ge-lassen, Kindheit eingehen, und nicht mehr vor sich, sondern wieder binter sich; und muß das Kleid der, neuen Menscheit, als Christ Unschuld und Bezahlung auf sich nehmen, und darmit die Schande,

bie uns unfer Bater Abam hat mit bem Monftro angeerbet, gubeden; bas war allbie bas Bilb.

- 24. Und daß nicht Sem allein das Kleib hintrug und zubeckte, ist die Figur, daß die Seele, als Japhet (bas ist das innere Reich), der innern ewigen Natur soll helfen; benn die Seele ist des Baters Eigenschaft, derer Bild war Japhet; und der Seelengeist, als das schone Bild Gottes im Lichte, welches in Adam verblich, und im Bunde im Bilde stund, welches Figur war Sem, beutet an des Sohnes Eigenschaft, welcher den Bund sollte erdsfinen. Also ist uns zu verstehen, das Rleid unserer Sunden Zubeckung nahm an einem Theil der Bater in seinen Willen, der uns den Sohn schenkete, bedeutet den Japhet; und am andern Theil der Sohn, der unsere Schande mit des Baters Willen zubeckte, bedeutet den Sem.
- 25. Denn soll Christus bas Rleib auf unsere Schande beden, so muß die Seele helsen, das ift, sie muß ihren Willen ganz darein ergeben, und mit ihrem Willen wieder rudlings gegen den Schooß bes Vaters gehen, und nicht mehr selber wollen und wiffen, wie sie gehet oder gehen will; sondern also muß sie das Rleid in wahrer Buße auf ihre Uchseln nehmen, und bas ander Theil dem Sem auf seiner Achsel lassen, als dem wahren Bilde Christi, welches ist die ebele Sophia.
- 26. Die zwei fassen bes himmels Kleib, und gehen rucklings zum Bater, und ob sie bas gleich nicht können sehen wie sie gehen, so gehen sie aber im Glauben auf Gottes Erbarmen, und wenden ihre Augen von ber Schaam, Eitelkeit und falschen Willen ab: benn an diesem Orte beutet Rucklingsgehen und die Schande zubeken anders nichts, als die vor sich gehende Selbheit umkehren, und wieder rucklings in das Eine eingehen, daraus der seie Wille war in das Monstrum oder Schaam ausgegangen.
- 27. Noahs Trunkenheit beutet an, bag Abam, als er in biefer Belt Eigenschaft mit der Lust einging, sei in thierischer Eigenschaft trunken worden, und habe seine Schaam darinnen gebloßt, das ift, er hat die thierische Lust darinnen gebloßt. Als nun dieses geschehen ift, so stund er vor Gott in großer Schande, so kam der thierische Beist in diesem Monstro der falschen Lustseuche hervor, und spottete des eblen himmelsbildes, und machte sich zum herren.
- 28. Also mußte Christus in unserer Seele und in unserer verblichenen und wieber lebendig gemachten edlen Sophia, unsers Baters Abams und seiner Rinder Schaam zudeden; denn er wollte darum wicht aus Mannessaamen geboren werden, sondern aus dem himmslischen, verblichenen Ente, und führete darein sein lebendig Ens von der heiligen Welt, daß er unsern monstrosischen Saamen der seelisichen Sigenschaft mit dem himmlischen Ente zudedete, ben Abams Luft hatte aufgebecket.

29. Die verderbte Art, welche sich im Paradeis hatte eriffnet, ging in allen Menschen mit fort: und obgleich in den Heiligen in ihrem Seiste bas Bild Sottes wieder erboren ward, als in einer figurlichen Form, bis auf die Erfüllung Christi im Fleische; noch bennoch ging bas monstrosische Bild in Allen in der irdischen Eigen-

fchaft mit fort.

30. Beil aber die erste irdische Belt menschlicher Eigenschaft in der Sundfluth ersaufet ward, und die erste Monarchia allda aufshörete, so stellete sich derselben Form nach der Sundfluth alsbald wieder dar mit Noah und seinen drei Sohnen. So deutet nun der Geist aus dem Stamm und Wurzel menschlicher Eigenschaft, wie es hernach gehen wurde, wie sich der Baum des Menschen in seinen Eigenschaften wurde in Aeste und Zweige einführen, das ist, in unterschiedliche Bolter und Regimente; und wie sie nicht Alle den einigen Gott nach seinem Gedankenlichte erkennen wurden, und wie ihnen Gott werde das Enadenlicht im Geschlechte des Sems vorstellen.

31. Denn Noah saget: Gelobet sei ber Gott des Sems, und Japhet soll in Sems Hutten wohnen. Unter dem Gott des Sems verstehet er das heitige Wort im Bunde, wie sich das werde offen baren. Alsdamn werden die Japhiten oder Heiden, welche im Lichte der Natur lebeten, zu dem geoffenbareten Gnadenlichte (aus Sems Geschlechte) kommen, und in Sems Hutten eingehen, und darinnen wohnen; das deutet an die Heiden, welche zuvor nur vom Lichte der Natur wußten, als sich aber das Wort in der Person Christi mit dem Gnadenlichte des Evangelii offenbarete, so gingen sie in das Gnadenlicht ein.

32. Allba mußte Ham, als der steischliche Luftgeist in seiner Eigenschaft und Selbheit bei denen Kindern des Lichts ein Rnecht werden, denn die Kinder Gottes beugen ihn unter die Rnechtschaft, und nehmen ihm seinen spottigen Willen; denn der Geist Hams, welchen Noah versluchte, deutet an, wie derselbe Hamsgeist werde auf Erden groß werden, und nur in der monstrosischen, viehischen Erkenntniß einhergehen, und der Kinder des Lichts spotten, sie für Narren halten, daß sie außerlich nicht sehen.

33. Ulso beutet der Geist in Noah auf dreierlei Menschen, als erstlich auf die Kinder des Glaubens, welche bloß und allein auf das verborgene Licht Gottes Gnade sehen wurden, und dasselbe

in ihren Bergen icheinend haben.

34. Die Andern wurden auf das Licht ber Natur und Bernunft sehen, und wurden das verborgene Licht wollen durch die Bernunft ergründen, wurden sich darum ganken und beißen, und viel seltsame Monstra und Gedichte aus dem Lichte der Natur herverbringen, und für Götter oder Gottes Licht auswerfen, wie es denn bei den Christen und Heiden also ergangen ist.

35. Die Dritten murben Sams Art fein, und meber bas Licht ber Ratur ober Gnabe ertennen, fonbern einhergeben als bas Bieb, und nur Titel = und Daulkinber fein, bargu Spotter und Dauls affen: welche fich mobl auch murben Gottes Rinber nennen; aber ibre Ertenntnif merbe nur eine außerliche Mauertirche fein, eine Bewohnheit eines Gottesbienftes, ba bas Maul merbe ben Ramen Sottes fubren, aber bas berg nur einen plebifden Beift gur irbi-

ichen Soffart und Wolluft gebaren.

36. Alfo werbe ber Geift Gems, Sams und Saphets in einer Bemeine unter einander wohnen: Sems im Glauben, unter ben Saphiten verborgen, in einem unansehnlichen, verachteten Bolflein; Saphets aber mit großem prachtigen Gefchrei großer vorgebenber Sottesbienfte, aber nur als Gleifinerei aus bem Lichte ber Ratur; Sams aber voll Krafes und Spottes; welcher beiber, als ber Rinber bes japhitifchen Scheins und ber Rinder bes mabren Lichts, nur wotten werbe, und werbe leben als bas wilbe Bieb, und boch wollen alfo in feinem Sauleben ein von außen angenommenes Enabenfind fein.

37. Derfelbe Sam bat ist in ber Chriftenbeit bas Regiment: er bat mit Saphet gebeuchelt, bag er ibm bat burch bas Naturlicht einen außerlichen gleifenden Gottesbienft, als einen außern Daul gott aufgerichtet. Derfelbe Maulgott hat ben Sam in feinem thieriichen fodomitifchen Beifte mit einer iconen gleifenden Dede unter Chrifti Purpurmantel jugebedet, und ibm große Sade voll Gnabens lichts zu feinem Saupte geleget, bie foll ber thierifche Maulgeift bes Sam mitnehmen; wenn er ja fterben mußte, fo habe er boch große Sade voll Gnabenlichte.

38. Aber bas Licht ber Gnabe bleibet nur in ben Sacten, und ber hamsgeift bleibet in fich ein bofes Thier, und wird bie Sade nicht aufmachen tonnen und bas Licht ber Gnabe beraus-Diefer Samsgeift ift verflucht, und foll Gottes Reich nicht erben, er werde benn felber aus dem Gnabenlichte neugeboren, an-

bers belfen ibm bie Sade und Dede nichts.

39. Denn ein Thier gebet ins Beiligthum, und bleibet ein Thier, wenns heraus gebet. Dein Beucheln, Troften und Ribeln bilft bich alles nichts, bu geheft benn wieber in beine erfte Mutter ein. barque ber Denich entsprungen ift, und werbeft als ein fleines neugebornes Rind, und laffeft Dam und Japhet mit allen ihren Runften und Schwaben binfabren.

40. Denn Japhet erreichets nicht in feinem gleißenben Reiche, er gebe benn in Cems Sutten ein, als in bas Gnabenlicht, bag baffelbe in ihm geboren merbe. Richt von außen angenommene Rinber gelten por Gott, fondern ingeborne Rinder aus bem bimmlifchen Ente in Chrifti Geifte: wer ben nicht bat, ber ift fcon gerichtet. 30b. 3, 18.

## Das 35. Kapitel.

Gen. 10.

Wie sich ber menschliche Baum burch Roahs Kinden habe in seinen Eigenschaften ausgesbreitet, und wie sie am Thurm zu Babel sind in ben Eigenschaften, durch die Berwirrung ber Sprachen, in unterschiedene Bölker zerstheilet worden.

Ein jeglicher Baum wächset erftlich, nachdem er aus seinem Korn entspringet, in einen Stamm, hernach in Aeste und 3weige, und führet ferner heraus aus seinem Ente die Bluthe und Frucht. Also auch imgleichen von dem menschlichen Baume zu verstehen nach seiner Kraft und Offenbarung seiner verborgenen Wunder der gette lichen Weisheit, welche in dem menschlichen Ente verborgen lag, und sich mit der Zeit aus jedem Gradu der Eigenschaft hervorthat.

2. Abam war das erfte Ens jum Korn, und daffelbe Ens zum menschlichen Leben war in der gottlichen Weisheit, im Worte ber gottlichen Kraft gottlichen Verstandes. Denselben heiligen Ens aus gottlicher Weisheit und Luft führete der Geist Gottes ins Bribum Fiat, als in die Begierde des formenden Wortes, als in die Ratur: alldainnen dat der Geist Gottes das Ens gottlicher Weisheit in ein formlich Leben durchs sprechende Wort siguriret, und die Ratur der trei Principien in ein Corpus, in welches Corpus (verstehet in das Ens der Natur) der Geist Gottes dasselbasselbe figuriret kreatürliche Leben göttlichen Verstandes bat eingeblasen.

3. Da benn ber Mensch entstanden und eine lebendige Seele worden, beibes aus himmelichem geistlichen und aus zeitlichem Ente der Erde und vier Elementen, sowohl aus dem Sestlichem Magiac Divinao und Magiac Naturalis, ein ganz Gleichniß Sottes, ein Lustdaum des Lebens gottlicher Weisheit und Beschaulichteit, gespfropfet ins Paradeis Sottes, als in himmel, und in die Zeit diesser Welt, und in beiden innenstehend zur Wiedergebärung und Formirung seines Gleichen aus ihm, Gleichwie aus einem Baume viel Zweige, Teste und Früchte wachsen, da eine jede Frucht wieder ein Korn zu einem neuen Stamm und Baumlein ist: also auch imsgleichen vom menschlichen Baume zu verstehen ist.

4. Der innere geiftliche Ens wuchs in feiner Gewalt in Mamb Leben, bis ihn ber irbifche, außere, naturliche burch bes Teufels

Bergiften isvertraf: so fichmang sich ber nutfirliche in ben Kraften ber Wunder ber Natur hervor, und führete seine Aeste und Indelge aus ber Effenz der Ratur hervor.

5. Und obwohl ber heilige Ens aus ber himmliften Beft Wefen in Abam durch die Bergiftung verblich, so ergab fich aber bas Wort gottlicher Kraft wieder mit einem Bunde darein, bag affo berfelbe Ens von der himmlischen Welt in diesem Baume mit forte gepflanzet ward, die auf die Zeit seiner neuen Auswachsung im Ente Meria, da der Bund am Ziel feiner neuen Auswachsung im Ente

6. Abams geistlicher, heiliger Stamm wuchs bis an seinen Kall, da stund er Kille, und das Wort ergad sich mit bem Bunde darein, als in einen verblichenen Ens zur endlichen Wiedergebärungt und der außertiche natürliche Stamm kriegte die Sewalt und das eigenwachsende Leben im Fall, da die vier Elemente ein jedes in seiner Eigenschaft empswelch und qualificirend worden, und wuchs dis an die Sündfluth; erstlich vor der Sundfluth mit seinen Aesten und Bweigen, und eszeigete sich als ein gewachsener Baum, nach allen Eigenschaften in Bolen und Suten.

7. Die Rrafte barinnen hatten sich aber noch nicht ansgewickelt, benn alle Menschen hatten nur einerlei Sprache; die Sprachen aus den Sigenschaften waren vor der Sundfluth nicht offenbar.

8. Sie verftunden wohl der Natur Sprache, als das geformte Wort in seinem Unterscheide; aber derselbe Unterscheld war noch nicht geformet und in Zungen formitet, die daß der Stamm des menschlichen Baumes nach der Sundsluth seine Rrafte in die Zweige führete, davon der menschliche Baum aus den Eigenschaften der Arafte des geformten natürlichen Wortes anfing zu blühen, als aus der Benedeiung, da Gott den Noah und seine Kinder, als die Aeste des Baumes segnete, und hieß sie fruchtbar sein, und sich auf Erden regen und mehren, und ihnen den Gnadenbund gab.

9. Denn in Kain wird biefer Baum verfluchet, aber bei Roah wieder gefegnet, daß fich die Sigenschaften des geformten natürlichen Bortes durch der Natur Sigenschaft sollten mit den Zungen hervorzthun, als ein Bunder vieler Worte oder Gotter in dem einigen

lebenbigen Borte.

10. Das Bilb Sottes im geformten Worte sollte bie Formung bes einigen Worts aus dem ersten Ente in viel Formungen der Sprachen hervordringen, nach Art und Weise der fürstlichen Nesgimente, der hohen Geister, so auch im geformten Worte in Untersscheiden sind, und in der Tiefe dieser Welt, in den Eigenschaften der Natur über die vier Elemente herrschen, auch über das Wirken der Sterne in der Seele der großen Welt, welche auch die Namen Gottes im gesornten Worte der Natur tragen, als ein Werkzeng Gottes, damit er förmlicher Weise in seinem Regiment und Liebesspiel tegseret.

11. Das die Altvåter vor der Sandfluth haben also immie gelebet, ift das die Urfache gewesen, das die Rrafte den gesommt Worts aus gottlicher Eigenschaft bei ihnen noch ungertheilet und um gutgeboren gemesen sind: gleichwie ein junger Baum, der voller Kraft und Saft ist, sich in Aesten und Wachsen schon erzeiget; wenn er aber anhebet zu bluben, so gehet die ginte Kraft in die Biuthe und Frucht.

12. Also ift es auch mit bem ersten Alter ber Menschen zu verstehen. Als die Krafte in Siner Sigenschaft im Stamme lagen, so verstunden die Menschen die 'Naturspracke, denn es lagen alle Sprachen darinnen; als sich aber derselte Baum der einigen Zunge in seinen Sigenschaften und Kraften zertheilete dei den Kindern Nimrod, so borete die Natursprache, daraus Adam allen Dingen Ramen gegeben, einem seden aus seiner Sigenschaft, auf, und ward der Stamm der Natur wegen der zertheilten Sigenschaft im Borte

bes fraftigen Berftanbes matt und fcwach.

13. Also lebeten sie nicht mehr so lange, benn bie rechte Kraft menschiiches Lebens, baraus ber Berftand quillet, ift aus bem Botte Gottes kommen. Weil sich aber ber Verstand in viel Zungen und Eigenschaften zertheilete, so ward bie Natur schwächer, und siel ber hohe Verstand ber Eigenschaften ber Geister ber Buchstaben, benn bas Innerliche führete sich in ein Teuserliches; also blieb ber Berstand berseister Beister in jeder Zunge äußerlich, auf Art, wie man von einem Dinge redet, davon man horet sagen, und bessen keinen rechten Berstand hat, auch nicht sehen mag.

14. Eines solchen sind die Menschen zu Babel beraubet worben, als sie die Natur so hoch ethoben, und durch die außere Natur
wollten einen Thurm bauen, dessen Spige an den Himmel reichete;
welches einen subtilen Berstand hat, und gar schon in den Namen
der Kinder und Kindeskinder Noah lieget, welche der Geist im Mose
hat in die Linien der Ausbreitung gesehet, darinnen man die Eigenschaften der Jertheilung des einigen Verstandes und Sprachen der
stehet, wie sich die Eigenschaften des Verstandes aus einander geben,
und eine jede in eine sonderliche Sprache, als in ein eigen Wort

einführen.

15. Denn der Name der Kinder Roah und ihrer Kinder, dar von die andere Monarchia auf Erden entsprungen, sind 72, welche der Geist im Mose andeutet; und hierunter lieget das große Gescheimnis des Thurms zu Babel, als die Zertheilung der Zungen.

16. Denn 77 ist die ganze Bahl gotilicher Offenbarung durcht geformte Wort, 72 sind Babel, als die Zungen der Wunder; die andern 5 sind heilig und liegen unter den 72 verborgen, und urständen aus dem I oder IDKH, und das IDKH stehet in dem D, als in dem Einen, das ist das Auge der Ewigkeit ohne Grund und Bahl.

17. Durch bis 5 heiligen Sprachen aus bem 3DTB rebet ber Geift im geformten Worte ber Natur heilige gottliche Worte in ben Aindern ber Heiligen, und burch die 72 Jungen redet er durch die Natur der Bunder aus Bosen und Guten, wie sich das Wort in einem Ense fasset.

18. Die fünf Sprachen stehen bem Geiste Sottes zu, weicher burch seine Kinder redet, wenn und wie er will; aber die zweiundsssiebenzig stehen der menschlichen Selbheit und Eigenheit zu, daraus der menschliche eigene Verstand Lugen und Wahrheit redet. Darum sollen die zweiundsliebenzig Sprachen, als Babel, durchs Gericht Gottes gehen, und das Reine vom Unreinen geschieden und im Keuer bewähret werden.

19: Den Unsern, in biefer Erkenntnif ergriffen, wollen wir eine kurze Andeutung geben, unserm Sinn und Berstand (welchen wir an diesem Orte noch für und behalten sollen) nachzusahren, wie er moge alle heimlichkeiten, so unter diesen Romen liegen (welche

ber beilige Geift im Mofe aufgezeichnet), ergrunben.

20. Der Seist in Mose siehen Namen in Japhets Lizmea, als, er habe siehen Sohne gezeuget, als Somer, Magog, Madai, Javan, Ahubal, Mesech und Ahiras. Nun ist Japhet der erste und deutet an das erste Principium, und darunter das Reich der Natur; wie aus der Natur die siehen freien Kunste unter einer nachrlichen Philosophia wurden erfunden werden, welche in dieser Japhetslinea, durch die heidnische Philosophiam ist auf natürliche Art ersunden worden. Denn das war der Zweig, der in Sems Hutten wohnen sollte, wie Noah deutete.

21. Denn die sieben Sohne Japhets beuten an die sieben Eigenschaften der Natur, und unter ihren sieben Namen lieget das Seheimniß der japhetischen Linea im Reiche der Natur, was für Bolter und Reiche daraus würden entstehen, die an der Welt Ende, davon uns dasselbe zu deuten die Sprache berwehret und benommen worden aufzuschreiben; den Unsern aber zu seiner Zeit frei steben

foll, und bargu gang offen.

22. hernach beutet ber Geist nur von zweien Sohnen Japhets, welche Kinder gezeuget, als von Somer und Javan; ber ansbern Kinder Japhets geschweiget er, was sie haben für Kinder gezeuget. Dieses ist nicht ohne Ursache: der Geist deutet an die zweierlei Menschen unter den heiden im Reiche der Natur, als unter dem Gomer seizet er drei Namen, Ascenas, Riphath und Logarma, welche des Gomers Sohne sind, die offenbaren sich in der Naturssprache also, als den Ens der Natur, als das gesormte Wort in eine Ens same und in eine Beschaulichkeit einsühren, als in scharfe Wernunft, und daraus eine Figur machen, als eine herrschaft oder Form eines Regiments eigenes Willens nach dem Reiche der Natur für zeitliche herrlichkeit.

117 28. Und unter bem anbern Sohne Javan fetet er bler Ramen, ale Ellfa, Tharfie, Rithim und Dobanim; und faget, bef von biefem vieneben Ramen find alle Insulen und Sprachen ber Beiben erfullet worden, und bag fie baber tommen. Diefe viet Namen beuten aus ben Gigenschaften ber Ratur an; mit bem erften einen auten balbenalifchen Millen; mit bem anbern eine Ginführung bes auten Willens in ben Grimm ber Natur, barans eine bofe Eriegerische Gelbheit erboren; mit bem britten einen faischen Berfand, ba fich ber engiliche gute Bille in eine Rarrin in ber Gelb beit der Bernunft einführet, und feget fich mit bem fremben Schin bur; beutet an bie : beibnifche Abgotteret, barein fie fich burch bie Bernunft außer Gottes Licht haben geführet; mit bem vierten bie beibnifden Gotter, und großen Ronigreiche, bag fie ber Beift bet Ratur marbe in feine Korm unter feine Dacht führen. Denn unter bem Ramen Dobanim beutet ber Beift an bas Reich ber Ratm in ber Gelbheit mit eigenem Gottesbienfle, ale einen außerlichen fichtbaren Gott, ben man mit Ringern zeigen fann.

24: Und unter biefen vierzehen Namen in Japhets Linea wird bas menschliche Reich ber Natur ganz vorgebildet; und ist sonderlich barauf zu merken, daß sich ber englische Wille mit dareinschleußt, bedeutet die Weisen im Lichte der Natur, hochverständige Heiden, in welchen sich das innere heilige Reich spigeliret, welche (of sie wohl im wahren gottlichen Verstande verschlossen, und durch einen außerlichen Schein sahen) in der Wiederbringung aller Wesen, wenn die Decke wegkommen wird, in Sems Hutten, als im geformten Worte der Natur, doch in ihrer Eigenschaft leben sollen.

25. Aus biefen pierzehen Bahlen ber vierzehen Namen Iwphets tommen bie prophetischen und apotalpptischen Bahlen: baraus ber Geist beutet, wie sich die Wunder der Natur nach kinander eröffnen wurden, was in jedem Gradu der Eröffnung geschehen solle, bessen wir allbie geschweigen und an seinem Orte beuten wollen.

26. Unter bem ham führet ber Geift die größeste Deutung vom Reiche ber Natur, benn er stellet die außerliche Form ber Bernunft dar; benn er saget: ham habe ben Chus, Migraim, Puth, und Canaan geboren. Chus glebet im Ente der gebarenden Natur eine Andeutung einer Form, einer gefasseten schnellen über sich schwingenden Lust in der Selbheit, gleich einem Laufen oder einer weitum herrschenden Macht, und ist die Wurzel des fürstlichen Regiments nach dem britten Principio; aber Japhet ist derselben Grund nach dem ersten Principio.

27. Migraim beutet an eine ausbringende Kraft, bie fich in bet Luft alsbald wieder faffet, in welcher bas Centrum ber Ratur mit in einer ftarten durchdringenden Luft burchgehet, und die Luftform gerfprenget: beutet an den Urstand ber gertbeilten Zungen, wie fich bie Rraft bes einigen geformten Bortes bes Berftanbes gertheilen werbe.

28. Der Rame Duth zeiget aus bem Ente ber Ratur an eine bobe Statte, aus welchem fich ber Wille in Die Sobie ges fcwungen, bag fie vermeinten einen hohen Thurm zu bauen. Ed. naan beutet an ein ganb ber Diebrigfeit, als ba fich Gott wollte im Riedrigen finden laffen; und beutet vornehmlich bieg an . wie

biefer bobe fliegenbe Bille foll gefturget merben.

29. Biewohl es ift, bag uns ber Lefer in blefet Bunge nicht mochte verfteben, fo febe iche nur ju bem Enbe, bag er lerne nache benten bem großen Geheimniß, welches ber Geift Gottes unter biefen Ramen andeutet, woraus ein folch Borhaben ber wenigen Dene fchen auf Erben entstanben fei, baf es alles im Bunber fei, baraus bie Bungen und Sprachen urftanben; benn ber Geift im Dole feker bernach, bag Chus habe ben nimrob gezeuget, ber habe angefangen ein gewaltiger Berr ju fein auf Erben, und fet ein gemals tiger Mager vorm Beren gemefen. Ber wollte nun biefes verfteben. mas er für ein gewaltiger herr und Jager vor Gott fei gewesen, obne ben Berftanb ber Naturfprache, welche, weil fie nicht Jebers manns Babe ift ju verfteben, wir nur ben Ginn anbeuten, mas ber Geift im Worte ber Effeng bamit verftebet.

30. Denn Rimrob ift ein gewaltiger herr worben und ein Jager vor bem herrn. Go ich nun bem Beifte in feine Effen; in Die Formungen bes Worts feben mag, fo febe ich, mas Rimrob fur ein herr und Jager gewesen ift; benn ber Geift beutet bierunter an die Eigenschaften aus ber Ratur, wie fich biefelben haben in menschlicher Natur eröffnet und in eine außerliche Form gu einem gefaffeten Regiment unter ben Denfchen eingeführet. Der Geift beutet mit bem Ramen an, wie fich ber menschliche freie Bille habe in ber Natur bes Berftandes geformet, und ihm ein folch Mobell ins Gemuth eingebilbet, aus welcher Einbilbung bas außere Mert

entstund.

31. Denn ber Dame Dimrob ift eine gar flare Deutung in offenem Berftanbe, bag er aus bem Chus tomme, benn er ift in fich eine Faffung ober Gewaltnehmung aus ber Ratur, wie fich Die Ratur habe in ein Regiment im Gemuthe gefaffet, und fei mit Gewalt aus fich gedrungen, und habe die untern Gigenschaften gejaget, gebranget: barum faget ber Geift: ein Jager vor bem Berrn; benn die Ratur ift vor bem herrn; fo faget nun ber Geift; ein Mager vor bem Berrn; gleichwie ein Jager wilbe Thiere jaget, fabet und gabmet: alfo beutet ber Beift an, baf aus ber felberhebten menichlichen Ratur murben folche bofe Thiere entfteben, die nur polizben ber außern Ratur leben.

32. Ueber biefelbe thorichten Thiermenschen entftund aus ber Marur bes Brimmes ber Sager, als die außere Derrichaft, welche bas Thier sollte jagen, fangen, tobten und in Zaum halten, auf baß boch ber Idger die Thiere jahme und unter einem Regiment halte, sonst wurde nur ein allgemein Wuthen, Reißen, Beißen und einander Auffressen unter den Menschenthieren sein gewesen. Die weil sie sich Gottes Geist nicht wollten lassen regieren, so mußten sie sich das Amt der Natur lassen regieren; denn was hatte der Herr sonst eines Jägers bedurft, daß der Geist im Mose saget, er sei ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn gewesen. Was vor dem Herrn aller Wesen jaget, das jaget nicht Hasen oder andere Thiere.

33. Moses hat eine Decke vor seinen klaren Augen; der Geist beutet darunter an das Regiment der Natur, wie sich das menschliche Regiment habe in der Seele der außern Welt gefasset, und wie es künstig unter ihnen gehen werde, was für Jäger aus dem Amte der Natur entstehen würden, und vergleichet die menschliche Herrschaft einem Jäger, der nur nach Thieren jaget, dieselbe zu sahen und zu würgen: also werde es hernach gehen, daß diese Jäger würden nach Menschen jagen, dieselbe unter ihre Dienstbarkeit zu sahen, und sie im Jagen durch ihre Jagdhunde beißen, töbten und auffressen, durch Krieg und Mord verderben, und alles mit Gewalt zähmen und thun, und sich bes Jägers Regiment in eigener genommener Gewalt wohl brauchen.

34. Denn ber Mensch war bem Grimm Gottes in der Natur beimgefallen, berfelbe brangete sich nun mit seiner Begierbe empor, und fassete sich in ein Regiment nach bem außern Gestirne und vier Clementen, wie dieselben bauen und zerbrechen: also auch that bie-

fer Idger mit seinen Thieren in feinem Spiel.

35. Allhie mag ihr die Welt einen Spiegel nehmen, es ift ber mahre Grund des Urstandes der weltlichen Herrschaft; obwohl derselbe Grund des Regiments einen innern geistlichen Urstand hat, so ists aber doch in der außern Form vor Gott nur als ein thierisch Jägeramt bei den Thiermenschen, welche man also bandigen und

adbmen mug.

36. Denn bas innere geistliche Regiment stehet in großer Der mutbigkeit in einer englischen Form, barein auch Gott den Mew schen schuf. Ware er nur im Paradeise blieben, so hätte er nicht des Jägers gedurft; weil er aber wollte ein Thier sein, so ordnete ihm Gott auch einen Jäger, der das wilde unzahme Thier bandigte; und ist Jäger und Thier vor Gott in dieser weltthierischen Eigensschaft einer wie der andre. Weil es aber nicht anders sein mochte, so hält es Gott für seine natürliche Ordnung; denn er hat einem jeden Dinge sein Regiment gegeben.

37. Aber es ift zu beklagen, baß biefer Jager bie zahmen Menschenthiere jaget, schlachtet und frisset, die nicht unter seine Jagb gehören. Was soll man aber sagen, oder womit wollen sich Kinder Gottes entschuldigen, und von biesem Jager vor Gott

ledigen? Sintemal ein jeder Mensch im Aeußeren bes Idgers hinde an sich trägt, darüber der Jäger der Natur Gewalt hat; der innere geistliche Mensch muß nur sein außer Thier unter dem Jäger lassen, benn sein außer Thier ist auch bose.

38. Unter Hams Linea setzt ber Geist Moss 29 Namen, bie von Ham entstanden sind: beutet an 29 Eigenschaften aus dem beitten Principio, als aus dem Geiste der außern Welt, wie sich das geformte Wort werde durch die außere Natur offendaren, beides in Jungen und Eigenschaften der Natur, daraus die Regimente und Ordnungen der Landschaften sind entstanden, wiewohl eine jede Eigenschaft wieder seine Ausgedurt hat, gleichwie ein Aft am Baume andere Zweige gedaret. Noch dennoch beutet der Geist im Mose die Hauptwurzel und Eigenschaften unter diesem Namen an, was für Bölker daraus entstehen, auch wie sie ihre Aenderungen und Endschaften nehmen würden; das alles lieget in ihren Namen verdorgen.

39. Alfo hat Ham 29 Namen seiner Kinder und er ift ber ' 30fte; 29 ift bie Bahl feiner Rinder und Rindestinder genannt, barunter lieget bie Bahl bes Enbes in Sams Regimente. 30 ift feine gange Bahl; bavon faget ber Prophet, bag biefer Sam werbe ben Gerechten vertaufen um 30 Silberlinge, und die geben um eines Topfers Ader; Bach. 11, 12. 13. Wie ein Topf gegen feinen Meifter geachtet ift, alfo ift auch ber fleischliche Samsmensch gegen Gott geachtet. Er nimmt feine 30fte Bahl, welche er follte ins Reich Gottes einfuhren, und giebet fie um ein irbifch Gefag, bas bem Ader gleichet, und vertaufet barunter ben Gerechten, ber unter ber 30ften Bahl im Worte ber Rraft verborgen lieget. fcheibet fich ber Berechte unter ber 30ften Bahl burch bas Sterben Sams Aleifch von ber 29ften Bahl biefer Gigenschaften, welche fich in Sam emporfcwungen; benn im 30ften Sahr fcheibete fich ber Berechte in fein Umt, ale Chriftus, und in der 30ften Babl lieget baffelbe Gebeimnif. Den Unfern allhie verftanden und nur ans gebeutet.

40. Sem hat in seiner Linea ber Ausbreitung 26 Ramen, und er ist der 27ste. Und ber Seist in Mose spricht ganz verdecket. er sei ein Bater aller Kinder von Sber, und Eber habe zween Sohne gezeuget, einer habe Peleg geheißen, der andre Jaket an und darum, daß zu seiner Zeit sei die Welt zertheilet worden. Alles was der Geist im Mose von den außern Geschichten redet, da siehet er darunter auf die Lineam Christi; denn er saget, Sem sei ein Bater aller Kinder von Sber, und da doch Sber erst im britten Grad nach Sem ist; noch siehet der Geist so genau auf das Wort im Bunde, wo sich dasselbe in einer Linea eröffnet.

41. Denn Cher heißet in ber Formung bes Borts fo viel, als ein Schall ober Offenbarung bes Borts aus bem Centro. Und

saget weiter, er habe Peleg geboren und ihn also gehelsen megen ber Zertheilung. Der Geist siehet nicht allein auf die außere Bertheilung der Lander, sondern vielmehr auf die Lineam, in welcher das Ziel des Bundes stund; denn in Ster eröffnete sich das Ziel im Worte, als, im Schalle, und ging im Saamen auf Peleg. Da scheidete sich Abams und Christi Linea in den zwei Brüdern, wie auch hernach dei Abrahams und Jsaats Kindern, mit Isaat und Ismael, und mit Isabb und Seau: also auch allhie mit Peleg und Jaketan. Aeußertich war die Welt zertheilet, und innerlich das Reich Christi, und das Reich der Welt. Richt zu verstehen, daß Isaktan nicht sei im Bunde blieden; allein der Geist sieden die Bewegung des Saamens, in welcher Linea das Ziel in der Bewegung stund, darinnen sich das Mort wollte wieder in der verblichenen Meuschheit des himmlischen Entis dewegen und in der Menschheit offendaren.

42. Die Namen ber Kinder und Kindeskinder Sems find eitel Andeutungen ber Eigenschaften aus ber Wunderlinea bes prophetischen Geiftes Henochs, da fich bieselben Gigenschaften aus bem Stamm

in Mefte führeten; allbie aber in 3meige.

43. Der Geist in Mose seiget unter Jaketans Linea 14 Remen, als die Wunderzahl dieses Astes in Baumeigenschaft, als des Reich Christi nach der Natur Eigenschaft. Und von Peleg sagt er nicht mehr, als von Einem Sohne, den er gezeuget, als er 30 Jahr alt gewesen, welchen er nennet, als den Regu: anzudeutes die Lineam Christi, darinnen das Ziel stund, deutet der Geist nut auf Einen, denn durch Einen sollte der Bund eröffnet werden, denn der Geist sah mit dem Einen auf das Reich der Gnade, und mit seines Bruders 41 Namen auf das menschliche Reich.

44. Und indem er saget, er habe Regu gezeuget, als er sei 30 Sahr alt gewesen, da siehet der Geist vor sich auf Christum, welcher wurde aus diesem Stamme entspringen, und im 30sten Jahr seines Alters sich offenbaren in seinem Umte; wie denn alle Ultu unter der Linea Christi, welche Moses andeutet, eine gewisse Deut tung haben, und deuten auf die Zeiten der Bewegung im Bunde, als durch die Prophéten und andere Heilige, in welchen sich der

Bund beweget bat.

45. Der Geist Moses setzt 5 Namen ber Kinber Sems, welche aus Sems Lenben, kommen find. Und ob er wohl mehr przeuget hat (benn Moses saget, er habe Sohne und Töchter gezeuget), so bentet boch ber Geist nur auf die Eigenschaften bes geformten Wortes im Bunde menschlicher Eigenschaft. Diese 5 Namen signieren und stellen dar als in einem Bilde die 5 Hauptsprachen der geistlichen Zungen durchs geformte Wort aus dem hohen Namen Gottes, aus welchen Zungen der prophetische und apostolische Gest rebet.

46. Und ob wir wohl bessen konnten eine Form barstellen, so würden wir doch dem Leser, so die Zunge der Natur nicht verstehet, stumm sein; habens den Unsern nur angedeutet: denn der Geist deutet unter den Namen auch an die Reiche, und die Reiche sind Sottes, welcher sie mit seinen Namen ordnet, regieret und führet, ein jedes Reich nach seines Namens Eigenschaft. Wie die Eigenschaft jedes Reiches ift, also ist auch die Zunge der Sprachen und Sitten, wie geschrieben stehet: Welch ein Volk das ist, einen solchen Gott hat das auch.

47. Richt bag mehr als ein Gott fei, allein man verstehet barunter die gottliche Offenbarung, wie sich Gott also nach aller Bolter Eigenschaft in seiner Offenbarung im geformten Worte allen Boltern ergiebet, daß ein jedes Bolt dasselbige einige Wort nach seiner Eigenschaft führet, bessen außerliche Form und Zertheilung ift Babel; benn alles Bolt hatte einerlei Zungen und Sprachen, und

wohneten unter einanber.

48. Die einige Zunge war die Natursprache, daraus rebeten sie alle, benn sie hatten sie in einer Form, und verstunden in der Sprache ben Sensum, als das Ens, wie der Wille den Ens formete, denn also war auch der Geist im Ente, dessen wir eine kurze Andeutung geben wollen dem Berständigen und erleuchteten Gemuthe, nachzusinnen und in sich selber in der Proba zu versuchen und zu üben; nicht das mans aussprechen könnte und in eine gewisse Form bringen: nein, das kann nicht sein, denn es ist der Geist der Weisshett Gottes seiner Offenbarung.

49. Die Geister ber Buchstaben im Alphabet sind die Form bes Sinigen Geistes in der Natursprache; die 5 Wocales führen die beilige Zunge der 5 heiligen Sprachen aus dem Namen in ISE. HOBUH, daraus der heilige Geist redet, denn die 5 Bocales sind der heilige Name Gottes nach seiner Heiligkeit. Denn der Name ISHDBUH, hat nichts in sich, als nur die 5 Bocales U, E, J, D, U. Die andern Buchstaden deuten an und sprechen aus die Natur, was der Name Gottes im geformten Worte in der Natur, in Liebe und Born, in Finsternis und Licht zugleich sei; die 5 Bocales aber deuten an einig allein, was er im Lichte der Heiligkeit sei, denn mit den 5 Bocastidus wird die Natur tingiret, daß sie ein Freudenreich sein mag.

50. Daß aber bie alten Weisen, bieser Jungen Berständige, haben den Namen JEDBA ein heingesehet, und ihn JEHDBAH geheißen, das ist aus großem Verstande geschehen, denn das Hemachet den heiligen Ramen mit den 5 Bocalibus in der außern Ratur offendar. Es zeiget an, wie sich der heilige Rame Gottes in das Geschöpf aushauche und offendare; die 5 Bocales sind der verdorgene Name Gottes, der allein in sich selber wohnet: aber das Hemate an die göttliche Lust aus sich selber aushauche.

- 51. Der innerliche Berftand in ben funf Bocalibus ift biefer:
  - I ift ber Name JESUS.
  - E ift ber Name Engel.
  - D ift die geformte Weisheit ober Luft des I, als bes 368US, und ift bas Centrum ober Berg Go Etes.
  - W ist ber Geift, als bas SUS, an bem JESUS, welcher aus ber Luft ausgehet.
  - A ift ber Anfang und bas Enbe, als ber Bille ber gangen Saffung, und ift ber Bater.
- 52. Und die funf schließen sich ein mit der Fassung in brei, als in ein solches Wort A, das ift, A, D, B, Bater, Sohn, heiliger Geist. Der Dreiangel deutet an die Dreiheit der Eigenschaften der Personen, und das B am Triangel deutet an den Grift im H, als im Hauchen, da sich der ganze Gott in Geistesweise mit seinem aus sich selber Ausgehen offenbaret.
- 53. Die andern Buchstaben außer den 5 Bocalibus gehen aus dem Namen TEXNUGNUMMUXDN, als aus dem Centro der ewigen Natur, aus dem Principio, und deuten an, und sprechen aus die Unterschiede der geformten Weisheit, als des geformten Worts in den drei Principien, darinnen die ganze Creation lieget; sie sind der Sensus der Creation, als die Eigenschaft der Krafte, und der wahre geoffenbarte Gott im Worte der Natur. Dieses verstehet nun weiter also:
- 54. Wenn sich die Luft des Menschen in eine Begierde fasit, als der freie Wille des Menschen, so fasset er das ganze Alphabet; benn die Begierde ift das Fiat, und die Lust zur Begierde ist die Beschaulichkeit des freien Willens, als das geformte Wort der Beiseheit, darinnen beschauet sich der freie Wille, worein er die Lust der Weisheit will einführen, in Boses oder Gutes: und wenn sich der freie Wille hat beschauet, so schöpfet er mit der Lust in den Buch staden, als in dem Sensu der Natur, und componiret die Sensus der Buchstaben zusammen, und fasset die Lust in ein Wort, dasselbe stehet in einer innerlichen Form, als in einem gefasseten Gedanken.
- 55. Alsbann nimmt ber freie Wille das H, als ben Geift des Aushauchens, und führet ben geformten Gedanken vor den Rath ber funf Sinne, die beschauen das gefassete Wort, und probiten dasselbe, obs tauge ober nicht. So es ihm nun gefällt, so nimmt das H, als der hauchende Geist, das Wort und führets auf die Zunge in Mund, allda ist der Werkmeister als das Fiat, welches der gottliche Werkzeug ist, und, siguriret die Sensus der Eigenschaften aus dem Buchstaben, wie sie der freie Wille hat componine in eine Substanz zum Lauten oder Schallen, zur Offenbarung oder Aussprechung.

56. Run mertet uns gar eben allhier! Wie fich nun ein jebes Bort im Munde zur Substang fasset, als zum Aussprechen, wie es ber Bertmeifter bilbet, ber in ben Genfibus ift, ale bas Siat, und wie die Bunge mit thut, wenn fie bas faffet, und burch wels den Bog fie bas ausführet, entweder burch bie Bahne, ober über fic, ober mit offenem Munde; item, wie fich bie Bunge fchmeuget im Sugen bes Borts, welchen Genfum fie wieder gurudgeucht und nicht will gang ausstoffen, wie benn mancher Sensus taum halb aus geftoffen wird, mancher aber gar, mancher aber wieber halb gegen bem Bergen gezogen; und wie nun bas Wort gebilbet marb : alfo ift auch bas Ding in feiner Form und Eigenschaft, bas bas Wort bamit nennet (fofern ihm ber freie Wille auch einen bechten Ramen giebet, daß er ihm nicht aus Bosheit ober Unverftand einen fremben Ramen anhanget): alfo ift es außerlich bezeichnet und innerlich in der Compaction der Senfuum: einer folden Tugend ober Untugend ift es.

57. Beicher Mensch nun ben Verstand hat ber Semuum, als ber Geister ber Buchstaben, daß er verstehet, wie sich die Sensus in der Lust haben componiret, der verstehets in der Fassung des Bortes, wenn sich das zur Substanz fasset, der kann die sensualische Sprache der ganzen Creation, und verstehet, woraus Abam hat allen Dingen Namen gegeben, und woraus der Geist Gottes

hat gebeutet in-ben Alten.

. 58. Dieses ift der Grund ber Hauptsprachen. Da alle Boller baben in Einer Sprache geredet, da haben sie einander verstanden; als sie sich aber der fensualischen Sprache nicht wollten gebrauchen, so ist ihnen der rechte Berstand erloschen, denn sie führeten die Geister der sensualischen Sprachen in eine außerliche grobe Form, und fasseten den substilen Geist des Berstandes in eine grobe Form, und lerneten aus der Form reden, wie denn heutiges Tages alle Boller nur aus derseiben Form ihrer gefasseten sensualischen Sprachen reden.

59. Rein Bolt verftehet mehr bie fenfualifche Sprache, und Die Bogel in Luften und Die Thiere im Balbe verftehen ffe nach

ihrer Eigenschaft.

60. Darum mag ber Menich benten, weß er beraubet ift, und was er in ber Wiebergeburt soll wieber bekommen, obwohl nicht allbier auf Erben, jedoch in der geistlichen Welt; benn in der sens studischen Sprache reben alle Geister mit einander, sie brauchen keine andere Sprache, benn es ift bie Natursprache.

61. Unfere Gelehrten laffen fich Doctores und Magiftros nennen, und keiner verstehet seiner Mutter Sprache. Sie verstehen nichts mehr vom Seiste als der Bauer von seinem Werkzeuge zum Ackerwert; sie brauchen bloß allein der gefasseten Form der groben componirten Worter, und verstehen nicht, was das Wort in seinem Sensu ift: baber entstehet ber Bant und Streit, bag man um Gott und feinen Willen streitet. Dan will lehren, was Gott fei, und

verstehen nicht bas wenigste von Gott.

62. Die fünf heiligen Sprachen in ber sensualischen Sprache sind Gottes Wort, es ift seine Wirkung durch die sensualische Zunge, als durch die Eigenschaften; wie man denn nicht leugnen kann, daß Gott allen Areaturen und Gewächsen Araft und Leben giebet: dem sein heiliger Name ist durch alles; und denfelben heiligen Namen hatte Adam zur Habhaftigkeit in seinen Sensibus inwirkend, tegier rend und fühlend. Und eben dieses Kleinod verlor er; das wird num in dem heiligen Namen Jesu herwieder gebracht und angezündet.

63. Darum kann sich Reiner mit Rechte einen Gelehrten ber beiligen Schrift nennen, vielweniger einen Doctor berselben, er versstehe benn die sensualische Zunge, daß er wisse, wie ber beilige Seift durch die sensualische Sprache in den heiligen der Schrift gerode habe. So er nicht den gottlichen Sensum in der heiligen Schrift verstehet, so laß er die nur ungemeistert; er ist darinnen nicht gelehret, er ist nur ein Buchstabenwechster, und verstehet doch keinen

einigen Buchftaben in feinem Genfu.

64. Alfo auch verstehet uns in bem Wege von ben Kinden Roah, als Japhets, Sems und Hams, und ihren Kindern und Kindeskinderh. Sie hatten die sensualische Sprache verloren, und hatten ihnen eine geformte gemacht, und redeten also in einet geformten Sprache, die sie im Sensu auch selber nicht verstunden: barum war ihnen Gott verborgen, denn sie verstunden nicht mehr bes heiligen Geistes Stimme in ihrer Sprache, als die mentalise

Bunge ber funf Bocalium.

65. Und sahen sich nach Gott um, wo er benn sein miste, bachten endlichen, er ware auch etwas Formliches und Abtheiliges; und weil sie aus Erben nichts von Gott verstehen mochten, was ober wo er ware, und hatten gleichwohl von ihren Batern so wil von Gott gehöret, so gedachten sie, er mußte in der Hoche über den Sternen wohnen, und dauchte sie nicht hoch dahin zu fein; nahmen ihnen derowegen vor, einen Thurm zu dauen, dessen Spie an den Hinnel reichte, daß sie konnten zu ihm hinauf steigen: auch wollten sie ihnen dadurch einen großen Namen machen, daß sie hatten einen Thurm gedauet bis an himmel.

66. Eine folche Wiffenschaft hat der geformte Berkand von Gott, als man denn heutiges Tages solche Doctores findet, die nichts mehr von Gottes Wohnung und Wesen wissen als diese Thurmbauer, und bauen in ihrer Kunst allesammt (auser dem seusualischen Wiffen) an diesem hohen Thurm, können nirgend hinaus
zu Gott kommenz darum zanken sie am Bau. Ein Jeder saget,
wie er eher und besser zu bauen sei, und können doch nimmermete
eines werden, denn sie haben sich alle zu Tode daran gebauet, bis

ter Sert einen Bachtet fchidet, und ihnen weifet, daß es vergebens ift, daß fie ihn nicht in der Sobie finden werden, fondern daß er mitten unter ben Buchstaben ift, daß fie ihn nicht gekannt haben.
67. Deffen wir uns freuen, daß die Zeit geboren ift, daß wir

67. Deffen wir und freuen, daß die Zett geboten ift, daß wir vom Thurm zu Babel find abgeführet worden, und ben heitigen Gott in der fenfualischen Sprache sehen mögen. Halleluja! Der Thurm ist zerbrochen und umgefallen, daran sich unsere Bater zu Lode gebauet, und den nicht ausgebauet haben 3 bessen Grund soll nicht mehr geleget werden, weil die Erte stehet, saget der Geist der Bunder.

68. Die verborgene Geheimnis bes Thurms und ber zertheile ten Sprachen ist dieses: die Menschen hatten die sensualische Sprache bes heiligen Geistes in eine stumme Form gefasset, und brauchten bas gesormte Wort menschlichen Verstandes nur in einer Form als in einem Gefase, und redeten nur mit tem Gefase, und verstunden nicht das Wort Gottes in ihrer eigenen sensualischen Junge, das Gott seiber im redenden Worte des Verstandes wate; wie auch noch

auf heute bergleichen geschieht und ift.

69. Run aber hatte sich Gott mit seinem Worte in das menschliche Bilb im Anfange ber Schöpfung einverleibet, als in die Eigenschaften der Sensuum, und wollte nicht stumm oder in einer einigen gefaßten Form sein. Weil aber alle Dinge im Wachsen, Saamen und Erndte stehen, so war ist die Zeit der Bluthe des menschlichen Baumes, da sich der Geist der Sensuum in seinen Eigenschaften mit der Bluthe hervorthat, und die Eigenschaften durch die Bluthe aussuhrete, und aus der Bluthe in Früchte; und wie nun eine jede Bluthe am alleraußersten und höchsten des Halms oder Zweiges am Baume oder Halm sich austhut und hervorgehet: also auch trieb der Geist die Menschenkinder dahin, daß sie auch einen solchen hohen Thurm gleich einem hohen Baum oder Halm machten, denn er wollte seine Bluthe und Früchte auch in der Hibe des Halms offendaren, und oben auf dem Thurm, den sie wollten an den Himmel dauen, that sich der sensuussische Geist mit der Bluthe auf.

70. Denn ber Menschen Wille war, baß sie wollten zu Gott fteigen, und in berselben Begierde und Willen that fich der sens sualische Gott hervor, beun sie sucheten ihn nur auf eine umschriebene Beise; also entgegnete er ihnen auch nur auf eine gefassete sensualische Weise aus gefasseten Zungen und Sprachen, baran sie boch

furmm waren, und ibn nicht erkannten.

71. Sie waren mit dem heiligen Sensu in die Natur eingegangen, als mit dem mentalischen Geiste, und die Natur hatte sie im Berestande gefangen. Darum offenbarete sich auch ihnen Gott mit bem sensualischen Geiste in gefasseter Form der Zungen, aus den 72 Eigenschaften, durch die drei Principia, als durch ein dreisach sensualisch

Alphabet, nach ber brei Welten Eigenschaft, als burch breimal vierundzwanzig Buchstaben in gefasseter Form burch die Zungen, aus einem jeden Buchstaben burch die brei Principia, als in drei Eigenschaften der Zungen und Sprachen, nach Eigenschaft der Dreiheit der Gottbeit.

- 72. Und baher urständen 72 Sprachen aus der einigen sens sunge, barinnen alle Sprachen liegen, und ging eine jede Zunge und Sprache auf sein Bolk. Nachdem ein jedes Geschlecht einer Eigenschaft aus dem Stamme menschlichen Baumes aus dem geformten Worte war: eine solche Sprache entstund auch aus ihnen aus ihrem Sensu, als aus derselben Eigenschaft des geformten Worts.
- 73. Denn ber Sensus ber menschlichen Rebe, baß er reben kann, kommt ihm ursprünglich aus bem göttlichen Worte, bas sich im Berbo Fiat in eine Creation einführete. Iht führete sich basselbe Wort burch die compactirten Eigenschaften aus nach jeder Compaction Art, Form und Eigenschaften, benn also unterschiedlich sind auch die Sensus in der Qualität im Loco dieser Welt, über einem Lande immer anders als über dem andern: also hat auch Gott die Sprachen nach jedes Landes Eigenschaft formiret.
  - 74. Denn weil sich die Boller in alle Lande zerstreuen sollten, so hatte er jedem Bolt eine Sprache eröffnet, wie es in einem Lande wohnen wurde, die sich unter dieselbe sensualische Qualität schiedete und damit concordirte, daß nicht die Qualität des Landes die Turbam in sich einsuhrete, so sie mit dem Worte ihrer Stimme dem geformten Geiste in der Seele der großen Welt desselben Orts ihre Stimme einführeten.
  - 75. Wie die Offenbarung des geformten Wortes in dem Geiste der Welt an jedem Orte war, also formete ihm auch der Geist Gottes durch die Natur der Eigenschaften die Sprachen in jedes Land: erstlich die 72 Hauptsprachen aus der Natur, hernach die Annelel aus den Sensibus jeder Hauptsprache, wie man das vor Augen siehet, daß man an keinem Orte der Welt unter allen Hauptsprachen auf funf oder sechs Meilen einerlei Sensus in einer Hauptsprache findet; sie verdrehen sich fast alle fünf oder sechs Meilen, alles nach den Eigenschaften desselben Poli oder Hohe. Was für eine Eigenschaft die Luft hat in ihrem inherrschenden Gestirne, eine solche Eigenschaft hat auch das gemeine Bolt in der Sprache.

## Das 36. Kapitel.

Gen. 11, 1-9.

Bon ber antidriftischen, babylonischen Hure aller Zungen, Bolter und Sprachen; was unter ben Sprachen und bem Thurm zu Babel verborgen lieget.

Gine offene Pforte bes Geheimniffes ber großen Babylon.

Gunftiger Leser, ich will bich in Liebe gewarnet haben, daß bu unsern Sinn nicht wollest nach den Affecten aus uns gegen Jesmand zu schmähen, oder insonderheit zu verachten, versteben; viel weniger Jemand in seinem Stand und Ehren aus Affecten anzus greisen, sondern wir sollen insgemein reden. Ein Jeder prüse sich selber, er wird die große Geheimniß des babylonischen Ahurms wohl an sich sinden, und auch die Zahl des falschen Thieres. Er lese nur unsern Sinn mit Geduld, und rechne sich seiber nach seiner bosen angeerbten Eigenschaft mit darunter, alsdann wahrhaftig der irdische, sterbliche Mensch an allen Menschen unter diesen Text gehöret.

2. Wir werben allhie schreiben, was die Zeit geboren und offenbaret hat; und so es nicht durch Menschen offenbaret wurde, so wurden es boch die Thiere muffen offenbaren: benn die Zeit ift geboren, und hilft tein Wehren, ber Hochste führet sein Wert aus.

- 3. Mofes faget: Nimrod, Hams Sohn, habe zu Babel sein Beich angefangen, und ist der erste herr auf Erden nach der Sundsstauth gewesen und ein Anfänger des Thurmes und der Stadt Basbylon. Ist aber nicht zu verstehen, daß allein Hams Kinder den Thurm hätten wollen bauen, sondern auch Japhets und Sems; denn sie waren noch alle bei einander, und wollten einen Thurm bauen, dessen Spike in den himmel reichete, auf daß sie ihnen einen großen Ramen macheten.
- 4. Dieser Thurm, auf welchen sich haben die Zungen zers theiset, babei die große Stadt Babel gestanden, ist eine Figur des abgefallenen irdischen Menschen, welcher ist in die Selbheit einzegangen, und hat das gesormte Wort Gottes in ihm zu einem Abgott gemacht; denn des Thurmes Art war dieses, daß er sollte dastehen als ein groß Wunder, das die Menschen in ihrem Dunken gemacht hatten, darauf sie könnten zu Gott steigen, und deutet an den verlornen menschlichen Verstand von Gott und seinem Wohren und Wesen.

5. Der Menich hatte sich mit dem Berstande durch bie Bes gierde zur Selbsteigenheit at bie fenstalliche Aunge compactiret, und in Eigenthum gefasset, in welchem Fassen der wahre Gelft der menstallschen Aunge aus ben funf Bocalibus von ihm gewichen war.

G. Richt zu berfteben, bag beifelbe Geift fet bon feinem Ger Schopfe gewichen, allein ber freie Bille bed Menfchen im geformten Borte ber ftummen Buchftaben, bafinnen fich ber Geift ber funf Bocalium als ber ungeformte Geift Gottes offenbarete, batte fic aus ber Belaffenheit bes ungeformen Beiftes in eine Gigenheit und Selbwollen, ale ein eigener Gott eingeführet; beffen Borbild mar ber Thurm, ba die Menichen ju Babel wollten barinnen in eigenem gefaffeten Willen und Sebanten ju Gott tommen und fleigen. maren felber vom Beifte Gottes ausgegangen, und wollten ihnen bas Reich Gottes in ber Selbheit nehmen burch eigen Bermogen; fie wollten in Bofe und Gut in Die Eigenschaft Gottes Beitigfeit, mit eigenem fetberbornen Billen, eingeben: bas bentet an bie ger theileten Bungen, ba fich jebe Gigenschaft bat in eine Gelbheit und eigen Berftand aus ber allgemeinen fenfualifden Bunge eingeführet, bag fie einander nicht mehr verftunden, ba ber Berftand gefaffet, und in eine Eigenheit gefahret warb, aus und nach ben brei Alphabetes.

7. Diefe gefaffete Bunge hat ber heilige Geift am Pfingsttage in St. Petri Predigt wieder eröffnet, ba Petrus aus ber eröffneten sensualichen Bunge in Einet Sprache alle Sprachen redete; und bas mar auch Abams Sprache, baraus er allen Rreaturen Re-

men gab.

8. Also verstehet und recht, was Babel und ber Thurm zu Babel andeutet. Die Stadt Babel ist ber Hamsmensch, der biese Stadt auf Erden bauet; ber Thurm ift sein eigen etwähleter Gott und Gottesdiemst. Aus Vernunftgelehrte aus der Schule bieser Welt sind die Baumeister diese Thurmes. Alle diejenigen, welche sich zu Lehrern auswerfen und von Menschen dazu berufen werden ohne Gottes Geist, die sind alle Werdmeister an diesem Thurm und Abgott von der Welt her, keiner andere; sie schwigen allesammt nur Steine und Dole zu diesem Aburme.

9. Denn ber Name Nimrob zeiget bas auch ganz kar in seinem eigenen Sensu bes geformten Worts au, baß es eine gefalsfete, zusammens campuetiste Luft fet, bie sich als ein eigener Gott im bie Hohe schwinge, bessem Bilb bet Thurm war. Gott ließ fet in threm verwiereten Verstande bie Figur ihrer Eigenschaft batfoben,

als ein Bitb, mas ber Menfc vor Gott morben fei.

10. Run spricht die Bernunft: warum ließ Gott das gesschein? Also mußte es sein, auf daß sich die Wunder der Wetts beit im ungeformten Worte der 5 Wocalium durch das gesormte Wort der 3 Principlen in eine Form oder außertiche Beschaulieblett einführeten, als eine Nachmodelung oder Formung: dene die sinkbere

Belt Gottes Borns war im Menschen offenbar worben, baraus die grobe, irdische Eigenschaft war erboren worden, welche auch den Renschen hatte ganz gefangen; die stellete auch ihr Bild bar als ein eigener Gott.

- 11. So war nun ber Thurm ein Bild ber finstern Belt, ba bie Menschen wollten in ber finstern Selbheit Gott schauen, beutet an ben irdischen Menschen, ber stehet vor Gott wie dieser Thurm; und ist ein Bild gottlicher Beschaulichkeit nach Bos und Gut, gleich einem gemalten Leben: benn bas rechte menschliche Leben war das geformte Bort, das war in der eigenen Begierde zur Selbheit ein solch Bild vor Gott, wie bieser Thurm.
- 12. Alle Menschen von Abam her, so je von Sott geleheet haben, ohne gottliche Beschaulichkeit bes Geistes Gottes in ihnen, pie haben alle aus diesem Thurme ber verwirreten Jungen gerebet und gelehret: und baher ist der Streit um Gott und seinen Willen und Wesen entstanden, daß man hat in der Selbheit um Gott gezanket. Einer hat gesagt, man sollte Ziegeln zum Bau des Thurmes bringen, der andere Steine, der Dritte Kalk, der Bierte Holz, Wasser oder andere Nothburst; und berer Werkmeister sind vielerlet gewesen, ein jeder aus der Eigenschaft seiner Junge, ein jeder hat den Thurm wollen auf seinen Grund der Eigenschaft dauen. Einer hat in seiner Landeseigenschaft Steine darzu gehabt, der Andere Leimen, der Dritte Kalk, der Vierte Holz, und hat einem jeden gut gedäucht sein, daß er den Thurm aus seiner Materia seiner Eigenschaft allein für sich dauete, zu einem großen Wunder, auf daß alle Welt darauf sehen soll, was er gedauet habe.
- 13. Und wenn es bann die andern Bolker anderer Lander gessehen haben, was dieser gebauet hat, so haben sie das verachtet und gesaget, ihre Landeseigenschaft der Materia sei besser zum Thurm, und haben angesangen zu verachten und den Thurm für sich zu dauen, und den auch gelobet, welcher von Andern wieder ist verachtet worden, und haben auch ihres Landes Materiam für besser gehalten, die so lange sie sind in der Hoffart und Jank also unseinig worden, daß sie haben vom Thurm abgelassen, und sind in einander gefalsen, und haben einander über dem Erkenntus des Thurms zu Babel ermordet, getödtet und versolget; und welche Parstei alsdann hat obgelegen, die hat an dem Thurm wieder aus seiner Sigenschaft gedauet, die sich wieder haben Wölker erhoben und ihre Materiam für besser, die sich wieder haben Wölker erhoben und ihre Materiam für besser geachtet.
- 14. Denn die Sprachen zum Berftanbe waren verwirtet und gertheilet, barum haben die Bolfer eines des andern Eigenschaft reicht erkannt noch verstanden; und hat ein jedes Bolf gemeinet, das andere in der Kraft des Berstandes im geformten Borte fremd fei; daraus ift die Berachtung der Religion, als der Erkenntniß

des Wortes entstanden, benn die sensualische Bunge ward nach ber

Biele ber Gigenschaften compactiret.

15. Und also ergobet sich in dem Streite der Menschen im compactirten Worte der Zungen der Grimm der ewigen Natur, und auch der darinnen wohnende Kurst der Teufel in seinen Legionen; und also herrschet der Antichrist (welcher der Thurm zu Babel ift, als der eigene Wille des Hamsmenschen) im Tempel Gottes, und hat sich an des heiligen Geistes Stelle gesetzet.

16. Denn der Tempel Gottes ist das geformte Wort der menschlichen Sprachen und Zungen im menschlichen Berstand, wie geschrieben stehet: Das Wort ist dir nahe, namlich in deinem Munde und Bergen; und der Gegensas und Wohnung des Teufels ift die

monftrofifche Eigenschaft aus ber finftern Welt.

17. In dieses geformte Wort gottlichen Berffandes bat sich ber Antichrift, als ber Wille ber Selbheit aus ben Eigenschaften ber Natur eingesetzt, und pranget mit seiner Eigenschaft ber Natur, als ware er Gott, und ist boch ber verdammte, verstuchte Sohn, ber zum Tobe ertoren ist, ber Gottes Reich nicht erben kann, benn er ist nicht aus Gottes Willen zur Kreatur worden, sondern aus dem Willen der Selbheit; gleichwie der Teufel, welcher ein Engel war, aus dem Willen der finstern Welt, welcher sich in ihm emporschwang, ein Teufel ward.

18. Also ist une auch von dem antidristischen, babylonischen Thiere des eigenen Bernunftwillens zu verstehen, das sich gottlich nennet, und ist nur ein Monstrum des wahren Menschen, welcher in Adam dem heiligen Bilbe Gottes der geistlichen Welt abstard, und im Worte, das sich wieder in menschlicher Eigenschaft in Christo offenbarete, soll und muß wieder neu geboren werden, oder mag das heilige Wort, als das ungesormte gottliche Wort der Kraft,

nicht feben.

19. Daffelbe heilige Wort muß wieder in die compactirte fenfualische Zunge eingehen und dieselbe zerschellen, daß der ganze Berftand aller Zungen wieder in Einer offenbar werbe, wie Christus vom Ecktein saget, welcher ein Fels der Aergerniß mare; auf welchen er aber fallen murbe, den murbe er zerschellen. Lut. 20, 17. 18.

20. Also verstehet uns nun, was der Antichrist oder bie babylonische hure mit dem Drachenthiere (wie in Apotasppsi Kap. 17 zu sehen) sei. Ein jeder Mensch, so nicht wieder aus Gottgeboren ist, hat das Mahlzeichen des Thieres und der falschen

Hure an sich.

21. Das Thier ist ber animalische, irdische Samsmensch, als aus bem Limo ber Erbe, nach ber Erbe Grobheit und Bosheit, welcher aus ber sinstern Welt ist geurständet, und im Fluche Gottes stehet. Daffeibe Thier ist in Abam und Eva, als sie nach Bose und Gut imaginirten, entstanden, und in eine Sigenheit von gottlicher

Kraft und Billen eingegangen, und ift vor Gott nur ein Thier. Daffelbe Thier hat ber Teufel inficiret mit seiner Begierde und gant monstrofisch gemacht, und seine Begierde darein geführet, daß es nur nach Sitelkeit luftert, wie eine Ruh nach Grafe.

- 22. Die Hure aber bes Thieres ist die arme, in der Ettele teit gefangene Seele, welche im geformten Worte der drei Principien gestanden ist, welche Gottes Bild war, die hat ihr durch die Lust bes Thieres einen eigenen Willen erdoren, welcher von Sott in die Selbheit ist eingegangen, als eine eigene selberborene Kreatur, die da thut, was sie will und nicht was Gottes Geist will. Derselbe eigene, von Gott abtrunnige Wille ist die Hure des Thieres, die mit ihr selber in Hoffart der Selbheit hurer.
- 23. Nun lieget aber die arme gefangene Seele in diesem groben Thiere und in dem eigenen erborenen Willen als in der hure gefangen, und sehnet sich nach Gott, aus dem sie ausges gangen, und in das geschaffene Bild eingeblasen ward; und siehet sich auf allen Seiten um, wo ihr recht Baterland ihrer Ruhe ist, so sindet sie, daß sie mit dieser Hure bekleidet und verdeckt ist; und sühret ihre Begierde in diesen Hurenwillen, und suchet die Statte Gottes zur Ruhe, so nimmt der Hurenwille der armen gefangenen Seele Begierde in sich ein, und schwinget sich damit empor, lässet sich dunken, sie sei in der Seelenbegierde das schone Kind Gottes, das den Himmel besien soll, und ruset sich für heilig aus, stellet sich dar als einen Gott, den man ehren und andeten soll.
- 24. Und weil dieses Hurenkind, als der falfche Wille der Selbheit, nicht kann die Statte Gottes schauen, was und wo Gott sei, so gehet der falsche Wille in den Weg seiner Eigenschaft, und fasset sich in das geoffenbarete Wort der Buchstaben, als in den gesormten Hall der Kinder Gottes ein, welche haben aus dem lebens digen Worte geredet, und stellet seine gesassete Form des eigenen gefasseten Entis in das duchstabische Wort ein, und bekleibet sich außerlich mit dem buchstabischen Worte, stehet da und troßet und saget: Die Statte Gottes, die ist himmel, hie ist Gott offenbarz aber es ist nur ein Hurenkind vor Gott, und ist zur Verdammnis prädestiniret, denn Gott hatte es nicht geschaffen, es ist aus der Seele Lust, als sie ihr Antlis von Gott ins Centrum suhrete, und woollte Bose und Gutes schmeden und probiren, erboren worden.
- 25. Dieses hurenkind sitet auf dem thierischen, monstrofischen Menschen und reitet auf ihm, als auf seinem Merde, und ist halb Teufel und halb Bieh; das soll und muß stetben, oder die Seele wird nicht erloset werden, daß sie wieder Gottes Antlig schauen mag.
- 26. Diefe hure hat ihre Kraft und Berftand aus der Ratur, als aus ber Compaction Bofes und Gutes, als aus ber finftern

und außern Welt hergenommen, und hat bas eble Bilb Gottes nach

27. Allhie ist der Sauhirte, wie Christus saget, der sein vaterliches Erbe mit den Sauen verzehret hat: er verstehet die arme Seele, welche ihre himmlischen Gater in dem himmlischen Ente mit dieser hure des bosen eigenen Teufelswillens verschlungen und verzehret hat, daß sie vor Gott stehet als ein zerlumpter Sauhirte, und hatet die Frucht der bosen hure, als des Teufels Matistue auf Erden, welche sind alle gottlose Menschen in ihren Früchten.

28. Alfo verstehen wir, mas bie antichristliche, babylonische hure am Menschen ift, welche aus ben zertheilten Eigenschaften ift entstanden, als aus Abam, in dem die Eigenschaften aus der gleichen Concordanz aus einander gingen, eine jede in ihre eigene Bestierde und Luft zur Selbheit, davon Abam irdisch und sterblich warb, daraus bernach der Baum ber Biele der Zungen und Spras

den aus einer einigen Bunge entftunbe

29. So wisset nun bleses, daß aus den zertheilten Zungen die Riele der Glauben sind erboren worden, daß sich fast ein jedes Polt hat in sonderliche Meinungen von Gottes Wesen und Willen eingeführet; und darinnen stehet die Berwirrung, als das Geheimz niß der großen Babylon, davon der Geist Gottes aus der prophezischen Wurzel, beides aus der Linea Christi, wie Christus der grmen gefangenen Seele wieder wurde zu Huse kommen, und ihr recht Leben wieder gebären, und zum andern aus der Turba Magna geweissaget, wie dieses Thier sammt der Hure von Gottes Antlit in den feurigen Psuhl geworfen werden solle.

30. In biefer Dure ber Selbheit haben sich alle falschen Seistlichen gekleibet, welche ohne Gottes Geist sich zu Lehrern vom Geheimnis bes Reichs Gottes haben aufgeworfen. Auswendig haben sie das prophetische und apostolische Wort über sich gedecket, und sich auf das Zeugnis der Bibel berufen; aber sie haben ihren eigenen Sensum aus der Hure Ente darein geführet, und sind im Derzen an der fleischlichen Hure gehangen, und haben die sensualische, pro-

phetifche und apostolische Bunge nicht verftanben.

31. Sie haben nur aus dem Sensu ihrer thierischen Selbteit durch bas prophetische und apostolische Wort geredet, und Christi Wort in ihren Sensum der eigenen Hurerei geführet und Hurerei getrieben; ihr Hurenkind unter Christi Purpurmantel mit Silber, Sold und Ebelsteinen, auch mit weltlicher Ehre, Gunst und Reichthum gestendert.

32. Denen sind die Menschen nachgelaufen, und haben ste für Götter gehalten, mit ihrem hurenkind gebuhlet, und da boch ihr herz nimmermehr eine, noch auf einigem Grunde gestanden ift; und das ists, das der Prophet Daniel saget: Sie werden einen Sott ehren, davon ihre Bater nicht gewust haben, mit Silber, Goth und Ebelsteinen, und benen, bie ihnen helfen ständen Mausim, bas Land zum Erbe austheilen. Daffelbe ganze Kapitel gebiret bieber. Dan. 12.

33. Wenn wir nun diesen babylonischen Aburm recht ausehen, was er ist in Christi Reiche auf Erden ist, und was er unter Mose und bei den Heiden gemesen ist; so sinden wir Liar, daß er bei allen dreien ganz Siner Eigenschaft ist, sowohl auch bet den Türken und ihigen Juden. Ein jedes Bolt danet ihn aus soiner eigenen Materia; denn in der techten allgemeinen sensutlichen Zunge, wenn die in Sinem offenbar ist, so sind wir allzumal nur ein einiges Bolt aus Abam her.

34. Das wir aber gertrennt sind, und in Meinungen einges suhret worden, das ist die Ursache ber Baumeister: als den hohen Schulen, Pfaffen, Papite, Bischofe, Doctoren; item, der Rabbinen und Meister aller Botter, welche sind zu Werkneistern des Ahurms gesetzt worden. Diese alle haben aus thren eigenen Sprachen und naturlichem Berstande gerichtet, als aus der gesasseten und gesormten sensusischen Bunge, aus den austern Buchstaben, und webet Bott noch das Licht der Natur erkannt, sind in beiden blind und studen gewesen, beides die Juden und Heiden, sowohl auch die seldgemachten Lehrer der Christen.

35. Alles, was außer Gottes Geift gelaufen ift ohne gotte lichen Berstand unter Suden, heiben, Christen und Aurken, das hat nur diesen Thurm in eigener Esseng gebauet, und er ist ein Thurm der großen Bunder Gottes; gottlicher Beschaulichkeit nach Kicht und Finkerniß, nach Leben und Tod, nach Freude und Lebe.

3G. Nicht zu verstehen, daß dieser Ahurm nichts nühe sei vot Sott, er ist das große Geheimnist gottlicher Offenbarung, nach Liebe und Jorn. Gleichwie Gott aus dem großen Mysteria allertei Abiers, disse und gute, sowohl allertei Bögel, Würmer, Baume und Kraubter geschaffen hat, als zu seiner Offenbarung der großen Wunder: also hat auch der menschliche Baum folche Wunder and seiner sensulschen Junge, aus der Wiele der Eigenschaften hervordracht, und in ein Wesen gesühret zu seinem Wachsen, als zu der großen Einerndte Gottes, da jede Eigenschaft aus Liebe und Jorn, aus Licht und Finsternif seine Feucht einerndten, und ein jedes seinen Himmel in sich selber besitzen wird, in seinem eigenen gesassen Sinz, aus dem einigen Worte Gottes, welches sich hat allem Leben einzegeben, einem jeden Leben nach und aus seinem Principle, nach seiner Eigenschaft, als ein allgemein Wort, zur herrlichen Offensbarung der Ewigseit.

37. Wenn wir nun biefes Thier mit ber hure weiter betrachten, was es in sich selber von innen und außen-sei, so sinden wir, daß es das geformte compactirte Wort der Geister der Buchftaben ift, benn die Menschen in ihrem Leben sind alle einertei Eigenschaft, alle aus einem Fleische und Seele gezeuget, und haben alle nur ein einig Leben, als wie ein Baum in viel Aesten und 3weis gen, da die Aeste einander nicht ganz in Form abnlich sehen, haben aber alle einerlei Saft und Kraft: also auch die Kreatur der Mensschen unter Juden, Christen, Turken und Heiben.

38. Und ift bieg ber einige Unterscheit, bag und bie Geifter ber Buchftaben im geformten Worte im Verstand scheiben, sonft leben wir alle gleich in ben vier Clementen, und effen von Einer Mutter Früchte, und bleiben in ibr, so wir biesem außern Leben

nicht abfterben.

39. Die compactirte, sensualische Zunge, welche sich in ben Geistern der Buchstaben hat getheilet, machet und irre, daß wir vermeinen, wir sind einander fremd, und sind doch alle nur ein einiger Baum, welchen der Teufel in Abam mit seiner Begierde vergistet hat, daß sich die Gleichheit hat in eine Ungleichheit ausgestühret, davon die Geister der Buchstaden offenbar sind worden; daß wir aus vielen Sprachen reden, das ist, daß wir das trästige Wort Gottes haben in die Viele der zertheilten Eigenschaften eingestühret, und in jeder Zunge Eigenschaft eine Gelbheit, oder eigene Begierde zur Einfassung gemacht.

40. Daraus entstehet Wiberwartigkeit und Bilber, das wir bas ungeformte Wort haben in Bilber eingeführet. Iht streiten wir nun um dieselben Bilber, da ein jeder meinet, er habe ein bessers; und wenn man dieselben Bilber alle wieder in Eine Sprache einführet, und die Bilber tobtet, so ist das einige, lebendigmachende Wort Gortes, welches allen Dingen Leben und Kraft giebet, offens bar, und hat der Streit ein Ende, und ist Gott alles in allem.

41. Darum sagen wir, 'als wir es in Inaben bes Einen haben erkannt, bag aller Menschen Dunken und Wissenschaft von Sott, seinem Wesen und Willen ohne gottlich Licht basselbe Hurensthier ift, bas aus ben compactirten Geistern ber Buchstaben entstanden ift, ba man um die Geister ber Buchstaben ganket.

42. Wir haben die funf Bocales im Alphabet verloren, welche bie Geister der Buchstaben alle in eine harmonei einführen, und bie funf Bocales sind gleich als wie stumm gegen den andern Buchstaben, und sind boch der andern Leben, denn es mag tein Wort

gebilbet werben, es muß ein Bocalis babei fein.

43. So ist uns iho tein besserer Rath jur Einigung, bas wir mogen mit uns selber wieber Eines sein, Ein Bolt, Ein Baum, Ein Mensch, Eine Seele und Leib, als daß wir die Bilder ber Buchstaben in uns alle zerbrechen und tobten, und tein einiges leben lassen, nichts mehr von Gott begehren zu wissen und zu wollen, als nur einig und allein, was Gott in und durch uns wissen willen bas wir der Seele Hunger und Begierbe einig und allein, ohn alles ander Wissen, in die funf Bocales einersenten; und darinnen if

der große heilige Rame Gottes IChDBUh ober ICOLO (als das lebendige Bort, das allen Dingen Leben giebt) offenbar, und nicht nach der Natur Eigenschaft, der Unterscheid vieler Willen; sondern in der einigen Liebesonne ift er darinnen offenbar.

- 44. Gleichwie die außere Sonne der gangen Belt Licht und Rraft giebet: alfo auch dieser einige name in seiner Rraft, giebet allen Buchflaben Leben und Berftand; und verfiebet uns gar eben recht, was wir meinen mit der hurerei ber Buchflaben.
- 45. Die Buchstaben, als die Eigenschaften der sensualischen Zunge, haben sich in eine außertiche Form oder eigenen Willen und Berstand eingetühret, und haben sich mit den Bocalibus in eine Fassung eingeführet: als dieses geschehen ift, so ift JEsus als der heilige Name JChOBAh in den Buchstaben mit den 5 Bocalibus der beiligen einigen mentalischen Zunge in der sensualischen Zunge gestorben; das ist, der geistliche Mensch, welcher in Gott gelassen ift, ist des göttlichen Berstandes und Willens gestorben.
- 46. Nun ift aus bem fensualischen Geiste ber andern Buchftaben ein eigenwilliges Thier ber Ichheit und Selbheit worben, bas nur tobtet und tobte Frucht wirket; benn Paulus saget: Der Buchftabe tobtet, aber ber Geist macht lebenbig. 2. Kor. 3, 6. Das verstehet also:
- 47. Die zertheilte sensualische Zunge tobtet uns, und macht uns uneinig, führet uns in Babel; abet ber Geist ber Bocalium, ats ber heilige Name Gottes, macht uns in ihm wieder lebendig: darum hat sich das heilige Wort der 5 Bocalium mit einem theux ren Bunde alsbaid im Paradeis, als sich die Geister der Buchstaben rrenneten, und in die Selbheit ter Bunder Gottes einglingen, wieder in die Buchstaben, als in den naturlichen Menschen, einverleibet, sich wieder mit einer Bewegung der compactirten Zunge zu offensdaren, und wieder den heiligen Sensum in die sensualische Zunge einzusüberen.
- 48. Also verstehet uns nun recht! Die buchstabische Form in der sensualischen Junge ist nun das bose Thier, das in eigener Ges walt herrschen will. In dieses bose Thier hat sich der Geist der 5 Bocalium, als der Name JEHDBUH (welcher den JEHSUM mit dem Hatein hat eingehaucht), einergeben, und das bose Thier geröctet, als den eigenen Willen, und die Geister der Buchstaben, als den rechten natürlichen Menschen wieder mit der Tinctur des heisigen Namens der Bocalium oder JEHSU tingiret, und den Tod oder Töcker in den Buchstaben mit der Liebe gerödtet, und ihm den Willen der Selbheit gerbrochen, daß sich die Geister der Buchstaben nicht mehr können in eine eigene Compaction der sensualischen Zunge einsühren, denn sie sind in eigenem Willen todt, und der Seist JEHDBUH in IEHSU ist ihr Leben worden, daß sie nicht

V.

18

mehr ihrer Selbheit, als ber Ratur bes Grimmes leben, fonben,

mas fie nun leben, bas leben fie Gott.

49. Alfo ift ist in uns das Thier ber hure von außen, die in bem sterblichen Wenschen, und innen ift Christus in dem umsterblichen Wenschen, der ist durch den Tod der Buchstaben hinduck gedrungen, und hat den Tod zum Leben gemacht.

- 50. Ist liegets bem Menschen nun an bem, baf er ber Bils ber ber Buchstaben in ihm auch ersterbe, und aus aller vernanfetigen Missen der Natur und aller babplonischen Baumeister, wie die immer heißen, ausgehe, und in dieß einige Leben Iehlu eingehe, und um denselben Weg nicht disputire, wo er seiz sondern bente nur, daß er in ihm sei, daß er muß alles verlassen, sich nur in Eines einführen, als in Gottes Willen, was der mit ihm thun und machen wolle. Er muß sich willenlos geben, und ganz in Gottes Erbarmen lassen, und all sein Lernen in dieß Einige einsuhren, daß er nichts mehr in seinem Lehren und Lernen wolle thun und reden, ohne was Gott durch ihn will. Also sterben ale Bilber in ihm, und fället das seelische Leden in das tebendige Wort ein, daß sich hat in der Menscheit wieder offenbaret.
- 51. Denn bas ift bas große Thier ber habylonischen hur in uns, bag wir uns in Bilber ber Buchstaben einfubren, und machen uns Meinungen: biefelbe Meinung ift ein Thier.
- 52. Wir sollen uns auch felber nicht wollen wissen, sonden mit unsern eigenen Willen immerdar sterben, und in allen Dingen Gott die Shre geben, und ihm bas alles wieder geben, mas er uns giebet, als da ist Berstand, Weisheit und Witz und erkennen, baf es nicht unser eigen ist, sondern daß die gottliche Sonne aus und burch uns scheine und in uns wirke, wie sie wolle.
- 53. Also sollen wir auch unsere Kraft, welche bie gottist Sonne in uns wirket, in gemein wieder von uns geben, ohne all Bedinge ober Nießung von Jemandem; wer und unser Leben bist außerlich erhalten, dem sollen wir dankbar sein. und Niemand um seiner Autorität willen heucheln, oder seinen falschen Glaft in die Sonnenlicht einnehmen, sondern es soll allgemein sein, wie sich ber Sonnenschein allgemein einergiebet, und keinem starken Dinge we anders giebet, als nur ihre Lauterkeit, mit einerlei Rraft tinging sie die Erde und ihre Kinder, und glebet Allen Leben und Kraft.
- 54. Hierbei soll man nun extennen: Db einer ein Lehnt von Gott sei gesandt, oder ob er aus dem Geist der Buchstaden scherkenmen? Ist er allgemein aus der Liebe geboren, so dat et das Licht göttlicher Erkenntnis, als den sensualischen göttlichen Berstand, eine tingirte Zunge aus dem göttlichen Ente der 5 Bocalism, und redet aus dem Geist Gottes, strafet und lehnet gewaltig, eine

Zemands Person Unfeben, und hat tein Bilb in fich; benn er lehret ens Gottes Geift, was ber in ihm lehret.

55. Ift er aber ein Baumeister des Thurms zu Babel, aus dem Geist der Buchstaden geboren, als aus der Ungleichheit: so ift er ein Heuchter, ein Liebkoser deter, so ihn schmucken, welche ihm beisen ehren Maustm, seinen Buchstadengott, in den zertheileten Jungen, ein Spotter derer, so ihn in seiner Form nicht ehren, ein eigenehriger, hoffartiger, unter gleisendem Scheine, ein geziger, doch bestiger, neidiger, sich selber kennender und ehrender, der von Menschen will geehret sein; misset ihm seiber Berstand und Weischeit zu, rühmet sich der Weisheit und Berstandes, und hat doch derer keines, sondern er ist nur ein Bauer um Thurm zu Babel; als einer äußerlichen Figur, ein gemahlter Christ: er will Andere lehren, und ist doch selber ungelehret von Gott; er lehret nur aus der Form der compactirten Geister der Buchstaden, welche sich in Bis und Gut compactiret haben, dieselbe nimmt er in eigene Geswalt, und compactiret die Worte zusammen in eine Meinung.

56. Und dieselbe Meinung ist der Thurm zu Babel, und dies jenigen, welche ihm gulaufen und sich mit ihm in der Meinung verdinden, sind die Stadt Babel, als die Kinder Rimrod, welche auf diesem Thurme wollen in den Himmel stelgen, und stelgen immerdar ihr ganges Leben, kommen doch in der Meinung nicht in Himmel, sondern wenn die Zeit der außern duchstadischen Constellation um ist, so fället der gebauete Thurm um, als der außere Mensch, mitsammt der Meinung, und zerbricht alles mit einander, die auf die einige Seele, die stehet alsdann nackend und blost wor Bott.

68. Her ist nun tein Rath, sie habe benn ben Einigen Seift der tautenden Buchstaben, als das ungeformte Wort in sich, daß sie mag in ihrer Begierde basselbe an sich ziehen, und sich das wie bekleiben, daß dasselbe die gefassete, compactirte Junge und Biber der Buchstaben alle zersprengt, und in eine einige Junge und Willer einfuhren, welcher ist Gott alles in allen. Alles muß wieder in das Eine, als in das Ganze gehen, in der Vielheit ist nur Streit und Unruhe, aber in dem Einen ist eine ewige Ruhe und Lein Wiederwille.

58. Wenn wir nun wollen ben Thurm und die Stadt Babel in ihrem formitten Bilbe auf Erden betrachten, was und wo er sei, fo finden wir hell vor Augen gemahlet, daß es die großen Häuser Kirchen, Klöster und Schlösser sind, sowohl die vesten Mauren mad Thurme der Städte auf Erden, da man sich vor Gewalt versätzget, und in den Kirchen, Ribstern und Stiften in den Meistern vor Gott heuchelt und zu ihm schreiet, daß er uns soll in inseren erdichteten und gesassen der Buchstaden ans

59. Was ift bas alles? Eine Abgötterei und heuchei, ein Antichrift mit Glanz und Scheine. Was bringet man in die gleise werische Babylon? Nichts als Bilber, und felbstgefassete Meinungen aus der buchstadischen Form. Was nimmt man mit heim aus diesem gleisnerischen Hause? Aur Bilber der Buchstaden. In dies selben Bilber fasset sich die arme gefangene Seele, welche boch voll Furcht und Zagen ist, wegen der gefasseten Bilber, und fürchtt immerdar, ein ander Bolt in seinen auch gefasseten Bilbern midde einbrechen und diese seine Bilber zerstören. Darum hat man große Schlösser und Thurme, und Mauren an Städten und Airden gemacht, daß man sich weberen kann, daß nicht der Ahurm, darauf

fie wollen in himmel fleigen, gerftoret werbe.

60. So spricht nun Die Bernunft: Das find ja Lebrbaufer, ba man ben Unverftanbigen lebret, ba man finget und betet. Siebe auswendig, in und bei ben buchftabifchen Menfchen iffs nur be Thurm und bie Stadt Babel; aber inmendig bei ben Rindern Gottel, in welchen ber Tempel Gottes ift, wo bie Bilber gerftoret finb, be ift Chriftus, bas ift in benen, welche alle Bilber und Deinungen in ihnen gerbrochen baben, und find einig und allein (burd Um wendung aus allen Bilbern in bie einige Gnabe und Barmbergigfit. Gottes) in fein Erbarmen eingegangen, und fich gang unwarbig nichtig und als tobt gemacht; bie ba nichts mehr wollen noch be gehren, als nur bie einige Lauterfeit Gottes in feinem Liebewillen, und fich aller Unnehmung viel zu unwurdig achten, und in bicfin Demuth in Gottes Erbarmen einfallen, gleich als maren fie nicht, und alle ihr Begebren und Willen in Gottes Erbarmen einweifen, mas ber in ihnen wolle ober thue, bas wollen fie auch, und nicht In benen, fage ich, ifte ein Lebrbaus und Sorbant ein Tempel Gottes, ba ber Beift Gottes in ber Seele lebret, bont betet, finget und Gott lobet, denn fie find aller Gelbheit, um Selbwollens und Deinens, abgestorben , und spielen einig im let Gottes, in ber Ertenntnig Des beiligen Beiftes: Diefe find W Rirde Chrifti.

61. Die Andern aber haben nur den Thurm zu Babel in der Meinung in ihren Bildern; dieselben Gogen tragen sie in Stein hausen, und glanzen damit, beten sie an, und tragen sie wieder mit zu Hause, und streiten um sie, als hatten sie den leder digen Gott in sich, und führen große Kriege um diese Bilder, werwüsten Land und Leute, und sind doch thörichter als die Bogs in der Luft, welche alle in Einer Junge und Verstande. Gott ieden und ehren, denn sie sind alle ohne Bild, was der große Gott mit ihnen thut, da sind sie zustrieden.

62. Der menschliche Banm ift nur ein einiger Baum; so fle in bem einigen Gott, ber sie eschaffen hat, blieben, und machen ihnen nicht Bilber, wer wollte sie um Gott uneinig machen? fo fe boch alle in bem einigen Gott leben und fint, und fireiten auch um Gott.

63. Warum streiten sie? um ihre Bilber bes herzens, und um die steinernen Sauser ber Kirchen, und um die Hoffart der Bilder. Ein Jeter will sein Bild ehren und hoch erheben, gleich einem hoben Thurme, daß er ein groß Ansehen habe in der Stadt Babet, darum dauen sie Schlösser und Mauren, das Bild zu verwahren, und heucheln ihnen seiber, und verstehen unter dem gersafseten gemahleten Bilde den Gott Mäusen, als den setten Bauch und Wollust bed Thieres dieses hurenbildes. Das Bild seten sie auf den Thurm zu ihrer Scheinheuchelei, damit sie vor Gott gleissen, als mit einem eigenen erbornen Gottz aber das Thier suhren sie in die Mauer, daß es sicher sei, da siche mag machten.

64. Was ift nun biefes Thier mit ber Hure? Es ift halb Teufet, ber fein Reich auf Erben hat, und ift halb Bich; biefes whie Thier hat den Menschen, als bas Bith Gottes, verschlungen.

65. Und um definillen ist Gott Mensch worden, daß er die Werke bes Tenfels gerftore, tobte und zu nichte mache: und biese göttliche Menscheit mussen wir anziehen, und dem Teufel sein Arich in und gerftoren, und alle Bilder tobten, anders mogen wir nicht Gott schauen; das lebendige Wort muß das buchstabische Bild tobten.

bes buchstabische Bild sterbe, und ber erste Mensch, welcher aus bem lebendigen Worte in Gottes Bilde formiret ward in ChristiGeiste, als in dem lebendigen Worte, wieder neu geboren werde; und so er neu geboren ist, so sind ihm die Bildehrer vielmehr schablich als nühlich: denn sie führen nur ihre Bilder in den Tempel Cheisti ein und zerstören das Bild Gottes.

67. Und bas fei allhier bei ben Kindern Nimrod und dem Kourm zu Babel gesaget, als es uns benn also der Geist hat zu erkennen gegeben; und bermahnen den Leser in Liebe, sich zu prisesen, er wird sich finden, wo er sei. Es ist nicht geschrieben, Jes wand zu schmähen, sondern also redet der Geist mit offenem Munde, und zeiget an, was alles sei, wovon, und in was Ende das aeben foll.

68. Daß aber also viel von bem Thier und ber hure zu Babel geschrieben wird, bas ist die Ursache, daß es an seinem Ende ist, und balb zerbrechen soll; so muß es offenbar sein, baß man bas sebe und erkenne: tenn Babel fället ehe nicht, es falle benn bas alles, bas die Bilber gemachet haben. Es mussen alle Bilber mit-sammt dem Thier und ber hure fallen, sonst ist keine Arznei.

69. Man bat lange Beit daran geflicket und je gemeinet, man wolle aus ber hure eine Jungfrau machen; aber ihre hurerei It baburch nur geschmucket und größer worben. Goll biefe hure fallen, so mussen alle Secten, welche nut Bilbe ber hun find, ju Grund und zu Boden geben, mitsammt bem Thier, daruf sie reitet. Ein jeder Mensch muß die Bilber und Abgötter in sich zerbrechen; und da sie das nicht thun wollen, so thut es der Eifer des Herrn.

70. Wie gar schon hebet aniso die Huxe das Haupt emper und hotet, daß der Geist von Zion deutet als von der geschmickten heiligen Braut Christi; so denket sie, sie sei das schone Rind, das Sott walle in einen guldenen Tempel einführen, da eine gubent Beit und eitel Freude und Wollust inne sei, und siehet um sich, wo denn der schone Tempel Gottes werde herkommen, in den sie solle eingehen und zur Jungfrau werden; sie horet immerdar, wo denn dieselbigen heiligen Leute werden herkommen, die eine gubene Welt, wie sie denket, machen werden.

71. Sie benket aber nicht, daß fie will von ihrer geizigen, wollustigen hurerei ablassen und sich bekehren: nein, sie wird it deger und unzüchtiger, voll Laster, daß an ihr forthin wenig Succes mehr ift, und stehet vor Gott als eine hure am Pranger, bie

verurtbeilet ift.

72. Hore du geschmuckte und gekrönte Babplon, voll liebell vor Gott und seinen Engeln, wir haben einen Wächter horen segn: Rein ab, die Stadt mitsammt dem Thurme der Hure und dem Thiere ist gefallen und von dem allerhochsten verurtheilet worden. Du sollt die Stadt Gottes nicht sehen ewiglich, es sei denn, daß beine Kinder den besudelten Rock voll Schande vor Gott gang ausziehen und wegwerfen, und ganz nackend und bloß ohne einigt Bilde dem Allerhochsten zu Fuße fallen und sich zu ihm bekehrn; diese möchten sie ja sehen, und der anderen, so auf galbene Berge hoffen, da man zeitliche Ehre, Gelb und Wollust des Fleische sucher, gar keiner. Amen.

73. Die Vernunft wird allhie in dem obigen Terte, als gemeldet worden ist, daß ein wahrer Christ musse aller Bilder und eigener Wissene absterden, und ganz in ihm zu nichte werden, anheben, zu speculiren, zu tadlen und sagen, man wolle die naturliche Erkenntnis und auserliche, sinnliche Weisheit verdieten, damit man das Leben und alle Dinge dieser Welt regieret, so ware aller Ber-

gand aufgehoben.

74. Dem sagen wir, daß am Menschen nichts ausgehoben wird; weber Berftand, Big noch Runst; benn das alles urftande aus gottlicher Beisheit. Wir heben nicht das ausgesprochene Berker geformten Beisheit Gottes auf, sondern nur das Thier, web des in gottlicher Beschaulichkeit regieren will, als den thierischen Billen zur Selbheit und Eigenheit, welcher von Gott abgewichen ift, der sich als ein falscher, eigener Gott ehret, und Gott nicht glauben ober trauen mag sall den Antichrist, welcher- sich in Gotts

Statte gesethat hat), und lehren hingegen, bag ber Mensch ber antichristischen Bilber soll gang ersterben, auf bag er in Christo eines
menen Lebens und Willens geboren werbe, welcher neuer Wille im
gesormten Worte bes Natur Macht hat, mit gottlichen Angen alle
Bunder Gottes, beibes in Natur und Areatur, in der gesormten
Weisheit zu schauen.

75. Denn so der Antichrift in der Seele stirbet, so stehet Christwe vom Lobe auf, denn er ruhet in den 5 Bocalibus in seinem Grade, als in der mentalischen Junge, welche in Abam gesstorden, und in dem Antichrist gefangen lieget: wenn dieser vom Lode in der mentalischen Junge aufstehet und ledendig wird, so ersisse er alle Schäpe der himmilischen Weicheit in der sensualischen Junge, daß der Mensch die Geister der Buchstaden, als das gesstorter Bort der Natur, in allen drei Principlen viel klärer versstehet, als zworhin in dem antichristischen Hurenkinde.

76. Denn die nene Geburt geschieht wohl in der mentalischen Amge, als in dem verdlichenen Bitde der himmlischen Menschheitz aber fie tingfret und wirfe ab das fatsche antichtstische Bild von der natürtlichen Menschheit? Als von den Geistern der stummen Buchstaden, und macht sie in ihrer Selbheit alle kumm, und giebet ihnen ihr eigen Leben, daß sie sich in der neuen Menschheit der schauen und alle ihre Amehmlichkeit und Formungen in der neuen Denschbeit machen.

77. Dieselbe neue Unnehmlichkeit und Formung geschieht im gottlichen Billen in ber Gelaffenheit: und bas sind himmische Biller und Formungen, welche im heiligen Geiste gebildet werden zur Spre Gottes.

78. Denn so ber heilige Name Gottes in seiner Kraft nicht in ber Bilbung ber Worter ift, als in ben Geistern ber Buchstaben, welche bas geformte Wort sind, und mit in ber sensualischen Zunge bas Wort hilft bilben, so redet, nur ber falsche Antichrist aus ber eigenen Annehmung ber buchstabischen Form.

79. Denn ber Geist Gottes bildet in das Wort bes Munbes, so es die sensualische Zunge fasset, Gerechtigkeit, Wahrheit, Glauben, Liebe und Geduld mit ein, als gottliche Araft und Augend; aber das antichristische Kind bildet in Fassung des Worts aus der Schlange Ente Lügen, Falscheit, Untreu, Hoffart, Geiz, stacklichten Neid, Zorn, Shrendiede, und alles das, was wiere Gott ift, mit ein, und macht das gesormte Wort der Buchstaben zu einem Thiere und falschen Hurenkinde, das von Gottes Angesicht verstoßen wird, über welches das Urtheil gehet.

80. Alfo auch mit dem Berftande der außerlichen Beisheit und Runft zu verstehen ift: so die gottliche Beisheit darinnen wirget, fo ift der Berftand und die Runft alles gut, und in gottlicher Weisheit gegründet; wo aber nicht, fo flehet fle in eitel antichistis

ichen, falichen Bilben gum Urtheil Gottes.

81. Darum so pruse sich ber Mensch, was ihm in die Bildbung seiner Worte in die seusualische Junge mit einfällt: ists Wahrsbeit, Gerechtigkeit, Glauben in Hoffnung, Liebe in Gebuld, gerne wollen die Wahrheit reden und thun, und solches alles um Gottes willen, in der Hoffnung des ewigen Lebens; so ist gut mit ihm, so bleibe er in solcher Uebung beständig, und wirke je mehr und kräftiger also; so stehet sein Perlendaumlein im Wachsen und Zusnehmen.

82. We aber bas Gegenspiel in ibm gefunden wird, baf, wenn er will reben, ibm in seine Worte sich Lügen, hoffartiger Anblick, große Worte mit starkem Ansehen, item neibige Bitterkeit, Uebels wieder seinen Nachsten zu reben, Falscheit, Jorn zu rachen, und übel zu beuten, mit einbitden: so soll er gewiß und wahrhaftig wiffen, daß er die antichristische babylonische Hure sammt dem falschen Drachenthiere in seinem Berzen hat sien, das ihm solchen Willen und Begierde in seinem Worte zur Bildung mit einführet zur Erbauung höltlicher Bilder; denn durch diese falsche Einführung wird alles zur Substanz in der Bildung der sensulischen Junge.

83. Darum fo wiffe, o bu Menich! und prufe bich, bas bu Gottes Bild bift nach bem gottlichen Worte und Berftande; so bu recht redest, willst und thust, so bist bu baffelbe Bild Gottes, bareinnen Gott wohnet, redet, will und thut; wo aber nicht, und bas Gegenspiel erfunden wird, so bist bu ber abgefallene Lucifer in felenem Geschiechte und Anhang, und thust, willst und begehrest eben baffelbe, bas er will und thut.

84. Dh du wohl nicht bas hollische Feuer begehreft, begehrte es boch Lucifer auch nicht; es ist aber keine andere Belohnung für bas falfche Bild, weil siche aus bem Abgrund blibet, so muß es

ia in fein Baterland eingeben.

85. Denn daß ber Mensch rebet und verstehet, bas tommt nicht aus ben Sternen und Elementen, sonst tonntens andere Kreaturen auch: es tommt bem Menschen aus dem einzeleibten, gesormsten Worte Gottes her, es ist der Name Gottes, den soll er nicht misbrauchen, bei Vermeidung ewiger Strafe. Dasselbe eingeleibte Wort hat der Mensch aus allen dreien Principlen in sich, und hat eigenen Willen zur Bildung der Substanz, aus welchem Principis er will; und darauf folget auch die Scheldung und Einerndte eines jeden Dinges in seinen Stall.

## Das 37. Kapitel.

Gen. 11, 10-32. Rap. 13, 14-18.

Bon Abraham und feinem Saamen, und von' ber Bunbeblinea in ihrer Fortpflanzung, auch von ben heibnischen Göttern.

Wenn man die Historie ober Geschichte bei den Kindern der alten Helligen ansiehet mit rechten Augen des Berstandes, so fiehet man eitel Wunder; denn die Linien ber Kinder Gottes sind gleiche wie ein Baum, der in Aeste und Zweige wächset, dis er Frucht trägt. Also ist auch die Linea Christi in seinem Stamm des vers heißenen Worts im Bunde von Ast zu Ast, dis in die Hohe der Zweige gewachsen, dis zu seinem rechten Alter, dis sich die Kraft des Baumes, das ist, das Wort im Bunde, hat mit der herrtichen, schönen Bluthe bervorgethan.

- 2. Aus welcher Bluthe wieder bas heilige Bild Gottes in Bleisch und Blut, ols in einem heiligen Leibe gewachsen ift; man fiebet seine Aeste und Zweige also icon, daß sich die Seele ob solchem Schauen hoch erfreuet, und billig begehret auf diesen Aesten und Zweigen mit auszuwachsen, zum großen Lobe Gottes in une ferm englischen Baume ber Hierarchie Christi bes, heitigen Pastabeiles.
- 3. Gott machte mit Abam nach feinem Fall einen neuen Bund, als er bes himmlischen Entis in ihm erstarb, daß er ihn wollte wieder lebendig machen und neu gebaren: und dieser Bund war die Buczel im verblichenen Ente, der wuchs in dieser Linie Adams aus Seth und seinen Kindern und Nachkommen bis auf Roam in einem Stamm des Baumes; und mit Noa verneuerte Gott den Bund.
- 4. Denn bie unzertheilte fenfualische Bunge, ba bie Geiffer ber Buchftaben in einer harmonel regiereten, mahrete bis an die Sundfluth, bas alle Menschen in einer Bunge redeten, in welcher Bunge ber film Bocalium ber Geift Gottes schwebete, als ber gotts Teche Berfland.
- 5. Weil sie aber hatten bas Bild und Thier ber Sitelkeit in Die sensulische Bunge eingeführet, und mit ber babylonischen Hure ber Selbheit buhleten, so klagete Gott über fie, baß sie sich seinen Seift nicht mehr wollten regieren laffen, und sagte: Es reuete ibn, daß er ben Menschen gemacht batte.

6. Denn bas Reuen gur Berbrechung eröffnete fich, alfe and bas Reuen ber Buffe gut neuen Wiebergeburt aus bem Bunbe: alfo gerbrach bas Reuen bes geformten Worts in ber einigen ferfuglifchen Bunge alles Leben, fo in ber Luft, bas ift, in bem geoffenbarten Beifte Gottes lebete, als im britten Principio, und fubrete fic bas Bort bet fenfunlifden Bunge nach bet Gunbflutb in einer Compaction ber Geiffer ber Bachftaben aus.

7. Denn Gott fprach ju Moah: Die Menfchen find Fleifch, bargu arg von Jugend auf; alfo wollte fich ber beilige Geift ber nach nicht mehr in ber argen gefaßten fenfualifchen Bunge offenbaren, fonbern ließ fie boch machen wie fie wollten. Beil fie ibm nicht folgen wollten, lief er ber Ratur bie Gewalt, ihre Bunber in offenbacen aus Bos und Gut, als in Bilben ber finftern und außern Belt, ba ibre Bilbe nur in bem Lichte ber außern Ratur prangeten, ba Bofes und Butes unter einander ift, gur Befchans Hickeit ber Bunber Gottes nach Liebe und Born, aus meldem Grunde ber beibnifche Berftand mit ihren Abgottern erboren mach.

8. Denn ber Urftand ber Beifter ber Buchftaben fuhrete fic in Kormungen vieler Sprachen; und in ben Formungen ber Gelb beit murben bie Bilbe im Berftanbe geboren, barinnen fich bie außere Ratur beschauete, und auch ber Teufel aus Gottes Grimm feine Amagination und Begierbe barein führete, bie Denfchen alfo vom Berftanbe in Bilbe einzuführen, baf fie nicht ben mabren

Bott erkenneten.

Denn alle Drocula ber beibnifchen Gotter urftanben alle aus ber außern und inmern Ratur ber finftern Belt, als eine Sigut aber Berftand ber Geele ber außern und innern finftern Belt. gleich einem eigenen Gott, verftebet einem Raturgott, gleichwie bie knfualische Zunge war zu einem solden Raturgott und Berftande tommen, bie ihr felber beuchelte, und Die Bilbe in fich faffete. Alfo ließ es Gott gescheben, bag fich auch bie Ratur ibnen au einem Gott in bem Oraculis vorbilbete und burch bie Bitber rebete.

Denn bie Beiben ehreten bas Geffirn und bie 4 Elementa. weil fie erkannten, daß fie bas außere Leben aller Dinge regiereten ; fo ging ihr Berftanb ber compactirten fenfualifchen Bunge, als bas gefaffete Bort bes Berftanbes, in bas auch gefaßte und geformte Wort ber Ratur ein. Alfo eineignete fich auch bingegen ber Beift bes geformten Worts ber Natur in ihnen, und bewegte ein Ber-fand ben andern; ale ber menfchliche Berfiand in Beer Begiebe bewegte ben Berftand in ber Seele ber außern Welt, bes ausm-Brochenen und geformten Borts, aus ber innern finftern und Reuerwelt, und aus ber außern gestirnten und vier-elementifchen Beit. in welcher Seele ber Berftand bes Rabes ber Beit im Berftanbe if-

11. Durch welchen Berftand ber Seele ber außern Belt aud ber prophetische Beift aus bem Beift Gottes gebeutet bat, wie fo kunftig das geformte und ausgesprochene Wort ber außern Ratur und Zeit wurde in Formungen der Zerbrechung und Bauung in den Bollern einstihren, als in Ausbauung der Königreiche, und von ihrem Untergang, in welcher Seele der außern Welt alle Dinge in Zeit, Ziel, Maaß und Gewichte stehen, gleich einem Uhrwert, das von die Schrift viel saget.

22. Aus biefer Seele, als aus bem Uhrwerte bes Berftanbes ber Natur, ift ben heiben burch ihre Bilber und Goben geante wortet worben, als durch ben Sensum bes Gestirnes, weiche ihr

Glaube beweget bat, ben fie machtig barein führeten.

13. Und nicht eben alles durch den Teufel, wie die Kalbers augen richten, welche nichts vom Gehelmniß wiffen, und fagen nur Teufel, Teufel, und wiffen nicht, was Gott ober Teufel ift; find felber Menfchen = und Biderteufel, und bienen ihrem Bilbergott Maufim in der Gelbheit; und find eben fowohl Bilbergoten ats

bie Beiben gemefen finb.

14. Und haben aniso bier Aurbam in ihnen zum Goten gemacht, welche ihnen auch eben die Sundstuth des Feuers auf ihren Hals führen wird, bessen sie keinen Berstand nach Glauben haben, und immerdar sagen, es hat keine Noth; und da sie boch das Uhrwerk der Natur hat an ein Ziel zur Zerbrechung geführet, benn der verschlossene Geist der Wunder ist am Ziel feinen Gesangnis, und eröffnet sich aus dem großen Uhrwerke der innern und außern Natur mit der mentalischen Zunge durch die sensualische compactirte; und das ist Wunder ohne Jemands Aushalten.

15. Und wie uns nun von der sensualischen compactirten Bunge des geformten Berftandes der Heiden von Hams und Japhets. Geschiechte zu verstrehen ift, also auch imgleichen von der menta-lischen, auch compactirten Bunge im Bunde, welche in der Offensbarung aus Sems Kindern und Geschlechte auf Abraham drang, da sich nach der Sundfluth das erfte geistliche, heilige Oraculum aus den mentalischen Bunge der 5 Bocasium aus dem heiligen Ramen Gottes im Bunde eröffnete, als aus dem heiligen Feuer der Liebe Gottes, durch welches Feuer die gottliche Stimme offensbar ward.

16. Und siehet man es gar schon, wie es ber Geift im Mofe in bem Stammregister in ben Namen andeutet, wie sich alle 10 Gestälte bes Feuers, als die 10 Eigenschaften ber heiligen Zunge zum Feuerieben (verstehet zur feurenden Zunge) in den Namen der Kinder Rod bis auf Abraham barstelleten.

17. Denn in Abraham eröffnete fich ber Geift ber feurenben. Bunge bes heiligen Berftanbes ber mentalischen Bunge aus bem. Bunde, und ftellete auch seine Figur aus ber auch gefaffeten compactieten, mentalischen Bunge bar, als die Beschneibung und bas Opfer, welche Figuren alle auf Christum beuteten, welcher salte

das Band der mentalischen Bunge jum rechten gottlichen Berfiente eröffnen, und bas Licht der Gnade in der Liebe wieder in dem geformten Worte in den Buchstaden der sensualischen Bunge anzunden, und das Thier der geformten Bunge zerbrechen, in welchem der Teufel hatte gespielet und sich als ein Gott darein geseht.

18. Diefen Gaft trieb bie heilige feurende Bunge in ber Err öffnung bes Bunbes, ber Geift Chrifti, aus, und nahm bem Suchen Lucifer feinen Stubl in menschlicher Eigenschaft in ben Lim-

bern Gottes.

19. Zehen Ramen sett Moses von Roah bis auf Abrasham in die Bundeklinea, als Sem, Arphachsab, Sala, Eber, Pheleg, Regu, Serug, Rahor, Thara, Abram, und sett ganz wunderlich dar, wie Thara habe drei Sohne, gezeus get, als Nahor, Haran und Abram; ist ein Bild der 3 Principien, wie sie in dieser heiligeseurenden Bundeklinea wurden alle drei durch dieß heilige Feuer eröffnet und von der Eitelkeit geschieden werden, wie der ganze Mensch sollte durch das heilige Feuer im Bunde ins Bild Gottes geboren und formiret werden: inmaaßen es denn auch die Namen der drei Brüder in der sensualischen Junge darstellen. So man den rechten mentalischen Berstand darein führet, so siehet man es in der Form der zusammengesetzen Geister der Buchstaben, welches, ob mans wohl andeuten könnte, doch dem unerleuchteten Leser nicht werstanden sein wurde; den Unsern aber dürsen wir dies ses nicht mablen, sie habens vorhin im Berstande.

20. Mit ben zehen Gestälten bes Feuers verstehe ich erstlich bas geformte Wart in ben 7 Gestälten ber Natur; und die 8., 9. und 10. Gestält sind die innere Welt, welche ungeformet ist; als die 8. 3ahl ist das Feuer der ewigen Natur göttlicher Offenbarung, auch Stärke und Allmacht, das am Ende der Tage die Tenne segen soll. Die 9. 3ahl ist die himmlische Tinctur vom Feuer und Lichte; und die 10. 3ahl ist das Liebeseuer, als der Dreiangel der heiligen Dreisaltigkeit in der Majestät; den Unsern nur augedeutet. In den 40 Kragen von der Seele ists ausgessübret alsbald in

ber Philosophia bes Ginganges berfelben.

21. Aus diesen zehen Eigenschaften der Namen in der Bundeslinea ist das Draculum, als die gottliche Stimme in Abraham offendar worden; darum bieß ihn der Geist des Derrn aus seinem Baterlande gehen von seiner Freundschaft: denn nicht aus der Freundschaft, als aus seinem eigenen Geblüte sollte die Stimme gottlicher Offendarung mit dem Messia oder Christus kommen, sondern aus Gott. In ihm lag aber das Gesäß, als der Ens, in welchem sich die göttliche Stimme wollte offendaren, und darum, daß ein frems der Saame sollte in seinen eigenen Saamen eingesühret werden, als ein himmlischer Ens, so dies er ihn von seinem Seschiedes ausgeben.

22. Denn nicht in des Menschen Ente stund die Bermögenbeit zur göttlichen Offenbarung, sondern in Gottes; aber des Mensschen Ens mußte darzu kommen, auf daß Abams himmlischer, versblichener Ens in Christi lebendigem Ente lebendig wurde, und in Christo aus dem Tode aufstünde. So sprach Gott zu Abraham: Gehe aus in ein ander Land, das ich dir zeigen werde. Allhie beutet der Geist, daß er nicht in seines Baters Lande, das ist, in dem irdischen Menschen, werde Gott schauen, sondern in dem Lande, das ihm der herr in seinem Saamen zeigen werde, welches ein fremder Saame war aus göttlichem Ente: in demselben fremden Saamen wollte er seinen eigenen Saamen segnen und benedeien, das ist, tingiren mit der göttlichen Ainctur der 9. Babt im Ternario Sancto, mit der Tinctur der heiligen geistlichen Welt.

23. Denn alfo fprach bet Berr ju Ubraham: Bebe aus beis nem Baterlande und von beiner Freundschaft, und aus beines Baters Saufe, in ein Land, bas ich bir zeigen will; und ich will bich zu einem großen Bolt machen, und will bich feanen, und bir einen großen Ramen machen; bu follft ein Segen fein, ich will fegnen Die bich fegnen, und verfluchen bie bich verfluchen; und in bir follen gefranet werben alle Gefchlechte auf Erben. Bott fprach : Er wollte ibm einen großen Ramen machen, und alle blejenigen fegnen, welch. ibn wurden fegnen, und verfluchen, welche ibn murben verfluchene Der große Rame, ben er ihm in feinem Saamen machen wollte, bas mar nicht allein auf biefer Beit Reich ju verfteben, benn Abras bam war auf Erben nur wie ein Frembling, und mufte von einem Drte jum andern manbern, und befaß tein Furftenthum ober Ronige reich, wie die großen Ramen ber Beiben aus ber fenfualifchen, compactitten Bunge, benn et follte in bem verheißenen Saamen und Segen ein Rrembling auf Erben fein; benn auch Chriftus fagte, fein Reich fei nicht von biefer Belt.

24. Der große Ramen aber, ber ein Segen sein sollte, barsinnen Gott wollte alle Boller segnen, war die hierarchia Christim Bunde, welche sich wollte in Abrahams Saamen eröffnen, das war ein ewiger großer Name einer königlichen hierarchie, eines Ehronfürsten in göttlicher Kraft und Allmacht, welche über den Fluch zu herrschen hatte; benn Gott sagte: Er wollte fluchen, welcher ihm fluchete, als den abtrunnigen Teufeln und allen gottlosen Menschen, welche diesem heiligen Saamen und Segen wurden fluschen, denen sollte dieser Saame auf den Kopf treten.

25. Und wird allbie gang die Person Christi unter Abrahams großem Namen und Segen verstanden, benn er sagte: In dir sollen alle Boller gesegnet werden, und sollst ein Segen sein. Nun konsten in dem außeren, sterblichen Menschen des Abrahams nicht alle Boller gesegnet werden; benn Abraham ftarb, und seine Kinder wend Kindeskinder waren lange Zeit Fremdlinge und bienstdare Leute

in fremden Landen, wie denn in Aegypten fast vierthalbhandert Jahr; und hatten keinen Scepter bis unter Mose, welcher auch kein König war, sondern ein Fürst Gottes, bis auf den König Saulum, da sie wider Gottes Gebot und Willen je wollten einen König haben, welchen hernach boch Gott verwarf, und David zum König batestete aus dem prophetischen Geiste in der compactirten, mentallischen Zunge, unter der Person Christi, welcher sollte den großen Ramen und den ewigen Segen bringen und eröffnen.

26. Allhie ift und nun recht zu verstehen, was die Person Christi unter diesem Ramen und Segen sein wurde, nicht ein gang Fremder, der nicht aus Abrahams und Abams Samen sein sollte, wie Etliche also davon irren, und Christum allein in dem verheis senen Saamen, als in Abrahams verheisenen Saamen einsehen; damit ware der armen gefangenen Seele nichts gediener; auch ware die Auferstehung der Tobten aus diesen isigen unsern Leibern ganz

nichtig.

27. Denn ware Christus ein gang Fremder, so mußte in uns auch ein gang Fremder aus Christi Samen und Fleisch geboren werden, der nicht der Ich ware, sondern ein andrer Mensch, wie Etliche also irren, daß wir also aus Christo geboren werden, gleiche wie der Thau aus der Morgenröthe, welches wohl wahr ist; aber meine Ichheit, die in Adam aus gettlichem Ente geschaffen ward, als aus dem guten Theil des Entis der Erde, welche aus der himmelischen Welt Wesen nach dem guten Ente in eine Coagulation eine ging, muß darbei sein, wie solches auch mit Abraham zu versstehen ist.

28. Denn Gott sagte: in dir sollen alle Boller gesegnet werden. Er sagte nicht allein in dir, sondern er sagte: 3ch will dich segnen, und dich jum großen Bolle machen, und dir einem großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein; du selber sollst es sein, das ist, Christus sollte Abraham werden, und Abrae

bam Chriftus.

29. Denn ber Saame, ber in Abam verblich, und bes mentalischen Lebens abstarb, in den Sott das Ziel seines Bundes mit dem lebendigmachenden Worte einverleibte, derselbe ists, in den Sott seinen Segen, als den lebendigen, göttlichen, himmlischen Ens wollte einführen, und Abraham und Abam sammt ihren Kindern in diesem wieder lebendig gemächtem Ente oder verblichenen Saamen wollte segnen, und lebendig machen: der lebendige Ens des Worts im Bunde und der in Abam verblichene Ens in Abraham sollte Eine Person und Leib werden, denn es ist einerlei Ens.

30. Aber die vergiftete sensaalische Begierde, welche der Teufet hat monstrosisch gemacht, hatte benselben heiligen Ens in Adam in Tod geschlossen, und mit der grob-irdischen Eigenschaft verbecket, gleich einem schonen Golde, das in Blei verwandelt wardes so

wurde man fagen, bas Gold ift tobt und hinweg, und make auch wohl wahr, so es nicht der Runftler wieber auflösete.

- 31. Also auch wollte der himmlische Kunstler Abams verblischenes Gold nicht wegwerfen und ein ganz neues machen, sondern er nahm seine eigene Tinctur und seines eignen Goldes, daraus er hat Adams Gold gemacht, und tingirte Adams Gold mit seinem eigenen Golde, mit seiner Tinctur, als mit dem Worte, als der Kraft Gottes, und mit dem Wesen des Wortes, als mit himmelischer Leiblichkeit.
- 32. Alfe daß Christus wurde ein Sottmensch, und Abam und Abraham in Christo ein Menschgott; Gott und Mensch Eine Person ungettennet, nach und aus allen 3 Principien von Ewigs teit und Zeit, nach und aus Leib und Seele, aller Eigenschaft des Menschen und aller göttlichen Eigenschaft, ausgenommen die imspressete und von Adam eingefassete Schlangeneigenschaft, die sollte er nicht annehmen. Aber den Ens, versiehet das menschilche Ens, darein der Teufel hatte seinen Saamen eingesäet, den sollte er annehmen, und darinnen dem Teufel und der Schlange Enti. den Kopf zertreten, und die Gefängnis des Todes, welcher den himmelischen Ens verschlossen hielt, zerdrechen und ausgrünen, wie die daree Ruthe Aaronis solches andeutet, welche grünete und Mandeln trug.
- 33. Und das ift der wahre Berffand vom Saamen Abrahams und seinem Segen, wie er (verstehet Abraham) im Seiste Christisollte ein Segen sein, denn Abrahams Ens und Christi Ens hat alle Bolter gesegnet; verstehet die Bundeslinea, in welcher das verscheisene Wort im Ziel des Bundes sinnd, als der Geist der 6 Boscalium, der große Name in Ibrahams Saamen zum ISDNA oder Bewegung des Bundes in Abrahams Saamen zum ISDNA oder ISDNAH machete, als ein eingehauchter Gott, der das ganze Alphabet der sensualischen Zunge (verstehet das geformte, compactite Wort), als alle Bolter, Zungen und Sprachen, sollte segnen; Ein Segen der Juden und Heiden.
- 34. Denn er sprach: Alle Bolfer sollen in bir gesegnet wersben, fein Bolf ausgenommen, sondern alle, alle; nicht nur die Bundeslinea allein, sondern Abam in seinen Kindern: die Bundes-linea segnete Japhets und hams Lineam, benn Japhet sollte in Sems Hiten wohnen, das ift, in Christo, als in Sems Linea, sollte Japhet eingenommen werden.
- 35. Aber ber grobe irdische Ham (verstehet bas grobe Fleisch) ist im Ham und Kain verflucht, und soll nicht Gottes Reich erben; Joh. 6, 63. Nicht Ham in Seele und Leib, sondern der Schlangenmensch, welches Figur nach dem außern Menschen mußte Kain und ham sein, auf daß alle Eigenschaft in einer außerlichen Figur offenbar wurde.

36. Darum fagen wir ben Juben, baß fie ihren Meffiam sollen lernen tennen; benn bie Beit ihrer helmsuchung ift vorhamben, baß sie aus ber Gefangniß ihres Elenbes ertofet und wieder frei wurden.

37. Auch fagen wir ben Unfern, bag fle Martam laffen Abrahams und Abams Tochter fein, und Chrifti Mutter nach ber Seele und Abams geschaffenem Bildniß, und nicht nach ber Gottbeit, ober nach bem vom himmel kommenden Ente am Wort bes Lebens: bena baffelbe war nicht ihr Eigenthum; wohl ftunds in ihr, aber im Wort ber Verheißung, im Biel bes Bundes am Biel.

38. Aber sie ift nicht tie Mutter, welche Gott geboren habe, wie die Juden und Turken und Schuld geben, bag wir lehreten; sondern Gott hat sie in ihrem Saamen wiedergeboren und gebenedeut; sie hat in ihrem Saamen empfangen die Krast tes hilligen Seistes im Wort, und geboren die Kreatur, welche Gott und Mensch war.

39. Und nicht die Eigenschaft der Gottheit, welche weber Ansfang noch Ende hat, auch weder Zeit noch Stätte befiget, sondern durch alles und in allen von Ewigkeit in Ewigkeit ist, und sich klein in der Menschheit offenbaret, wie ein Feuer ein Eisen durchsglübet und ganz in Feuer verwandelt, und da doch das Eisen ein Eisen bleibet: also auch der Mensch oder die Menschheit, welche Maria aus ihrem Wesen, und aus Gottes Wesen in einem einigen Wesen geboren hat, zu versiehen ist.

40. Sie hat geboren die Menschheit, und Gott der Baten hat von Ewigkeit geboren das Wort, das sich in der Menschheit offenbarete und die Menschheit erfüllete, wie ein Teuer ein Eisen durchglühet, und die Sonne das Wasser ober Glas durchscheinet.

- 41. Sie hat wohl ben himmlischen Leib geboren, aber nicht aus Bermögen ihres Entis ober Samens, sondern aus Bermögen bes in ihrem Saamen offenbarten Entis; als das Wesen der Ewigetit offenbarete sich durch die Zeit, und die Zeit mochte doch nicht das Wesen der Ewigkeit in seine Macht einnehmen, sondern das Wesen der Ewigkeit nahm der Zeit Wesen an sich; gleichwie der innere himmet und die innere West den außern himmet und außere West hat aus sich geboren, und angenommen: also auch hat die Ewigkeit das Wesen, das sie in Idam hatte eingehaucht, welches starb oder verblich, im Saamen Marid (verstehet in ihrem eigenen menschlichen Saamen) angenommen.
- 42. Und bas ift ber grofe name Abrahams in Chrifto und ber Segen Abrahams, damit Gott Abraham und feine Kinter fegnete, und nicht eine fremde Person, wie Etliche irren, welche nicht bie 3 Principia verstehen.
- 43. Die Person ist fremd gewesen, aber in uns embeimisch worden. Der himmel nahm an sich die Welt, und machte bie Welt in sich zum himmel, und blieb boch ein jedes in fich felber

wehnend; als das geformte Wort des Leibes in sich eine Kreatur, und das geformte Wort in sich Gott über alles und in allen und durch alles. Also auch von dem himmlischen, lebendigen Wesen, welches sich in Abams und Abrahams himmlischen Ens eingab, zu verstehen, auch alles erfüllend in der Person förmlich, und außer der Person zugleich durch alles, und mit dem Wort der Kraft, als eine Wohnung oder Sehäus der Kraft, auch durch alles, aber von nichts fassend, gleichwie der Sonne Kraft und die Luft durch alles dringet, und allem Wesen Leben giebet, also auch allhier zu versstehen ist.

- 44. Man soll in Christi Person mit nichten die Kreatur aufheben, denn das er von Menschen hat angenommen, beibes von
  Seele und Leib, das ist Kreatur; aber das er aus Gott hat in
  die Menschheit eingeführet, das ist weder Natur noch Kreatur, jeboch in unserer Menschheit formlich, aber unmeßlich, unumschrieben, nicht particulariter. Gleichwie die Lust und der Sonnenschein
  ganz ist, also auch allhier; und ist uns imgleichen zu verstehen, als
  ob sich der Sonnenschein in etwas in eine Form einführete, und
  ware doch mit dem außern Schein außer der Form ganz eines;
  also auch von Christi in unsere Menschheit eingeführtem himmlischen, göttlichen Ente zu verstehen.
- 46. Gott ist zum oftermal bem Abraham erschienen und hat mit ihm geredet, als ein Mann mit dem andern. So spricht die Bernunft: wie ist das zugegangen? Hat denn Gott eine Form des Leides angenommen? In dem Ente und Wesen erschien Gott Abraham, damit er sich in seinem Saamen, als in Christi Person, wollte offendaren, und redete aus dem Worte des Bundes im Ziel, im Saamen Abrahams, als gegen die mentalische Zunge Abrahams, welche sich im Bunde bewegte, das verstund der sensualische Geist in Abraham.
- 46. Denn fonft hatte Abraham Gott nicht feben mogen, aber im geformten Ente himmlisches Wesens connte 'es Abraham im Geifte des Bundes, als in demselben Geifte, welcher das vorges Rellte Bilb und Wesen wollte im menschlichen Wesen offenbaren, feben.
- 47. Denn Sen. 18. stehet: das ihm Gott sei in Sestalt breier Manner erschienen, und ihm gesaget von einem Sohne aus seinen Lenden, den ihm Sara gebären sollte, auf welchen der Bund ging. Was war nun das Bild der drei Manner? Anders nichts als die Dreiheit der Gottseit andeutend, und die Offenbarung des göttlichen, geformten Worts durch die drei Principia; so ward das göttliche Bild in drei Menschen vorgestellet, denn es ist ein dreis facher Ens, aber nur ein einig Wesen, als drei Welten, und doch im einander als Eine, aber in drei Principien unterschieden, als

mit ber finftern, grimmigen Feuerwelt, und mit ber beitigen tiche und Liebe- Feuerwelt, und mit ber dufern fichtbaren Beit.

48. Aus diefen brei Welten war ber Menfch geschaffen, als in ein Bilb gottlicher Offenbarung; barum ftellte fich Gott bem Abraham in bemselben Ente und Wefen sichtbarlich vot, als in Gestalt englischer Botschaft, und rebete boch von sich selber.

49. Denn ber vorgestellte Ens, burch ben Gott redete, war englisch und menschlich; es wollte menschlich werden, benn Christus nach ber Person ber Kreatur sollte ein Fürst ober englischer hieracha sein. Also erschien auch Gott bem Abraham in solchem Ente, Besen und Eigenschaft mit seiner eigenen inwohnenben Stimme.

50. Sanz munderlich ist die Geschichte beim Abraham: bem bas Reich Christi wird ganz barunter vorgestellet, nicht allein das Reich auf Erden, in der Zeit der vier Elemente, welches wohl auch barunter vorgemahlet ward, aber nur als eine Pilgramschaft, das nicht das rechte Reich sein wurde; denn Abraham muste immerder wandern, sowohl auch seine Nachkommenden, und Gott verdieß ihm boch das Land (barinnen er ein Pilgram war) zum Eigenstum,

baß er und feine Rinder baffelbe follten ewig befigen.

51. Denn also sagte Gott zu Abraham, Gen. 13.: Dete beine Augen auf, und siehe von der Stätte an, da du wohnest ger gen Mitternacht, gezen Mittag, gegen den Morgen und gegen den Abend, denn alle das Land, das du siehest, will ich die geben, und deinem Samen ewiglich. Nun aber bekamen sie dasselbe Land erst über eine lange Zeit zum Besit, und wurden erst durch Josua darein gesühret, und erlebete es Abraham und seine Kindestinder nicht, und wurden auch oft fast mehreren Theils daraus vertrieben, und Gott sagte doch, er wollte es Abraham und seinen Kindern zum ewigen Besitz geben.

52. Ist aber sehen wir nicht, das sie bas im Besis haben; benn die Durken haben es im Besis, und hat Abrahams Samen, als die Juden, ist weder kand noch Fürstenthum, sondern sind en allen Orten sast nur als gesangene Leute. Run aber muß der Fürsat Gottes bestehen, sein Wort muß wahr sein; Abraham in seinem Saamen soll es ewig besisen, denn ewig ist nicht nur allein

zeitlich.

53. Auch so redet Gott von der Statte, und weiset bieselbe bem Abraham, daß er dieselbe mit Augen sehen konnte: und allike lieget die große Geheimniß, benn das Paradeis war in der Well, und Abam verlor das Paradeis: aber in Abrahams Saamen, all in Christo, ward das Paradeis wiederbracht, nicht nach dem fleibe lichen Menschen, sondern nach dem himmlischen.

54. So sehen wir ist nicht, daß die Christenheit bieselben Länder im Besit habe, sowohl auch die Inden nicht; und so et nun Abraham in seinem Saamen als in dem heitigen Saams folle erwig besithen, so ift uns bie Stadt bes heiligen Parabeifes recht zu betrachten, wie solches ber prophetische Geist im Ezechiel, auch Daniel und andern mehr, sonderlich aber in der Offendarung Ishannis von dem heiligen Ierusalem (bas von Gott herabsahret aus dem himmel als eine geschmuckte Braut ihrem Brautigam) bezeuget, und in allen davon beutet, daß Christus in Abrahams Saas men werde sein Reich einnehmen.

55. Denn mit Bergehung der vier Elemente, da die vier Elemente werden in gleichem Gewichte sein, und die Erde krystallinisch, als ein glasern Meer, wie in Apol. 4, 6. zu sehen ist, allba wird bem Abraham das Berheißene von der ewigen Bestung geleistet werden, denn Christus sprach: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Joh.-18, 36. Nun ward aber dem Abraham das Reich dieser Welt gezeiget und verheißen; so mussen wir nun das himmelische darunter verstehen, und eben denselben Locum, der Abraham gezeiget ward, wenn das Paradeis wieder offenbar werden und Abraham in Christo zum ewigen Besit erscheinen wird.

56. Denn ob es gleich aniso ber Turk nach ben vier Etementen im Befits hat, so hat 'es boch Abraham in Christo mit seinem Saamen nach bem Paradeis, als in ber paradeisischen Welt im Besit; Abraham ist in Christo auferstanden, und besitet sein verbeißen Land in seinem Principio, er ist im Paradeis, und ber Turk

in der außern Welt.

57. Das Paradeis ift in ber Welt, aber nicht im britten Principio, sondern im Andern, keines irret bas andere: wenn die Rinder Abrahams in Christo von dem irdischen Leibe abscheiben, so nehmen sie dasselbe gelobte Land nach dem geiftlichen Menschen

ein und befigen baffelbe emiglich.

58. Und bas ists, daß Gott so oft zu Abraham sagte, er wollte ihm dies Land zum ewigen Besitz geben, benn da er ihm bas verhieß, so hieß er ihn von demselben Ort und Statte wege wandern; anzudenten, daß er nicht das außere Reich meinte, sons dern das Ewige, und stellete ihm eine Figur an den Sternen bes Himmels dar. Also sollte auch sein Saame sein und gemehret werden; wie die Sterne ein lauter Corpus haben gegen den irdissehen, also auch der Saame Abrahams sollte ein himmlischer, ewiger sein.

59. Daß aber Abrahams Kinder, als die Juden, aniho baraus verstoßen und in alle Welt gerstreuet worden sind, das ist ihe rer Blindheit und halsstarrigkeit Schuld, die der heiben Beit erfüllet wird. Sie haben ben herrn der herrlichkeit nicht erkannt, sondern von sich gestoßen; wenn sie sich aber werden erkennen, so

twerben fie wieber in bie Burgel eingepfropfet.

60. Nicht bas fie aus ber Wurzel maren ausgestoffen, sonbern fie muffen blind fein, auf bas ihr Licht ben heiben scheine, bis

bie Heiben in biesem Lichte Abrahams auch blind werden, als sie benn aniso wahrhaftig blind sind; alsdann gehet das Licht Abrahams wieder aus seiner eigenen Wurzel und Stamme auf, und leuchtet allen Bollern. Alsdann soll Japhet in Sems Huten wohnen, und Ifrael herzu gebracht werden, zu dem offenen Gnabenbrunn aller Boller, an welchem iso noch alle Boller blind sind.

61. Aber die Zeit ist nahe, und, ber Morgenstern ist erichienen, wer bas sehen mag. Aber die babylonische hute hat alles verblendet, daß alle Boller in der Nacht wandeln, ihre Unsucht ist vor den Allerhochsten kommen, der will austilgen ihre Schande, welche den himmel bestedet hat; das wirst du in deiner Trunten beit bald erfahren, deutet der Geist der Bunder aus seiner eigenen Burgel.

## Das 38. Kapitel.

Gen. 14.

Erklarung vom Anfang bes heidnischen Krieges, wie Abraham seines Bruders Sohn den Loth errettet hat; und vom königlichen Priesster Melchisebech zu Salem, dem Abraham den Zehenten gab.

Allhier siehet man nun klat, was ber Menschen Disten, Trachten und Fürnehmen von Jugend auf gewesen ist, wie sie sich aus bem Bilbe Gottes in halbthierische und halbteuflische Eigensschaften haben eingeführet, als in hoffart, Geiz und eigene Gewalt: inmaaßen solches ber Teufel auch begehrte, und barum von seinem Reiche verstoßen ward.

2. Denn allhie fingen nun die heiben und die Kinder hams zu Sodom und Somorra, in derfelben ganzen Gegend, an zu herrsschen, unter welchen Abraham nur ein Fremdling war, und im hain Mamre als gleich in einer Wüste wohnete, allda er der Biehzucht wartete. Die heiben aber riffen sich um das Reich dies ser Wiehzucht und außerliche Macht und Gewalt, wie ein Wolf über das andere herrschen möge: welcher Willen und Regiment blieben ist das auf heute, und hat von den heiben und hamskindern sein

nen Unfang, als aus Babel, aus ben gertheileten Bungen, genommen.

3. Als die Krafte bes geformten Worts (als die Gigenschaften ber Ratur) fich theileten, und eine jebe in ein Eigenes einführten, fo entftund Streit und Biberwillen unter ihnen: benn bas Centrum ber Ratur ber finftern Belt batte bas Regiment in ber gefallenen menfchlichen Eigenschaft betommen; benn bie Menschen maren am Reiche Gottes als in ber Liebe und Demuth erftorben, und lebeten ist bem außern Bestiene und ben vier Elementen.

4. Auch hatte ber Teufel fein Raubschloß in ber Schlange Ente im Menfchen gemacht, barum trachteten fie nur nach bem, was fie in ber Welt machtig und groß machete; und ba man boch fiebet, wie fie ber Teufel im Grimm Gottes nur geaffet bat, baf fie einander mordeten; und zeitliche Bolluft hober achteten als bas Leben, welches bie großefte Martheit ift, bag man bas Leben in Tobesgefahr um ichnober Soffart willen einführet, ba man boch nicht weiß, ob man bas erhalten wirb, um besmillen man morbet und tobtidlaget.

5. Und fiehet mans balb, wie ber Teufel in feinem Reib und Soffart in ihnen regieret bat; benn batten fie boch die gange Belt gum Raum ju befigen, und waren viel Lander und Infulen unbewohnet, noch fingen fie Rrieg an, baß fie nur über einanber berrichen mochten, und einander berauben. Alfo führete fie ber Deufel ale ein Denschenfeind in feine Doffart, bag fie ihm bie-

meten.

6. Richt vergebens heißt ihn Chriftus einen Ruften biefer Belt; er ift ein Rurft nach ber Gigenschaft bes Grimmes ber, finftern Welt barinnen, und nach berfelben Eigenschaft herrschet er bem Menfchen in Leib und Seele, in Willen und Gemutbe.

7. Denn aller Rrieg und Streit urftanbet aus ber finftern Beit Natur und Eigenschaft, ale aus ben vier Elementen bes Borns Gottes, welcher in ber Rreatur giebet Soffart, Reid, Geig und Born, bas find die vier Glementa ber finftern Belt, barinnen bie Teufel und alle bofen Rreaturen leben; und aus diefen vier Eles

menten urftanbet ber Rrieg.

8. Denn obwohl Gott bas Bolt Ifrael hieß bie Beiten vers treiben, und hieß fie friegen, fo war es boch alles aus bem gornis gen, eiferigen Gott, als aus bes Teuers Gigenfchaft, geheißen, benn Die Beiben hatten ben Grimm erreget, ber wollte fie auffreffen. Sott aber, fo viel er Gott beifet, begehret teinen Rrieg, fann auch nichts Bofes ober Berbrechliches begehren; benn er ift nach bem anderen Principio, als nach bem Lichte, allein gut und gebenb, und giebet fich allen Dingen felber.

9. Aber nach ber finftern Belt Natur ift er ein gorniger, eiferiger Gott' und ein verzehrend Feuer, fo fein Grimm erwedet wird; nach berfelben begehret er zu verschlingen und aufzusussem alles das, was sich darinnen erhebt und entzündet; und aus der felben Eigenschaft hat Gott Israel heißen kriegen und die heiben erschlagen: benn sein Born war in ihnen angebrannt, und war als ein Holz, das ins Feuer kommt, so begehrt es das Feuer aufzufressen.

10. Darum hieß ber Grimm Gottes ein Bolt bas andere ermorben, daß es aus feinem Grimm weggeraumet warde, sonft batte fich sein Bornfeuer angegandet, wie ju Sodom und Gomorra ben funf Konigreichen geschab; so ergobete sich der Grimm Gottes an bem Leben ber Gottlosen, bas er in sich verschlang, indem fie einander

ermorbeten.

11. Wie noch heute also geschieht, ba ofters die Menschen zu Sott schreien, er soll ihnen Glud und Sieg wider ihre Feinde geben, daß sie die mögen ermorden, aber Gott giebet ihnen nicht Sieg darinnen, sondern das Schwert seines Bornes, welches sie mit ihrem Gebet und Willen erweden. Waren sie rechte Menschen und Gottes Kinder, so durften sie keinen Krieg; denn der heilige Geist krieget nicht, sondern er liebet und giebet alleine: aber nach bes Bornes Eigenschaft frisset er alles gottlose Wesen auf, und wird dach auch nur badurch aufgeblasen.

12. Denn je mehr man einem Feuer Holz giebet und baffelbe schuret, je mehr erhebet sich baffelbe, bis es alles verzehret, was es erreichet: also auch mit bem Eifer Gottes zu verstehen ist. Dersselbe entzündete Jorneifer Gottes war in Abam entbrannt, und hatte ihm bas Bild ber heiligen Welt verschungen, und brang von Abam

auf alle Menfchen.

13. Denn die in der Bundeslinea hatten den entzündeten Eifer nach dem ersten Pricipio, als nach der Seele und des Leides, auch in sich, keiner besser als der andere; der Schlange End lag sowohl in Abraham und seinen Kindern nach der entzündeten Seele und nach der groben thierischen Eigenschaft des sterblichen Menschen, als in den Heiben, ausgenommen die Linea Christi in ihnen, welche nicht des sündigen Menschen Selbheit war; sondern stund in Gottes Gewalt, wie der Himmel in der Welt stehet, und doch keines das andre ist, und wie der Himmel in der Hölle, und die Hölle im Himmel stehet, und teines das andre ist oder begreifet, oder wie die Nacht im Tage ist, und der Tag in der Nacht, oder wie das Licht der Natur in der Finsternis scheinet und wohnet.

14. Alfo follen wir versteben, wie die Rinder ber Deiligen haben Rrieg geführet wiber ben Saufen ber Gottlosen, und fie verstrieben, als auch in des Bornes Eigenschaft, welcher fein Schwert burch fie führet, die Beiben und Hambart zu vertilgen; benn Abra-ham zog aus mit feinem ganzen Sause und Leuten wider die Deisben (welche seines Bruders Sohn, ben Loth, hatten gefangen matt

weggeführet) und erichtug bie Heiben, und erlöfete seinen Bruber. Dieses geschah im Eiser Gottes, welcher also seine Rinder errettet burch die Macht seines Borns, benn was dem Gottiosen jum Betzberben gereichet, das gereichet den Heiligen jum Leben und zu einer Rettung.

15. Das aber biejenigen, welche wollen Christen genannt sein, welche sollten in und mit Christo bem Jorne und Grimme Sottes in Christi Tobe sein abgestorben, Kriege führen, das thun sie nicht als Christen, sondern als heiden, kein Christ krieget: benn so er ein Christ ist, so ist er den vier Elementen des Jorns Gottes in der Selbheit mit und in Christi Tobe abgestorben, und in Christi Geiste der Liebe eines neuen Menschen geboren, welcher in Gerechtigkeit, in Liebe und Geduld lebet, und nicht ihm selber, sondern Gott in Christo.

16. Denn ein wahrer Chrift führet seinen Wandel und Wilsten im himmel, im Leben und Geiste Christi, wie St. Paulus saget: Unser Wandel ist im himmel. Das aber die Christen kriezen, das thun sie aus der heidnischen Eigenschaft, und nicht aus Ehristi Eigenschaft: denn ein Christ ist nicht von dieser Welt, sein Reich ist im himmel, und er in Christo der Welt abgestorben, nach dem neuen geistlichen Menschen in ihm. Der heide, als der halbteuflische Mensch, welcher sein Reich in dieser Welt hat, besehret in den Christen zu kriegen und zu morden, welcher auf Erden nirgend Raum hat, welcher in den vier Elementen des Jorns Sottes lebet, als in Hoffart, Gelz, Reid und Jorn.

17. St. Paulus saget: Gebet euere Stieder zu Waffen ber Gerechtigkeit; benn warum krieget man um das Reich dieser Welt? und Christus saget boch, sein Reich ware nicht von dieser Welt: also ift auch seiner Rinder Reich in ihm nicht von dieser Welt; so wir nun unsern Leib und Seele begeben zu Waffen Sottes Zorns, und suchen dadurch nur die Selbheit, und ermorden einander um, das Reich bieser Welt: ich meine, ja, wir sind hierinnen Christen mit dem Munde, aber das Herz und Seele ist ein heibe, und

nicht aus Chrifti Geift geboren.

18. Abraham, als er die heiben sching, begehrte nichts von dem genommenen Gute, sondern gab dem König von Sodom wies der; was ihm die heiben hatten genommen, und eisert allein im Herrn; er kriegete nicht um Land und Königreiche, sondern seinen Bruder zu erretten, das war doch ein rechter Eiser, welchen der herr in ihm trieb. Er stund nicht auf, und kriegte um ein Land oder Stadt; und da er es gleich erhielt, begehrte er des keines, sondern zog wieder an seinen Ort.

19. Und gang munberlich rebet allhier ber Geift im Mofe, und saget's als Abraham fei von ber Schlacht tommen, so fei ihm ber Konig von Sobom entgegengangen; und Delchifebech,

ber Ronig von Salem, habe Brot und Wein aufgetragen, welcher fei ein Priefter Gottes bes Allerhochften gewesen, ber himmel und Erde befiget, und habe Abraham gefegnet, und Abraham babe ibm ben Behenten gegeben; und ba man boch fonft fast nichte in beitiger Schrift findet von biefem Priefterthum, welches doch mabrhaftig in ber Figur Chrifti gewesen ift: benn ber Beift faget an einem anbern Drt von Chrifto, er fei ein hoberpriefter in ber Dronung Meldifebed.

20. Alfo gang beimlich ftellet ber Geift Gottes die Rigur Christi beim Abraham bar, und beißet ihn einen Ronig ju Go lem, und einen Driefter Gottes bes Bochften, als einen Ptiefter bes Seils und ber Salbung, wie es in ber fenfualifchen Bunge also lautet', bas ift, Christus hat Abraham gesegnet und ihm Brot und Wein aufgetragen, als fein Fleifch und Blut, und ift ba Sobepriefter vor Gott, ber Abraham und feine Rinder verfohnet.

21, Denn Abraham hatte bas Schwert bes Bornes Gottes wider die Beiden geführet. Nun tam ist Melchisedech, und legnete Abraham wieder (bag ibn nicht bas Schwert ber Turba er griff) und trug ibm Brot und Bein, bas ift himmlifchen Ent auf, welchen er wollte in Abrahams Saamen einführen, und in Fleisch und Blut wandeln, und versohnete allbie des Baters 30m

im Bunbe, als im Borbilbe.

22. Denn diefer Priefter beim Abraham ift mabrhaftig geiftlich zu versteben: benn obwohl Abraham bergleichen mag einen Pries fter außerlich gehabt haben, untet ber Sigur Chrifti; fo faget aber Dofes, er fel ein Priefter Gottes gemefen, und habe gu Abraham gefagt: Befegnet feift bu Abraham bem Allerhochsten, ber Simmel und Erbe befiget, ber beine Keinde bat in beine Sande beschloffen. Da ift niemand anders zu verfteben als Cheiftus, ber Abraham gar oft in ber Rigur erschien, und ibn allemal fegnete, benn bet Beift im Mofe beiffet ibn auch einen Konia zu Salem, bas ift anbers nichts, als einen Konig bes Beils.

23. Und Abraham habe ihm den Bebenten gegeben. Er mag wohl eine priefterliche Ordnung haben bei ihm gehabt, bem er ben Behenten habe gegeben; aber diefer Ronig und Priefter mard er, von bem er predigte, meldjer fich mit ihm verband, fein emiger Dobers priefter ju fein, welchem Abraham ben Bebenten, als bie gebente Eigenschaft menschlicher Eigenschaften ber feurenben Bunge ber Seele gab; und ber Priefter gab barein fein Brot und Wein, feinen Segen, als bas Liebefeuer, bie Tinctur bes Lichts neben himmlis scher Wesenheit, auf bag Abraham in diesem Brot und Wein wies ber bes Lichts Tinctur in ber Seele feurigen Tinctur Friegte, und wieder bas Bild Gottes gang murbe, welches in Abam mit bem Weibe gertrennet warb; so gab ibm Christus, als bes Beibes Tinctur, wieder des Lichts Ens, daß die mannliche und weiblicht Eigenschaft wieder Ein Bild wurde. Diefes beutet ber Geift in

Dofe allhie unter bem toniglichen Priefter gu Galem.

24. Denn Efra, als er die verlorne Bibel in Erkenntnis bes Geistes Gottes feinen Schreibern bictirte, hat solches wohl gesehen, darum seht es ber heilige Geist also; und siehet man gar eben, wie Efra habe im Gesichte des Geistes die Historien von Abraham besschrieben, denn die ganze Historia von Abraham wird unter Christi Person vorgemahlet, und ist ein Bild Christi.

25. Diesen Priefter von Salem hat Abraham gesehen im Geifte; wenn Abraham opferte, so ftund bieser Priefter in seinem Opfer und opferte Gott, benn er sollte bie Welt mit Einem Opfer

verfohnen, barum mar er ein Driefter Gottes.

26. Er führte Abrahams Willenopfer, als fein Gebet und Begierde im Glauben in den heiligen Ens Gottes; und in demfelben Ente, als in gottlicher Wefenheit ward der Seele Abrahams himmilifch Brot und Wein aufgetragen, daß sie mochte an Gottes Tische effen, die diefer Priester Abraham ward, das ift, sich in Abraham mit der himmilichen Leiblichkeit, als mit der Seelenspeise, im recheten Brot und Wein offenbarete.

## Das 39. Kapitel.

Gen. 15.

Bie Gott Abraham im Gefichte sei erschienen und ben Bund mit ihm in feinem Saamen beftättiget; und wie Abrahams Glaube habe ben Bund ergriffen, welches ihm zur Gerechtigkeit ift zugerechnet worden; und wie ihn Gott hieß opfern: was dabei zu verstehen sei.-

Mofes fpricht: Nach biefer Geschichte begab siche, daß zu Abraham geschah bas Wort bes Herrn im Gesichte, und sprach: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin bein Schilb und sehr großer Lohn. Abraham aber sprach: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe bahin ohne Kinder, und mein Hausvogt hat einen Sohn,

diesen Elieser von Damasco. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keinen Saamen gegeben, und siehe, dieser Sohn meines Gesindes soll mein Erbe sein. Und siehe, der herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen, und sprach: Siehe gen himmel, und zähle die Sterne; kannst du die zählen? Und sprach zu ihm: also soll dein Saame werden. Abras dam glaubte dem Herrn; und das rechnete er ihm zur Serechtigkeit.

2. In biesem Stuck lieget die Wurzel des christlichen Glawbens, denn Gott sagte jum Abraham: Er ware sein Schild und Lohn; er wollte ibm den Saamen aus seinen Lenden geben; Gott wollte Abrahams Lohn sein und ihm einen Sohn aus ihm geden, dessen Saame sollte sein wie die Sterne am himmel, welche uns zählig sind; und nicht seines Gesindes Sohn sollte der Erbe sein, nicht der animalische Menschensaame, voll Schlangenens, sondern Gottes Lohn, Gottes Ens. Er wollte ihm seinen Lohn in seinen Saamen, als in die Kraft seiner Lenden eingeben, das sollte ein Saame werden wie die Sterne am himmel. Er sah auf den Saamen im Bunde, als auf das ewige Reich, welches sollte sein wie die Sterne am himmel, also lauter, rein und unzählig; mb bieses glaubete Abraham, und das ward ihm zur Gerechtigkeit zw gerechnet.

3. Glauben ist allhie so viel, als er fassete bas Wort, er nahms in seine Begierbe, als in menschlichen Ens ein, bas Biel im Bunde in dem geformten compactirten Worte, als in Abrahams Natur und Eigenschaft, nahm an das sprechende Wort Gottes, als die Verheißung, und diese beide formeten sich in eines: und in diesem Einem war Abrahams Glauben gerecht, denn Gott rechute Abraham das Wort, das er in seiner Glaubensbegierde einnahm, zur Gerechtigkeit, zum Eigenthum und zur Rechtsertigung.

4. Denn biefes eingenommene Wort rechtsertigte das kreatkriche Wort, als das ausgesprochene geschaffene, verstehet das sich in menschlicher Eigenschaft hat gesormet und in eine Kreatur; als aus drei Principien in Ein Bild begeben, in welchem Bilde sich der eigene Wille hat durch die Begierde und Lust mit der sinsten Welt Eigenschaft, als in des Feuers und Borne Sottes emporgeschwungen und in eine irdische Grobheit eingeführet, in welches grobe Bild der Teusel hatte durch die Schlange seinen Ens, Wieden und Begierde eingeführet.

5. Diesem Ens und compactirten Worte und geschaffenem Bilbe kam bas lebendige, ewigsprechende, beilige Wort aus des Lichts und der gottlichen Liebeeigenschaft zu hulfe, und ward sein Lohn; dasselbe nahm Abrahams natürliches Wort und Kraft in sich ein; und dasselbe eingenommene in der Begierde gesafte Bott Gottes rechtsertigte Abrahams verberbtes Wort: es ward seine Ge-

rechtigkeit, bas ben Born gerbrach, und bem Teufel feine Begierbe und Willen gerftorete; verstehet in bem Menschenente, als in bem geformten Wort geschab biefes.

6. Denn es ist tein Glauben ohne Gottes Wort und Kraft; so nahm nun Abraham Sottes Wort, Kraft und Verheißung in sich in seinem Ens, und sassete Sott, Kraft und Verheißung in sich in seinem Ens, und sassete es in eine Substanz seines Geistes, das war der Glaube der Rechtsertigung, das Gottes Wort und der menschliche Wille und Begierde in eine geistliche Substanz eingine gen: also rechnete Gott dem Abraham das eingenommene oder eingesprochene gefassete Wort zur Gerechtigkeit, als zum Eigenthum. Und dieses ist des Glaubens Grund und Wurzel, daß er Gottes Berheißung in seine Begierde einfasset, als sein Eigenthum, dasselbe nicht von sich in einen Zweisel tässer; wie Jacob that, der fassete das Wort der Verheißung in sich und sagete: Ich tasse dich nicht, du segnest mich denn; und rang die ganze Nacht mit dem Worte der Krass, die er siegete, daß sich ihm das verweißene Wort zum Eigenthum, als zu einem Segen oder großen Lohn, wie allhie deim Abraham, eingab.

7. Also verstehet uns scharf: bas eingeleibte Wort des Bunbes im Paradeis, das Gott Abam vom Schlangentreter verhieß,
rang durch Jakobs geformtes Wort menschlicher Eigenschaft mit dem
ist neu verheißenen Worte, als mit dem lebendigen Worte, und
wollte, daß dez verderbte menschliche Ens mit Gottes Liebe gesegnet
swurde, daß der Schade geheilet wurde, und achzete nach der Erfüllung des Bundes, daß doch Gott wollte bald seinen heiligen Ens
himmilicher Wesenheit in des Menschen Wesen einführen, daß Chris
stas geboren wurde aus Gottes und des Menschen Wesen; darum
soll die Christenheit wissen, daß der Glaube nicht nur eine Historia

ober Biffenfchaft fei.

8. Glauben ift anders nichts, als seinen Willen mit Gott vereinigen, und Gottes Wort und Kraft in seinen Willen einnehmen, daß diese beide, als Gottes Wille und des Menschen Wille Eine Substanz und Wesen werden, daß der menschliche Wille Gotztes Wille werde: alsdann ist ihm Christus in seinem Leiden, Sterben, Tod und Auferstehung in seine eigene Menschheit zur Gerechstigkeit gerechnet, daß der Mensch Ehristus wird, verstehet nach dem geistlichen Menschen; und also ziehen wir Christum in Abrahams Glauben an, und werden Zweige und Reben in seinem Wemstode und Tempel Gottes. Wer anders lehret und will, der ist noch in ber compactirten, unzerschellten Unglaubenszunge, in der Hurerel Wabel.

9. Diefes ift ber rechte wahre Grund unfers driftlichen Glausbens, bag wir Chriftum (ben Abraham im Glauben anzog) iho in feiner Menschheit nach ber himmlischen Welt Wefen im selben Bleische und Blut, welches Abraham von Melchisebech in himmlischen Brot und Wein vorgetragen ward, als im Borbilbe, auch in unsern himmlischen Theil ber Menschheit einnehmen und anziehen, ja ganz in unsern Ens von der himmlischen Welt Wesen, welcher in Adam start, einnehmen, und darinnen lebendig werden, in Christo vom Tode aufstehen und ganz essentialiter mit unserm geistzlichen Menschen in ihm wohnen, so ist er alsbann unsere eigene Gerechtigkeit, wir in ihm, und er in uns nur Ein Christus, Ein Gott, Ein Glaube, Ein Baum im Paradeis Gottes, im Stamm, welcher ist Gott, und in det Kraft, welche Christus ist, und in den Zweigen des Baumes, welche wir Christen sind, ganz Ein Baum, nicht zween. Nicht verstehen wir den grobirdischen Menzen voll Schlangenens, welcher Gottes Reich nicht erden soll, Joh. 6, 63. sondern den rechten Menschen, welchen Gott in seiznem Bilbe schus.

10. Meister Bielklug von Babel soll uns recht in die Augen sehen, weß Seistes Kind wir sind; nicht das Thier verstehen wir, sondern den Menschen Christum, der in Abam starb, welcher wieder aus Abrahams Saamen geboren ward und dem Tod' seine Macht nahm, und die Hölle im Menschen zerstörete, und in uns den Tod erwürzte, und vom Tode aufstund, und ewig lebet; den meinen wir mit einem rechten Christen, und nicht Kälber und Ochssen, Hunde, Nattern, Kröten und dergleichen, welche wollen mit ihren Thieren der Sitelseit von außen angenommenene unwiedergesborne Kinder Gottes sein. Kein solch Thier kommt in Himmel, nur einig allein ein Kind Christi, das aus Christi Fleisch und Blut geboren ist; daraußen sind die Hunde.

11. Darum lag birs gesagt sein, Babel, bu reitest auf bem Drachen ber gesasseten halbteuflischen und halbviehischen Bunge in beinem eigenen Wort und Willen, und hast nicht ben Glauben Abrahams, als im ergriffenen gesasseten Worte, bas Mensch worden ift, sondern bu heulest mit den Hunden, und willst mit deinem Hundswillen in einem fremden Kinde Abrahams Erbe sein.

12. Aber Gott sprach zu Abraham: Deines Gefindes Sohn foll nicht bein Erbe sein, sondern der aus deinen Lenden gezeuget wird, ber aus dem Glauben der Gerechtigkeit geboren witd, der soll Gottes Erbe sein, und nicht der Magd Sohn, als der fremde ein=

geführte, grobirdifche Schlangenens.

13. Und Gott sprach zu Abraham: Ich bin ber Herr, ber bich von Ur aus Chalda geführet hat, daß ich bir bies Kand zum Besig gebe. Abraham aber sprach: Herr, Herr, worbei soll ichs merken, daß ichs besigen werde? Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine breijährige Ruh, und eine breijährige Biege, und einen breijährigen Widder, und eine Turteltaube und eine junge Taube; und er brachte ihm solches alles, und zertheilete es mitten von eins ander, und legte ein Theil gegen das andre über, aber die Bogel

zertheilete er nicht: und das Gevögel siel auf das Aas, aber Abrasham scheuchte sie bavon; und da nun die Sonne untergangen war, siel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis übersiel ihn. Da sprach er zu Abraham: Das sollst du wissen, das dein Saame wird fremd sein in einem Lande, das nicht sein ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahr, aber ich will richten das Bolt, dem sie dienen müssen. Darnach sollen sie ausziehen mit großem Sut; und du sollst sahren zu deinen Vätern mit Frieden, und in gutem Alter begraben werden; sie aber sollen nach vier Mannesaltern wieder hieher kommen, denn die Missethat der Amoriter ist noch nicht alle. Als nun die Sonne unterging, und sinster worden war, siehe, da rauchete ein Ofen und eine Feuerstamme suhr zwischen den Stützen bin.

- 14. Allhle ist die rechte Figur von Christi Opfer für die Menschheit, und auch sein Leiden, Tod und Verfolgung, sowohl seine Ueberwindung, vorgemahlet, sowohl auch der Mensch der Sunde und Sitelkeit, wie er sein Maaß auch musse voll machen, und wozu jedes soll. Gott gab Abraham das Zeichen seines Saamens, wie es damit gehen wurde. Als Abraham sprach: Herr, Herr, wobei soll ichs erkennen, daß ichs besitzen werde? so stellete ihm Gott die Figur des Saamens (den er hatte in seinem Glauben ges fasset, welcher seine Gerechtigkeit war worden) vor, und zeigte es ihm in einer Figur: denn das Opfer beutet an das Opfer Christi; die dreierlei Thiere, als die breisährige Ruh, Ziege und Widder, deuten an das Theil der außern Menscheit der Zeit, als aus dem Limo der Erde.
- 15. Daß sie aber breijahrig fein mußten, beutet an ben gangen außern breifachen Menschen, vom Sulphure, Mercurio und Sale, als die brei Eigenschaften ber brei Principien, welche in der Erbe in Einem Befen liegen.
- 16. Das Abraham aber biefe brei Thiere mitten von einander gertheilte, und eines gegen bas andere legte, beutet an ben zweisachen Limum der Erde, als die grobe Eigenschaft aus der finstern Welt Sigenschaft, und bann zum andern den Limum aus der himmlisschen Welt Sigenschaft, welcher in der Erde in einer Compaction lieget, daraus der Mensch nach dem Leibe geschaffen ward.
- 17. Daß es aber Abraham zertheilte, beutet an, bag die Grobbeit von ber Subtilheit ber Menschheit, welche Abams Begierbe einführete, muß burcht Sterben zertheilet werden, und eines gegen bem andern liegen, und von einander getheilet fein, ein jedes in seine Sigenschaft, wie Licht und Finsterniß getheilet ift, und boch neben einander sind.
  - 18. Die Turteltaube beutet an die arme, in dieser thierischen

Eigenschaft gefangene Seele; und bie junge Tanbe beutet an bie innere verblichene Menscheit ber armen Seele, welche im Opfer foll wieder jung werden als eine neue Geburt.

- 19. Das aber die zwei Tauben nicht zertheilet worden, fons bern ganz geopfert, beutet an, bas von der Seele und von dem innern Menschen, vom himmlischen Limo, nichts soll genommen werz den; fie sollen in ihrem Wesen ganz bleiben, und ganz dem Bornsfeuer Gottes in Christo geopfert werden, und durch das Jornseuer, durch den Tod durchgeführet werden, als durch die große Finsternis und Schrecken des Todes und der Hölle, wie dies dann die Fisgur war.
- 20. Als Abraham hatte biefes Opfer bargestellet, so fiel er in einen harten tiefen Schlaf, und es umgab ihn Schrecken und große Finsterniß. Der Schlaf ist bas Sterben Christi, und bas Schrekten ist der Grimm Gottes, als der Hölle Abgrund, und die Finskerniß ist die sinstere Welt andeutend, in welches das Wort, das sich hatte in Abrahams Glauben zu einem Saamen der Kindes Gottes eingegeben, sollte mit dem Opfer in der ganzen Menscheit mit Leib und Seele eingehen und sich dem Jorne des Baters ganz werschlingen einergeben.
- 21. Und des Feuers Anzündung, welches zwischen den Stutken hinfuhr, ift nun das heilige Feuer Gottes, welches aus deur heiligfeurenden, als als aus dem liebefeurenden Wort (welches sich in Abrahams Glauben eingab, in der Menschheit Christi, in Seele und Leib, als er in des Vaters Jorn, im Tode und der Finkterniß in der Hölle ftund, und die Menschheit in Seele und Leib in den Zorn warf, und den Zorn ins Liebefeuer verwandelte), hinfuhr, denn der Grimme bes Vaters nach der ewigen Natur der sinstern Welt, welcher in der Menschheit entzündet ward, mußte in der Menschheit einen sols den heiligen Liebeens empfahen, darinnen sich der Zorn in seinem Feuer möchte in ein Lichts oder Liebefeuer wandeln.
- 22. Diefer heilige Ens im Worte des Glaubens mußte in das große Schrecken des Zorns Gottes eingehen, denn die Seele im ihrer Eigenschaft stund effentialiter darinnen; sie ist aus des Bateis Fenerseigenschaft (aus feiner Stärke und Allmacht) als dem erstem Principio. Allhie kam ihr das andere Principium (als das Liedefeuer) zu Hulge, darum mußte sie wieder in ihre eigene Burgel, daraus sie war zur Kreatur worden, eingehen, und in Kraft des Liedefeuers in göttlichem Lichte tingiret und in ein schön göttliche Gold verwandelt werden; dessen war dies Opfer ein Borbild.
- 23. Daß aber die Bögel auf das fielen, welche Abraham davon schenchte, beutet an die hungerige Effenz der grimmen Eigenschaft des Zornes Gottes im Menschen, welchen nach der Menschheit hungerte, und wollte dieselbe in sich fressen: aber das

Bort in Abrahams Glauben fcheuchte ben Freffer bavon, es follte nicht gefreffen, fonbern geopfert fein, bag eine Effen, in die andere

einginge und bie andere übermaltigte.

24. Das Opfer Christi (als die Menschheit Christi) gab sich wohl als ein Opfer in des Baters Jorn, in seine Feuersesseng ganz ein; aber der Liebegeist Gottes verwehrete der grimmen Essenz des Feuers, daß das Feuer nicht konnte die Menschheit Christi verschlingen: es nahm nur der Menschheit den eigenen Willen, und sührete ihn wieder in den ersten ganzen Willen ein, daraus dem Menschen der Wille gegeben ward, welcher ihn hat zur Selbheit gemacht und verderbet. Allhie ward er wieder in des Vaters Wilsen, als in die erste Wurzel, eingeführet; denn also sprach auch Christus (als er am Delberge in diesem Stand Blut schwiete): Bater, dein Wille geschehe, und nicht mein Wille!

25. Das gertheilte Wort menschlicher Eigenschaft, bas sich hat von bem Sangen, als von bem Einen, abgewandt in eine Selbsteit, mußte wieder in bas Sange eingehen und burchs Feuer Sotzes probiret und bewähret werben, und in bem Ginen, als in bes

Baters einigem Willen leben und mallen.

26. Die Figur von ber Dienstbarkeit in Aegypten beutet an, baß Chriftus in seinen Sliedern wurde in bieser Welt ein Fremds ling sein, und baß der dußere Mensch von dieser Welt Wesen sollte bem Regiment dieser Welt Wesen unterworfen sein, und murde gesplaget und immerdar nur als ein Zimmerbeil (ba man bas Haus mit bauer) geachtet sein.

27. Den ein Christenmensch ist eben als ein Zimmerbeil Gottes, ba Gott sein haus mit bauet, ben heiligen Kindern zu einer Wohnung, und auch den Gottlosen; sie mussen die beibe bauen, inwendig aus dem Geiste bauen sie Gottes Tempel, und auswendig mit den handen mussen sie dienstbar sein, denn das außere Reich (darinnen sie wohnen) ist nicht ihr, sondern der heiben, welche ihren himmel barinnen haben, und darinnen in Gottes Zorne wirken.

28. Wie benn gar fein zu Abraham gesaget ward, daß er in seinen Kindern sollte dienstbar sein, dis die Missethat der Amoriter alle sei. So sehen wir klar hierinnen, wie Gottes Kinder mussen Amoritern, als Deiben, dienen, dis sie doch auch ihre Erbschaft im Grimme Gottes erreichen, und das Werk im Borne Gottes auch ganz ausmachen zu einem Gebäu der sinstern Welt; denn Gott sach ganz ausmachen zu einem Gebäu der sinstern Welt; denn Gott sach, die sollen den Aegyptern dienen, und nur Plage zu Lohn has ben, die sie sie Werke ganz machen, und mussen ihnen noch Gottes Kinder Berte Werke ganz machen, und mussen ihnen noch Gottes Kinder Berunter in Diensten behaftet sein.

29. Darum, lieben Kinder Gottes, ob ihr manchmal muffet gotte Sofen Herren und Bolfern dienen, und werdet für Leibeigene geache wes, wie es benn iho aiso gehet, so denket, das ihr auch Gott dar-

innen bienet; benn wie ihr in eurem herzen und Munbe Cottes Reich zu euerm Befig bauet: also mußt ihr auch mit ben Sanben belfen euren herren ihren höllischen Sit bauen, benn ihr seib Gots tes Werkzeug zu allerlei Bau tuchtig genug; nicht aus euerem fürgang sollt ihre thun, sondern aus Gebot sollt ihre thun.

30. Denn daß der Gewaltige den Armen in seinen Dienst zwinget und leibeigen macht, das thut er aus seinem Gott, als aus dem Reiche der Natur, aus dem Gestirne und aus der Seldheit, darinnen er dem Reiche der Natur das Haus seiner Wunder aufdauet, das ist sein Amt, dazu ihn sein Gott brauchet, und ist auch ein groß Wunder vor der Ewigkeit; aber es urständet aus der zertheilten Junge, da die Eigenschaften in die Seldheit gingen, eine jede in sich, über welche die Stärkesten herrschen, denen allen muß der irdische Mensch, als dem Reiche der Natur, unterworfen sein, verstehet der dußere Mensch, sonst widerstrebet er dem Reiche der Natur, als dem gesormten Worte,

31. Nun aber gebühret ben Kinbern Gottes nicht zu widerftes ben, sondern alles um Gottes Willen zu thun, wozu sie Gott nur brauchen will; sie sollen denken, daß sie in dieser Welt und in Ewigkeit Gottes Knechte sind, und ihm in seiner Ordnung dienen

wollen.

32. Nicht richten ober verdammen wir hiermit weltliche herrschaft und Ordnung, sondern wir zeigen den Grund aller Geheimnisse an: die Herrschaft urständet aus dem Reiche der Natur und mag auch wohl in Gottes Reich eingehen, so sie ihre Gewalt sühret als eine Dienerin in dem Reiche der Natur, und nicht als ein selbeigener Gott, der da thut, was er will; so sie sich erkennen als Gottes Amtleute in seinem Reiche der Natur, und nicht überschreiten der Natur Ordnung, und sich höher sehen, als sie das Amt der Natur sehet, und sich zu Abzaham, dieses Bolt, denen sie dienen mussen, will ich richten.

## Das 40. Kapitel.

## . Gen. 16.

Bon ber historie und ganz wunderlichen Borbildung des Geistes Gottes mit Hagar, Satai Magd, und ihrem Sohne Ismael, von seiner Ausstoßung der Erbschaft und von Isaaks Erbe.

Wer die Seschichte beim Abraham, Isaat und Jakob lefen will, und dieselbe recht verstehen, was der Geist Gottes darunter andeutet, der muß sie nicht bloß ansehen, als eine Historiam, dare unter nichts mehr sei, als eine Geschichte. Es ist das ganze Reich Christi, sammt dem Reiche der Natur darunter vorgemahlet, nicht allein das Wert menschlicher Erlösung, sondern auch welche, wie, oder was am Menschen solle Gottes Reich erden; nicht wie sich die Juden rühmen, daß sie allein Gottes Wolf sind: nein, es ist viel ein anders, Gott siehet nicht auf ein Geschlecht, sondern auf den Stamm oder Wurzel des Baumes.

2. In den zwei Brüdern, als in Isaak und Ismael, sind bie 'proci Reiche vorgebildet, als in Ismael bas Reich der Natur, und in Isaak das Reich der Gnade; also auch in Sau und Isabb; denn aus Abraham gingen ist nun zwo Linien aus, als Isaphets und Sems: Ismael war der erste; wie denn auch Isaphet uner Roads Kindern, also auch Kain unter Adams Kindern; das deuet an das Reich der Natur, welches aus des Baters Sigenschaft seinen Urstand hat, und allezeit muß das erste sein, soll eine Kreatur ges boren werden.

3. Hernach kommt erst bas Reich ber Gnabe, bas die Natur einnimmt, gleichwie zuvor muß ein Feuer sein, soll ein Licht seinz bas Feuer gebieret bas Licht, und bas Licht macht bas Feuer in sich offenbar, es nimmt bas Feuer als die Natur in sich ein und wohs wet in dem Feuer.

4. Alfo auch imgleichen ift uns zu verstehen von ben zwei Eigenschaften ber Menschheit, als in zwei Principiis nach gewer und Licht, als nach bes Baters und Sohnes Eigenschaft, nach bem Born und nach ber Liebe, welche zwei in Einem Wesen sind.

5. Beil fich aber ber menschliche Bille hatte bem Reiche ber Natur ist bem

hochften Gott seine Eigenschaft in dem Menschenbilde dar, werd in diesem Wundermann Abraham, in welchem sich Gottes Geist und Wort bewegete; so wurden dem Worte Gottes, welches alle Wesen aus sich geformet, ist die Figuren der ewigen Principien, als zweierlei Willen aus einem Menschen dargestellet, ats der Abstrunnige in Ismael, und der heilige, gehorsame, welcher aus Kraft bes eingefaßten Glaubensworts entsproß in Faat.

6. Es wurden die zwei Bilder dargestellet, ats in Ismael der arme, trante, bose, verberbte, vom Willen Gottes abgefallene Adam, und in Isaal das Bild Christi, das dem armen verderbten Adam war kommen zu helfen, und seinen abtrunnigen Willen in den Tod und Sterben einzusuhren, und im Feuer Gottes wieder zu bewähren, und in dem Liebeseuer wieder neu zu gedaren, und in dem ersten einigen Willen Gottes, da der Vater und Sohn im grimmigen Bornseuer und im Liebeseuer nur ein einiger Wille und Wessen sind.

7. Denn mit ber Bewegung gottlicher Eigenschaft, als Gett bie Natur bewegte und Areaturen schuf, scheideten sich bie zwo Eigenschaften, als der Liebe und bes Bornes in der Natur, auf das im Streite und Widerwillen das Geheimnis Gottes, als die uns sichtbare geistliche Welt offenbar wurde, und in ein ringendes Spiel

ginge.

8. Denn so nur einerlei Wille ware, so thaten alle Welen nur Ein Ding; aber im Widerwillen erhebet sich ein jedes in sich selber zu seinem Sieg, und Erhöhung, und in diesem Streite Rebet alles Leben und Wachsen, und daburch wird die gottliche Weisheit offenbart und kommt in eine Formung zur Beschaulichkeit und zur Freudenreich: denn in der Ueberwindung ist Freude, aber ein einiger Wille ist ihm selber nicht offenbar; denn es ist weder Boses voch Sutes in ihm, weder Freude noch Leid; und obs ware, so muß sich doch das Eine, als der einige Wille, erst in ein Widerspiel in ihm selber einschren, auf daß er sich möge offenbaren.

9. Alfo ift uns allbier auch mit Ifaat und Simael ju verftehen: benn Chriftus follte aus Abrahams Saamen geboren werben, fo mußte auch ber verberbte Menich aus biefem Abrahams

famen geboren merben, bem Chriftus belfen follte.

10. Denn Christus, als Gottes Wort und Wile, nahm an sich an seinen heiligen, himmlischen Ens, bes Menschen abtrünsigen Ens und Willen, und führete benselben in ibm in das Stroben der Seldbeit, auch in die Wurzel, daraus der abtrünnige menschliche Wille war im Anfang der menschlichen Schöpfung entstanden, als im Grimm der ewigen Natur, in des Baters Eigenschaft, nach berselben Natur, und gebar den abtrünnigen menschlichen Willen wieder in demselben Feuer durch das Liebefeuer; er einigte in dem menschlichen Willen Gottes Liebe und Born, als die gertheilte Red

fur, welche fich in ber Schöpfung ber Belt hatte in ein Contra-

tium jur Offenbarung ber Bunber eingeführet.

11. Alfo verstehet uns nun recht und scharf! Christus foller ber Konig und hierarcha als menschlicher Fürst fein im ewigen Reiche, bem bas Reich, eigen ware; so mußten nun seine Unterthamen, als Diener, andere Personen fein, als er, welche ihren Millen alle in ihn, als in einen Stamm, sollten einführen; er sollte des Baum sein, ber seinen Aesten, als ben endern Menschen, Saft, Kraft und Willen gabe, daß sie ihm Frucht gebaren. Weit ihm aber seine Aeste an seinem Baume, ber er selber war, waren bose worden: so gab er sich in ihre bose Essen, und führete seine Kraft in ihnen aus, daß sie wieder gut wurden und in ihm genneten.

12. Daß aber solches fein konnte, so mußte ber Baum und bie Aeste ber Baums unterschieben sein, auf bag nicht bie Wunder ber geformten Weisheit ber Natur am Baume aufhöreten und vergingen; um welcher willen sich Gott hatte zur Schöpfung beweget, und ben Willen ber Natur, als fein geformtes Wort, in ein Con-

trarfum gefchieben.

١.

13. Jaat war im Ente Chrifti, als im gefaffeten Worte bes Glaubens, aus Abrahams Ente im Glauben empfangen, und ftund in der Figur Christi nicht ganz aus himmilichem Ente allein, sontern aus beiden zugleich, aus Abrahams adamischen Ente und aus dem gefasseten Worte des Glaubens; und Ismael war aus Abams Ente, aus Abrahams eigener Natur, nach der verderbten Eigenschaft, aus Abrahams Seele und Geiste, ganz aus seinem Wesen, aber nicht aus dem gefasseten Glaubensworte, welches auf Isaat drang.

14. Run aber ftund Ismael ist ba, wie fein Bater Abram, won bem gefaffeten Glaubensworte, und sollte baffelbe Glaubenswort aus Isaals himmlischem, gottlichem, angeerbtem Worte auch in ber Begierde fassen mut zu einer Glaubenslubstanz in ihm einführen: benn Gott fatbte bie Menschheit Christi, und die Menschheit Christisatbet feine Aeste und Zweige, als diejenigen, so auch ihre Begierde in ibn einführen, die kommen eben auch also zur Salbung, wie Sott hat Abrahams Saamen in seiner Glaubensbegierde gestalbet.

15. Alfo kund Christl Figur in Isaat da und Abams Figur im Ismoel, und in Abraham ftund Gott und Abam gegen einamber. Gots nahm Waam in Abram wieder in seinen Hund, Wort und Willen, wend Willen; wed aus demseiden Bunde, Wort und Willen, ben Abraham von Gott einnahm, darinnen Abram gerechtsertiget ward, ward Cheistus gedoren: ber nahm Ismael und alle arme verberbte Abamskinder, so nur ihre Begierde in ihn einführeten, in sein Wort und himmischen, göttlichen Ens ein, und überantwostete sie seinem Bater, det der Schoef Abraha, in welche sein: Bater hatte das erwige, beilige Wort göttlicher Liebe eingesenker, darinnen das Ersbarmen über uns arme Evä-Kinder stehet.

16. Alfo verftebet uns nun in biefem, von Abrabams Dagb. und von ber Freien, mas bas fei, bag ju Abram gefagt marb, ber Magb Gohn foll nicht erben mit ber Freien. Es war nicht allein um bas aufere Erbe zu thun, fonbern um die ewige Erbe fcaft ber Rinbbeit Gottes.

17. In Ismael mar ber eigene, abtrunnige Naturmille, melden er batte von Sagar, feiner Mutter, und von Abrahams naturlichem abamilden Millen geetbet, welcher ein Spotter ber neuen

Gebutt mar.

18. Denn ber Teufel batte feinen Billen in ben menfcblichen Willen jur Gelbheit in bem Schlangenente barein eingeführet; ber fpottete nur ber neuen Wiebergeburt, ale benn bet Teufel nur ein Spotter ift. Wann man ibm faget, wie bag ber Born, als ber Brimm ber emigen Ratur, berer er ein Furft und Beliber ift, folle im Menichen wieber in Liebe vermanbelt werben; bas ift ihm nicht eben recht, biefer falfche Geift mar ein Spotter in Imael; von bem faate Gott : Stof ber Daab Sohn als biefen Spotter binaus; benn ber Spottgeift und Bille foll nicht mit ber Kreien, als mit bem einigen Billen Gottes erben. Gal. 4, 30.

19. Dlun-ift uns aber biefes nicht auf bie gange Perfon Imaels zu verfteben, bag ibm Gott habe aus feinem Furfate verftogen von der Rindschaft Gottes: nein, nein, es bemabret fich bas Begenspiel, benn als Sagar folg mar, ale fie fcmanger marb und ibre Frau nicht, und Sara, ihre Frau, gering achtete, und Sara fie barum ftrafte, fie aber von ihr flobe, fo begegnete ibr ber Engel Gottes, und fagte ju ihr: Wohin Sagar, Sarai Dagb? Rebre wieber zu beiner Frauen und bemuthige bich vor ibr; ich will beis nen Saamen alfo mehren, bag er vor großer Menge nicht mag geadblet merben.

20. Und weiter fprach ber Engel bes Berrn zu ihr: fiebe, bu bift fcwanger worben, und wirft einen Sohn gebaren, bef Ramen follft du Ismael heißen, barum, bag ber herr bein Elend erhoret hat; er wird ein milber Menich fein, feine Sand miber Sebermann und Jebermanns Sand wiber ibn, und wird gegen allen feinen Brubern mohnen. Und fie hieß ben Ramen bes Beren, ber mit ihr rebete: Du, Gott, fiebest mich! benn fie fprach: Die habe ich gefeben ben, ber mich bernach angefeben bat. Darum bief fie ben Brunnen, ba bas gefchah, ben Brunnen bes Lebendigen, ber mich angefeben bat.

21. Diefe Figur verftehet alfo. Sagar floh in bem Billen ber Selbheit, als in Ungehorfam, als im Willen ber Ratur grin welcher ber Teufel nach ber Grimmeseigenschaft will ein Surft Derfelbe Bille wollte fich nicht unter ben Bund bemuthigen, und ber Freien, als Gottes freiem eigenen Willen, gehorfamen. In ber Figur flob Sagar: benn ber Mille ber Gelbheit foll ausflieben und gang flerben, und nicht ben Bund und bie Rindfchaft erben. Aber ber Enget Gottes begegnete Sagar, und fprach: Do willft bu binflichen, Sagar, Sarai Dagt ? Rebre wieber ju Deiner Frauen, und bemuthige bich unter ihre Sand! Siebe, bu bift fcmanger, und wirft einen Sohn gebaren, deß Ramen fouft bu Ifmgel beißen, barum, bag ber Berr bein Elend erhoret bat. Das beis fet alfo:

Du armer, elenber, vom Reiche ber Ratur gefangener 22. Menfch, die Ratur bat bich ja in ihren Bundern in ihrem Contrario geboren, und ber Teufel hat bich vergiftet, bag bu mußt ein wilber Menfc fein auf Erben, gum Gegenfat ber Rinder Gottes. baß fie burch bich geubet werben, und in bie Drangfale eingeführet, auf baf fie auch ben Saft ihrer Burgel bes Beile aus bem beilb gen Ente hervorbringen, und fich in ber Preffe mit ber feurifchen Begierbe burch ben Liebeens, welcher gang fanft und ftille ift, bemegen und burchbringen, auf bag in biefem Contrario und Streite auch Arucht aus bem gottlichen Ginen machte. Dein milber Mille muß ja ausgeftogen und getobtet merben; aber tehre nur wieber-um gur Kreien, ale ju bem einigen Billen Gottes, und bemutbige bich por ber Freien, benn ich habe bein Elend wohl gefeben, und habe bich nicht von meinem Angesicht verftoffen, fonbern nur bie wilbe Sigenfchaft, als ben Billen ber naturlichen Gelbheit.

23. Aber ich muß ihn biefe Beit auch haben: benn er wirb. gegen alle feine Bruber fieben, und fie in ber Gottebfurcht mit fele nem Gegenspiel uben. Aber febre bu nur wieber um in tie Bufe jur Freien, ich will bich alfo mehren, bag man beinen Saamen

nicht zahlen fann.

24. Warum eben ben Spotter? Darum: in ihm lag bas Reich ber Bunber gottlicher Offenbarung aus ber Ratur, als aus ber feurenben Belt, aus Gottes Starte und Mumacht, bas will er in Chrifto wieder in die Liebe, als in bas Gine, in die Freie einfuhren. Aber Sagar, ale ber Bille ber feurenben Seele Ratur, foll wieber umtehren, in bie Bufe geben, fich vor ber Freien, alle bem einigen, erharmenben Liebewillen, ale vor bem Bund und Saa men in Isaat, bemuthigen, und ben abtrunnigen Billen von fic ausftogen.

25. Und barum schickte ihr ber herr feinen Engel entgegen, und offenbarte fich ihr mit feiner Stimme, baf fie ben Namen bes Deren bieg: Du, Gott, fieheft mich. Die habe ich gefeben ben, der mich bernacher angesehen bat! Das ift, ber Biberwille lief von Der Freien, als von Gott aus; aber Gott fabe bie arme, elende, gefangene Seele wieter an und rief ihr, ba fagte bie Seele: Bewiflich, bie bab' ich gefeben ben, ber mich bernach, nachbem mein Bille ber Selbheit als der Ratur mar ausgelaufen, angefeben bat.

Das ist so viel gesaget:

26. Wenn der Spotter, als eigene Wille, in seiner Natur ansgelausen ist, und sich in ein Contrarium gegen seine Brüder (wels che bisweilen in ihrem gegebenen himmlischen Ente nicht wisten wollen, sondern faul werben) gegen sie mit Spotten eingeführet, und sein Amt der gegebenen Natur verrichtet hat, zur Uebung der Kinder Gottes: alsdann siehet Gott den Spotter, als sein Wertzeug zur Uebung der Seele auch an, und will nicht, daß die Seele verderbe. Er siehet sie wieder an, läst ihn lehren und sie rufen, ziehet sie auch in des Menschen Gewissen zu sich, das heißet: Hernach dat er mich angesehen, da ich schon das Wert der Natur in dem Willen der Selbbeit hatte vollenbracht.

27. Als benn Hagar erst von Gott angesehen warb, als sie ihrer Frauen ungehorsam worden war und von ihr entlausen, und ohne Zweisel in dem Widerwillen gegen ihre Frau der Frauen viel Bewegniß wird gemacht haben, dadurch ihre Frau, als Sara, auch geübet ward, daß sie sich in ihr bewegte, und zu Gott rief und bestete, daß er doch ihre Schmach, indem sie unfruchtbar war, wollte wenden, und sie segnen, daß sie fruchtbar wurde, auf daß sie auch das Haus bber Gesäße reinige, darinnen sie sollte den heiligen Segen Ubrahams einnehmen in seinem gesegneten Saamen, und nicht et wan menschliche Geilheit der Ratur in Abrahams gesegneten Saamen einsuhrete, sondern daß sie eine rechte göttliche Begierde in sie

batte, barein fie ben Saamen Abrabams faffete.

28. Und eben darum machete sie Gott unfruchtbar bis auf ihr Alter, daß nicht die viehische Lust in ihr empordränge, und sich in Abrahams gesegneten Saamen einmischete, denn sie sollte alle ihre menschliche Kraft, als des Weibes Saamen im Bunde, welcher sich in ihr nach dem Neiche der Natur dewegte, in den Saamen Abrahams geben, nicht aus der Geishelt viehischer Lust, sondern aus Begierde der Natur des gesormten Worts. Darum mußte die in Abam eingeführte viehische Lust von ehe in ihr sast wie gar ersterben, in welcher der Teusel sein Raubschloß hat, auf daß nur die innere Natur noch in der Begierde stund, als des gesormten Wortes Ens nach der Kreatur.

29. Denn das verheißene Wort im Bunde mit Abraham, aus Abrahams Saamen, follte sich in Sarai Saamen, als in die weibeliche Matricem in Beneris Tinctur einergeben, und den weiblichen Ens aus der Liebetinctur an sich nehmen, welche sich von Adam in ein Weib geschieden hatte. Iwar nicht nach dem offenbarten Leben des heiligen, in ihr verschlossenen, himmlischen Entis, weicher in Abam und Eva verblich, welcher erst in Christo offenbar ward, sondern nach dem Reiche der Natur des gesormten Worts, in welchem der himmlische Ens verschlossen lag die auf die Bewegung des Bundes in Narid Ente, da das Ziel des Bundes am Ende stund.

30. Alfo mußte Sagar und ihr Sohn Ismael, welcher vach

tem Billen ber Gelbheit, als nach bes Teufeld eingeführten Beeinde, und nach feiner außern Conftellation, ein Spotter feiner Beliber und ju ihrer Uebung ein Werkzeug ber Ratur fein, baburch Gott feine Wunder offenbarete.

31. Aber gleichwie Gott die Natur nicht will ewig von ibm verftoffen, fondern brauchet fie alfo in ber Beit in einem Contrario. m Eroffnung feiner Bunder ber Beisheit que Liebe und Born, jur Gebarerin feiner Bunber: alfo ift uns auch mit ber bofen angebornen Eigenschaft im Denfchen ju verfteben, welche Die Seele nicht richten maa.

32. Aber ber freie Bille, ben fie bat, fo fie bamit in ber Selbheit in ber Bosbeit bleibet, ber verbammet fie; benn fie will nicht wieber in bas Gine, als in bie Rube, eingehen. Ihre Berbammnif ift in ibr felber, und nicht außer ibr, fie machet ibr Die Solle in ihr felber, bas ift, fie ermeitet in ibr aus bem Centro ber ewigen geiftlichen Ratur Gottes Grimm, ale Die Gigenschaft ber finftern Reuerwelt, in welcher fie nicht Gottes Liebe. Rind ift, fonbern feines Bornes, beffen Befens fie felber ift.

33. Denn fo Die Seele bes eigenen Willens ffirbet, fo ift fie ber Solle, ale bem Reiche ber grimmen Ratur, abgeftorben. Run tann fie bas in eigenem Bermogen nicht thun, Gott erblice fie benn wieder, wie allhie Hagar gefcab, ba fie fagte: Du, Gott, fiebeft mich. Und bieg barum biefelbe Statte ober ben Brunnen einen Brunnen bes Lebendigen und Sehenden; benn ber Brunn bes Les bens hat fich allba in ihr offenbaret, und fie wieber gur Umtebrung aefübret.

34. Denn fie follte mit ihrem Sohne nicht aus Gottes Surfat verftofen fein, fonbern Gott ftellete nur bie gigur ber beiben Reiche in ihrem Saamen, ale in Ismaele und Ifaate, bar; benn atfo fprach hernach Gott zu Abraham: bagu um Ismael habe ich bich auch erhoret. Siebe, ich habe ihn gefegnet, und will ibn fruchtbar machen, und mehren faft febr: gwolf gurften wirb er gene cen, und will ibn gum großen Bolt machen. Gen. 17, 20.

35. Bas nun Gott gefegnet bat, bas foll ber Bifchof mit Siner Bernunft nicht entweihen. Er hatte ihn jum Regenten in bas Reich feiner Ratur eingefeget, baf er bie Bunber ber Ratur offenbaret, und nicht jur Berbammnig prabeftiniret, wie Babel richs set, weicher ein Sirtenftab beffer in der Sand mare, ale die Gebeimniffe ber Schrift mit irbifden Augen ju erflaren, und Schliffe Darein ju machen, welche bem Teufel mobl bienen, und bie Men-Teben leichtfextia machen.

36. Denn obwohl Ifmael mit feiner Mutter Sagar bernach andgeftoffen warb, bag er nicht forinte jur Erbichaft ber Guter Abenhams tammen, bas bat viel ein andere Figur, als es bie Berramft enflebet. Sott batte ben Immel jum gurften im Reiche

ber Natur gesett, und Jsaak jum Fursten im Reiche ber Gnabe; Imael sollte frembe Guter besiben, wegen bessen, daß er nicht war aus der Bundeslinea entsprossen, und Isaak aus der Bundeslinea war; darum gab, Gott dem Jsaak Abrahams Guter, als das ges segnete Erbe, dieweil er vom Segen gedoren war, daß aus ihm det Deer der Gliter kommen sollte, so sollte er dieweil ein Besiber der seiben Derrschaft sein, die der Derr hernacher kime; und Ismael sollte ein Knecht und Diener des kunftigen Derrn sein.

- 37. Denn bie Kinder der Natur sind Diener im Reiche der Gnade, nicht herren im eigenen Willen, sie sollen nicht mit eigenem Willen in die Erbschaft des Reiches Christi eingreisen. Denn es lieget nicht an Jemands selber Wollen, Laufen oder Rennen, dasselbe wollen und können in eigenem Willen nehmen, sondern es lieget an Gottes Erdarmen, es ist ein Gnadenreich, nicht ein eter bet Reich aus einem Geschlechte der Menschen, sondern Gott gab es aus Gnaden dem Abraham in seinen Saamen.
- 38. Der Spotter Ismael mußte von dem gesegneten Erbe aus gestoßen werden: denn er war nicht aus der erblichen Linea, als aus Gottes sonderbaren Gabe geboren, wie Isaak, welcher in Christi Person da stund; denn Christus allein sollte der Erbe des Segens Gottes sein, der es aus Naturrecht hatte, die Andern aber allzumal sollten als seine Hausgenoffen sein, denn Japhet soll in Sems Patten wohnen, nicht als ein herr der Hutten, sondern als ein Diener.
- 39. Denn auch die Person Jsaaks anders nichts darinnen ist, nach seiner angebornen adamischen Natur, als ein Diener; daß er aber zum Erben erkoren ward, das geschah ihm von Gott, als einem Statthalter seines herrn, der aus ihm entsprießen sollte, bessen von Gott gegebene Eigenschaft er in sich, als in der Statte bes Bundes trug: verstehet, er trug Christum in sich im Bunde Gottes, dem gebühreten die Güter allein aus Recht, aus Naturrecht, deun er war gottlicher Natur, Gottes Kind und Erde alles dessen, was Gott erschaffen hatte:
- 40. Den andern aber allen gebühreten bie himmlifchen Guter nicht aus Naturrechte, benn fie hatten bas Naturrecht in Aban verloren, und kamen nur aus Gabe und Schenkung bes Gebers bagu, aus Gottes Erbarmen; barum war Imael von Abrahams Stetern ausgestoffen, benn es war die Figur bes kunftigen Reiches Christiallier bargestellet.
- 41. Und daß mans boch klar sehe, so siehet mans an dem genug, daß Abraham bei einer agyptischen fremden Magd beileg, und einen Sohn mit ihr zeugte aus seinem Saamen, als aus seines Leibes und Seele Effenz, und benselben Sohn hernachmal gleich verstieß von der Erbschaft; daß es die Kigur ift der rechten kindlichen Erbschaft, daß Riemand konne zur Kindschaft kommen.

n werbe benn aus diefem Bunbe, aus Chrifti Bleifch und Geifte

geboren.

42. Der alte abamische Mensch nach seinem eigenen Willen aus der Schlange Ente wird ausgestoßen und ganz weggeworfen; er ift nichts nute zum Reiche Gottes, er ift nur ein Wertzeug, damit Gott seine Kinder übet und treibet, als ein Besem, da man das haus mit kehret.

43. Die Seele muß ihn gan; in Ewigkeit verlaffen, und muß in ihr felder eines neuen Leibes aus bem himmlischen Ente, aus ihrem in Abam an Gott verblichenen und aus Christi Geifte wieder

Dateingeführten himmlifchen Ente geboren merben.

44. Die grobe eingeführte, viehische Eigenschaft wird vom Reiche Sottes ausgestoffen, auch gleich an allen Menschen, welche aus Abams sündlichem Saamen gezeuget find, an Isaak und Abraham sowohl als an Ismael; aber der Ens im Bunde soll ewig leben und den rechten, in Adam geschaffenen Menschen aus dem Limo der Erde, als vom Reiche dieser Welt Wesen, am jungsten Tage wieder anziehen; aber nicht die Grobheit der Erde, sondern den Ens des gesormten Worts, der sich hat in eine Schöpfung eingegeben.

45. Der innere Ens Chrifti, ben bie Seele zu einem himmlifchen Leibe aus Chrifti Geist und aus seinem Fleisch und Blute an sich anzeucht, der ist geistlich. Es ist ein geistlicher Leib, welder nicht flirbet mit dem Sterben bes außern Menschen, wird auch nicht begraben, stebet auch nicht auf, sondern er ist in Christo für alle und in allen gestorben und begraben worden, und auferstanden, und lebet ewig, benn er ist vom Tode zum Leben hindurchgebrungen.

46. Und darum tam Imael nicht zur Erbichaft feines Basters Gater, benn er hatte noch nicht Christum im Fleisch und Beifte angezogen; Isaat aber hatte ihn im Bunde, als im eingesteibten Botte angezogen, und hatte Christum im Bund aus Gotstes Gabe nun fur Naturrecht in sich, nicht aus feiner Gewalt, son-

bern aus bes Gebers Gewalt, aus Gewalt bes Bunbes.

47. Ismael aber sollte nun den Bund aus Christo anziehen, und nicht aus angeerbter Kinbschaft, wie Christus, der ihn aus Gott in kindlichem Recht anhatte; und fehlet dem Ismael ist nur dieses, daß er sich in dem Brunnen des Sehenden und Lebendigen sollte beschauen, wie seine Mutter hagar that und wieder mit dem verstornen Sohn zum Bater kommen, und Abraham, das ist, seinem Erben Isaak in Christo zu Fuß fallen, und bitten, daß er ihn in sein Haus, welches Christi Menschheit als die geistliche Welt ilt, wollte zu einem Taglohner und Diener annehmen, denn er hatte kein Recht zu seiner Erbschaft, er ware nur ein Stiesbruder von einner fremden Mutter, als vom Reiche der Natur, gezeuget.

48. Und um berer willen war Chriftus tommen, bag er fich there etbarmen wollte, benn er fprach auch felber, als er ine Fleifc

tam, er fei nicht tommen ju suchen ben Gerechten, sonbern ben armen, Sunder, feine Bruber in Ismael und Abam, nicht seine Bineam in Isaat, denn der Gerechtfeetigte darf des Arztes nicht, fondern der Kranke, verwundete arme Sander. Luc. 5, 31. 32.

49, Und wollen nicht also blind die Pradestination und Gnabenwahl hierin schließen, wie Babel thut, welche lehret, Sott habe einen gewissen Saufen und Angabl zur Berbammnis geordnet, und

ben anbern gur Geligfeit.

50. Wenn das ware, so ware die Natur in ein gewisses Maas eingeschloffen, wenn sie sollte ein Kind Gottes gedaren, und ginge nicht mehr im freien Wesen; auch hatte Gott seinen unwandelbarten Willen in einen Ansang und Ziel geschlossen, und ware in menschlicher Eigenschaft nichts mehr frei, sondern, was ein Jeder thate, das mußte er unvermeidlich also thun, er raube oder stehle, er morde oder kistere Gott, und lebe gleich wie er wolle, so mußte es also sein; wo das wahr ist, so sind die zehen Gedote und alle Lehren und Gesetze ganz nichtig, und dar Keiner Buse thun, Gott zwinge ihn denn darzu.

51. Ich fage, ber alfo lehret, ber braucht und fuhret ben Ramen Gottes unnuhlich, und entheiliget ben Ramen Gottes, web cher von Ewigkeit frei ift, welcher fich allen armen Gunbern an-

beut und fie alle ju fich beißt tommen. Matth. 11, 28.

52. Der Bund ward wohl mit Jaak aufgerichtet, als die göttliche Macht und herrschaft, sie ward aber keinem Menschen in der Bundeslinea gegeben, als nur allein dem Menschen Christo, auf daß keiner aus Recht zu Gott kame, sondern alle in der Gnade des Einen, daß sich Gott Aller in Christo erbarmete, und außer dem keine Gnadenthur mehr ware, den Juden, als Abrahams Sasmen, und auch den heiden, alle nur aus Gnaden angenommene, und in ihm neuerborne Kinder, und keiner außer dem Leben Christi, die Juden und auch heiden. Alle Menschen, welche zu Gott eine gedrungen, als zu seiner Gnade, die hat er alle in der Gnade, die er in Christo darbeut, angenommen.

53. Darum bat auch Christus für seine Feinde, weiche ihm nicht kannten, fondern kreuzigten, daß ihnen Gott wollte in ihm vergeben und sie zu Gnaden annehmen; in welchem Zugange alle Bolfer, so Christum im Fleische nicht kennen, aber zu Gottes Erdarmen Gnade flieben, eine offene Pforte baben, und in Gottes Erdarmen

eingenommen werben.

54. Denn außer Christo kommt kein Mensch zur Lindlichen Erbschaft, ihm allein gebühren die Guter, als die hierarchia ber Menschen, wie er auch sagte: Later, die Menschen waren bein, aber du haft sie mir gegeben, und ich gebe ihnen das ewige Lebent und darum gebühret sie ihm, daß er Gottes Sohn ist, aus seinem Wesen von Ewigkeit geboren.

55. Abam war auch Gattes natürlicher Sohn, ben er aus feie nem Wefen hatte geschaffen; aber er verlor bie Kinbschaft und bas Erbe, und ward ausgestoßen, und mit ihm alle seine Rinder, gleiche

wie Ifmael von bee findlichen Erbichaft ausgestoffen marb.

56. Denn in Abraham ward bas Erbe ber mabren Kindschaft wieder offenbar; aber Jimael war nicht aus dem Erbe der Kindschaft geboren, sondern aus dem ausgestoßenen Saamen. Mun bot aber Gott aus Engden sein heiliges Erbe in Abraham wieder dar, daß er wollte den ausgestoßenen Saamen in dieser neuen Mutter, welche sich in Abrahams Saamen eingab, wieder in sich zu einem kindlichen Saamen gebaren.

57. Nicht daß der abtrunnige in Adam ausgelaufene Wille in der Selbheit in Ismael sollte in diese Munter genommen werden. Rein, derselbe wird von dem kindlichen Erde mit Ismael in alle Wege ausgestoßen; er kann nicht neu gederen werden, er sterbe denn seiner Selbheit und Selbwollens, und komme in einem ums gekehrten Willen zu Gott in Christo, in Gestalt des verlornen Sohns, der nicht aus Naturrecht will noch begehret, als nur alein, daß sich der Herr ber Guter über ihn erbarme und ihn wies der zum Taglohner annehme. Denselben umgekehrten Willen pfrospfet Gott in sein gnadengeschenktes Erde, als in die Guter Abrashams in Christo ein, und machet ihn zum Erden in Isaaks Esteten, als in Isaaks Geseten, als in Isaaks Geseten, als in Isaaks geschenkten Erde in Ebristo.

58. Ismael ward von Abrahams, als von Gottes Gatern ausgestoßen, daß er sollte zu seinem Sohn kommen, dem er das ganze Erbe hatte gegeben, und ihn um die kindliche Erbschaft bitten, denn der natürliche adamische Mensch hatte es verloren; und daffelbe Berlorne ward dem Bunde Abrahams, als dem gesegneten Sammen geschenket, als dem Menschen Ebristo, derselbe schenket es nun des

nen, bie ju ihm fommen.

59. Alle Menschen, die zu Gott bem Bater kommen und ihn um die ewige Kindschaft bitten, denen allen schehetet er die Kindsschaft in seinem Sohn Christo, welchem er das ganze Erbe, als die menschliche Hierarchiam, als den Besitz des Thrones der englischen Belt, im Loco dieser Welt zeschenket hat, und ihm alle Macht der Deutschaft darinnen gegeben, Matth. 28, 18. da er sagte: Mir ist alle Gewalt im himmel und auf Erden gegeben worden von weeinem Bater.

60. Denn Gott ber Bater regieret ben Locum diefer Beit in feinem Sohne Christo; und alle Menschen, so nun ju Gott tomomen, bie tommen in Christo, welcher ber herr, als ber Mund

foines Baters ift, zu ihm.

61. Chriftus ift ber Stab, bamit Gott feine Schaafe meibet. In ber Stimme Chrifti werben alle armen Sanber, welche fich 32 Gott wenden, eines neuen Willens und Lebens geboren, und in Christi Tode fleeben fie bes eigenen Willens ber Selbhit in ber findlichen Geburt, in ber Stimme Christi ab.

62. Denn Ciriftus ift ber menschlichen Selbheit in bet Batters Borne abgestorben, und ift mit bem Willen ber Selbheit in ewigen Tob begraben worben, und ift in feines Baters Billen auferfanden, und lebet und herrschet in Ewigkeit in feines Baters Willen.

63. Sott der Nater führete seine Stimme und Bott, als seine Offenbarung, in den Saamen Abrahams ein, als in den menschlichen Willen der Selbheit, und führete denselben Billen der menschlichen Selbheit mit seiner eingeführten eigenen Stimme in den Tod und in die Hölle, welcher Tod und hölle in der menschlichen Selbheit eigenes Willens offenbar war; und zerbrach den Tod und die Hölle in Krast seiner geoffenbarten Stimme, in der Stimme und Wort der menschlichen Selbheit, daß der Wensch nicht mete ihm selber wolle, sondern was er nun will, das soll er in der geseffenbarten Stimme Sottes wollen.

64. Alfo lange Ismael in der Stimme feiner sphitischen Selbheit wollte, tonnte er tein Erbe diefer eingeführten, geschentten Gibter fein; so er sich aber zu Gott bekehret hat, und ben Willen der Selbheit verlassen, so schicket ihm Gott den Engel auch noch in feiner Mutter Leibe zu, und spricht: Rebre wieder zu der Freien, und bemuttige dich wieder unter ihre hand, so sollst du leben.

65. Denn im Mutterleibe war Ismael fluchtig worden von Sott, deutet an die fluchtige, menschliche Natur in der Selbheit, und in Mutterleib schiete ihm Gott einen Engel zum Widerruse, deutet an, daß alle gottlose, abtrunnige Menschen, auch noch is Mutterleibe ihrer eigenen Effenz und Wesen durch Gottes Stimme, und auch die Zeit ihres ganzen Lebens in sich selber gerufen werden; allein der natürliche Wille der Selbheit verstopfet sein Sehet, daß die Stimme Gottes nicht darinnen offenbar wird.

66. Das ist, gleichwie die Sonne den ganzen Tag scheint, und sich aller Essenz einergiebet, welche nur ihre Kraft einnehmen will. Also schaltet auch die Stimme Gottes durch alle Menschen zum Widerruf dieser Zeit ihres ganzen Lebens. Sodald der Same in Mutterleibe gesächt wird, so schalte die Stimme Gottes daring nen zu einer guten Frucht: aber hingegen schallet auch die Stimme des Zorns Gottes in der Essenz der menschlichen Selbheit. Siet ein stetes Ringen zwischen ihnen, wie mit hie und Kalte: web ches sieget, dessen ist die Frucht; dieser Streit währet, well der Mensch in dieser Welt lebet.

67. Darum fagen wir mit Grunde, daß man nicht foll Schluffe machen über die Kinder ber heiligen Gottes, als ob Gott hatte also aus seinem Fursat einen zur Berbammniß gezeuget, und ihn verstodet, daß er nicht konnte zur Kinbschaft kommen; und ben

Inbern in ihm ermablet, baß er nicht tonnte verloren werben: ce

ift lauter Ungrund.

68. Bei ben Stammen ber Heiligen, in benen sich ber Bund Sottes batte eröffnet, als bei ben Patriarchen, als Abam, Roah, Abraham, Isaat und Jakob, sind allezeit zweierlei Bilbe bargesebet werden, als Christus und Abam, ein guter und ein bofer Mensch.

69. Kain, Ham, Ismael und Clau waren Bilber bes verberbs in Menschen; und Abel, Sem, Isaat und Jakob waren Bilber Christi, welcher sich in dieser Linea eröffnete, und den verderbten Abamblindern barftellete als zu einem Licht und Prediger, sie zu bekehren.

70. Denn Gott hatte seinen Sohn nicht gesandt, daß er die Welt, als den armen verderbten Menschen, soll richten, sondern hat ihn darum in die Welt unter den gottlosen Hausen boser. Menschen gefandt, daß er sie soll lehren und rusen, und diejenigen, welche horen wollen, soll selig machen. Welche nur ein Fünklein gotts liches Entis zum Gehör in sich haben, in alle dieselben schreiet die lebendigmachende Stimme Christi in das kleine Fünklein ein, und ruset, das ist, blaset das kleine Fünklein auf, daß es soll ein gottslich Feuer werden.

71. Und daß man doch der blinden selb-genannten Christensheit die Augen weit austhue in ihrem Ruhm, sowohl auch den Juden, daß sie nicht eben also auf ihre Wissenschaft pochen, als waren sie allein darum Gottes Kinder, daß sie den Namen Gottes wissen, und sich des Wissens trösten, und andere Botter, denen das Wissen in ihrem Wissen benommen ist, und in eine andere Wissenschaft eingeführet, verdammen, wie sie leider also blindlich thun, auf daß ein Bott das andre übe. So wisset, daß Kain, Ham, Ismael und Esau das Bild der Türken und Heiden sind, welche Gott in Ismael gesegnet und ihnen die Fürstenthum in seinem Reihe dieser Welt zum Besitz gegeben, und sie im Selbwissen von dem Wissen der Kindschaft Christi ausgestoßen, wie er Ismael ausstieß, und rufet sie aber in Mutterleib mit dem Engel des großen Raths wieder in die Freie, als in Gottes Güter, daß sie sich

72. Denn fie liegen unter ber Dede Christi verschloffen, gleiche wie Christus unter dem levitischen Priesterthum unter Mose; und wie die Kinder Ismel unter dem Gesete nicht durche Geset gerecht wurden, sondern durch den, welcher unter dem Gesete veborgen Rund: also stehen sie unter der rechten Wiffenschaft verborgen, und

tiegen gleich als wie im Mutterleibe verfchloffen.

73. Aber ber Engel bes großen Raths rufet fie burch ihre. Wetter, die Hagar, als burch das Reich der Natur, daß fie (bie Metter mitsammt bem Rinde) foll wieder zu Sarai als zur Freien einkehren, als zu dem einigen Gott, welcher aus der Freien

hat feinen Sohn geberen; fo kommen fie gleich unter bet Deft, all wie in Mutterleibe zu ber Freien, als zu bem einigen Gott, weicher ihnen aus der Freien hat den herrn (in beffen Suter fie als Frendlinge in Gnaden angenommen werben) zu hausgenoffen geboren.

74. Denn gleichrvie sich Ismael nicht zu Isaet wendete, um ber Erbschaft willen, welche boch dem Isaak aus Rechte war, wegen bes herrn fin ihm, der es ihm geschenkt und ihn zum Berwalter gesetzt hatte, sondern wollte das Erbe vom Bater haben: als haben sich die Tueben auch von Isaak, als von dem Sohn zum Bater gewendet, und wollen die Erbschaft Gottes vom Bater haben.

75. Run ift aber ber Bater im Sohne offenbar: wenn fie it ben Bater arreufen, fo boret er allein im Sohn, ale in feiner ge offenbarten Stimme in wenfchlicher Eigenschaft; und bienen fie bes

Vem Cobne im Bater.

76. Denn wir Menichen haben teinen Gott mehr außer Christo dem Sohn, benn ber Bater hat fich gegen uns mit feiner Stimme im Sohn geoffenbaret, und horet uns allein burch feine geoffen barte Stimme im Sohn.

77. Wenn nun die Auten ben Bater anbeten, so bort er sie im Sohn, und nimmt sie allein im Sohne zur Ainbicaft an, in welchem sich Gott einig allein wieder in menschlicher Eigenschaft hat geoffenbaret, und fin keiner andern Eigenschaft mehr.

78. Run fpricht die Bernunft: Wie konnen fie zur Kindscaft tommen, weil fie ben Sohn nicht haben wollen fur Sottes Sohn, und fagen, Gott habe keinen Sohn? Dore, bu Mensch, Chrifins sprach: Wer ein Wort redet wider des Menschen Sohn, bem wird vergeben; wer aber ben heiligen Geift laftert, ber hat keine Ber

gebung ewiglich. Das ift fo viel gefaget:

79. Ber die Menscheit Chrifti in Unverftande antaftet, als Chiffifein eigen Firifd, dem kanns vergeben werden, benn er kennet nicht, was die Menscheit Christi ift. Wer aber ben beiligen Geist laften als ben einigen Gott, welcher sich in der Menscheit hat geoffenbaret, ba der Bater, Sohn und heiliger Geist ein Einiger Gott innen ift, der hat keine Vergebung ewiglich, das ist, wer den Einigen Gott wer wirft, der hat sich von ihm ganz abgebrochen in ein Eigenes.

80. Run laftern bie Tuten nicht ben heiligen Geift, ber fich in ber Menschheit hat offenbaret, sondern sie taften die Renscheil Ebrifit an, und sagen: Eine Areatur tonne nicht Gort fein.

81. Daß aber Sott in Chrifto gewirfet hat, und bie Bunter thaten gethan, bas gestehen fie, und laftern nicht ben Geiff, weber in Christo gewirfet hat, als in der Menschheit. Ihnen Wellindheit wiederfahren, baß sie unter einer Dede binfahren.

82. So fpricht die Bernunft: Gott hat ihnen ben Leuchter weggestoßen und fie verworfen. Hore, du Menich, was war bie Urfache, daß ihnen Gott den Leuchter, wie er in St. Johann grauete, Apol. 2, 5. wegfließ, und fie unter bie Delle verfchief? Meineft bu, es fei ohne fein Borwiffen, ohne feinen Billen ge-

ichen ? Rein, es ift mit feinem Billem gefcheben.

83. Er ließ zu, daß ihnen das Reich der Natur eine Bermunftlehre gab, dieweil die Christenheit war an Christi Person in der Bernunft blind worden, und um Christi Menschheit zanketen, und derselben allerkei Schmach und Unehr anthaten; wie denn bel den Arianern geschahe, da man seine Gottheit leugnete, und die Bischofe in ihrer Geizigkeit sein Berdienst in seiner Menschheit ums Bauchs willen in ihre Bauchorden zogen, und allerlei Leichtsertige feit, auch mit Schwören, Fluchen und Jaubern bei seinem Leiden und helligen Wanden verübeten; da denn der heilige Name Gottes, welcher sich hatte in der Menschheit geoffenbaret, gemistrauchet ward; so verbarg sich Gott vor ihnen in ihrem Verstande, daß serstlich mit den Arianern an der Gottheit Christi blind worden,

84. Hernach, als sie nur ja wollten blinde Thiere fein, so verbarg er sich auch in der turkischen Religion vor ihnen mit ber Menschheit, daß sie also des Leuchters der Welt ganz beraubet wurden; und ging ihnen, wie der Prophet zu Frael unter ihrem Rosnige fagte: Ach! ich muß dir wieder Richter geben, wie vor Alters

bet. Ef. 1, 26.

85. Alfo ward ihnen ber König bes Lichts in ber Menschheit entzogen, und ward ihnen wieder das Richteramt der Natur zum Führer gegeben, daß sie sich wieder in Mutterleibe als in die Wurszel, baraus der Mensch war geschaffen worden, wendeten, als zu dem Einigen Gott, auf daß der Name und die Erkenntniß der heistigen Menschheit Christi boch bei ihnen verlösche.

86. Daß sie berfelben nicht also unnüglich jum Schwur und falschen Schirm braucheten, so mußten fie wieder in hagar als in Mutterleibe eingeben; und sind ja ist eine lange Beit von Christi Menscheit, als aus Abrahams hause ausgelaufene Boller in ihrer

Mutter Sagar gemefen.

87. Aber bas soulst bu wiffen, und sagen bas, als ein Wort bes Hochsten in seiner Posaune Schall erkannt, welche er gerichtet hat, alle Boller zu erwecken, und ben Kreis ber Erbe heimzusweben: bag ber Engel bes großen Raths, als bie bellige Stimme Christi, wicht als von ihnen gewichen fei, sie ewig zu vergeffen; so wenig sime Mutter kann ihres Kindes vergessen, daß fie sich nicht wieder erbarme über den Sohn ihres Leibes, ob er ihr ware ungehorsam worden.

88. Denn gleichwie der Engel zu Mmael, als seine Mutter vor Sarai fich, tam, als er in Mutterleibe lag, und ihn mit einem Segen und weltlichen Fürstenehumern versah, und die Mutter mit dem Kinde hieß wieder zu Sara tehren: also auch, nachdem bie Morgenlander wieder in Mutterleibe mit ihrer Erkenntnis der Religson eingingen, so gab ihnen Gott im Reiche der Natur die Ge-

walt über die Fürflenthumer ber Welt, die unter bem Licht ben Natur zu beherrichen, bis auf feine Beit; fo follen fie mit grifen Freuden und mit großer Demuth wieder zu Abraham als zu Chifto

eingeben.

89. Und nicht in der Form der babylonischen buchkabischen Chriftenheit in alle ihre gedichteten Orden, welche nur Buchkabens Chriften find; (auf daß doch ein Zeugniß von Chrifte und felvnem Reiche ist auf Erden blieben) sondern im Geiste und in der Kraft werden sie geboren werden, benn sie find der verlorne Sohn, der von seinem Bater ist ausgewandert und zum Sauhirten worden. Lut. 15, 11—32.

90. Wenn fie aber ber Engel wird heißen wiederkommen, so tommen fie in ber Demuth bes verlornen und wieder zum Bater tommenden Sohns, da benn die große Freude wird bei Christo und feinen Engeln gehalten werden, daß der Tobte lebendig und der Berlorne wieder funden ist; und gehet bei ihnen auf das richte

gulbene Jubeijahr ber Sochzeit bes Lammes.

91. Und obgleich ber altere Bruder (ale ber im Buchftaben blieben ift) barum grunget wegen ber ungleichen Form, fo fie ihnen felber gemachet haben, meistentheils zu ihrem Bauche und Ehren,

bas gebet fie nichts an, fie find mit bem Bater froblich.

92. Wenn man nun die gemahlete Christenheit und die Inten ist gegen einander stellet, und recht besiehet, so siehet man, daß sie (sint der Zeit, als sich die Turken haben von ihnen geschwen) sind vor Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit nur ein einiges Bolk gewesen, mit unterschiedenen Namen.

93. Und find die zwei Sohne, da der Bater faget zu einem: Gebe hin und thue das! und er fagte ja, that es aber nicht; und zum Andern auch, thue das! und er fagte nein, ging aber bin, that es: welches die Turken also hoch erhöhet in dem Reiche der Natur, welches die blinde Christenheit nicht verstehet. Matth. 21, 28 — 31.

94. Richt das wir die Turken rechtfertigen, und fagen, das sie in ihrer Blindheit sollen bleiben: nein, sondern den gemahlten Christen sagen wir es, daß sie vor Gott gleich sind, indem sie so blind am Reiche Christi sind, als die Turken; wie sichs beweisset, das die Christenheit voll Streit und Zankes ist um Christi Gottheit und Menschheit, und den heiligen Namen in seiner Menschheit gräulich entheiligen, und nur zum Gebrauch des Schwurs und zur Abgötterei brauchen, und vom Schwert des heiligen Geistes in ein Blutschwert eingegangen sind, da nichts als Zanken und Berachten innen ist, und die ganze genannte Christenheit zu eitel Sekten und Orden geworden ist, da je eine Sekte die andere verachtet und statumgerecht schilt; und haben also aus der Christenheit eine lauten Mordgrube, voll Lästerung um Christi Person und den Geist Christi

indem ein Chrift foll in bochfter Demuth leben, ju einem Difputirorden gemacht, und die thorichte Bernunft jum Deifter bes Berftandes über Chrifti Reich gefeget.

- 95. Was soll man benn nun von dir Christenheit und von ben Turten sagen, daß man sie vergleiche? Also sagen wir: der Turte ift offentlich ein Ismaeliter und Spotter der Menscheit Ehristi, und halt die nicht für Gottes und Menschen Sohn zus gleich; benn er verstehet nicht den himmlischen Ens in der Verson.
- 96. Aber die Selten der Christenheit decken sich zwar mit Christi Mantel um, greifen ihm aber in seine Menschheit und Gottheit ein, und schänden ibn auch in der ganzen Person, zerren und reisen sich um seine Person, und will Einer hin, der Andere ber, ein Jeder will Meister über seine Worte und Seist sein, und spotten also Christum in seinen Gliedern, sind eben solche abtrunnige, ausgestobene Ismaeliter als die Turken, und leben in eigenem Willen, und dienen dem Reiche der Natur, zu ihrer Selbheit und Wollust.
- 97. Ein Chrift foll ber Gelbheit mit Christo gestorben, und in Christo aufgestanden, und aus Christo geboren fein, und Christum haben angezogen, baß er in Christo, in Christi Geiste und bimmlischen Fleische nach bem innern geistlichen Menschen ein Christ fei.
- 98. Aber an bessen statt hat man Babel und ben Antidrist angezogen, und ruhmet sich in den Orden und in den steinernen Daufern der Kirchen und Stifte der Christenheit; da heuchelt man ja Christo etwas, dieweil man seiner Apostel hinterlassene Schriften allba lieset, hernach aber mit dem Predigen meistentheils nur das Reich der Natur neben dem Zank und Disputiren dareinsuhret, und die Zeit mit Disputiren und Streiten der Sekten zubringet, daß eine Part die andere ausrichtet, und ben Zuhörern die Ohren vergallet und verbittert, daß eine Sekte die andere anseindet und für teuflisch ausschiedet, daraus nichts als Krieg und Unwillen, auch Berwüstung Land und Städte herkommet.
- 99. Alfo find fie vor Gott alle gleich, und liegen alle gleich wie in Hagar in der todten Bernunft verschlossen, ausgenommen die rechten Kinder Gottes, welcher ja noch etwan unter allen Bol- kern und Setten gefunden werden, aber gang albern und versacht, und find der Bernunftwelt auch unter Christi Kreugbecke verbeckt.
- 100. Denn gleichwie die vier Clementa der Sonne Kraft in sich fassen, und man in der Substanz das Corpus, doch nicht die Sonne siehet, ob sie gleich darinnen wirket: also ist auch der Geist Sprifti in den Kindern Gottes verdedt. Aber gleichwie ein Kraut aus der Erde durch der Sonne Kraft eine schone Blume und

Frucht herfürbringt: alfo auch Gottes Rinber aus ihrer abern Ungeftalt.

## Das 41. Kapitel.

Gen. 17.

Bon bem Siegel bes Bunbes, ber Befcneibung ber Borhaut, und von ber Zaufe.

Als Gott ben Bund mit Abraham gemacht und ihn gefegnet, und jum Bater vieler Bolter gemacht hatte, welche burch ihn als durch Abrams Segen im Bunde sollten gesegnet werden, so gab er ihm das Siegel des Bundes, als das Zeichen und die Figur, auf welchen Ens der Segen ginge, und zeigete ihm in dieser Figur an, was am Menschen sollte den ewigen Segen ererben und besiten, als namlich nicht der grobe irdische, viehische Mensch, welcher in Lust des Fleisches aus des Mannes und Weibes viehischer Lust empfangen und geboren werde, welcher sich in Abam nach der thierischen und viehischen Sigenschaft der zertheileten Lebensessenzeinslichen und viehischen Sigenschaft der zertheileten Lebensessenzeinslichen Welt auf diesen ging der Bund und Segen, sondern auf den geformten Ens des Worts aus dem Limo der Erde, aus der himmtischen Welt Sigenschaft; nicht auf den eingesührten Schlangen ens aus der sinstern Welt Wesen und Sigenschaft, sondern auf die Seele und ihren rechten Leib, welcher ihr in Idam geschaften ward.

2. Und siehet man allbie bei der Beschneibung bas Bild, das die viehische Vermischung Mannes und Weibes vor Gottes heilige keit ein Ekel sei, welcher boch unter gottlicher Gedulb ertragen wird, weil es nun nicht anders mit dem Menschen sein mag, und er die magische Geburt des Paradeises verloren hat; benn allbier stellen Gott die Figur in der Beschneibung dar, daß sich alles, was mannlich war, mußte lassen an diesem Gliede der Fortpslanzung der mannlichen Saamens beschneiben, indem der Mann seinen eigenen Willen aus der Natur Eigenschaft in seinem Saamen satt: se stellschen Saamens, auch Gliedes und Willens dar: denn der Seist im Bunde sollte diese Figur in dem innern geistlichen Menschen durch Ehristi Tod abschneiben, sammt diesem viehischen Wenschen und Ehrist Tod abschneiben, sammt diesem viehischen Wellen und Ber gierde.

3. Denn nicht bes Mannes ober Weibes viehlicher, grobirdis icher Saame foll ben Bund und Segen anzlehen, wie Christis

and faget, sonbern ber, ber nicht aus bem Willen bes Mannes, noch aus bem Fleische, sonbern aus Gott geboren ift, die viehische Geburt sammt dero Gliedern muß durch ben zeitlichen Tod abgesschnitten werden, und in der innern geistlichen Geburt durch Christi Tod sterben, und in den ewigen Tod als ine Nichts begraben werden.

4. Beil sich aber ber Bund Sottes hatte in Abrahams Saamen eingeleibet zu einer Fortpflanzung, so stellete ihm Gott allhie mit der Beschneidung die Person Christi vor: in welches Tob sollte bieses Thier und Monstrum sterben, und aus seinem Tode eine neue englische Form bervorgehen. Denn die Beschneidung war nicht die Verschnung, sondern der gefassete Glaubensens war die Berschnung, aus welchem Glaubensente sollte Christus geboren werden; die Beschneidung aber war das Zeichen, das der Slaubensens im Worte Gottes sollte ben irdischen Saamen abschneiden.

5. Denn das lebendige Wort Gottes sah in Bund, und im Bunde lag der menschliche Saame des himmlischen Theils verblischen, und stund in dem verblichenen Ente das Ziel der neuen Wiedergedurt in Christi Bewegung, da sich das Wort göttlicher Tinctur und Kraft wieder in der rechten, in Adam geschaffenen, Menschheit wollte bewegen, und auch in den Kindern des Glausdens in ihrem Geiste bewegte, daß sie von Gott im Geiste auf die Verheisung der Bewegnis des verschlossenen Entis als schone, eingeborne Kinder angenommen worden.

6. Richt baß sie hatten Christum im Fleische angezogen vor seiner Offenbarung, aber wohl benselben Ens in ihrem Glauben; und berselbe eingefassete Glaubensens war die Beschneidung, welcher bas herz und Gemuth beschneidet, und die sundliche Dede zerschels lete; und weisete auf die Abschneidung des irdischen, in Abam eingeführten Schlangenentis, als auf den irdischen Saamen und irdischen Glieder zur viehischen Fortpflanzung, daß dieses Thier sollte und wurde Christus (wenn sich der eingeleibte Glaubensens wurde in der Menscheit offenbaren) abschneiden, und das Leben des Tosdes und der Holle brinnen zerbrechen.

7. Wir muffen die Beschneidung nicht allein blos als ein Beischen ber Figur ansehen, benn sie ift bas Siegel bes Bundes, bas da ftund als ein angedruck Siegel an bes Glaubens Ens; benn ber Geift bes verheißenen Worts zur Wiedergeburt war im Siegel,

gleichwie bei ben Chriften im Siegel ber Taufe.

8. Und barum fagte Gott, welche Seele biefen Bund verachten wurde, die follte ausgerottet werden aus feinem Bolke, und bies die Ingebornen und Ausländischen, so gleich nicht Abrahams Saamen waren, beschneiben, anzubeuten, daß der Bund auf alle Bolker ginge; welche nur wurden den Glaubensens empfahen, allda winde die Beschneibung geschehen. 9. Dem bas war nicht bie rechte Beschneibung, so auswerdig am Fleische geschah, sondern nur das Zeichen der Beschneibung; die rechte Beschneibung geschah im Glaubensente, im Bunde in der Kraft des Worts und heiligen Geistes, da das Wort im Geiste Christi der Schlange Ens von dem recht menschlichen Ente des himmlischen Theils abschuitt, als der finstern Welt darein eingesührtes Wesen, durch Abams dose Begierde und des Teufels eingesührte Begierde.

10. Der Chriften Taufe und ber Juden Beschneidung bolt ganz Gin Recht. Bei den Juden geschah die Beschneidung im Worte der Kraft, der heilige Geist taufete sie mit des heiligen Feuers Taufe, verstehet ihren rechten, in Abam verdorbenen Menschen (welcher in dieser Taufe tingiret ward) als im Ente des Glaubens, denn der Glaubensens war die Taufe der Juden, da der heilige Geist auf

Chrifti Menfchheit inne taufete.

11. Weil nun aber dasselbe Glaubenswort (als berselbe Glaubensens) hat die Menschelt angezogen und in sich zum Leben gemacht, so taufet anigo berselbe Geist mit Wasser, beutet an die Menschheit Christi, benn das Wasser des ewigen Lebens, als der himmlischen Welt Wesen, war in Abam verblichen, in Christi einz geführtem himmlischen Ente, als auch im Wasser der himmlischen Kräfte, wards in unser (in ihm angenommenen) Menschheit, wie der lebendig: darum war die Menschheit Christi der Erstgeborne von den Todten.

12. Und mit benifelben himmlischen Wasser, bas Gottes Wort und Kraft in ber Menschheit Christi vom himmel einführete (verstehet von ber heiligen, geistlichen Welt, als vom andern Principio) taufet ber heilige Geist in Christo die Christen in ihrer Wasser taufe, welche auswendig auch nur ein Zeichen des inwendigen Siezgels ist, in welchem Siegel ber heilige Geist taufet.

13. Und harum hat Christus das Siegel ber Beschneibung in eine Wassertaufe geordnet, dieweil die Feuertaufe (im Bunde) ift in der Menschheit, im Wasser des Lebens offenbar worden, das bieselbe Feuertaufe, als das feurende Liebewort, ist Fleisch worden: darum saget Christus Joh. 3, 5: Wir mussen nun durch das Wasser und Geist neu geboren werden, andere sollten wir nicht Gott schauen.

14. Dann in dem Wasser, darinnen sich das feurende Lieber wort im Ente bes Bundes hat in unserm himmlischen, verblichenen Wasser offenbaret (das zu Fleisch worden ist) mussen alle Kinder Christi neugeboren werben, und dasselbe Wasser in ihrer Glaubensbegierde fassen; in welchem Wasser sich das ewige, seurende Lieber wort des Bundes Gottes hat eingeleibet. Dasselbe Wasser tauset den innern, in Adam verblichenen Menschen zur neuen Wiedergeburt, und den irdischen, viehischen, halb Schlangen und Teuselsmenschen, zum Tode und Sterben; es beschneidet die arme ges

fangene Geele, und zeucht ihr ben Bund und bie Menichheit Chrift. in bem innern geiftlichen, am himmelreich verblichenen Menichen ani

15. Berftehets boch, ihr Juben und Chriften, ihr habet eie werlei Taufe; ber Jube wird im Ente bes Bundes inwentig an der Seele, und am verblichenen Ente der rechten himmilischen Menscheit beschnitten, als der Schlange Ens wird von dem himmilischen Ente abgeschnitten, in Kraft des Worts; und der seurende Liebegeist im Ente des Worts tingiret die rechte Menscheit, und taufet sie mit des eingefasseten Glaubens Ente; der Glaube im Geifte Christit taufet sie mit seinem himmilichen Wasser.

16. Und ber Chrift wird eben nur mit bemfelben Worte und Baffer im Glauben getaufet, es ift ganz Gines; nur das ift ber Unterscheid, daß Gott ben Bund ber Beschneidung hat in ber Wafsfertaufe aufgerichtet, weil sich bieselbe Feuertaufe hat in Christi

Menfcheit im Baffer bes Lebens offenbaret.

17. Und daß ihr das doch sehet, daß es eines ift; Chriftus ließ sich beschneiben als ein Jube, und ließ sich taufen als ein Chrift; daß er anzeigen wollte, er hatte die Feuertaufe in seiner groffens barten Liebe, in der Menschheit im Wasser, als in großer Sanftsmuth und Erträglichkeit geoffenbaret, und in Gines verwandelt.

18. Bei ben Juden war ber Glaubensens noch nicht Fleisch worben, barum gab ihnen Gott bas Zeichen ber inwendigen Besichneibung mit ber außern Borhautsbeschneibung, baß sie ein Zeischen hatten, baß ber heilige Seist im Ente bes Glaubens, im Bunbe, ihre sundiche Geburt abschnitte, baß sie Kinder ber Gnade im Blaubensente waren.

19. Bei ben Chriften aber ift berfelbe Glaubensens erfilich in Chrifti Menschheit und nun in feinen Glaubenstindern in unsferm rechten Menschen zu Fleische worden. Die Chriften ziehen itt Chriftum (als benfelben Glaubensens, ben die Juden auch angeszogen im Fleische) im himmlischen Fleische, in ihrer Glaubenebes gierde an, als im himmlischen, lebendigen Wasser, in der gottlischen Offenbarung.

20. Daffelbe Waffer ift der himmel, darinnen bas einige, beilige Ctement das Weben und Wefen ift, es ift Chrifti, als Gotets beilige Leiblichkeit, als die geformte Beibheit des ausgehauchten ober geformten Worts der gottlichen Krafte, Gottes lebendiges, ewigs sprechendes Wort, welches ein Seift und der gottliche Verstand ist; der zeucht sein eigen, aus ihm ausgehauchtes Wefen, als die Formung seiner Weisheit, wieder an sich.

21. Des Baters Wille zeucht die Seele, welche ein Feuersobem aus feinem Feuergeiste ift, an fich; und des Sohnes Wille zeucht bas eble Bild, aus der Weisheit geschaffen, als aus himmstischem Wefen an fich; und ber heilige Geift zeucht den ganzen webens wenschlichen Verstand an fich an, baß also fei ein Gottmensch

und ein Menschgott, Gott in einem Bilbe offenbar, und bas if basbib Gottes. Und also wird die Beschneidung und die Taufe verkanben, welches in beiben der Grand und Ecktein zur neuen Gebutt

ift, bei ben Juben und Chriften.

22. Daß aber nun die Anablein beschnitten wurden, und nicht bie Mägblein, und bei den Christen alle sollen getauset werden, ift also zu verstehen, mertets eben ihr Juden und auch ihr Christin, auch alle andere Boller; es wird euch allen gesaget, benn ihr werdet hiermit gerufen, die Zeit ift geboren, daß der Antichrift ster ben soll.

23. Abam war das Bild Sottes; er war Mann und Beib, und. boch der keines vor seiner Eva, sondern eine mannliche Jungs frau in eigner Liebe, voll Zucht und Reinigkeit: die Tincturen als Kraft vom Feuer und Licht, nach des Vaters und des Sohnes Eigenschaft, waren in einauder als Eine, in einer immerwährenden Conjunction der Begierde, darinnen die eigene feurige Liebebegierde

stund.

- 24. Weil aber ber Teufel die Eigenschaft der Feuertinctur sichtete, und seine falsche Begierde darein sührete, daß sich die Feuerstinctur in den Eigenschaften der ewigen Natur aus einander ged (eine jede Eigenschaft am Centro in seine Selbheit, daraus der eigene, abtrunnige Wille und die falsche Lust entstund, welche Lust begierde der sinstern Welt Wesen, als aus der Erde, die Essen, das der Erde, die Essen, wie es schmecke, wann Bos und Gut in einander, ein jede in sich selber offendar ware, als in der Ungleichheit außer dem gett lichen Sinen): so verschloß die kalsche feurische Begierde die Eigenschaft des Lichts Tinctur mit der eingestührten Sitelseit des Teusest Begierde, und mit dem irdischen Hunger nach der Sitelseit aus der sinstern Welt Wesen in der Erde und in den Elementen, das das himmlische, weibliche-oder recht jungkräuliche Leben im Lichtsente verlosch.
- 25. Denn ber heilige Geift wich aus ber eingeführten Sitelfelt; also war die heilige Matrir als himmlische Gebarerin verblichen, und kriegte die Mutter der außern Natur, als das dußere, nathrliche Weib, verstehet die Eigenschaft des Weibes, das Regiment in der Geburt: also mußte Abam iht zertrennet und in Mann und Weib figuriret werden.
- 26. Weil aber die feurische Eigenschaft der Ainctur (welche nur ist im Mann das Regiment hat, und Mann heißet, wegen des Baters Eigenschaft) die Ursache war der Vergiftung, daß der Berneris als des Weibes oder Lichts Tinctur geföhret ward, und den Ekel der Lust in die weibliche Eigenschaft in ihm einführete (badurch hernach das Weib als seine Eva also sehr nach Bos und Gut lusterte, und das irdische Essen anfing): so ift uns allbier pe

setrachten, daß auch biefelbe Feuersfeele, als mannliche Ainctur, mußte wieder mit dem gottlichen Liebefeuer getaufet werden, daß sie nicht denfelden eingeführten Teufels und Schlangenens in dem mannlichen Saamen also giftig in des Weldes Matricem einsschwerte; sie mußten wieder mit der göttlichen Liebetinctur als mit dem heiligen Liebeeute tingiret und getaufet werden, welches geschah im Glaubensente, im verheißenen eingeleibten Worte der Kraft Gottes.

- 27. Das Weib aber, als Abams Jungfrauschaft, war nun aus Abams Natur und Wesen in ein Weib ober Mannin transformiret ober formiret, und in ihr blieb die heilige, aber an Gott verblichene Jungfrauschaft, als ber Liebe und des Lichts Tinctur, stehen, aber als gleich wie todt oder verblichen; denn die außere Mutter als die vier-elementische lebte ist an bessen statt in ihr, und ward die Gebärerin der Natur, welchen Abams, als des Mannes Saamen, in sich mußte einnehmen.
- 28. In biefe verblichene himmlische Linctur bes Lichts, als in bie mabre heilige Jungfrauschaft, verhieß und leibte sich bas ewige, heilige Bort ber Kraft Gottes, welches Abam in ein Bild Gottes geschaffen hatte, mit einem Bunde ein, baß es wollte bem Teufel und tem Schlangenenti ben Kopf gertreten.
- 29. Also verstehet uns allhie scharf! Gleichwie der Bater den Sohn gebäret, und wie aus Adam (welcher des Baters Sigenschaft andeutet) das Weib als seine Liebetinctur genommen ward; und wie zworhin, weil das Weld im Manne war, die Feuerstinctur in des Lichts Tinctur eindrang, und sich darein leibte, und wie Mann und Weib Ein Leib ist: also auch drang die Feuerstause der Beschneisdung aus des Mannes Feuerstinctur ein in seine weibliche, im Weibe; Gott tausete im Manne des Feuers Tinctur, und aus dem Mannessamen kommt beibes, das manniche und weibliche Gesschlecht.
- 30. Also brang bes Mannes Bund und Taufe ins Beib, als in die weibliche Eigenschaft, benn die weibliche Tinctur hatte vorhin ben heilige Ens im Bunde in sich, daß Gottes Wort im Bunde in ihrem verschlossenen Ente wollte Bensch werden, und die versblichene Jungfrauschaft wieder in sich lebendig machen.
- 31. Darum sollte bas Weib nicht in eigenem Willen ober Begierbe bas Taufsiegel anziehen, sonbern vom Manne, weil sie vom Manne genommen worden, auf baß sie in bes Mannes Taufe eine techte Mannin mute, auf baß das Bilb Gottes in ihr vom Manne bie Keuerstaufe und Tinctur befame.
- 32. Denn St. Paulus verftund biefes wohl, ba er fagte: Das Beib wird felig burch Rinberzeugen, fo fie im Bunde und

in der Liebe bleibet\*), denn das Weib hat ihre Seele aut des Mannes Seele; und wenn sie sich zum Manne begiebet, so ift sie Ein Leib mit ihm, und zeuget dem Manne Kinder, sie ist sine Mannin, sein Werkzeug, ein halber Mann und der Mann ein halb Weib. \*) 1. Tim. 2. 15.

33. Daß aber die mannliche Eigenschaft die volltommene Liebe, als den weiblichen Ens, wieder bekame, und das Weib den mamslichen, so taufet der heilige Geift des Mannes als Feuerstinctur, mit der himmilschen heiligen jungfraulichen, und der Mann taufet des Weibes Essenz in seinem Saamen mit der feurischen und gottlichen Tinctur: darum hieß Gott nur die Mannesbilder beschneiben.

34. Denn in ber Juden Feuertaufetaufete allein der Geift ohne Balfer, aber bei den Chriften taufet der Geift durchs Maffer: den Geift tonne ten die judischen Weiber wohl in des Mannes Feuertaufe anziehen; als aber nun dasselbe feurende Mort ift Fleisch worden, so sollen sie billig Chriftum im Fleische auch anziehen und getauft werden; benn ihre himmlische, verblichene Jungfrauschaft soll auch Christieingeführte himmlische Jungfrauschaft in ihr anziehen, auf det sie in Christi Geift und Wesen rechte mannliche Jungfrauen werden.

35. Nun fraget die Bernunft weiter: Warum mußten denn erst die Kinder als die Knablein am achten Tage beschnitten werden? Warum nicht eher oder langsamer? Stund es denn nicht in Menschengewalt, aufzuziehen, od vielleicht manch Kind schwach ware gewesen? Allhie steckt Geheimnis und Wunder. Lieben Brits ber, lasset vom Zanke der Buchstaden und lernet die verborgnen Geheimnisse verstehen; wir sollen kindlich mich euch handeln, sehet uns nur ins Angesicht, wo wir her sind, woraus wir dieses wissen wirs bieses alles wissen und verstehen.

36. Sott befahl, am achten Tage bie Anaben zu beschneiben; warum? Sechs Tage sind ber Mensch in der Natur, ber siebente ift ber Auhetag in ihm, als der himmlische verblichene Ens, taim nen die sechs Geister der Natur wirken. Gleichwie Gott in sechs Tagen die Schöpfung machte, als aus den sechs Eigenschaften der Natur, und sie in den siebenten einführete zur Rube, als in die Ausgießung des himmlischen Entis, den Gott hat mit in die Compaction der Schöpfung eingefasset, welche der sechs Eigenschaften Ruhe und rechtes Leben ist:

37. Also hat ber Mensch sieben Tage jum Eigenthum betommen, ber siebente Tag ist sein Rubetag; versiehet, die siebente Eigenschaft ist die himmlische Natur, welche in ihm starb, allba nin die Unruhe tam; so tam ihm ber achte Tag aus tauter Gnaben zu Hulfe, und gab sich wieder in seine sieben Tagewerke, all in die sieben Sigenschaften seines eigenen Wesens, ein; und ber selbe Tag ist Christus in der Beschneidung und in der Tause.

38. Denn Gott halt in biefem Proceg bie Ordnung mit ber

Biebergeburt, auf Art, wie er ibn aus fieben Tagen gefchaffen bat: verftebet, in feche Tagen ward fein naturlich Leben aus ben feche Eigenschaften ber innern und außern Ratur in ein Bild gebracht, und bie fiebente Gigenfchaft mar bas Darabeis, ale ber Sonnabenb. in welcher fich die feche Beifter ber Ratur (in ihrer Wirtung) vers fobneten und einigten, benn es war bie geiftliche Welt.

39. Und bannenbero entftund ben Juben bas Bebot, baf fie auch außerlich follten ben Sonnabend, ale Sabbat, beiligen und ruben. Angubeuten ben innern, beiligen, emigen Sabbat, in meldem ber Geift Gottes im Menfchen und aller Rreatur in jeglichem nach feiner Eigenschaft wirtet, benn alles Geschopf rubet in ibm.

40. Und barum bief er bie Rnaben am achten Tage beschneis ben, ale in ibm fetber, benn er ift felber berfelbe achte Zag, ber beidneitet; benn vor Chrifti Menfcheit ging ber Proces in Form ber Natur: als 'aber nun Chriftus bie Ratur bes Menfchen erfullet bat, und fich felber in die fieben Tage bes Denfchen Gigen-Schaft eingegeben, fo ift nun ber achte Tag ale Chriffus in ben fieben Tagen: nun mag man alle Tage bie Rinder taufen.

41. Eine icone Sigur fiebet man beim Unfang ber Befonels bung und Bunbe ber feurenden Taufe wider die Buchftabenbernunfticbluffemacher, melde wollen etliche Rinder von Mutterleibe verbammen, als barum, bag fie aus ber Ratur verberbtem Ente geboren und ergriffen werben; benn Jimael, welcher von Ratur ein Spotter mar, und in Mutterleibe in vergiftetem und verberbtem abamifchen Ente gefangen mar, ber mußte ber erfte Denfc fein,

ben Abraham befchnitt, welcher im Bunbe getaufet marb.

42. Ihr Bernunftweifen, lieber ftellet euch Diefen Spiegel vor bie Mugen, und bedenket euch, was ihr thut mit euren Schluffen wegen ber Prabeftination; wir weifen euch bas in Demuth, wollet ibr nicht, fo wirds euch mit Feuer gemiefen werben, welches ertannt ift: benn Chriftus mar um Imael und feines gleichen toms men, ibm gu belfen, welche nur felber wollen; aber in Rfaat foll ber Saame genannt fein, als ber achte Lag, welcher tommen ift, ben andern feche Tagen ju belfen, und fie wieder in ben fiebenten als in ben Rubetag einzuführen.

43. Laffet euch boch meifen, lieben Bruber! Gott ber Liebe, Der nicht ben Tob bes armen verberbten Denfchen will, bat boch fein beftes Rleinob, bas er in fich felber hat und felber ift, in Snaben über alle Menfchen ausgegoffen, auf Art, wie bie Sonne bem Guten und Bofen leuchtet; aber ber Gottlofe verbetbet feiber Das Rleinob in fich, und will's nicht annehmen; nimmt aber ben Schlangenens voll Gitelteit in fich, und wird mit Feuer bes Borns.

Sottes in bem Billen ber Gelbheit getaufet.

44. Binge er aber mit bem eigenen Billen in Chrifti Tob ein, und begebrete von Grund bes Bergens ber Gelbheit und eigemen Willens, in Gottes Erbarmen abzusterben; und wirfe fein Bertrauen in Gott, und bachte, daß er in dieser irdischen hinte nichts Eigenes hatte, baß er besiehen, mas er besiehet, nur ein Diener Gottes und seines Rächsten barinnen ware, und verließe im Gemuthe die Eigenheit: er wurde balb mit dem heitigen Geiste getauset werden und Christum in seinem Willen angleben.

45. Aber bas ichnobe, irbifche, zeitliche Gut, zeitliche She und Wolluft bes Bleifches balt ihn in ber Selbheit im Schlangenente gefangen, bag er bes heiligen Geiftes Laufe nicht fabig ift.

46. Auch find die felderwithten, untüchtigen Lehrer ganz blind hierinnen, und lehren nur die Hulfe, als das Gefäß von der Birdbergeburt, wollen von außen angenommene Ainder sein, ob fie gleich nur im Willen der Selbheit teben, und wollen den heiligen Geift in das Thier des eigenen Willens predigen, welches doch des Geiftes nicht fähig ist, verstehen nichts weder von Taufe oder Abends mahl; die neue Geburt ist ihnen fremd, verleugnen die göttliche effentialische Inwohne in den Kindern Gottes, als den Tempel Gottes, und stehen also vor den Juden, wenn sie ihnen sollen sogen, was Christus in und ist, was Taufe und Nachtmahl sei, wie gemablte Ebristen oder wie Abgötter.

47. Denn bie Juben wiffen, daß Gott mit ihren Batern bat gerebet und ihnen die Beschneidung und den Bund gegeben, barbei bieiben fie. Könnten ihnen aber die Christen aus dem Grunde darstellen, was der Bund und die Beschneidung effentialiter und wirklich sei sammt ihren Opfern: sie verließen das Zeichen, und

traten ins Befen.

48. Daß es aber also ergangen ift, daß beibes die Juden und anch Christen sind blind gegangen, dis auf diese lette Zeit, sowoll auch die Auten, welche sich wegen der Christen Blindheit, auch Zank und Sottlosigkeit haben in die Bernunft und Natur einze wandt, hat Gott darum verhänget, daß die Christen und Inden ben Bund und das Siegel des Bundes, beides im Alten und Neuen Testament, nur in der äußern Schale, als im Gefäse annahmen, und lebeten nur dem äußern, irdischen, tödtlichen Menschen. Es ist ihnen um das irdische Reich und Leben mehr zu thun gewesen, als um das ewige.

49. Sie wollens nur in ber Hilfe, als im Buchstaden von außen verstehen, was Gott gerebet hatte, und wähleten ihnen die Bernunftweisen, welche wohl im geformten dufiern Bernunft, Berstande und Worten gelehret waren, aber den Geist und die Krust bes Worts und Leben Gottes in der Wiedergeburt nicht in ihnen hatten, sondern nur den Geist der Selbhett, hoffart und irdischen Bauchgott, wie sie möchten in Christi Armuth auf Erden reich werden; dieselben haben sie geblendet, daß man beibes, bei den Inden und Christen, nur hat wollen bem irdischen Enti leben.

50. So hat Gott verhängt, daß sich boch die Wunder der Ratur in Kraft seines dernes in ihnen eröffneten, und daß sie also in Bimbbeit doch im Streite blieben, daß doch der Name und Gedärhtnist seines Bundes nicht auslösche, und ein Bolt das andre im Streit und in der Widerwartigkeit übete, dadurch manchmal ist ein geuner Zweig aus dem Verstande gewachsen, welcher ihnen ist wegen ihrer gefasseten Meinung fremd gewesen, und haben ihm verachtet und verfolget, denn der irbische Mensch in der Selbheit ist des heiligen Bundes und Siegels nicht werth.

51. Und weil Gott das wohl erkannt hat, daß fie ohne ihn nur selber laufen wollen, und murben das heilige Ens im Bunde mifbrauchen: so ist den Juden die Dede Mosse, und den Christen der Thurm Babel mit dem Antichristo, als der außere Christ vor dem heiligen Ente im Bunde, als Gottes Gegenwart, gelegen, daß sie in demselben Antichrist immerdar sind gegangen suchen, was

boch Gott in feinem Bunbe, Billen und Befen fei.

52. So bat er sie boch ja im Streite und in der Berfolgung gentet, indem sie haben einander verfolget, daß doch also die Kinder Gottes sind im Kreuze entsprossen, und ihnen in ihnen offendar worden; aber von außen ist Babel blieben, stehen, beibes bei den Juden, Christen und Turken, ber Antichrift ist bei allen nur einer, denn er ist der Titelgott, barinnen der selbseigene Wille Gott in der Huse such ehret.

53. So horet nun, ihr Christen Juben, Anten und Deisben, alle Boller auf Erben, was euch anigo ift in der heimfuschung des barmherzigen Gottes in seiner Posaunenstimme durch feinen Liebewillen und Geist noch einmal, und zur Lette in dieser Zeit Wesen geschenket worden. Es trifft euch alle der Posaunenstchall, gehet in euer Sehor ein, eröffnet es nur Eine Stunde von der Seldheit, so werdet ihr den Schall in euch horen, er ihnet durch alles die an die Enden der Erden, aber tein eigener Wille boret den.

54. Der einige gottliche Weg, da man Gott in seinem Worte, Wesen und Willen schauen mag, ift dieser, daß der Mensch in ihm selber einig werde, und in seinem eigenen Willen alles verlasse, was er selber ist und hat, es sei Gewalt, Macht, Shre, Schonbeit, Reichthum, Gelb und Sut, Water und Mutter, Bruder, Schwester, Weid und Kird, Leib und Leben, und ihm selber gang ein Nichts werde. Er muß alles übergeben, und ärmer werden als eln Bogel in der Luft, welcher doch ein Rest hat; der wahre Wensch soll keines haben, denn er soll von dieser Welt wegmandern, daß er ihm selber richt mehr in dieser Welt sei. Er mus den Belt Geldbeit ein Nichts werden, denn das Wesen dieser Welt das er zum Eigenthum besitzt, ist der Thurm zu Babel und der Aratichtift, da man will eine eigener Gott sein, und mit diesen

felbgemachten Gott auf bem Thurme' in himmel fteigen, und fich au Gott feben. Diefes verftebet alfo.

55. Es ift nicht gemeinet, daß einer foll aus bem Sause von Beibe, Rind und Geschwistern laufen und aus der Welt flieben, ober sein Gut also vertaffen, daß er nicht darinnen sein wollte; sondern den eigenen Willen, welcher dieses alles für ein Eigenthum besibet, den muß er todten und zu nichte machen.

56. Und benten, baß es alles in bem er ift, gar nichts fein ift, er gewinne ober verliere, er sei reich ober arm, verständig ober albern, niedrig ober hoch, er habe ichts ober nichts, daß er das alles gleich achte, ein schön Aleid als ein greuliches, das Glud der Belt wie das Unglud, das Leben als das Sterben, seine Sewalt als eines Dieners, eine königliche Arone, als einen alten hut; und das alles im Gemuthe verlassen, und nicht für eigen achten.

67. Sondern denken, und seinen Willen ganz darein ergeben, daß er dessen alles (darinmen er ift) nur ein Diener pesselben Standes, Wesens und Ordens ift, daß es Gottes und seinen Brüdern ingemein sei, daß er nur darin Gott und seinen Brüdern diene, und alles, was sie ihm auch thun nur also annehme, daß es dem allgemeinen brüderlichen Orden und Stande geschehe, daß Gott seine Orden in der Welt mache, als eine Figur der englischen Bell, daß er ihm darinne diene;

58. Und sein Gemuth gar nicht in die Selbheit schwinge, baf er wolle benten, er fei ein Konig, Rath ober Richter des Bolts, und sei darum etwas bester vor Gott ober vor Menschen. Er sol immerdar seinen nackten Busen ansehen, daß ein nackend Rensch dem andern ahnlich und gleich siehet, und daß sein Amtskleid ber bruberlichen Gemeine sei (ober zugehore), und auch sein Amt, in

bem er ein Borfteber ift.

59. Und alles dassenige, was ihm für Ehre und Gewalt, auch habe und Gut angethan und gegeben wird, Gott seinem Schöpferwieder geben, und im Gemuthe sagen: Herr, es ist dein, ich bis unwurdig darzu, es zu beherrschen; weil du mich aber darein gesetet hast, so ergebe ich dir meinen Willen ganz und gar, regire und mache es doch durch mich, wie du wisist, daß es in deinem Willen geschehe und meinen Brüdern, denen ich in meinem Aufe aus deinem Befehl diene, zu Nut und Dienste gereiche. Du doch du, o herr, alles durch mich, und sage nur in mir, wohn ich das Wert meiner Hande geben soll, wem ich soll Geld, Gut, Macht und Ehre geben und anthun, und immerdar nur also dem fen, daß er in seinem Stande nicht ihm selber, sondern seinen Brüdern gefalle.

60. Ift er aber bienstbar, so bente er, bag er Gott in febnem Willen, ben Menschen in Gottes, und bem allgemeinen ber berlichen Amt biene, und bag ibm Gott bas Wenige in biefer

Butte habe ju einer Speise und Rleibe gegeben, baß er so reich barinnen sei als ein Konig; benn so er fich nackend schauet, so fiebet er bie Wahrbeit.

61. Und wenn es der Mensch so weit bringet, daß ihm alles Eines ift, so ift er der arme Christus, der nicht hatte, da er sein Haupt hinlegte, und folget Christo recht nach, der da fagte: Wert nicht verläßt Haus, Hof, Geld, Gut, Bruder, Schwester, Weib Lund Kind, und sich selber verleugnet, der ist meiner nicht werth.

62. Und um Diefer Gelbheit und Unmurbigfeit willen hat Gott fein beiliges Angesicht von ben Bollern gewendet gehabt, bag fe ibn baben burch ein buntel Wort ober Schein muffen erkennen.

.63. Wer aber in diese ganze Gelassenheit (al. Berlassenheit) eingehet, der kommt in Christo zu gottlicher Beschaulichkeit, daß er Gott in ihm siehet, mit ihm redet, und Gott mit ihm; und versstehet was Gottes Wort, Wesen und Willen ist: dieser ist tuchtig zu lehren, und kein anderer, der lehret Gottes Wort aus ihm, denn Gott ist ihm in seinem Bunde, dessen Diener er ist, offensbar worden, denn er will nichts, ohne was Gott durch ihn will.

64. Er lehret, wenn es ihm ter herr in ihm heißet, es fei Freunden oder Feinden, zu der Menschen Zeit oder zu ihrer Unzeit; er beitet, daß es Gott in ihm thue, wie er wolle; und ob er dars um muß Schmach leiden; so gilt es ihm gleich; zeucht man den Hut vor ihm ab, so demuthigt er sich vor Gott und seinen Brudern, und giebet Gott und seinen Brudern die Ehre, und nimmt sich derer nichts an; fluchet man ihm dann, und schläget ihn ins Angesicht, so denket er, ich folge Christo nach, und stehe ist in seinem Stande der Verfolgung, es soll mir und meinen Brudern zum Besten dienen.

65. Sehet, lieben Bruber, bas ist ein Chrift, und ein solches beut euch Gott iso burch seinen wunderlichen Posaunenschall seines Seistes an; und es soll und muß ein solch Reich aniso kunftig offenbar werden und ins Wesen kommen, zu einem Zeugniß über alle Boller ber Erde, bavon alle Propheten haben geweisfaget.

66. Dargegen beut er allen Gottlofen, nichtwollenden Mensichen feinen Born, Grimm und Berftodung an, fie aufzufreffen, und mit Babel ein Ende zu machen. Diefes fage nicht ich, fons bern ber Geift ber Bunder aller Bolfer.

67. Darum schurze dich, bu antidristische Babylon, und frif viel Blut. denn bu bift's selber, die sich auffrift, dir ist tein Bath, auch ift teine Bufe in beinem Willen. Aber den Kindern Gottes unter dir haben wir dieses geschrieben, als wir denn solches erkannt und gesehen haben.

68. So fpricht Babel: Wo mird benn biefes Bolt hertome men, bas ben herrn ertennen wird, und in Gott leben? hore, Babel, unter beinen Brubern in Beit beiner Drangfal, in ihrem

Einbe wirds geboren, und bu heißest sie Ravren und teines fie nicht. Riemand warte auf frembes Kommen; die Beit ift schon geboren, die Stimme bes Aufers und Erhörers ist schon da, die Dede ift von dieser Stimme weg. Dir wird diesmal nicht unter einer Dede gerufen, sondern mit offenem Munde, mit helten Augen.

69. Diefe Stimme bes Aufers eröffnet Gottes helles Anges ficht in seinen Rindern, und in den Gottlofen das gornige Anges sicht, so da alles in die Selbheit, als in den antichriftigen Sach, in Geize einsachen, und die Dure der Selbheit vollend gar auf den

babblomiden Thurm führen.

70. Das Zeichen bieses Bildes und seines Untergangs ist ber Grig und Reid; sein Zeichen ist zwoorbin in Silber und Sold ge-ftanden, das war das Panier des Antichrists. Nun hat sich das Panier in Aupfer verwandelt, weil Mars die Seele im Aupfer ist, ats der Mann; so ist auch Babel dieser Mars zum Panier und Zeichen gegeben worden, welcher soll regieren, die Babel ein Ende but; und lein gottloser Mensch soll das erkennen, und ob er gleich das Zeichen in Handen träget, so heißet ers doch nur: lieber Buble!

71. Aber dem Reiche, bas ba ift und nicht ift, und boch ift, wird ber Schmud bes Golbes angehängt werden, benn ber Fürft ber

Rrafte der Erbe hat es ihnen gegeben! Amen.

## Das 42. Kapitel.

Gen. 18, 1-19.

Bon ben breien Mannern, welche Abraham im Hain Mamre erschienen, was diese Figur sei, welche gen Sodom gingen, und die Statte der Kinder Hams mit Feuer vom Herrn

anzün beten.

Erfilich, weil Abraham nur Abram hieß, so erschien ihm Gett im Sesichte als Einer; und als er ben Bund mit der Beschueb dung hatte versiegelt, so hieß er ihn Abraham, als einen Haufen Bbiter: ein ausgehauchet offenbar Boll Gottes, in benen sich Gott hat ausgehauches oder offenbaret; und erschien ihm auch here nach in der Offenbarung der heiligen Dreifaltigkeit, als in den Menschen, welche nur Einer waren, barinnen bie Offenbarung ber heiligen Dreiheit in der Gottheit im Menschenbilde bargestellet ward, wie sich die gange Oreiheit der Gottheit nun wollte in diesem Bunde in der Menscheit offenbaren, daß man die heilige Oreiheit ber Gottheit wurde im Fleische sehen.

2. Und zeigte an die große Demuth in ber Sottheit als in Sprifto, wie Chriftus wurde bei den Menschen einkehren und fich den Menschen pflegen lassen; wie er in tiesen dei Mannern zum Abraham kam und ihm ließ die Füße waschen, auch as und trank, deutet an, daß man den armen Christum, welcher in dieser Welt arm ift, soll in in seinen Gliedern und Kindern, welche auch nur arme verachte Leute sein würden, pflegen; und was man denen thue, das habe man diesen drei Mannern, als Christo der heiligen Sottbeit in der Menscheit getban.

3. Die Borte biefer Figur lauten alfo (Gen. 18, 1): Und ber herr erfchien ihm im Sain Mamte, ba er fag an ber Thure feiner Sutte, ba ber Tag am beißeften mar; und ale er fein Ans geficht aufhob und fahe, ba ftunden brei Danner gegen ibm; und ba er fie fabe, lief er ihnen entgegen von ber Thur feiner Sutte, und budte fich nieber auf bie Erbe und fprach : herr, babe ich Snabe funden vor beinen Augen, fo gehe nicht vor beinem Anechte über. Man foll euch ein wenig Baffer bringen, und eure Rufe wafchen; und lebnet euch unter ben Baum, und ich will euch einen Biffen Brots bringen, bag ihr euer Berg labet, barnach follet ihr fortgeben, benn barum feib ihr ju eurem Rnechte tommen. Gie fprachen: thue, wie bu gefaget haft. Abraham eilete in die Butte ju Sara, und fprach: Gile, und menge brei Daaf Gemmelmehl, Enete und bade Ruchen. Er aber lief gu ben Rinbern, und bolete ein gart gut Ralb, und gabe bem Anaben, ber eiletet und bereitete es gus und er trug auf Butter und Mild, und von bem Ralbe, bas er zubereitet hatte, und fatte ihnen fur, und trat vor fie unter ben Baum, und fie afen.

4. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist bein Welb Sara? Er antwortete: darinnen in ber Hitte. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen, so ich lebe, siehe, so soll Sora-dein Weid einem Sohn haben. Das hörete Sara hinter ihm, hinter der Thur der Hitte. Und sie waren beide, Sara und Abraham, alt und wohl betaget, also, daß es Sara nicht mehr ging nach der Weider Weise. Darum lacheten sie bei sich selber, und sprach: Nun ich alt din, soll ich noch Wollust psiegen, und mein Herr auch att ist. Da sprach der Herr: Warum lachet hessen werde, so ich dech alt din? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und desse Beit wist-ich wieder zu dir kommen, so ich lebe, so soll Sara einen Sohn haben. Da leugnete Sara, und sprach: Ich habe

nicht gelachet, benn fie fürchtete fich. Er aber fprach: Es ift nicht offo, bu baft gelachet.

5. D bu großer und wunderlicher Gott! Wie einfaltig mahlest bu das Reich beines Sohns in der Menscheit vor! Wie sind boch die allergrößesten Geheimnisse darinnen abgebildet, und ist alle bie ja so einfaltig gemahlet, als da Christus zu Jerusalem auf einnem Esel einzitt, und da er boch der Konig von Israel war. Albie sollt ihr die hoffartige Welt billig einen Spiegel nehmen und sehen, ob sie dieser Einfalt Kinder waren.

6. In Diefer Figur ift die große Liebe und Demuth Gottes in Christi Person gang vorgemablet, wie Gott in bochfter Demuth und Einfalt sei in die Menscheit tommen, da die Menscheit in bochefter Die des grimmen Bornes Gottes entbrannt war, wie allbie

Die Rigur andeutet.

7. Die drei Manner waren vor Abrahams hutte tommen, da der Tag sei am heisesten gewesen, das deutet an, daß sich Gott mit seinem Liebebunde und auch mit Erfüllung der Zeit erst. lich mit dem Bunde habe eingeleibet, da der menschliche Tag, dersstehet die sechs Eigenschaften der Tage, waren im Menschen, im Grimm der Natur am heisesten worden, als im Fall, und sich hernach in Erfüllung der Zeit, als die Menschheit dieser sechs Tage in der Eitelkeit und thierischen Eigenschaft am heisesten war, mit sener zarten Menschheit aus dem heiligen Bundesente offenbarer, und in drei Personen der Gottheit vor des irdischen Menschen Essenz der irdische Hutte, als der Seele Hutte kommen, und Abraham, das ist Adam in seinen Kindern, als der menschlichen Essenz, erschlenen sei.

8. Und ift uns nun allhier abgebildet bas Bild Chrifti. Bie Abraham biefe Manner erblidet, laufet er ihnen entgegen, und budet sich auf die Erde, und laufet von feiner hutenthure weg, ihnen entgegen, und bittet fie, sich unter den Baum zu lehnen,

bis er ihnen thue bas, warum fie waren ju ihm tommen.

9. Wir muffen biefe Figur also ansehen: als sich die gottliche Stimme in dem Ente, darinnen sie wollte Mensch werden, dem Abraham in drei Personen habe vorgestellet, so hat sich auch Abrahams gefasseter Glaubensens diesem Bilde vorgestellet, als der dreie einigen Menschheit in der Figur; denn der Ens im Bunde in Abrahams Glauben war mit dieser großen hie Gottes Bornes umfangen, da der menschliche Tag in menschlicher Essenz am heise sten war.

10. Als er aber auffah, und fah das Bild ber breieinigen Gottheit vor ihm ftehen, budet fich biefer Glaubensens in bochfter Demuth in Chrifti Person, als ber ba sollte Chriftus werden, vor ber Dreiheit ber Gottheit, welche war zu ihm kommen, welche fich wollte mit ber Stimme, welche iho in biefen

breien Menschen mit ihm rebete, in Erfullung ber Beit in biefent Glaubensens ergeben, als die Menschhelt Christi vor feinem Batter, und sprach: herr, habe ich Gnade funden vor beinen Augen, so gehe nicht vor biesem Glaubensente als beinem Anechte vorüber!

- 11. Denn Abraham war ist im Geiste, und redete aus seinem Glaubensente in Christi Menscheit, und vor ihm ftund das Bild Ehristi Gottheit, und sagte in der großen Demuth der Menschheit Ehristi: Man soll euch ein wenig Bassers bringen, und eure Füße waschen, das ist, die große Demuth Christi, der seinen Jüngern, als Kindern dieser drei Manner, die Füße wusch, deutet an, daß Christus sollte Gottes Kindern, welche wurden aus diesen drei Mannern, als aus der Dreiheit der Gottheit geboren werden, die Füße, damit sie wurden zu Gott gehen, mit seinem Blute waschen.
- 12. Und er hieß sich bie brei Manner unter den Baum lehe nen, das ist nun der Baum des Lebens andeutend, darunter sich sollen Sottes Kinder lehnen, so wollte er ihnen einen Biffen Browtes bringen, daß sie ihr Herz labeten, darnach sollten sie gehen; das ist, Christus, nachdem er seinen Kindern hat die Füße, damit sie können zu Gott gehen, als zur heiligen Dreifaltigkeit, mit seinem Blute gewaschen, so giebet er ihnen einen Bissen Brots, daß sie ihr Herz stäten, daß sie können gehen, das ist das Brot des Lebens, als sein himmlisch Fleisch zu einer Speise, daß sie stark werden, und können in göttlicher Kraft, durch diese Welt in Gottes Jorne, von Abrahams irdischen Hutten, dem Herrn entgegen gehen, und sich vor ihm bucken, wie diese Figur andeutet.
- 13. Und saget weiter: Denn barum seib ihr zu eurem Knecht kommen; bas verstehet also: die heilige Dreifaltigkeit stund ist allba in einem Bilde unserer Menschheit, und Abraham stund im Bilde der Menschheit Christi, als wie Christus und seine Kinder gegen einander stehen. Die heilige Dreifaltigkeit führet Christi Kinder in gottlichem Bug zu der Menschheit Christi, so stunden nun ist die drei Manner an unserer Stelle allba vor Christo, als vor der Fisgur, denn der Bater zeucht sie zu Christo, und durch Christum im Bater; in Christo werden sie gewaschen und verschnet. So sagte nun ist Christus zu den drei Mannern, die ihm Gott in seiner Person darstellete: denn darum seid ihr zu eurem Knechte kommen
- 14. Denn Chriftus mußte unfer, als biefer brei Manner Anecht werden, und Gott führet seine brei Manner, als uns, bie wir zu ihm fliehen, in sich, als in den Willen der heiligen Dreisfaltigkeit, zu seinem Anechte, dem Menschen Christo, daß er fle walschet und speiset: alsbann können sie erst recht munter zu der heiligen breieinigen Gottheit eingehen.

15. Und die Manner sagten zu Abraham: Thue, wie du gefagt hast, bas ist, Christus beut sich seinem Bater, als dem breiseinigen Gott, zum Knechte an; verstehet das Wort, das der breiseinige Gott in Abam vom Schlangentreter einsprach, beut sich dem
dreienigen Gott zum Knecht an, als den Kindern, so da sollen das Himmelreich besiehen. So spricht nun der dreienige Gott: Thue
mit diesen beinen und meinen Kindern, wie du gesagt hast, als
mit den ist vor dir fürgestellten Kindern, denn sie sollen Engel
sein, und du sollst ihnen darzu helsen, denn darum din ich in ihnen zu dir kommen: nun thue, wie du gesagt hast.

16. Allhie übergab Gott die Menschen Christo, das Consummatum mit ihnen zu vollbringen, wie er gesagt hatte; und ist die ganze, innigliche, schone und heilige Figur der neuen Wiedergeburt, wie sich die heilige Dreifaltigkeit mit Figuren, mit dem einzgeleibten und in Abam einzesprochenen, und in Abrahams Glaubensente eröffneten Worte erlustiget, und mit Bilden da vorstellet, und mit demselben zufünftigen Christo in Figuren spielet, da Gott die Person Christi in Abraham vorstellet, und die Kinder der neuen Geburt, welche Christi in Abraham vorstellet, und die Kinder der neuen Geburt, welche Christos sollte neugebaren, in der Person der drei Manner, als in der dreienigen Gottheit, welche sie durch Christum in sich einsuhret, und in die englische Chor verseht, als dann diese brei Manner in Gestalt dreier Engel erschienen, und auch in Person der heiligen Dreifaltigkeit, deutet an, daß die heilige Dreifaltigkeit wolle in diesem englischen Menschen wohnen, und daß sie sollen das Bild als Gottes Offenbarung sein.

17. Abraham hieß brei Maaß Semmelmehl nehmen, und kneten, und Kuchen backen, ben Mannern zu essen. Was ist bas? Diese Manner dursten keines solchen Essens. Es ist die Figur der menschlichen Wiedergeburt. Drei Maaß deutet an die drei Principia, als die drei Welten im Menschen; Semmelmehl deutet an die himmlische Menscheit, als gottliche himmlische Wesenheit, das sollte mit unster in Abam verblichenen, auch dieser himmlischen und göttlichen Wesenheit Eigenschaft geknetet und gemenget werden, und ein göttlicher Ruchen, als süsses Brot, zur Speise der Kinder Estes daraus gebacken werden, verstehet in der Hise.

18. Berstehet, als Christus im Feuer seines Baters Jorns als in ber Holle stund, da wurden biese suchen Kuchen für Gottes Kimber gebaden, die sie sollen essen, und dei Maaß sind nun die berd Melten, als der ganze Mensch, ohne die Schlange und thierische Eigenschaft; die sollen in einem Teig mit göttlichem Ente gemenget und Kuchen daraus gebaden werden, das ist nun Christi Fleisch, das er mit unserer Menscheit hat gemenget, und giebet uns nun iht die suchen davon, als das himmtische Fleisch zu effen. Allhie spielete der heilige Geist in der Figur darmit.

19. Und Abraham lief ju ben Rindern, und bereitete auch die

gut zart Ralb zu, bas ist, er gabs seinem Anaben, baß er es zus bereite. D du wunderlicher Gott! Wie gar geliebet dir boch nur die Einfalt! Wie einfaltig stellest du uns die großen Geheimnisse vor? Ich danke dir, daß du mir unwärdigen Menschen solches zeigest, daran die ganze Welt blind ist. D Gott, thue ihnen boch die Augen auf, daß sie das sehen, und sich zu dir bekehren, und in die Demuth treten!

20. Das zarte Kalb, bas mit zu biesem Mahl zubereitet ward, ift ber Limus ber Erbe, als ber außere Mensch, welcher vor Gott als ein Thier ist: verstehes, er ist ein Wunderthier, gleichwie bie ganze außere Welt vor bem göttlichen Berstande nur als ein Thier ist, barinnen sich Gott mit bem heiligen, geistlichen Ente in ein außerliches Corpus formet zur Offenbarung seiner Wunderthat aus Liebe und Jorn, welche Figur der außert Welt, als das göttliche Thier, nicht soll also gar zu Nichts werden, sondern nur die Eitelzkeit soll vom Guten ins Reich der Finsterniß geschieden werden.

21. Also will auch Gott bas gottliche Thier am Menschen, welches zwar allhier stirbet, nicht ganz wegwerfen, sondern nur den eingesuhrten Schlangenens, und nicht die Eitelkeit der sinstern Welt Wesen. Das gottliche Wunderthier, welches des gottlichen, geistlichen Bildes Anecht ist, und in Ewigkeit sein soll, das soll am jüngsten Tage ausstehen, und soll durche Feuer Gottes prodiret werden; da es denn soll gar rein werden, als ein Arpstall, in dem der Engel als Gottes rechtes Bild wohnen soll, in welchem Engelsbilde erst Gott offenbar ist, und daraus durch das Thier scheinet, als wie die Sonne durch ein Arpstall. Dieses nun deutet das Kalb an, als das zarte gute Kalb, das mit zu diesem Mahle zudereitet ward, das auch der außere Mensch, nach der rechten, in Adam geschaffenen Bildnis, aus dem Limo der Erde soll auf Gottes Tisch gebracht werden.

22. Das aber ber Geift saget, Abraham hab' es bem Anaben gegeben, zuzubereiten; ber Anabe beutet an ben Diener, als biefer himmlische Thiermensch ift ber Wertzeug bes Engelsmenschen, ber

wird zu einem Diener bes Engelsbilbes zubereitet.

23. Auch trug Abraham biesen brei Mannern Butter und Milch auf, und satte ihnen das alles vor, und trat vor sie unter den Baum; und sie assen. Wenn Christus seine Kinder mit seinem Beib und Blut gespeiset hat, und indem er sie speiset, so tritt er in seinen Kindern, in seiner Kraft vor die heilige Dreisaltigkeit, und wartet in seinen Kindern diesen drei Mannern auf, und giebet ihnen aus dieser zudereiteten Speise, damit er seine Kinder speiset, Lob und geistliche Speise.

24. Dieselben heiligen, geistlichen Speisen, aus Kraft bes Leibes Shrifti effen biese Drei Manner, als die heilige Dreifaltigkeit, benn des Menschen Wille giebet sich biesen brei Mannern ganz eigen-

thumilich zur Lobspeise mit einer heiligen Stimme und Bisgebete ein; und bieselbe Lobstimme iffet die Kraft Gottes in sich, auf Art wie ein Mensch eine Stimme aus einer lieblichen Rusica in seine Gehor gerne iffet, und barinnen frohlich ist: also erwecket sich Gent in seiner Kraft, in seinem Worte des Gehors oder gottlichen Susju mit des Menschen reiner, demuthiger Lobestimme.

25. Denn bargu hat Gott Engel und Menichen erichaffen, als zu feiner eigenen Freude: und follet wiffen, bag wir aus bem mahren Grund reden, nicht aus Bahn ober Gleichniffen, sobem aus bem offenen Spiegel Gottes im Schatten. Berfiehets nur net.

26. Und als sich nun ist bei Abraham hatte Gott in bem himmlischen Ente (benn er wollte im Weibessaamen als auch himmlischen Ente in ben Ens bes Bundes mit Erdsfinung bes lebendigen Worts offenbaren und einführen) erlustiget und vor ihm gespeint, und sich in Abrahams Glaubensente, als in der Kraft des Lebes Abrahams gespeiset, als in seiner Demüthigkeit: so fragte Son nach Sara, welche er wohl wußte, daß es der Herr in solchen Form ware, so sprach er zu Abraham: wo ist dein Weib Sara? Das ist, sie war noch nicht in diesem Spiel, die Abrahams Glaubensens empfing, so erwecke sich in ihr dieses Spiel, darum lachete sie dieses, denn sie wuste nicht die Geheimmis; sie offes barten sich iso allein in Abrahams Geiste, da der Glaubensens lag, und er sprach: Sie ist in der Hutte. Das ist:

27. Sie ist in ber menschlichen hutte mit der irbischen hutte verbedt, daß sie nicht siehet, wer bei mir ist. Und ber herr fprach: Ich will wieder zu dir kommen, so ich lebe, siehe, so soll Sand dein Weib einen Sohn haben; das heißt, ich will mit der Bewegung beines Saamens wieder zu dir kommen; wenn Sara wird schwanger werden, so will ich sie in ihrem verschlossenen Saamen auslidsen, und in beinen Saamen kommen, das ist, bewegen: ben kommen heißet gehen, bewegen. Wenn Gott kommt, so der weget er den Menschen, und kommt oder gehet in und mit den

Menichen.

28. Daß er aber saget: So ich lebe, das ist auf essenkalle Beise geredet; benn Gott sagte ihm, wie er kommen wollt, nicht vor ihn, wie diesmal, sondern So, das ist, wie sich der Sonnenschein und Kraft in eine Frucht einziebet, so tritt sie nicht neben die Frucht, wenn sie kommt, sondern So, das ist, sie dringst efsentialiter mit dem So ein. Denn So ist so viel, als ich will einsehen. So ich lebe, verstehet man nicht, als od er sagte, wich noch lebe; sondern er wollte in dem So leben. Er wolkte in dem So als essentialiter kommen, und nicht figurlich, wie diesmal.

29. Denn wenn Gott kommt, so kommt er anders nicht all So, bas ift, wie ein Sonnenschein in die Frucht. In ber Rettursprache verstehet man bas effentialiter gar schon; benn so

son feinem eigenen Rommen rebet, fo rebet er nur effentialiter auf Art ber uncompactirten fenfuglifchen Bunge.

- 30. Und Sara lachte biefes: fie bachte, fie follte erft einen Sobn aus Abrabams Luft menfolicher Beimohnung in Rleifchesluft geugen, barum fagte fie, foll ich erft, ba ich und mein herr alt find, noch Bolluft pflegen? Der thierifche Beltgeift lachete feiner Ringend, bag er nunmehr fcmach mar, und follte erft mieber geil werben, und bachte, bas mare ein Spiel, wenn bu tonnteft. Gleich als ob man einem alten Menfchen fagte, bu folift ibo wieber jung merben, und wieder eine folche Begierbe und Luft empfaben, als ba bu jung mareft: beffen murbe bie Ratur lachen, und benten, ja wenn's mahr mare, ba halb Zweifel und halb Soffen bei einander Alfo ginge auch Sara; benn ber Beltgeift verftebet nicht Gottes Gebeimniß: er ift vor Gott nur als ein Thier. Und meil ber Beltgeift ist horete, baß es follte alfo jugehen, fo bachte er, bu follft Beremeifter fein; ja wenn bu auch tonnteft, bu wollteft mohl gern, und lachte feiner felber, bag er follte wieber jung merben.
- 31. Also viel verstehet ber naturliche Mensch von Gott, wie ein Thier: wenn es das heu siehet, so denket es, nun ist zu essen da, so es aber nichts siehet, so hoffet es aus Gewohnheit. Aber Sara hatte nun gehoffet, bis sie war neunzig Jahr alt worden, und däuchte sie wunderlich sein, daß Gott wollte etwas an ihr thun über der Natur Lauf und Gewohnheit, und bildet ihr das auf menschliche Wollustweise ein.
- 32. Aber der herr fprach: Warum lachet deß Sara? Und fie fürchtete fich und sprach: Ich habe nicht gelachet. Aber der herr sprach: Es ift nicht so, bu hast gelachet; sollte dem herrn etwas unmöglich sein? Allhie stehet das Bild der Eva, als sie ihren Borwis in eigener Luft nach dem verbotenen Baum gewendet hatte, und sie Gott hernach fragte, warum sie das gethan hatte? leugsnete sie auch ihre eigene Lust, und legte es auf die Schlange.
- 33. Beil iso allbie Gott hatte mit Abraham von ber neuen Geburt gespielet, so spielte er auch allbie mit Sara von Eva Lust, welche dieser Weibessame, als eine Luge, sollte tobten. Denn barsum mußte Sara allbie iso eine Luge sagen, sie hatte nicht gestachet, daß Eva hatte gelogen. So stellete ihm ist Gott der Eva Lugen vor, wie er sie wollte mit der ewigen Wahrheit zu schanden machen und zurücktreiben, wie er Sara that, und ihr die Lugen eintrieb, daß sie sich mußte schämen.
- 34. Und follet allhie perftehen, daß Gott ben gangen Proces habe vorgestellet, wie er ben rechten Menschen, ben er schuf, wollte wieder neu gebaren; wie das zugehen murbe, und wie er ben Schlangensens wollte im ewigen Feuer perbrennen, und wie er die Lugen ber

armen Seele wollte am Rreug ju Spott machen und tobten, benn

bas feben wir allbier gar fein im Bifbe.

35. Nachdem Sott hatte den Proces ber neuen Gebut dars gestellet, so gingen biese brei Manner gegen Sodom, und wollten den ham, als die bose hams sseleischliche Eigenschaft mit Feuer vom Herrn verbrennen, wie auch geschah; das mans also fein siehet, wie das Gericht Gottes am Hause Israel anfahet, wie Christis sit einem Richter des Teufelsentis und Willen eingesetzt worden, welcher soll dem Teufel sein Wesen mit Feuer verbrennen; wie diese nachsolgende Figur andeutet.

## Das 43. Kapitel.

Gen. 18, 20-33. Kap. 19, 1-14.

Bom Untergang Sodoms und Gomorra, wie es Gott dem Abraham zuvor andeutete.

Und der herr sprach zu Abraham, als er Abraham gesegnet hatte, und gesaget, wie er wurde seinen Kindern befehlen, des hern Wege zu wandeln, und wie er wollte sie also segnen, wie vorn etricket worden ist: Siehe, es ist ein Geschrei zu Sodom und Gomorra, das ist groß, und ihre Sunden sind fast schwer. Darum will ich hinabsahren und sehen, ob sie alles gethan haben nach dem Geschrei, das vor mich kommen ist, oder obe nicht also sei, das ichs wisse. Und die Manner wandten ihre Angesichter und gingen gen Sodom. Gott sprach: Wie kann ich Abraham verbergen, was ich thue, sintemal er soll ein groß Volk werden. Und zeigete ihm auf dieses an, was er thun wollte.

- 2. Diese Figur siehet die unerleuchtete Vernunft wunderlich an, daß Sott sagte, er wollte hinabsahren und sehen, ob das Geschrei wahr ware, daß ers wüßte, und ob es also sei oder nicht. So dew ket die Vernunft: ist er denn meßlich oder allein oben? Weiß er nicht zuvorhin alles? so doch die Schrift von ihm saget: Bin nicht Iche, der es alles erfüllet? Item, der himmel ist mein Stuhl und die Erde ist mein Fußschemel. Wollte er denn erst herabsahren gleich einem meßlichen Wesen, das von Zeit und Stätte abgetrennet sei?
- 3. Bielmehr ift ihr ungründlich bas Geschrei, bas vor ihn ich hinauf kommen. Aus welchen Ursachen bie kreatürliche Bernunft

bentet, Gott wohne allein oben über bem Gestirne in einem Simmel allein, und febe herunter, wie ber Sonne Glaft aus ihrem Rorper auf die Erbe fiehet und icheinet. Alfo weit ift bie Bernunft kommen; mehr weiß fie nicht, was Gott und wo Gott fei. meiß nicht, daß er alles Wefen ift, und burch alles Wefen mohnet und teine Statte befiget, auch teinen Drt noch Raum barf gur Bohnung, und bag er, so viel er Gott heißet, doch tein Befen ift, fondern gegen bem Befen gleich als ein Richts ift, und ba er boch burch Alles ift, und fich felber bem Wefen wirtend einergiebt. gleichwie ber Sonne Rraft ber Frucht, aber nicht von außen hinein, fonbern von innen beraus wirtet ju feiner Selbstoffenbarung mit ber Rreatur und ihrem Leben, und bag bie Ratur und Rregtur feine Offenbarung ift. Go fie biefes recht verftunde, fo batte fie allhie feine meitere Krage.

4. Go verftehet nun den Inhalt alfo: Gott mohnet in fich felber, beibes nach ber Liebe und nach bem Borne, eine jebe Gigenfchaft fiehet nur in fich felber, und ift in ber andern mit feiner felbft Eigenschaft nicht offenbar, wie ihr beffen ein Gleichniß am Tage und Nacht, als an Licht und Finfternif, habet. Das Licht wohnet in ber Finfternig und fiehet bas nicht, alfo auch fiehet Die Finfterniß bas Licht nicht; und wie bas Licht in feiner großen Sanftmuth im Reuer wohnet, und nimmt boch nicht bes Feuers Quaal und Pein an fich, sondern bleibet allein gut, ohne ein fuh-lend Leben bes Feuers, und ba es doch durch das Bergehren bes Reuers, ale burche Sterben bes Wefens urftanbet : alfo auch verftebet bas Befen Gottes.

5. Bottes Liebeauge fiehet nicht effentialiter in bie boshafte abgewenbte Seele, wie benn auch nicht in Teufel, fonbern fein Bornauge fiehet hinein, bas ift, nach bes Bornes ober Feuers Grimmeseigenschaft fiehet Gott im Teufel und in ber falfchen Geele.

6. Darum fagte Gott, es mare ein Gefchrei vor ihn tommen, ba verftund er, vor fein geoffenbartes Bort, als vor die Stimme im gottlichen geoffenbarten Ente biefer brei Danner, vor ben Ens, und por bas Bebor, bas fich hatte in bem verheißenen Ente, bem Menfchen zur Menfcheit Chrifti ist in brei Personen vorgestellet, mar es fommen.

7. Denn biefem Borte ober Gebor mar bas Gericht über alle Teufel und gottlofe Denfchen gegeben worden, benn bas mar bas bewegliche Gebor, baburch Gott ber Bater in bie Menfcheit borete,

Daburch er wollte bas Bofe vom Guten icheiben.

8. So batte nun biefes Gebor, ale bas Gebor, bas fich wollte in ber Menschheit in Chrifti Person offenbaren, Die Stimme ber Sobomiter als ber Sametinber in fich, bas ift, nach bes Bornes Sigenichaft, geboret, und bas Gebor bor bas unenbliche Bebor ins erfte Principium, als in Urftand ber Natur und Rreatur eingebracht: benn bie Sobomiter, als Fleischeskinder, leben alle im Geshor biefer Welt, als im ausgesprochenen geformten Worte, in ber Figur ber Gottheit, ba Bofes und Gutes in Ginem Wefen jugleich

offenbar ift.

9. So verstehet uns nun scharf: die englische Welt heißet Oben, und die geformte außere Welt heißet Unten, auf Art gerebet, als wenn man ein Feuer anzundet, so ist das Licht oben und das Wesen unten. Wenn man von Gottes Oben redet, so verstehet man Innen: denn das Innen außer dem Wesen ist das Oben, denn es ist außer dem Wesen alles oben, kein unsten; das unter dem Wesen ist auch oben.

10. So war nun das Seschrei der Sodomiter vor das Oben kommen, als vor und in das erste Principium, da sich das Oben aus dem Richts in den ersten ewigen Anfang, als zu einer Natur und Formung der Kräfte oder Worts fasset, und Sottes gefassets Wort oder Stimme aus des Vaters und Sohnes Eigenschaft, aus Sottes Liebe und Jorn (welche sich hatte mit der Verheißung dem Menschen zu einem Christus verheißen, und in einen göttlichen Ens gefasset, hatte das Geschrel in der Eigenschaft des Fornes, damit er ein Richter des gettlosen Wesens, ist, gehöret.

11. Go fprach ber Bater: Ich will hinabfahren, baß ich febe, ob es also fei; bas ift, mit bemfelben gefasseten Gehor biefer brei Manner in bem Ens, ben Gott hatte zum Richter ber Belt geformt, ber ba follte Christus werden, kam er herab, bas ist, aus

bem Dben.

12. Denn berselbe Ens sollte kreatürlich in der Person sein, darum war er im gesasseten Wort der Verheißung formlich auf Engessart: und damit kam er von Oben, das ist, aus dem Oben, als aus Gott, aus dem unwandelbaren Gott, und hörete erstlich in Abraham in des Bundes Ens, in das Ziel seines Bundes mit seiner Liebe: und mit dem Zorne, als in dem Gehör des Feuers, hörete er in der Menschen Bosheit und Sitelkeit, und sah mit dem Zorne, was sie machten, das ist, sein Grimm sah in der Menschen Eitelkeit und Bosheit effentialiter ein, auf Art, wie ein Moderfeuer in einem Holze entstund, und wollte das Holz verzehren: also auch sah Gott mit seinem Zornauge in dem geformten Ente, durchs selbe Richterwort in Christi Ente, darinnen er will die Welt richten, in die gottlose Schlangensucht und Willen der Kinder Hams zu Soedom und Gomorra ein.

13. Denn als ihm Gott in Abraham bie neue Seburt feiner heiligen Kinder aus feinem Liebeente vorstellete, so stellete er ihm auch bas Gericht in feinem Bornente vor, wie er durch biefen Christum wollte die Gottlosen im Feuer probiren.

14. Und ift bas Gericht über Gobom eine Figur bes jangften Gerichts, gleichwie bie brei Manner vorm Abraham eine Kigur ums

serer neuen englischen Menschheit waren, da Gott im Menschen wohnet, als auch sein Jorn in den Gottlosen. Und sehen wir allbie, wie Gott will die Teufel und alle gottlosen Menschen durch die Kinder der Heiligen richten, gleichwie er iso allhier die Figur des Richteramts in einer Dreimenschheit vorstellete, und Sodom und Somorra von der Welt vertilgete.

15. Auch sprach Gott zu Abraham: Wie kann iche Abraham verbergen, was ich thue? Dem irbischen Abraham ware es verborgen gewesen, aber bem himmlischen aus Gottes Ente wollte es Gott nicht bergen, und stellete allhle Gott die Figur seiner Liebe und feines Jornes dar, als die Menschheit Christi in der großen Demuth und Liebe, und seine Wahrheit und Gerechtigkeit in den

zween Engeln.

16. Denn also saget ber Tert im Mose: Und Abraham blieb stehen vor bem Herrn, als diesen breien Mannern, weiche er ist nur Einen heißt, und trat zu ihm und sprach: Willst du benn ben Serechten mit bem Gottlosen umbringen? Es möchten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein, wolltest du die umbringen, und dem Orte nicht vergeben um fünfzig Gerechter willen, die drinnen waren? Das sei ferne von dir, daß du das thust, und tödtest den Serechten mit dem Gottlosen, daß der Gerechte sei wie der Gottslose. Das sei ferne von dir, der du aller Weit Richter bist, du wirft so nicht richten.

17. Diefes ift nun bie gar schone Figur, wie Abraham (im Glaubensente in Christi Person und Geist) vor Gott, als vor ben dreieinigen Gott, vor die strenge Gerechtigkeit Gottes tritt, und ben Bater will verschnen, und für seine Kinder bittet, welche unter bem Haufen der Gottlosen wohnen, daß boch sein Bater wollte diesen Ort (wo noch fromme Menschen wohnen) verschonen mit der Strafe; und zeucht seine Barmherzigkeit in seine Gerechtigkeit, und saget: du wirft so nicht richten, der du aller Welt Richter bift.

18. Diese Figur ift anders nichts, als Gott in feiner Gerechstigkeit, und Gott in Chrifto mit feiner Barmbergigkeit. Allbie

Albie framben bie zwei Bilbe neben einander; was ware es fonft, daß ein Denft wolte Gott aufhalten, daß er nicht thue, was er wolle?

19. Der Mensch Christus halt Gottes Gerechtigkeit und strenges Sericht über ben haufen gottlofer Menschen auf; sonst waren sie wohl im Paradeis im ersten Ungehorsam gefressen worden. Dieser ifts, ber vor Gott und in Gott tritt, als in Gottes Zorn, benn er ift aus Gott, barum kann er vor Gott treten.

20. Das ift bas geformte Wort, als die Kreatur fiehet vor bem Gerichte, und siget im Gerichte, und lagt ben Born nicht richs ten, weil noch framme Menschen ba find, wie allhie zu sehen; wenn noch zehen Personen waren fromm gewesen, so hatte Gott verschonet. Aber ba waren nicht mehr als nur brei Personen noch übrig

vor Gott, als Lot mit zwei Tochtern; fein Weib war auch nicht tuchtig, und barum, ob sie wohl aus Sobom ausging, boch sieben blieb und zur Salzsaule ward, wie bernach soll erklaret werden.

21. Abraham, bas ift, ber Geist Chrifti, handelte so weit mit Gott, bag Gott wollte um zehen Personen aller dieser Detter versschonen; aber sie waren alle abgewichen bis auf seines Brubes Sohn, welcher ein Frembling unter diesem Bolke war, den fuhrte Gott vonebe heraus, ehe er den Grimm angundete.

22. Ganz verbeckt rebet allhier ber Seist im Mose und Esa, welcher biese Geschichte, nachbem sie bei ben Kindern Israel verleren worden, wieber in Gottes Geiste aufschieb; und siehet man ein gentlich, wie ber Geist so genau auf die Riqur beim Abraham siehet,

und andeutet, mas barbei zu verfteben fei.

23. Denn bei Abrahams Erscheinung rebet er von brei Mannern, und allhie rebet er von zwei Engeln, welche sind gen Sodom gangen, und die Statte verderbet: anzubeuten, daß die Person Christi der dritte sei, welcher nicht mit ging, denn allhie gingen nur zween, als Gottes Wahrheit und Gottes Gerechtigkeit, als das Gericht und bie Wahrheit; das Gericht blieb in Sodom, und

Die Bahrheit führete Lot beraus.

24. Und als biese beibe gegen Abend (da ihre Zeit aus war, und ihr Tag vergangen war) gen Sodom kamen, saß Lot unter bem Thore; und da er sie sah, stund er auf ihnen entgegen, und budete sich mit seinem Angesicht auf die Erde, und sprach: Siehe, Herr, kehret doch ein zum Hause euers Anechts, und bleibet über Nacht, und lasset eure Füße waschen, so stehet ihr morgen frühe auf, und ziehet eure Straße. Aber sie sprachen: Nein, sondern wir wollen über Nacht auf der Gasse bleiben. Da nöthigte er sie fast; und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus, und er machte ihnen ein Mahl, und duk ungesauerte Auchen; und sie aßen.

25. Wenn man bieset in seinem rechten Verstande will aw beute in, so spricht man es also aus: Der Sodomiter Geschrei war der Fluch, den Noah über Ham, als er ihn (wegen seiner unzücktigen wiehlschen Augen und Begierde) verstuchte; derselbe verstuchte, riehlsche Geist hat sich in der boshaftigen, ganz irdischen und schlausischen Eigenschaft im Fleische und Seele dieser Damskinder sow gepsianzet und ausgezogen, daß er sich hatte ins königliche Regiment "ingesehet, unter welchem sie mehr viehlsch als recht mensche

lich lebet. en.

26. Dieses Geschrei bes im Born aufgewachsenen verfluchten Schlangenentt. war ist in seiner Mutter (als im Born Gottes in ber sinstern Weit. Eigenschaft) offenbar und lautbar worden, und hatte das Gericht ber und in sich erwecket; so sandte num ist hatte das Gericht ber wicht angenens, das war des Enochs ver Gott ein Gericht iber

borgenen und ist eröffneten Siegelszeit (wie vorn von ben sieben Linien angedeutet), da seine Berborgenheit am Ende war, und ist als ein Schall seiner Predigt im Wort der Kraft offenbar ward, beides in Liebe und Born.

27. Als im Abraham in der Liebe, da sich das geformte Bort, das man bei Enochs Zeit anfing zu lehren, ist im geformsten gewachsenen Ente ober Wesen in Abraham offenbatete, mit dem verheißenen und heiligen Glaubenssamen, und in den Kindern der Bosheit (von der verstuchten Hambart her) offenbarte sich allhie des Zornes Sigenschaft aus der Predigt Enochs, da er mit Gottes Gerrichte und Strafe brauete; dieselbe war in den Kindern der Bosse

beit mit aufgewachsen, und ju einer Subftang worben.

28. Und als sich ist bieses Enochsstegel eröffnete, daß seine Berborgenheit am Ende war, und nun sollte (nach Liebe und Jorn) offenbar werden, so stellete eine jede Eigenschaft sein Wesen dar zur göttlichen Beschaulichkeit; als was das Wort im Liebeente unster dem Schall Enochs hatte gewirket, und auch der Schall des Oranens des Jorns Gottes. Iht eröffneten sich die Wesen beider Eigenschaft, und stellten sich ins Gericht zum Urtheil der Gerechstigkeit Gottes; so stund nun ist im Urtheil allda als in Abraham Christus in dem Gerichte der Buspredigt Enochs; und in der Oranung der Strafe des Enochs stund ist allda im Gerichte, in den Kindern des Fluchs in Ham, das ernste Gericht Gottes, als der Fürst Lucifer zum Erequiren im Grimme Gottes, als ein Diesner des Hauses der Finsternis.

29. Denn Gott sagte zu bem Bolt Ifrael am Berge Singi: 3ch will heimsuchen und strafen die Missethat der Eltern an ben Kindern bis ins britte und vierte Glied; Erod. 34, 7. welches alls hie zu sehen ist an Ham, Noahs Sohn. Albie kam erst Noahs

Bluch ine Gericht.

30. Und wurden allhie zween Engel, das ift, in Kraft und Macht bes Gerichts, an Christi statt geschiedet, weil Christus noch nicht im Fleisch und Amte war, benn Christi Amt blieb in Abras ham vor dem herrn stehen, und bat fur die abtrunnigen Menschen

gu Cobom und Gomorra.

31. Als sie aber im Gerichte, als im Amte ber Liebe Christi mit Abraham vor dem Herrn, prodiret wurden, ob noch Menschen zu Sodom wären, welche des Amts Christi in der Liebe sähig wärendund aber keine ersunden wurden; so blieb das Amt Christi in Abraham purude, und ging nicht mit nach Sodom: aber das Amt Göttlicher Gerechtigkeit und Wahrheit ging in Gestalt zweier Engel gen Sodom, und schaueten ganz inniglich in ihre Essenz und Wessen, prodirten das in sich wie dann zu sehen ist. Sodald dies zweien Engel in die Stadt kamen, eröffnete sich ihre Eigenschaft, zurzb wollten diese Männer heraus unter sich haben.

32. Denn biese zween Engel hatten ihre Sigenschaften erreget ober beweget, und vor ben herrn gestellt, ju schauen, wat in ihnen ware; so funben sie, daß fle nur viehilche, unzüchtige Rorber waren, das stelleten fle ins Gericht; ist mußten fie nun nach

ihrer Effeng gerichtet merben.

33. Das aber ber Seist im Mose beutet, Lot sei unter bem Thore gesessen, und habe diese Engel erkannt, und sie genothiget, bei ihm einzukehren, und habe ihnen die Füse wollen waschen, und Auchen gebacken; und daß sie gessen haben, und sich des Einschtens zu ihm erstlich geweigert; das ist eine ganz verbongene Geshemnis: benn es war der Geist der Wahrheit und Serechtigkeit, den erkannte Lot; benn er ging in der Essenz beweglich, und drang mit der Proba erstlich in Lot, und als er sich vor dem Serrn zur Erde bückete und bemuthigte, so ward er probitet und in sich gerrecht erfunden.

34. Aber in sein haus weigerte sich die Wahrheit exstlich zu geben mit der Gerechtigkeit, als mit dem Gerichte, und wollte auf der Gasse bleiben, denn es ward erkannt des Lots Weib, welche, als sie probiret ward und das Gericht durch sie drang, ihr das zeiptliche Leben abgesprochen ward: denn sie blied im Gerichte als eine Prima Materia, als ein Sulphur, Mercurius, das ift eine impressete Materia des Gerichts, als eine Verwandlung ins erste Wesen, daraus der Leib geschaffen ward, stehen.

35. Jeboch nicht balb vor ber Execution biefes Gerichtes, sondern als Lot mit ihr aus Sodom ging, und bas Gericht ausfing, jog fie bas Gericht in ihr wieder jurud, als im Gerichte zu sehen ift, und fing fie; benn es hatte fie in der Probation

gefangen.

36. Jeboch ward ihr ein Gebot gegeben, nicht jurud zu feben, so hatte sie mogen überwinden, so sie mare alebald in die Buße getreten, und hatte den bosen itdischen Willen zerbrochen, und mit Lot dem Herrn zu Fuß gefallen; und das war die Mosache, daß die zween Engel sich weigerten, beim Lot einzukehren.

37. Und wird mit Lots Weib die irbische Matrix angedeutet, welche nicht soll mit durchs Gericht gehen. Ob sie woht muß helfen die Frucht wirken und gebaren, als ein Werkzeng: so ift sie in ihrer außern Form doch nicht zum himmelreich erkoren, denn sie ward Even in Abams Falle im Schlafe angehengt, und soll im Gerichte bleiben, und wieder in ihre erste Materia, daraus sie gerschaffen ward, gewandelt werden; nicht zum Berdammnis in Abgrund, sondern ins Mosterium, als in Sulphur, Mercurium, welcher im Mosterio Magno ein Salzgeist ist, als eine Ursache aller Leiblichkeit, wie hernach bei Lots Töchtern soll gemeldet werden, welche sich sollten vom Bater schwängern um dieser Ursach willen. 38. Also verstehet die Figur weiter im Junern. Lot bes

Auchen von ungeschnertem Teige, und machte ihnen ein Mahl, baß sie afen. Nun aber brauchen bie Engel keiner folden Speise; aber es waren nur geformte Engel in Engelsgestalt, benn Abraham und auch bot hießen sie ben Herrn: es war Gottes Gericht und Bahrheit.

39. Diefes Effen war auf eine Art geffen, wie die Opfer Abrahams und Mofis, wie vorn gemeibet, benn bie Willensbes gierbe faffet fic barinnen in eine Subftang. Gott iffet nur bas Bert bes Willens; aber die Speife verzehret der außere Geift, in

bent fie gewirket wirb.

40. Dem Lots Glaubensbegierde war die Speise Gottes die fer Manner. Aber mit dem Mahl, welches ihnen Lot aus gutem Liebewillen gab, fasset sich Lots Wille in eine Substanz, auf daß er von außen nach dem irdischen Leben, und von innen nach dem Glaubenswillen in diesem Gerichte erhalten wurde.

41. Denn diese Engel agen von Lots Speise, gleich als agen sie von seinem Leibe und Seiste, welcher darinnen ergriffen ward, auf Art, wie in Opfern zu verstehen ist, wie vorn genug erklaret ift bei Rains und Abels Opfer. Denn die ungesauerten Auchen waren die Infassung, wie beim Mose überall zu sehen ist; und beuten an den Leib Christi, darein Gottes Imagination einging, als in ein Worbitd, und sich doch nur im Glauben fassete.

42. Beiter spricht ber Geist im Mose: Und ehe fich bie Manner legeten, tamen bie Leute ber Stadt Sodom und umgaben bas Hans, Jung und Alt, bas ganze Bolt, an und aus allen Enden, und soderten Lot, und sprachen zu ihm: Wo sind die Macht? Aufre sie heraus,

tof wir fie ertennen.

43. Dieses ift nun die Figur, wie oben gemelbet: bas Gerticht, nachdem fiche mit Lot in dem Mahl hatte verbunden, drang es tot in der Prodation ihrer Effenz und Wesens in alle, daß sie haufenweise, wie die Unfinnigen zum Gericht gebrungen und ge-

awemaen tamen gelaufen.

44. Denn ber Effer bes Herm, welcher fich nach ihnen sehnste, zog fie zu sich. Ihn hungerte nach ihrem Eitel, ben zu versfehlungen, barum liefen sie allesammt, Jung und Alt, hinzu, und wollten ben Mund erkennen, ben nach ihnen hungerte, benn sie wusten in Blindheit nicht, was sie thaten; also zog sie der Grimm am sich.

45. Und Lot ging hinaus zu ihnen vor die Thur, und schles die Thur hinter ihm zu, und sprach: Uch, liebe Bruber, thuet nicht so übel! Siebe, ich habe zwei Tochter, die haben noch keine Manner erkannt, die will ich herausgeben unter euch, und thut mit ihnen, was euch gefällig; allein diesen Mannern thut nicht, derm barum find fie unter den Schatten meines Daches eingangen.

Sie aber sprachen: Komm hieber! Du bist ber einige Frembling bier, und willst regieren? Wohlan, wir wollen bich bas plagen

benn jene.

46. Alhie ist ber Grund ihrer Sunde fein abgemahlet, wordennen ihr Geschrei sei vor Gott kommen, als nämlich Unzucht, Aprannei und eigen Muthwillen, und das größte war Berachtung Gottes; benn Lot hatte ihnen von der Strase gesaget, so Gott über sie würde gehen lassen. So sagten sie, du bist ein Fremdling, und willst und regieren? Wir wollen dich noch das plagen denn jene; anzudeuten, daß ihnen Gott zuvorhin auch habe Warnung zugessendet durch Boten seines Mundes, daß sie dieselben nur hatten geplaget und verachtet. Darum sagten sie auch zu Lot, willst du und regieren mit deiner Drauung, und unser Wert verachten, wie wollen dich das plagen als jene.

47. Denn als sie vernommen hatten, daß Manner zu Lot waren eingekehret, welche ihnen die Strafe und Untergang gedräuet, so macheten sie einen Auflauf wider sie und wollten sie todten, wie die tolle blinde Welt allezeit gethan hat. So ihnen hat Gott Boten gesendet, die sie haben gestrafet, so hat die antichristische Hure geschrieen: Laufet, laufet, es ist eine neue Keherei da, die und woh

len anders lehren, und ftrafen unfern Weg, ben wir geben.

48. Eben also gings allhier auch zu. Der eigene, abtrunnige Teufelswille in seinem Schlangenente wollte ungestrafet sein; und weil diese Manner waren tommen, so schrieen sie Mordio! Es waren falsche Propheten und Lehrer tommen, sie zu strafen und se zu verachten, wie die babplonische Hure allezeit gethan hat. Denn sie will nicht horen, was der Herr durch seine Kinder redet, sondern man soll allein für Helligthum achten, was sie aus der Schlange Ente redet.

49. Diese Hure hat sich mit bem buchstabischen Worte bebettet, und heißet sie heilig, und pranget in einem fremden Rieide; aber ihr Herz ist nur Sodom und Gomorra. Siehet sie biese zween Engel von Abraham, das ist, von Christo, zu sich in ihr Sodom und Gomorra tommen, und ihre Schande ausdecken: so macht sie auch die ganze Stadt mit einem Mordgeschrei rege, das alle Menschen, jung und alt, zulausen und benten, es sei ein Wansberthier antommen.

50. Und wenn sie benn nichts neues an Gottes Boten seben, und horen sie nur lehren und strafen; so benken sie: D! unser Prediger heißt ihn einen Reuling, einen Keger und sculichen Propheten; es ist ein Narr; und heben an, ihn für eine Ciule zu habten, und stürmen auf ihn und sein Haus, auf Weib und Kinder mit Schmähen und Verachtung, wie die Sodomiter auf Lot. Em Jeber benket, er thue recht, wenn er nur diese Boten, lastert.

51. Und ob er gleich feine andere Urfachen weiß, ale bef

ihn ber hohepriester (welcher hat bie hure Babyson angezogen) verwirst; noch ist er also rasend blind, und läst sich einen falschen Bind (als ber hure Babyson Geist) führen, und wüthet in Unverstande wie allhie die Sodomiter, welche Jung und Alt, Klein und Groß auf kot und die zween Manner (so bei ihm waren einz gekehret) brungen, sie zu erkennen, zu plagen, zu verspotten und zu verhöhnen. Denn also treibet sich der Zorn Gottes in ein Feuer zu seiner Anzündung: also toll mussen die Leute werden, wenn die

Strafe tommen foll, baf fie ihre Diffethat alle machen.

52. Und sollen bir, bu ungüchtige, abtrunnige, eigenwillige, leichtfertige, abgöttische, morberische Babylon, voll Laster ber Untugend, nicht bergen, daß aniho auch diese zween Engel, als Gottes Wahrheit und Gericht, sind in dich eingetreten, und verkündigen dir iht am Ende des verborgen gewesenen Siegels Enochs in seinem iht eröffnetem Schalle, deinen Untergang; denn es ist die Beit beines Gerichts vorhanden. Und besiehe dich wohl, und merke eben daraus, du hast aniho Lot und den zweien Engeln auch gethan mit Spotten und Berachtung, wie die Sodomiter: darum gehet beine Strase daher. Und merke, wann die Engel werden Lot von dir aussühren unter dem eröffneten Siegel, so ist der Tag deines Unterganges vorhanden, daß du iht nicht gläubest, aber in Jamsmer ersahren mußt, saget der Geist der Wunder.

53. Man siehet an bem gar eben, was ber Sodomiter Untugend und große Sunde sei gewesen, welches Geschrei war vor
Sott kommen; benn Lot wollte ihnen seine zwei Tochter, welche
noch Jungfrauen waren, herausgeben, daß sie boch nur sollten vom
Aufruhr wider diese Engelsboten ablassen; benn er wußte wohl,
daß sie in Unzucht gang ersoffen waren, ob sie sich boch möchten

erluftigen.

54. Die innerliche Figur im Geiste zu verstehen, was Mosses damit andeutet, ist dieses: das Gericht fahet am hause Gotzes an, wie auch allhie beim Lot; die Kinder Gottes muffen von erft ins Gericht gestellet und probirct werden, ob noch an einem Ort Rinder Gottes sind, welche den Jorn mogen aufhalten, daß die Strafe aufgezogen werde. So stellet der Geist die Kinder Gotzes in berseiben Stadt ober Landes Laster, und probiret sie, ob sie auch besselben Lasters fähig sind, wie allhie.

65. Lot mußte feine zwei Tochter ins Gericht mit Erbieten einstellen, er wolle sie ben unzuchtigen Leuten geben zu probiren; bem daß er solches sagte, mar vom Geiste also angerichtet, welcher bie zwei Löchter Lot im Gerichte hatte, und bie Proba in ihrer Effenz eingeführet; und wird ber Stabte Schande hiermit ange-

beutet, wie fie nur unguchtige Qurenthiere maren.

56. Als aber biefe zwei Jungfrauen biefer Lafter nicht fabig waren, so beschirmete fie ber Geift, als die zwei Engel, verftehet

Gottes Wahrheit vor bem Gerichte biefes Bolfes, und auch vor bem Lafter der Unzucht; benn es war nicht aus Lots Fürsat als geredet, daß er seine Tochtes wollte lassen schanden, sondern der Geist stellete seine Kigur bar.

- 57. Und sollet gar oben wissen, daß das erste Buch Rosis ganz aus des Seistes Andeuten, was jede Geschichte in der Figur bedeute, sei geschrieden worden. Wer die Geschichte lesen und recht verstehen will, det muß ihm den alten und neuen Renschen in sim Gemuth modeln, und Christum und Adam gegen einander kellen, so mag er alles verstehen; und außerdem verstehet er nichts dwon, als nur eine kindische Sistoria, welche doch also reich an Geheim nissen ist, daß sie kein Mensch von der Wiege die in das höchte Alter aussprechen möchte, und ob er gleich den Verstand häne in der Kindheit darzu gekriegt, und wir in unsern Gaben auch nur andeuten. Ob wir wohl den Sinn ergriffen haben, aus Gottes Gabe, so kann mans doch nicht alles aussprechen, wäre auch der Welt unergreislich.
- 58. Und Moses saget: Die Manner ber Stadt drungen befetig auf ben Mann Lot. Und da sie hinzuliesen und wollten die Thur aufbrechen, griffen die Manner hinaus und zogen Lot hinein, zu ihnen ins Haus, und schloffen die Thur zu, und die Manner vor der Thur am Hause wurden mit Blindheit geschlagen, beite Klein und Groß, die mude wurden und die Thur nicht sind ben konnten.
- 59. Diese Figur ift außerlich also geschehen, baß sie mit sichtbaren Augen muffen an der Thur blind fein, und Lot sammt ben zwei Mannern, sammt seinem Sause keinen Schaben gufügen. Aber im Geiste stehet die Figur also:
- 60. Wenn Gott biese zwei Engel, als seine Wahrheit und bas Gericht, in eines Menschen Geist, als in das Haus seinis Herzens, schiedt, wie allhie bei kot geschah (ba auch ber Geist as Gottes Wahrheit und Gericht in ihm offenbar ward, deswegen er Sodom strafte, um welches willen sie ihn umringeten zu ermorden), so gehet erstlich das Gericht über benselben Menschen, der wird die sen Sodomitern vorgestellet, als ware er ein Narr; ben mullen st zudangsten und zudrängen, und ohne Unterlaß auf ihn schelten, ihr für falsch richten.
- 61. Er aber muß sie strafen und lehren, und er hat keiner außerlichen Schutz von Menschen; sie werfen alle mit Koth ihre Mundes auf ihn; und bie es wehren sollten, lachen bessen. Er siehet, wo er hin will, so hat er keinen Erretter. So meinet bet Pobel, Gott strafe ihn also.
- 62. Aber biefe zween Engel find bei ihm in feinem Derger und fteben in feiner Perfon, ale in ihrem Gefage und Berten

mitten unter ben Feinben. Der Pobet aber angfliget fich in Dabe gegen ihm, ihn und fein Saus ju vertigen.

69. Und wenn es jum Ernft kommt, so greisen diese zween Engot hinaus in der boshaftigen Menschen Herzen, und schlagen sie mit Bilindheit, daß sie itre werden, und nicht wissen, wie sie sollen desom Lot und den zween Engeln beisommen. Einer speiet dies, ein Andere das; Einer saget, er ist fromm, der Andere ich steut ihm also lange, die sie Ahure nicht sinden konnen, darinnen sie wollen zu ihm einbrechen, und ihm Schaden zusügen. Deren diese zween Engel verschließen ihn in sich, daß sie die Thur der Rache nicht sehen, wie bei Lot zu sehen ist, wie Gott seines Bundes Besen errettet, und sie vor den Frinden verbirget, und diese Feder wohl erfahren hat.

64: Und biefe Mammer sprachen zu Lot: Haft du noch hier fregend einen Eidam und Sohne und Tochter, und wer die angesbiede in der Stadt, bem führe aus diefer Statte; denn wir werben diese Statte verderben, darum, daß ihr Geschrei groß ist vor dem Herrn, der hat und gesandt, sie zu verderben. Da ging Lot hin und redete mit seinen Eidamen, die seine Tochter nehmen sollten; machet euch auf, und gehet aus diesem Orte, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber es war ihnen lächerlich.

65. Dieses ift ein fein Spiegel, wie Gott auch biese Leute noch warnen last und wollte ihrer um Lots willen verschonen, so sie nur hatten folgen wollen. Aber ber Grimm hatte sie gefangen und gang verstodet, daß sie ihn nur verlachten, und werben gesaget has ben: Was ist bem Narren wiedersahren; er benket, der himmel weber sinfallen,

Gis. Die innerliche Figur ftehet alfo: Gotted Mahrheit in ber Liebe jog hiese Manner, Lots Sibame, und wollte sie erretten, aber ber Grimm war starter in ihnen, und hatte sie gefangen in ber Proba ihres Herzens. Sie blieben im Gerichte stehen, wie Lots Weib, welche boch Lot bis vor die Stadt mit hinaus führete, noch bennach zog sie der Grimm wieder ins Gericht, daß sie mußte (weil sie war vom Fenerschwert um Lots willen erlediget worden) in eine Merwandelung gehen, bis jum letten Gerichte, welches ein schrecklich Epompel ift.

67. Bet biefer Figue mag ihr bie isige Welt einen Spiegel nehmen. Denn gewiß und so wahr, als Lots Predigt wahr war, und die Strafe barauf folgete, also gewiß wird die Strafe des secheten Siegeltzahl (welches Siegel aniho am Ende ift und sich ichen has eröffnet) auch pichtlich erfolgen.

68. Daß aber die Warnung anito ift fo lange borber ges genegen, ift die Undutung, daß bes fechsten Siegels Zeit in ihrer Danbarung die allerwundertichfte ift, unter allen biefen fochs Siegeln, bis auf die fiebente Bahl; die ift noch wunderlicher; bem es ift diefer Welt Ende und bas endliche Gericht.

69. Das sei dir Babel I-I-I-I-I gesaget, unter der Stimme bes offenen Siegels dieser sechsten Babl. Db du es gleich verachtest und verlachest, es trifft dich, und hat dich schon mit der Berkodung des Grimmes (welcher dich hat durchsichtet, in Erscheinung der Bobschaft dieser zweier Engel) getroffen; und wird anige nur noch den Wenigen angedeutet, welche mit Lots Tochtern sollen ausgeben und errettet werden.

70. Der verstodte ergriffene Haufe ist schon geurtheilet, bem bas Schwert ber Sichtung hat sie ergriffen; sie laufen iso als bie rasenden, unfinnigen Leute in Hoffart, Geig und Neib, und ver

achten ber Engel Pofaunenfchall.

71. Das Geschrei stehet ist in ber Engel Posaunenschal, also: Gebet aus von Babel, gebet aus von Babel, gebet aus von Babel! Sie stehet im Feuerschwerter griffen, Amen.

# Das 44. Kapitel.

Gen. 19, 15-38.

Wie Lot fei aus Sobom gangen, und vom schredlichen Untergange dieser ganzen Gegend in Hams Beschlechte; und was sich hierbei hat zugetragen, auch wie bas fei geschehen.

Als der Grimm des Gerichts ist andraunte und es Morgen Tag war, daß die Sonne schiene, und jedermann dauchte, es ik Friede und hat keine Noth, hießen die Engel den Lot eilen, und sprachen: Rimm dein Weib und zwei Töchter, die vorhanden sind-daß du nicht auch umkommest in der Missethat dieser Stadt. Und da kot verzog, ergriffen die Manner ihn und sein Weib, und seine zwo Töchter dei der Hand, darum, daß der herr sein schonete, und führeten ihn hinaus, und ließen ihn braußen vor der Stadt.

2. Die innerliche Figur, stehet also: Der Geift im Bist fest die Figur also flar, bas man die greifen mochte; benn er seget, als es ist Morgen Tag war, und die Sonne war aufger gen, hießen die zwei Engel Lot eilen, und als er sich verzogen

batte, nahmen fie ihn bei ber Sand, und führeten ihn und fein Beib und Tochter fort. Und wie nun bie Rigur von außen, mit bem aufgangenen Tages = und Sonnenlicht mar, und mit ber Drauung ju eilen: also war fie auch innerlich in Gottes Wahrheit unb Gerichte.

Mis in ber Bahrheit war in Lot und feinen zwei Toche **3.** tern bas Licht bes Berftandes vom Mellia in Gottes Babrbeit aufgegangen, welches Lots Tochter wohl erkannten, bag fiche in Gottes Babrbeit batte in ihrem Bater Lot beweget, aus welcher Urfache fie bernach, ale fie waren von Sobom ausgangen, und bie Racht berbeitommen mar, ihren Bater voll fugen Beine tranfeten, und fich ju ihm legeten, bag fie Saamen, als den beiligen Saamen, von ihm empfingen; benn ber Geift, beibes in Lot und in feinen Tochtern, hatte diefes alfo in ihrem aufgegangenen Lichte angebeutet, und ihnen bas gezeiget.

4. Und wie nun von außen war die Sonne aufgegangen, und ließ fich ein lieblicher Tag ansehen, also war auch im Innern, in Gottes Wahrheit die Bundessonne nach ber Probation in ihrer Effenz aufgegangen, als ber beilige Sonnentag, benn fie maren ist burche Gericht burchgegangen; also auch bingegen mar in ben Rinbern ju Gobom ist ber finftern Welt Gigenschaft Sonne, als bie Wirkung Gottes Bornes, aufgegangen, und brang machtig in Gottes Berechtigfeit. Darum biefen Die Engel Lot eilen; benn bie Sonne bes Bornes mar ichon aufgegangen, und hatte bie Rinber ber Bosbeit erariffen.

5. Gleichwie bie beilige Sonne in Gottes Babrbeit, welche Lot und feine Tochter batte in ber Glaubenseffeng ergriffen, Lot und feine Tochter bei ber Sand nahm, und von ihnen ausführete: alfo auch hatte ber Grimm ichon bie Rinber in Gobom bei ber band ihrer Effeng, und führete fie ine Gericht ber Erecution. wollen bir, Babel, biefe Figur auf beines Siegels Beit beuten.

Mertet barauf, ihr Tochter und Rinber Lot; es gilt euch.

Benn Gott ein Land strafen will, schidet er ihnen erftlich Boten, und laffet fie zur Bufe mahnen, und verkundiget ihnen feine Snabe. Bernach ichidet er auch balb ben Engel ber Berech= ligteit, ber fie fichtet, ob fie auch ber angebotenen Gnabe fabig find, und ftellet ihnen bas Bericht vor mit Drauung ihres Untereganges, auch mit Enbeuten großes Krieges und Plagen, wie er fie bertilgen und ausrotten will, wo fie nicht umtehren und Buffe. toun; und zeiget ihnen burch feine Boten bas Licht und ben Weg ber Gerechtigkeit, und laft sie eine Weile in dem angebotenen Lichte imlaufen , bis fie beg überbrugig werben, und nur fur ein gemein Ding und hiftoria halten, und wieber ein Sobom werben.

Alebann Schicket er bie zween Engel zugleich, als ben Enel : bes Gerichts und ben Engel der Wahrheit, und läßt ihnen ernft-

lich brauen, und fie vermahnen, und ftellet ihnen auch bet Gericht por. Benn fie aber nur Gobom find, fo laffet er von ber aufem Figur ab, und laffet fie bas Daag voll machen; fo laffet fit bann anfeben, ale mare ihnen bie Sonne in ihrem Gobom auf gangen, und werbe nun-gut werben. Go fpricht alebann ber Go gel ber Babrheit in feinen Rinbern: eilet und gebet aus, bie Strafe und ber Untergang ift ba.

Alfo fagen wir bir, Babel, Gott hat bir fchen imp Boten geschicket, und mit Anbeutung bes Evangelit feine Gnabe angeboten, bir auch babei machtig mit ber Strafe beines Unkriem ges gebrauet; aber bu haft aus bem Lichte bes Evangelii nut ein Bantbabel gemacht, und bift ist bas wohlgemaftete Gobom.

9. Und miffe gemiß, bag bir ber Berr bat ito bie gweb Gegel zur Lebe gefchickt; einer bat bie Bahrheit in fich, und beffit Lot mit feinen Tochtern aus Godom geben, und ber andere bei bas ftrenge Gericht, und hat bich ist jum lettenmal gefichtes und beine inmenbige Signatur berausgebrebet und vor ben Beim # ftellet, und bein Morbgefchrei ift vor ben Sochfton tommen, und ift fehr groß, ber hat feinen Engel gefandt, bich zu verberben, w bie Statte umzubreben.

10. Deine Signatur, bamit bu ife bift von außen bezeichnich ift ber große Beig und Reib, mit bem bofen Gelbe beiner Bich rung, und beine große Grimmigfeit beines Drangfale bes Einfich indem fich bein Geig hat alfo boch gezwungen, in Billene, alle it fich zu freffen, baraus beine große Steigerung aller menfanden Mothburft ift entstanben.

11. Du aber fprichft: ist ift es gut, die Gonne if mit aufgangen , und fcheinet in meinen Sad, baf ich ben fam film wie ich will; es ift gute Beit fur mich, es wird nun gut merbiit ich will mich beffen wohl bebienen, und in Gewalt ber Defit

auffteigen, und feben laffen.

12. So bore nun, was ber Pofaunenschall ist fagel fpricht: gehe' aus von Sobom; bes herrn Born ift angebrannt, bie Sonne in Liebe und Born ift aufgegangen, bas wollen wir nicht bergen. Der Engel der Babrbeit bat Lots Tonter famme bem Bater und feinem Beibe itt fcon bei ber Dand gefaffet, heißet fie geben; es ift Beit, bas wirft bu, Gobom, ban Rammer feben.

13. Denn ber Engel bes Bornes bat bieb auch int Genff gefaffet, barum bift bu alfo grimmig, geizig, morbifc und falle Befchaue bich nur, ob wir bir bie Bahrheit fagen; bu madef ! eine große Behrung in beiner Signatur, baf bu im Mogrunde die Borrath haft. Wer fehen mag , ber fehe, in wem nur ein Sie lein Behor ber Posaunenschall erfchallet ift, bet gege aus Gobon;

es ift tein Sarren mehr.

und Mofes faget weiter: Und als er Lot hatte hinaus gebracht, fprach er: Errette beine Seele und fiebe nicht binter bich; und flebe auch nicht in biefer gangen Gegenb. Auf bem Berge errette bich, bag bu nicht umtommeft. Aber Lot fprach ju ihm: Ich nein, Berr; fiebe weil bein Anecht Gnabe funben bat vor beinen Augen, fo wolleft bu beine Barmbergigfeit groß machen, bie be an mir gethan haft, baf bu meine Geele bei bem Leben er-36 tann mich nicht auf bem Berge erretten; es mochte mid ein Unfall antommen, bag ich fturbe. Siehe ba ift eine Stadt nabe, barein ich flieben mag, und ift flein; bafelbit will ich mich erretten; ift fie boch flein, bag meine Seele lebendig bleibe. Da fprach er ju ihm: fiebe, ich habe auch in biefem Stude bich angefeben, bag ich bie Stadt nicht umtehre, bavon bu gerebet haft. Gile und errette bich bafelbft, benn ich tann nichts thun, bis baf du binein tommft. Daber ift bie Stadt genannt Boar. Und bie-Sonne war aufgegangen auf Erden, ba Lot gen Boar tam. innere Sigur ftebet alfo:

15. Der Geift ber Wahrheit hatte ben Geift im Bunbe in bet gerüget, und bet seiner geistlichen hand genommen, und aus bem Gerichte geführet, verstehet die Seele Lots, in welcher sich hatte bas verheißene Wort im Bunde nach geistlicher Eigenschaft eröffnet, in welchen die ist gesandte Stimme der Wahrheit und des Gerichts

einbrang, und Lot vor und in dem Gericht beschirmete.

16, Demn mit bem Gericht war bas erste Principium, als bes feelische Centrum, gesichtet und probiret durch alle Eigenschaften ber ewigen. Natur. In dieses stellete sich des herrn Hand, als der Engel des herrn mit der Gnade Christi des Bundes in Abraham ein, und zog Lot aus dem Gerichte und von den Kindern Sodom. Darum sprach der Engel: errette dich, und siehe nicht hinter dich ins Gericht, als in den entgundeten Grimm, daß dich der nicht fabe; wie Lots Weib geschah, welche ihre Begierde wieder zurücks wandte, zu schauen, was doch des herrn Grimm ware.

17. Wie Abam und Lucifer bergieichen gethan haben, welche auch Gottes, als ber ewigen Natur, Grimm effentialiter schauen und probiren wollten, welcher boch ein verzehrend Feuer ift, und meinen Geift und Leib probiret, und so er etwas erreichet, beffen

er fabig ift, bas in fich verschlinget.

18. So ftund ist die Seele Lots in Zittern vor bem Engel bes Gerichts, als vor Gottes Gerechtigkeit, und bat seine Wahrsteit, er wolle boch seine Barmherzigkeit im Bunde über ihn groß machen, daß ihn nicht etwa die Lurba mochte ergreisen: und ist gein schon Erempel, wie Gott seine Kinder in Zeit der Strafe in istine Liebe sasset, beschirmet und von dem großen Berderben auszischert, wie er Lot und den frommen Kindern im endlichen Untersange Seensalem that.

19. Much faate ber Engel ber Rache: 36 fann nicht thun, bis bu binaus tommft. 26, bu wunderlicher Gott, mer tam bir mehren? 3ft aber eben biefes, bag ber Beift feiner Liebe im Bunbe mit ber Babrheit fich hat in Lot gestellet, und ben Born aufbielt, baß er nicht konnte brennen, bis Lot baraus kam.

Und fiehet man, wie die Kinder Gottes ofters große Strafen Gottes tonnen aufhalten, welche eine Dacht in ihnen fei, bag auch Gottes Born nichts thun tonne und gleich unmachtig fei, wo bie noch vorhanden find. Alfo auch find fie eine Dacht wiet Bolle und Teufel; benn ein fold Ding ift ber rechte Glaube, baß er tann Gott in feinem Born aufhalten und bemaltigen.

Darum fagte ber herr ju Lot: 36 fann nichts thun, bu gebeft benn binaus; und verschonete auch des Stabtleins Dellaober Boar genannt, ale eine Abwendung bes Bornes um Lote wie len, benn ale er babin tam, mußte bie Turba erlofchen, wie if ber Name in ber uncompactirten, fenfuglifchen Bunge auswricht.

Da ließ ber herr Schwefel und, Keuer reanen von ben Seren vom himmel herab auf Sobom und Gomorra, und tehnte bie Stabte um, bie gange Gegenb, und alle Ginmobner ber Stabt, und mas auf bem Lande gewachsen mar. Und fein Beib fah bim

ter fich, und warb gur Salgfaule.

Diefes ift nun bie Figur bes Reiches Chrifti, melde 23. fich hatte Abraham in ber Liebe eröffnet, wie er wollte bas Ge richt über die Welt halten, und wie ihm fei bie Dacht von Gett gegeben worben, bag er folle bem Teufel fein Reich auf Erben jer ftoren, und alle Gottlofen bem Borne Gottes ju verfchlingen geben: benn ale er fich batte Abraham offenbaret und ben Bund ber Ge rechtigfeit beftattiget, fo fchidte er biefe zween Engel als Gotte Babrheit und Gerichte gen Sobom, bie Rinber Sams als boffe, abtrunnige, halb Teufelemenschen, ju vertilgen, auf bag bes Tem fels Reich geschmalert murbe und nicht alfo groß auf Erben made, und fein Reich verhindere. Die innere Figur ftebet alfo:

24. Es regnete Schwefel und Leuer vom Berrn vom bim mel, faget Mofes; bas ift nicht bas innere bollifche Feuer gewefen, welches am Ende ber Tage foll bie Tenne fegen, fonft maren bie vier Clemente verwandelt worben; es war nur eine Rigur bes Simf tigen. Des Schwefels und Feuers Urftand mar in Turba May na, ale im britten Principio erboren, nur ein Rachefchwert wer Das innere Feuer verzehret Erbe und Steine, und alle Eir menta; biefes aber mar nur ein Feuer, wie im Schauerfchlag fo erbieret in Turba Magna, im Egeft, baf bas Geftirn von fi ftoget, welches eine Materia bargu ift, ob es wohl tein greifich Befen ift, fo ifte aber boch ein geiftlich Befen, in welchem fc Mercurius im Salniter, als im Feuerschrad angumbet, ba fic bem ber Schrad in eine Substang ober Wefen faffet, welches Schwefel if. 25. Denn bie brei, als Sulphur, Mercurius und bie Salssichafe, find im Urstande, als sie noch ein Geist sind, nur Ein Ding. Wenn sich aber Mercurius, als der Schall des geformten Worts im Principio, als in seinem ersten Urstande, durch einen Gegenblick beweget, so erschrickt er in sich, das ist, die Bewegung riget den Urstand der Hise und Kalte, als den Urstand des ersten Principii nach dem kalten und hisigen Feuer, welches der Anfang der Widerwartigkeit und des Erschreckens ist, davon der Feuerblick oder salnitrische Schrack entstehet, da sich die drei ersten, als hie, Kalte und der Schall, ein jedes in ein eigen Wesen im Schrack impressen und einführen: als die Hise in Schwefel, und die Kalte in salzische Art, und der Mercurius in wässerische Art; und da sie boch nicht ganz geschieden werden, und ein jedes des andern Wesen hat, aber nach Einer Eigenschaft sir wird.

26. Also ist uns allhie vom Schwefelseuer zu verstehen. Der Grimm bes ersten Principii, als Gottes Born, nach ber ewisen Ratur erblickte die außere Natur im britten Principio mit eisnem Blicke, welcher Turba Magna heißet, als eine Turba in ber Seele ber außern Welt, im Geiste ber Natur, bavon sich die außere Ratur anzündete, und sich die brei ersten in ein Wesen fasseten, als in Schwefel, Salz und in ein mercurialisch Gistwasser, in welchem sich der Schrack ober Blick des Feuers anzündete und sich impressete, und also angezündet über Sodom und Gomorra, und über alle Gegend diese Landes regnete, und alles verderdte; das heißet: der herr ließ Schwefel und Keuer vom Herrn vom

Dimmel regenen.

27. Nicht ist biese Materia des Schwefels und Feuers vom innern himmel kommen, sondern der Grimm kam aus dem Innern ins Aeusere, daß sich das Aeusere in Macht des Innern aus den Eigenschaften des Innern fassete und anzundete, und ist einwahrhaftig Bild der innern sinstern Welt; so sich dieselbe Natur beweget, so ist sie in geistlicher Eigenschaft also, welche Gott seinen Seimm und Jorn nennet, und ein verzehrend Feuer, denn so sich dieselbe innere, geistliche, sinstere Welt bewegte, so wurde die außere Welt zuhand mit den vier Eiementen im selben Geistseuer verschlunz gen, welches am Ende der Tage geschehen soll.

28. Und haben wir bessen allhie an Lots Beibe, welche zur Salzschule ward, eine Figur, daß sich die drei ersten hatten besweget: benn sie ward, nachdem sie zuruck in die Turbam sahe, in dem Salzgeist in seiner Impression ergriffen; das deutet an, daß sie ist berselben Eigenschaft am mehresten gewesen, als in der Besgierde gelzig, in welcher sie auch war in der Engel Sichtung ers griffen worden.

29. Und weil fie der Engel hatte vor bem Feuergrimm beschite met, fo mart fie boch im Grimme ber Natur ihrer Selbsteigenschaft

ergriffen, ale, Turba Magna ergriff ben Leib, ale bei beitten Principii Wefen, und transmutirte es in seine Gelbsteigenschaft, ale in die Macht des ersten, so in ihrem Leibe Primus war, nach wie

der Eigenschaft fie auch in ber Turba ergriffen marb.

30. Und sollen und bas nicht fremd einbilden, benn wie heben bessen in den Schrift vielmehr. Sehen wir Usam an, welche bei der Bundeslade, als er die nur auruhrete, ergriffen ward, als de Grimm Gottes noch im Schalle und beweglich war; sehen wir m, wie er die Philister angriff, als sie die Bundeslade bei sich haum. Idem, Cora, Datan und Abiram beim Mose in der Wicke. Et hat alles einen Urstand, aber ein jedes in sein eigenes, nachdem die Turda angegündet ist unter den brei Ersten.

31. Hitte aber Lots Weib bas Wort ber Wahrheit und der Barmherzigkeit in der Botschaft des Engels orgriffen, es hitte sie wohl beschirmet: well sie aber ungläubig war dem, was die Engel sagten, und ihr vielleicht ihr zeitlich Gut beliedete, welches sie alles sollte verlaffen, und wieder zurücksah, und sich nach dem Rittichen sehnete, so ergriff sie auch die Turba der Zeit, das sie und dem Wesen des Leibs mußte in der ersten Materia (darans das Gott hatte den Limum aus der Erde ausgezogen, und in ein geistlich tebendig Bild formiret) stehen bleiben, die der Herr dasselbe Wasen wird wieder in ein geistlich Wesen transmutten.

32. Und geschah zu bem Ende, daß boch ber Mensch seite feben, was er nach bem außern Leibe ift, so Sott feinem Beift ber aus entzeucht, und bag er bes Herzens Grund forbere, und nicht nur eine Munbheuchelei, daß man sich ber angebotenen Gnade um troste, und dieselbe als ein Gnadengeschenk den außen anehmen solle,

und im Beifte und Willen ein bofes Thier bleiben.

33. Wie die itige babplonische Christenheit, weiche auch mit Lots Weib die Gnabe nur von außen annimmt und sich der Inde trostet; bleibet aber im Herzen in der Gelbheit and Fieischest undekehret, und hat ihre Augen nur gegen Sodom gewendet, if aber mit dem Munde aus Godom ausgangen, und das Coopud if noch zu Sodom, und siehet mit Lots Weib in dem Geig und gebtiche Wollust, und will nicht mit dem Herzen aus Godom ausgehen.

34. Darum saget ber Engel ber Wunder: Du bist gesicht und in ber Turba ergriffen worden; bu bist bes Schweststems fahig. Deine Mundheuchelei, daß du sagest, bu bist nur. mit Lots Weit in ben brei Ersten gefangen: weil du nur nach ben brei Ersten hungerst, und ben Geist Christi zu einem außerichen Deckmantl brauchest, und nicht in bir horen willst, was iso der Herr webt; sondern horest nur, was der Antichrist in seiner Boffart, Seis Reto und Zorn sebet, wie du mögest dem irdischen, tidtlichen

gat Minfim, als eigener Liebe, eigenem Mollen, eigenem Ginn

acfollen.

Bh. Du fuchest und ehrest nur ben angerlichen Abgott, als Gilber und Gold, Aupfer und Falle bes Bauche, zu beiner üppigen und sobomitischen Wolkust; und berfelbe Abgott ist auch um beinet-willen gesichtet worden, und ist dir nahe und ferne worden, und du werschiefe es nicht, was es bedeute; du sprichst, es ist ohngesähr also, and mag wohl gewendet worden, weist aber nicht, was damit signariert ist.

Die allerinnerlichste Figur von Lots Weib, bag fie zur Salgfanke worben, ift biefe.

36. Als biefe zween Engel von Abraham, als vom Geist Christi, gun Sodom zu Lot kamen und er sich vor dem Herrn zur Erde buckete, und biese Engel bat, bei ihm einzuziehen; so zogen sie nach gattlicher Stzensthaft effentialiter bet ihm ein, auf Art, wie bei dem Abraham mit dem Glaudensente, also auch bie, denn es war ein Bund: aber in Abraham ward der Saame zur Person Christi gesnannt, und nicht in Bot, wie Moses gar vielmal faget.

87. Lots Glaube fing den Ens von dem Engel, welcher ihm bonfelben aus Abrahams Glaubensente brachte, denn von Einem, als von dem, welcher sich in Abraham bewegte, sollen sie alle ges heiliget werden. So war nun ist Lat duch der Engel Geschäfte, voorstehet geformte Engel aus ghtilicher Eigenschaft aus Christi Ente und Wort, gefandt, gehelliget, als ein Anenkel oder Rebe am Ente

Mbsaband.

88. Und weil bots Tochter biefer Heiligung schig waren, umb aber die Mutter nicht, so mußte die Mutter wieder in die erste Wateria gehen, und mußte Lot sich mit seinen Tochtern mischen in dem zosenschen Saamen, denn sie waren dessen fähig, und soust Lein Wensch in der Welt. Denn es sollten zwei mächtige Geschlechsew darans entstehen, als die Woaditer und Ammoniter, ein großes Boll; wie denn der Geist im Mose ganz verdeckt von Lats Tochsem woder, daß eine zur andern saget: siehe, es ist kein Mann mehr, der und beschlass nach menschischer Weise; so lasset und nuserm Bater schalen geben, und alsdann wollen wir und zu ihm sogen, des ers nicht gewahr werde, auf daß wir Saamen von und serm Bater erhalten. Denn die Mutter ward dieses heiligen Saamenns nicht sädig, well sie war in der Sichtung, in der Aurda erzeitsten worden.

29. So warbe bie Bermunft fagen: Warum haben sich bie Tochter Lots nicht mit Abrahams Geschlecht vermischet, und eben witt bem Bater, wiber bor Natur und aller Roller Recht und Geschaft Bas möchte nicht sein, benn in Abraham mar ber Saame Sheist genannt. Run aber lagen noch zwo andere Linien im Saamen Cheist, als Amentel, welche sollten aus Abrahams Glauben

geboren werben, als aus Chrifto, gleichwie Abrahams Glauben war aus JEDDIA aus bem Ramen JESU erboren worden : fo weren biefes Anentel im Baum ber Bunber, welche follten aus Souch Bahrheit und Gerechtigkeit entsprießen, und in Die Liebe Refu eine geführet werben. Diefe Eröffnung brachten bie Engel au und in Bit, welche Eröffnung in Lots Saamen ausbrang.

Weil aber feine zwei Tochter maren mit in biefen Ge richte befranden, und waren in biefem Beifte, ber fich in Lot eiffe net, mit ergriffen worben, und eben auch biefe Gigenschaften em pfangen, als ihr Bater: fo follte es also fein, und mar von Gett also beschaffen, bag biese zween Sohne Ammon und Moab muften von Einem Saamen, von zwei Schweftern geboren werben; benn fie follten zwei Bolter aus zwei Linien ber Ratur fein, aber aus Einer Burgel.

41. Daß es aber ber Beift im Mofe also gubecket, und facet, bie amo Tochter baben ben Bater voll fuges Beins getränket, baf er nicht habe gewußt, mas er thate, und waren alfo in bes Baters Truntenheit bom Bater fcmanger worben, welches boch munberlich fabe ohne Gottes Wert, bas ift alfo ju verfteben : nicht bas es nicht alfo ergangen fei, es ist alfo ergangen wie ber Text im Pose faget; aber bas war ein Wert bes Seiftes Gottes, und becet alfe bie

mit bie außerliche Schaam zu.

42. Denn bas außere Wert ift vor Gott eine Schaam, und auch vor allen Boltern, aber bas innere Wert in feiner Rigur mufte alfo fein; und ift bie mabre Rigur, bag ber Denich Chriftus, at Sottes Sohn, follte auch burch eine Schaam geboren werben, web des por Gott auch eine Schaam war. Aber er nahm alfo unfer Schaam und Schande auf fic, und bangete fie als einen gind ans Rreuges Stamm, und opferte fie ber Gerechtigteit Bottes auf, fo mußten auch biefe grei Linien mit Einer Schaam bebectt fein, auf bag fie alle einig und allein unter Chrifti Schaam am Rrem geheiliget murben, und fie nicht fagen burften, fie maren rein vot Gott und ber Ratur. Denn bie Schrift faget, er bat fie alle unter bie Sunde befchloffen, bag er fich aller erbarme.

43. Und bag foldes mahr und gewiß ein Wert Gottes gewefen fei, fo fiebet man bas an bem, baf eben an bemfelben Tage war bie Mutter gur Salgfaule worben, und Sobom unteraangen, obne 3meifel mit ihrem Sabe und Gut; bag fie eben auf Diefelbe Racht biefes jum Wert richteten, ba fie boch nur auf einem Bert bei Boar in einer Soble über Racht blieben, baß fie mobl nicht

wird ber Rigel geftochen haben.

44. Aber alfo mußte es fein, bağ ber Bater trunten marbe, bağ es nicht mimfolicher Berftand thate, fonbern bag es Gottes Wert fei, auch taf bie Seele Lots in ber Linctur bes Saamens nicht mit ber Schanm ber Tochter turbiret wurde, fo mußte es aleide

wie in menfclicher Aruntenheit und Unverftande gefdeben, auf bag nicht die Boller ein Recht ober Gewohnheit baraus machten. Denn auch die Tochter waren also im Geifte wie trunten, auf bag ber Geift

thate, was er wollte, und fie nur ein Bertzeug maren.

45. Das fie das aber verstunden, das der Bater ware geheiligt worden, und fie gern hatten des heiligen Saamens empfangen,
fiehet man an dem, das fie fagten; es ware kein Mann mehr, der
fie konnte nach Menschenweise beschlafen, so wollten fie sich zum
Bater legen, das fie Saamen zeugten. Es waren wohl viel Menschen auf Erden, aber keiner war dieses Saamens fahig, als eben
feine Töcker. Das gab ihnen der Geist in ihnen zu verstehen.

46. Darum follen wir eben merten, was bas andeute, wann ber Geift im Mose ben Deckel vor seine Augen zeucht, bag es vor Gott nicht gang rein sei, und boch nun um der Unvermeib-

lichteit willen es fo babe fein follen.

47. Und sollen in den Thaten Gottes nicht nach der Bernunft richten, denn die Bernunft siehet nur auf das Teußere, und verstehet nichts vom Innern: sie weiß nichts von der Wurzel dieses Baumes und von seinen Zweigen und Aesten, woraus ein jeder Aft oder Bolt habe muffen seinen unvermeiblichen Urstand nehmen.

## Das 45. Kapitel.

Sen. 20.

Wie Gott Abraham so wunderlich habe geführet, und wie er immerdar sei in Bersuchung gestanden, und wie'ihn ber herr beschirmet habe; was dabei zu verstehen sei.

Abraham mußte auf Erben nur wie ein Pilgram sein, und von einem Ort zum andern ziehen, und in hutten wohnen, und ward überall versuchet, wie ihm denn zweimal sein Weib Sara ge-mommen ward, aber von Gott wunderlich beschirmet und bewahret, als vom Pharao in Aegopten, und vom Abimelech, König zu Gerar, aber beibemal von Gott beschirmet.

2. Und bag nun Abraham, als ber Stamm und Anfang bes gefasseten Glaubensentis, in welchem Christus verstanden ward, also von einem Orte zum andern wandern mußte, und keine bleibende Stelle auf Erden haben konnte, und barzu immerdar in Furcht

meib Werfindung flumb: bas ift bas wuhne Burbild bet Chriftmhoit truf Erben, wie bisfelbe an deine gewiffe Statte unbebe gebunden felm; nicht irgend an ein Bolf allein, daß ihm Gott batte infondubeit bagu ermählet, sondern bag Christus unt seinem Evangelio von

Beid Gottes fei allen Bollern gegeben tobeben 5

3. Und wie er mit feiner Erkenntnis werbs von einem Ball zum andern wandern, und ningends eine immerwährende Statte bei einem Botte haben, sondern unter ben Bolten wit feinen Ainden auf Etden nur als ein Gast oder Fremdlieig sein; und wie man immerbar würde versuchen, wie man moge die Speistenheit unter ben Boltern vertigen und zu Schanden machen, wie raan denn Saran, Abrahams Weib, wollte zu Schanden machen;

4. Und wie die Christen murben immerbat von den Bollen verfuchet, und mit Streit und Rrieg geplaget worden; auch wie Christus wurde mit seinem Evangelio von einem Bolle zum andern wandern, wann fie deß wurden überbrüßig fein, und nur für eine Gewohnheit halten; so wurden sie daran blind werben, und in ein

Schwagmert treten und Chriftum wollen erbifptitimen-

5. Alsbamm werbe er mit bem Berftanbe und Geft von ihnen welchen zu einem andern Boite, welches auch mur wurde fleischich sein, und Christum von außen für einen puren Menschen haben und ansehen; wie Pharao und blefer König Abimelech Abraham und seine Saram ansahen, und sich mit Sara wegen ihrer Schapheit wollten fleischich vermischen; wolches eine Andeutung war, daß sie ja Christum würden im Areische anziehen, über nur auf viehlicke Art, und nicht in Kraft und Geifte.

6. Wie denn allhie deim Abimelech und auch beim Phans zu sehen, daß, wenn sie haben Saram wollen fleschilch erkennen, fo ist des Herr mit Strafen und Plagen in sie getreten, und hat ihnen sein zorniges Angesicht, gezeiget, sie verschloffen und verstarret, als dunde er sie mit Ketten seiner Macht, und ihre Weiber um fruchtbar gemacht, sie auch in Gesichen und Bordstoen geschreckt, wie diesen Abimelech, welchem er den Tod im Traume dräute, und ihm andeutete, daß Abraham ein Mann Gottes ware, und wie er von Gott gesenet sei.

7. Durch welche Mittel Gott hat die Baller gum Glauben bracht. Wenn er ift zu einem fleischlichen, ungläubigen Bolle einge zogen, fo hat er fich in Kraft und Wundern erzeiget, welches bann die fleischichen Boller gesehen baben und lich bekehret. und zu Gott

sewendt haben.

8. Also mußte Abraham ein Borbild bes Reichs Christi sein auf Erben, und von einem Bolle zum andern mandern, da sich die seiben hinterbliebenen Boller ja noch den Abrahams rüspmeten, und sich nach ihm nannten, waren aber nur historische Kinder, von frems den Weibern gezeuget, ohne Abrahams Glauben und Seist.

9. Alfe iste auch mit ber Christenheit ergangen; weil sie bes Seistes Christistud find fiberbeußig worden, und nur ein Schwähmerk, darans gemachet: sa ist der Seist Christi van ihnen gewichen, und hat sich vor ihnen verbargen, Alsbann sind bieselben Wolker ja noch in der Hickorie gestanden, und haben sich Christen gerühmet, sind aber wur der Magd Kinder gewesen, als der Hagar, und Sohne der Spötterei, da man einander mit Disputien hat um Christiskamen und Willem gespottet, verachtet, verlehert und gelöstert, und sind eitel Istmaelitter aus ihnen worden.

10. Bis es ist am Tage ift, ba man vam Spotten jum Morbichwert greifet, und Christum will gar ermorden und austrotten, und ben habylanischen Thurm will an Christi statt seben, da man thing in eigenem Willen und Vermögen in himmel steigen, bas man nicht durfte burch Sterben bes alten bosen Menschen eingehen, sondern daß man konnte also fein mit der Selbheit des bosen Penschen dineinsommen, oder ja sich als von außen angenommene Kinder mit Ebrist Purpurmantel bebeden, das boch der Wille der

Selbheit mochte ju Gott tommen.

1.1. Und wie nun biefelben Bolfer hernach gerichtet worden, wenn Abraham van ihnen wiche, wenn sie nur Spotter der Ainder Thrahams murden, wie an Pharaa, auch an den Helden zu sehen ift, sonderlich im Lande Canaan, also ists auch den Christen ergangen, daß dieselben Bolfer, welche also nur unter Christi Namen stieben, und doch im Herzen nur heidnisch gewesen sind, sind alles zeit von solchen beidnischen Bolfern gerichtet und vertrieden worden, wie an Asia und Aegypten, auch Griechentand, und andern mehr zu sehen ist; wie ihnen hat Gott den Mantel Christi, als Mundheuchtern und Spottern Christi abgezogen, und ein versinstert Herz und Verstand vom Reiche Christi gegeben, und ihnen den Leuchter weggestoßen, das sie nicht mehr haben dürsen sagen: Wir sind Christen und geshören Spisso an, sondern Türken und barbarische Botter, aus dem wilden Baums der Natur gezeuget.

12: Als fonte Christus allbie in dieser Belt nur als ein Licht von einem Bolt zum andern wandern, zum Zeugnif über alle Bolster. Und wird die, Deutschland, ist angezeiget (ber du bist lange unter dem Mantel Christi mit einem heidnischen Herzen gegangen, und hast dich der Kindschaft gerühmet, aber nur in Bosheit der Ftetsches gelebet), swohl denen Bostern, von denen du geboren bist,

mit bem Ramen Chrift, bag bein Gericht vorhanben ift.

13. Denn ber Gerichtsengel in ber Polaune Schall schreiet gut bem übrigen Kindern Abrahams in Chrifto; Gehet aus von Sodomel Abnaham in Chrifte if von auch weggewandert, ihr habt nichts wehr von Chrifte als einem leenen Doens und ein disputicliches. Winder den andern und Chassel Arbentuis wisen nur frettat und veracher, und tobtet nun

Chriftum in feinen Stiebern. Die Stadt hierufalem und Bebolon, barinnen bu haft gepranget, foll untergeben, Amen.

- 14. Siehe, ein Stern scheinet von Morgen und Mitternacht, ber wird dich verblenden, und den Thurm deiner Vormauren in Jerusalem und Babylon abbrechen! Denn du heißest nicht mehr Jerusalem, sondern Babel; und die Kinder, so da sigen im Schadten der Nacht, und die da liegen im Sefängnis zu Babylon, sollen ausgelöset werden und herzusommen, und eingehen in die Stadt Gottes, welche er hat ausgethan den Boltern und Zungen der Erde, auf daß seine Herrlichkeit erkannt werde, ein Licht vor allen Boltern.
- 15. Die Figur mit Abraham, Sara und Abimelech (Gen. 20.) ist ein gewaltiges Bild der Christenheit, wie sie in eigener Kraft würden schwach sein, und allein von Gott errettet werden; wie denn Abraham sehr schwachmuthig ward, als er sollte zu diesen Boltern zies ben, und seine Saram bat, daß sie boch von ihm wollte sagen, er ware ihr Bruder, daß sie ihn nicht um ihrentwillen ermordeten: anzubeuten, daß ein Christ in seinem eigenen Vermögen nichts thun, oder ihm den Geist Christi, der da Muth machet, nehmen könnte, daß er nur bloß mitten unter seine Feinde treten solle, und sich doch auf sich und sein Wissen nichts verlassen, sondern bloß allein auf Sottes Snade.
- 16. Denn er selber kann nicht bestehen, allein Christus in ihm muß nur sein Muth und Beistand sein; wie benn Abraham albie vor Pharao und Abimelech in eigenen Kraften zweiselhaft war, und immerdar furchtsam seines Lebens, und nur sehen mußte, wenn ihn und seine Sara Gott behütete. Und ist diese Historia also meister lich und eigentlich vom Reich Christi, vom Efra im Gesichte des Geistes Christi beschrieben, als ob der Geist mit Fleiß diese Historien vom Reiche Christi also figurirete, denn sie gehet ganz darauf.
- 17. Denn ber außere Mensch verstehet gar nichts vom Reiche Christi, wie bei der Sara zu sehen ist: als sie war schwanger worden, und den Naak geboren, so sagte sie, der Derr hat mir ein Lachen zugerichtet, das ist, die Leute werden des lachen, das die alte neunzigjährige Sara ein Kind saugete. Sie verstund noch nicht das Bild Christi, sondern der Seist Christi in ihr verstund es, und nicht der natürliche Mensch in der Selbeit, sondern der ergebene Wille, welcher in Gott gelassen war; derselbe allein ergriff den Bund und den Seist Christi.
- 18. Aber die Bernunft, als selbeigener Wille, war stumm baran, es war ihm nur ein Lachen; denn er sah nur auf sich seis ber, was er ware. Wie denn auch Abrahams Wille seiner Selbeigenheit nur auf sich selber sahe, und sich entsete, und war doch

in ihm die große Dacht über alle Gewalt und herrschaften, aber

fie mar nicht ber menschlichen Gigenheit.

19. Wie benn auch Chriffus in seinen Kindern nicht ber menschlichen Eigenheit, als bes selbeigenen Willens ift, fich ihm auch nicht eineignet; sondern dem bemuthigen, gelassenen Willen, dem eineignet er sich, und beschirmet alsbann auch ofters ben eigenen Willen daburch.

20. Denn ber eigene Wille ift von ber Natur biefer. Welt aus Fleisch und Blut; aber ber gelaffene Wille erstirbet ber Welt, und wird in Gott zum Leben geboren. Also ist uns auch in Abras ham, und in allen Christen zweierlei Willen zu verstehen, als einer von dieser Welt, welcher immerbar in Furchten stehet, und dann der armen gelassenen Seele Willen nach dem andern Principio, als nach dem Hummelreich, welcher in Gottes Erbarmen in die Hoffsnung ersinket.

#### Das 46. Kapitel. Gen. 21, 1—21.

Won Zsaaks Geburt, und Ismaels Ausstofung mit seiner Mutter Hagar, was darbei angedeutet ift.

Der Seist ist im Mose, seizet die Figur des Menschen Wiedergeburt in seinem Proces also genau und ordentlich auf einander in der historie von Abraham, das man es doch greisen, geschweige sehen. sondte, wie er so genau den natürlichen Menschen in der Selbheit und dann Christum neben einander stellet, und gleichwie mit Fingern aus die Figur weiset. Denn als Sott hatte Sodom und Gomorra, und dieselbe Gegend, da Abraham überwohnete, verderbet, und Lot heraus geschhret, so zog Abraham von dannen, gegen Mittag: zeiget. un, wann das Neich Christi wurde an einem Orte verderbet sein, so wurde Christus davon weichen; und begab sich unter den König Absmelsch, und ward ein Krembling zu Gerar.

2. In biesen beiben Namen, als Abimelech und Gerar, stehet Die Fignr in der Gebärung oder Fassung des Wortes ohne einige Deutelei, warum der Geist im Mose eben diese historien aufges schrieden habe, und daraus stehet als durch einen Spiegelglast. Denn Weiselech deutet an den Menschen finnlicher Vernunft, als den

tbahren Monfthen, aber anses Christo, nut in der Kreutur, wie er geschaffen ist. Gerar deutet an das frengs Leben der Ratun, darinnen der Berkand wohnen muß, welche Nasur verberket ist, und aus der Berkand wohnen muß, welche Nasur verberket ist, und aus der Berkand oder Remunskliche einvolvset; daß als das Leben in eines steten Widerwäusigkeit sehe, und ohne Untertaß gerschet und gesiedet werde, welches das Kreuz der Kinder Gottes ist, daß sie sehen, daß sie in sich selber in eigenem Bernaustlichen nichts als strauchen und ieren können: wie allhie am Abraham zu sehmist; als ihn Gott von der Sodonstor Geduze wegstährete, so pos u gegen Wittag zum König Abimelech.

Diefe Figur ftehet im Immeen alfo:

3. 28 sich Gott hatte bem Abraham offenbaret, und bie Fegur Christi und seines Reiches, sammt ber Sewalt bes Gricht über ben Erbenkreis bargestellet: so verbarg sich Gott wieder wur Abraham, so ging Abraham gegen Mittag, bas ist, in seine Bernunft, als in bes Menschen eigenen Berstand, und wohnete ju Gerar, bas ist, in ber verberbten Natur, welche sich in ber Geschicke mit Abimelech ausweises, da ex in der Turcht der Natur in der Ansechtung sein Weib verleugnete, sie water nicht sein Weib, das er sich also möchte durch List der Wernunft bewahren.

Und fiehet man gar eben, mie ihn basjenige, wor bem er fich bachte in ber Vernunft vor Unfall zu bewahren, mußte felber finte fen und lehren, ale Abimefech fleafete ihn, baf er hatte fein Beib verleugnet, an ber er fich hatte gan nahend verfündiget, fo ihn nicht

batte ber Berr gewarnet; und ift bie Erklarung biefes:

4. So man einen Menschen siehet, ben ber Geist Gottet treibet, und oftermals burch ihn rebet, so soll man nicht darauf salen und benken, daß er etwas anders sei, als andere Menschen, wie ench Abraham nichts anders war. Die eigene Bernunkt sie ihm ist eben so wandetwurtig und unvolldommen in thus all sie andern Menschen; und daß basjenige, was sie von Gors wiffen und lehren, gar nicht ihr Etgenthum sei, wie man das allihm am Und ham siehet, wie er auch aus Furcht seiner Sann, welche de and Furcht verleugnete, nicht schonenen, daß er nur leben wogs, and es ihm um spentwillen veste bas gings.

5. Alfo proviest Gott seine Ander, daß sie seinen sollen. bas sie entiete Kinder auf eine entiete famigi Menschen sind, und das man nicht bit auf Menschen fam, nich sie such Gott der fam, nich sie sie sollen. Got lasse standelt und irven, und strafet sie alsdam nicht von bonen, vonde sie ber lehren sollten, wie allbie an Abimelech zu- sollten sie allbie an Abimelech zu- sollten bestamm nuchte strafen und schammen, das er seines Weiten bestammelner klosen gullen nicht verschonete, und sie verleugnete

6. Und eb es gefchabe, bag man einen folden Denfcben, ben bod Gott treibet, fiebet ju Beiten irren, foll man ibn nicht balb baum gar wegwerfen und benten, er fei gang außer Gott, wie bie Beit thut; fonbern benten, baf Gott feine Rinber alfo in bie Droba unter bas Rreug ftellet, baß fie fich follen lernen fennen; und alsbann gebet ihnen bie Sonne wieber auf, als wie allhie bem Abrabam, ale ton Gott ließ gen Gerar gieben, bas ift, in fein naturlich vernfinftig Leben, barinnen er por Abimelech ftrauchelte. ging ibm bernach eine zweifache Sonne auf, ale eine, bag Abimes lech ihn erkannte und lernete ben Beren fürchten, und bem Abrabam bas Land gur Bohnung eingab, ihm auch Gefchente gut Strafe geb, wie man bie Beiligen ftrafet, ba man fich vor Gottes Strafe Alfo ging ihm die Gnabensonne bes Roniges Abimelech auf; und bann jum anbern, fo warb Sara fcmanger, und ging ibm ein 3meig aus ber Bunbeslinea hervor, aus ber gottlichen Sonnengewalt, und warb ihm Ifaat geboren.

7. Und daß man das recht verstebe, so stehet allezeit das Kreuz bei ben Aindern Sottes, und immerdar Abam und Christus bei eins ander, wie allbie Abimelech und Abraham und Ismael und Isaat; atso auch der Bernunftmensch und die verderbte Ratur gegen der Bernunft, welche die Bernunft ohn Unterlaß sichtet. Wie denn auch allbie zu sehen ist mit Hagar und Sara, welche auch gegen einander gesehet waren, daß eine die andere übete, als Hagar in der Eigensschaft der verderbten Ratur, als in Abams Leben, und Sara in Einstil Berton, auf daß Hagar die natürliche Saram übete, daß sie

aus ber Bernunft in Gott einbringe.

8. Und haben wir bei Sara und ihrer Magd hagar mit ihe rem Sohne Imael, und mit Isaak, Sara Sohn, wie Sara habe die Magd mit ihrem Sohne ausgestoßen, welches dem Abraham übel gestel, und vor Gott aber recht war, einen solchen Spiegel, als man ihn in der Bibel dergleichen nicht findet, wie Christus und der natürliche Mensch bei einander wohnen, und wie der natürliche Mensch musse mit Ismael und seiner Mutter von der Erbgerechtige keit nud eigenem Willen ganz ausgestoßen werden, daß der eigene natürliche Wille kein Erbe Gottes sei.

9. Und wenn ihn bann der gelassen Wille ausgestoßen, so siet die arme Natur des Menschen mit ihrem verstößenen Willen in Zagen, und verwäget sich zu sterben, wie allhie Hagar mit ihrem Sohne Ismael, als sie war von Abraham ausgestoßen worden; so ging sie der Bersaba in der Wüste irre, das ist, in Zerdorstigkeit ihres Herzens, und sahe sich ganz verlassen, und verzweiselte an ihrens und ihres Sohnes Leben, als unmächtig: denn sie hatten verstoren das Erbe, dazu der Frauen Gunst und alles Gut, und war sow weder Wasser noch Brot sier das Leben, und waren dem Tode ergebert. Denn sie sahte sich einen Steinwurf von dem Knaben,

baß fie ihn nicht burfte fehen fletben; und ale fie fich ist gang etgeben hatte zu sterben, so tam ber Engel wieder zu ihr und rief
ihr und troftete fie, zeigte ihr auch einen Brunnen, und sagte ihr,
sie folle fich nicht zu Tobe zagen, ihr Sohn mußte noch zum großen
Bolt werden. Diese Kigur fiebet im Innern also:

10. Wenn Isaak, das ist Christus, im bekehrter Menschen geboren wird, so verwirft der geistliche, neugeborne Wille seine eigene bose Natur, er verachtet sie und urtheilet sie zum Tod, stoßet sie auch aus sich mit ihrem Sohn dem Spotter als Uebeldeuter hinaus, als wollte er sich im Gemuthe zerbersten, so gram wird der neugeborne, geistliche Wille dem natürlichen Willen in seinen bosen Twgenden, als des natürlichen Willens Sohn Ismael, der nur ein Spotter, Lügner, Verleumder und Ungerechter ist.

11. Und wenn bann ber neugeborne Wille hat alfo bie bie Datur mit ihren bofen Kindern aus fich ausgestoßen, so stehet bie arme, verlaffene Natur in großen Aengsten, Zagen und Berlaffer beit; benn die innerliche, heilige Seele verlaffet fie, so verwäget sie sich bann zu sterben, und gehet in sich in ihrer Wufte irre, und siehet sich an als eine Narrin, die aller Menschen Spott ift.

12. Und wenn fich bann nun die Ratur willig barein giebet, baf fie nun will alfo ihrer Gelbheit erfterben, und verzaget an fic felber, als ein arm verlaffen Beib, bas aller Bett Berrlichtit, Reichthum, Schonheit und Bolluft bes außern Lebens beraubet ift und von ihrer vorigen Begierbe verftogen, und fast wie gar ber laffen, bag bie eigene Begierbe anbebet gu fcmachten : fo tomme alebann ber Engel Gottes ju ber Ratur, und troffet fie, fie folle nicht verzagen, giebt ihr auch Baffer ju trinken, bas ift, etwan einen treuen Denfchen, ber fie in ihrer Berachtung troftet, und bift nabren und pflegen; und faget ihr, wie fie nicht ferben foll, fone bern ein groß Bolt merben, aber nicht in ihrer angebornen Erb Schaft, ale in bem bofen Billen, fonbern bei Berfaba, bas ift, in ber Berichellung in ber Bufte, als in bem Sammerthal, in ba Berlaffenheit, foll die arme Natur wirken, und in ihrem Glenbe viel Frucht gebaren, welche Frucht ber Engel wieber in Abrabams Butten ju Chrifti Sausgenoß einführet.

13. Diefes ift zu verstehen: wenn Christus im Menschen ger boren wird, so verstößet er ber Natur Eitelfeit mit bem Willen, welcher die Eitelfeit wirfet und begehret, und machet ben nathelben Willen zum Knechte, da'er vorbin ist Derr gewesen; abet die Natur stehet in der verderbten Buste in der Etelfeit des Todes mit der Sunde umfangen, und soll nun iht gebaren und wirten, und siehet sich boch ganz unmächtig, als von dem innern, geistlichen Willen aus Christo wie ganz verstoßen, und in sich selber wie narrisch und von der Welt verachtet, und allenthalben aus ihrem eigenen Willen verstoßen: so hebet sie dann an sich zu erfinken,

und von ihrer eigenen Begierbe zu lassen, und wird ihr alles unswetth. Was sie zuvorhin hat erfreuet, das ist ihr ist zuwider, und sehet immerdar als sollte sie sterben; sie hoffet und zweiselt, das ist, sie hoffet der Besserung, ob sie doch dermaleins mochte vom Spott erlöset werden, und wieder in die Ehren ihrer Selbheit gessetzt werden; aber es vertrocknet auch ihr Wasserbrunn, und tritt ihr Gottes Zorn unter Augen, das ist, alle ihre Freunde weichen von ihr, da sie hat zuvorhin im zeiclichen Gute, Wollust und Ehsten mit gehabt, das sie sich siehet als ein Immer Sterbender.

14. Und wenn biefes geschiehet, so ift sie recht auf bem Bege gen Bersaba, und gehet in der Buffe irre; denn sie weiß nicht, was sie thun soll, sie ist Sedermanns Spott. Alles, was sie anssiehet, schilt sie für natrisch, indem ihr ist die Gewalt genommen worden, daß sie muß der Welt Schönheit, Reichthum, Ehren und alles das, was sie mag zeitlich erheben, perlassen, und wollte es dech gern, haben; wird aber vom innern Menschen in Christi Geiste davon abgezogen, und in diesem Zeitlichen für ungerecht und ver-

bammlich gescholten.

15. Da gehet alsbann recht Bersaba, als die Zerschellung bes Herzens an, und siget die Vernunft bei der leeren Wasserslache Hagers, und tritt einen Steinwurf von ihrem Sohne Ismael, als der eigenen Begierde der Natur, stehet und zwinget auch die Gebanken der Natur, und will ihren eigenen Kindern nichts mehr geben, als den Sinnen des Gemuths, wirft sie als Kinder, die da ist sterben sollen, einen Steinwurf, das ist, eine Weile von sich weg, daß sie nicht durfe das Sterben ihrer Kinder sehen. Also gar ergiebet sich Hagar, als die Natur mit ihrem Sohne, dem Gemuthe, ins Sterben der Selbheit des eigenen Willens, siet und weinet in sich selber in Bersaba, als im zerschelleten Herzen, und ist an aller Vernunft verzaget, wollte gern sterben, daß sie doch des Elendes les wurde.

16. Und alsdann, wenn sie also zugerichtet ist, baß sie ihr selber verzaget ist, und sich ins Sterben der Selbheit ergeben hat, so kommt der Engel Gottes zu Hagar, das ist, zu der armen, verlassen und sterbenden Natur, und spricht: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, Gott hat erhöret die Stimme des Anabens, 'ba er lieget; stehe auf, nimm den Knaben und sühre ihn an beiner Hand, denn ich will ihn zum großen Wolk machen. So thut alsdann Gott der Hagar, als der Natur, die Augen auf, daß sie einem Wasserbrunnen siehet; so füllet sie alsdann ihre Flasche mit Wasser, und tränket den Anaben, und Gott ist alsdann mit dem Anaben, der wächset in der Wüsse, und ist ein guter Schüse, und wohnet recht in der Wüsse Pharan; und er muß ein ägyptisch Reib nehmen.

17. Die, gar eble und hochtheure Figur flebet im Innern alfo:

Wenn ber Mensch hat im Glauben Christum angezogen, und ift in die rechte mahre Buse eingegangen, und hat in seinem Genkthe alle Welt verlassen, ja Ehre und Gut und alles Zeitliche: so fichet die arme Natur bes Menschen nun also im Sterben der Seibheit, wie oben von Hagar und ihrem Sohne gemelbet; denn sie begebret auch der Sinne bes Gemuthes zu ersterben, und gang in die

Belaffenheit einzugehen.

18. Und wenn fie bann alfo in Tobesgebanten ftebet, und bat ihren Billen ine Sterben ergeben, mitfammt ben Sinnen, fo ne fcheinet bie innerliche Stimme bes gottlichen Bortes in bem Gembite Allba erhoret bas gottliche Bort bie Stimme und ben Sinnen. bes Anabens Beinen, als bas betrubte Gemuth in ben Sinnen; benn es ichallet in gottlicher Stimme barein, und fpricht in ber gottlichen Stimme gur Ratur, als ju Sagar: Bas ift bir, ba be Rurchte bich nicht, Gott. bat erboret bie Stimme trubte Matur? bes Knabens, ale beiner Sinne, bie bu in Begierbe haft Gott auf Stehe auf, bas ift, erhebe bich in Gott in biefer Ger laffenheit, und ftebe in ber Stimme ber Erborung auf, und wimm beine Sinne, als beinen Cohn, bei ber Sand bes Glaubens, und führe bie Sinne! Gie follen nicht fterben, fonbern leben und geben, benn ich will fie gum großen Bolt machen, bas ift, ju einen großen gottlichen Berftanbe und Begriff in gottlichen Gebeimniffen; und Gott thut ber Natur ben Bafferbrunnen bes lebenbigen Bafe fere auf, baf fie in die Flasche ihres Wefens in fich von Sone Brunnlein faffet, und trantet bamit ben Rhaben, als Die Sinne.

19. Und alsdann so ist Gott mit biefem Anaben ber Sinn, und er wächset groß in ber Wafte, bas ist, in der verderbten Retur mächset ber rechte sinnliche Anabe groß im Seiste des hern, und er wird ein Schüße, das ist, ein Schüße des hern und seiner Brüder, der die Raubvögel scheußt und die wilden Thiere; verstehet, er scheußt aus seinem Geiste die bosen Thiere und Bögel in seinen Brüdern mit dem heiligen Geiste zu Boden, er lehret sie und sie

fet fie mit gottlichen Dfeilen.

20. Aber er muß in der Bufte Pharan wohnen, ale in ben verberbten Fleische, und in der Bufte unter gottlofem Wolke, und allba ein Schüge Gottes fein; und seine Mutter, als die Ram, giebet ihm ein ägyptisch Weib, das ist, die Natur leget dem dien in Christi Geist neugebornen Semuthe ein fleischlich Weib bei, mit der muß das neugeborne eble Semuth in der She fiben, und fie mit diesem abgottischen, fleischlichen Weibe plagen. Das versicht also:

21. Das agoptische Weib ift fein Fleisch und Biet mit ber Bernunft, barinnen ber Abgott Mausim, als die babyfoutsche Der lieget,, ba ber Teufel seinen Predigistuhl hat, welcher bem die Gemuthe bas Kreuz Chrifti ift, ba bes Weibes Same, als ber

Selft Chrifti, muß ohn Unterlag ber Schlange, als bes Teufels eingeführten Begierbe, in biefer hure Babpion ben Ropf gettreten.

22. Diefe Bure ift nun bie Uebung und die Proba bes geifts lichen Sinnes im driftlichen Gemuthe, aber biefe bure ichabet ben Rindern Chrifti nichte; fie bat mobl eine falfche Luft, und ift ein Durenbalg, welche bas Deich Gottes nicht feben foll, aber fle muß boch Gottes Rindern jum Beften bienen, benn aus ihr with bem eblen Bemuthe bas Rreus aufgeleget, auf bag bas Gemuth in ber Demuth bleibe, und nicht fage: 3ch bins, ich bin beilig. Rein, nein , Die Beiligfeit ift nicht biefes Rnabens Gigenthum , fonbern es ift Gottes Erbarmen, melcher bes Rnabens, ale bes armen verlaffenen Gemuthe. Beinen erhoret hat. Go muß bas eble, beilige Gemuth, ale ber neue, im Beift Chrifti geborne Denfch Diefes agyptifche, bofe, abgottifche, burifche, gottlofe, nichts Buts wollenbe ober tonnende, noch gebenkende Beib jur Che haben, und fich alfo lang mit ibr ichanden, bie bie unguchtige, abgottifche Sure ftiebet. 216bann fo ift biefer Anabe von ben Engeln in Ifaats, bas ift, in Chrifti Butten, als in Chrifti Fleifch und Blut eingeführet.

23. Und biefes ift bie mabrhaftige Rigur bes Gelftes in Mofe, barum er biefe gigur bat alfo fein artlich abgemablet, benn ber Seift in Mofe gehet babin, bag ber Denfc ber Gelbheit, als eis gene Bille muffe von Gott verftogen merben; und mo Chriftus geboren wird, ba gefchiehet es, gleichwie allba, ba Sfaat, Chrift Borbild, aus der Freien geboren ward, fo mußte ber Dagb Cohn binausgestoffen werben. Denn in Sfaat follte ber Saame, ber Gots tes Reich erben follte, genannt werben; nicht aus ber eigenen Datur, nicht vom Bleifche noch Willen des Mannes, fonbern aus Gots tes Billen: aus bem erftorbenen Billen unferer Ratur, ber feiner Selbheit erflirbet, und an fich felber verzaget, foll ein Chrift gebos ren werben; als in Gottes Erbarmen foll Imael (ale ber arme Sunder, wenn er ber Gunbe gram wird, und nicht will) geboren Die Ratur foll und muß mohl babei fein, auch gleich mit bem irbifchen bofen Sleifche; aber Chriftus wirb baraus ausgeboren, wie eine icone Blume aus ber wilben Erde, wie eine Frucht aus bem Rorne.

24. Eine gar treffliche Figur stellet uns ber Geist im Mose wit Abraham und Sara vor, als Sara der Magd Sohn wollte aus bem Erbe von sich ausstoßen, daß der Magd Sohn nicht sollte mit der Freien erben, so dauchte es Abraham unbillig sein, dieweil er feines Saamens war und sein rechter Sohn; aber Gott sprach zu ihm: Laß dies nicht übel gefallen, des Knabens und der Magd balber; alles was Sara dir gesaget hat, dem gehorche, denn in Real soll dir der Saame genennet sein.

25. Die innere eble Figur flehet alfo: Wann ein Menfch in'. Chrifti Geifte, als wie Abraham geschahe, neugeboren wirb, fo

bentet er oftere, er fei gang neu, und tennet fic noch nicht nicht, baß er noch bie burifche agnptische Dagt mit ihrem spottischen Sobne ber Eitelkeit in feinen Armen bat; und wenn es nun tommt, baß oftere ber Spotter, als Afmael ber Magb Sobn, aus ibm bervorbricht, auch wohl gang obne feinen Billen und Furfat, bag ihm Sara, als die Rreie, welches fromme Gemuther find, benen es Sott ju ertennen giebt; ftrafen; auch ofter mohl von Bofen geftrafet wird, bag man faget, man follte biefen Spotter binausftofen, bas will ber Abraham, ale ber Menfch nicht gern: er will ungetabet fein, und weiß noch nicht, bag er bie Beit feines irbifchen Lebens im Gerichte Bottes ftebet, bag taglich muffen feine Borte und Werte probiret und gerichtet werden. Er will oft auf einen Beg ber Rechtfertigung treten und feine Sache beschonen, und will gelobet fein, und vergiffet berweile ber agptifchen Dagb in feinen Armen, und ihres fpottifchen Gobns, ber bisweilen im Borte mit Uebelbeuten hervorgudet, und fich fein unter einem gleifenben Mantel zubecket: biefen nun ftoget bie Freie hinaus, bat ift, ber Geift Chrifti ftofet ibn burch anderer Leute Dund binaus; bas baucht bem Menfchen unrecht fein, bieweil bas Bort ift von feb nem Leibe geboren und aus feinem Gemuth entstanben.

26. Aber ber herr spricht im Geiste ber Demuth Christitas bies nicht übel gefallen, bag die Leute beine Worte tar bein und beine Arbeit verwerfen, gehorche Sara als der gottlichen Stimme, und stoß selber dasjenige von dir aus, das etwan jum Uebel geredet oder gedeutet ist. Denn in Ifaat, das ift, in beiner hochsten Demuth, soll dir der Saarne genennet sein, da in beinen Morten und Merken der Geist Gottes in der Liebe wirket, und nicht in deiner natürlichen Selbbeit und Ligenbeit der Bernunft,

ba ber Magb Sohn redet und wirket.

27. Also sollen die Kinder Gottes biese Figur wohl betrachten, und benken, daß alles was aus Affecten und Reiglichkeiten geredet oder gethan wird, es sei gegen fromme oder bose Menschen, das ift alles aus der Magd Sohn; das muß ins Gericht zur Proda, und muß von Menschen, als von bosen und guten gerichte werden, es muß hinausgestoßen werden unter einen Hausen biste und guter Zungen, da ein Jeder sein Gericht darüber führet. Gott richtet auf Erden im Teußern durch Menschen, beibes durch Bist und Gute.

28. Dieses nun soll ihm Abraham, als ber Mensch, nicht isfen übel gefallen, wenn man seine Worte und Werke richtet und probiret, und benken, daß sein gottlicher Saame allein in der Liebe und Demuth geboren werbe, und daß alles das, was er aus Neigrlichkeit redet, richtet und thut, wieder ins Gericht gehöret, dar es muß probiret und gefeget werden, wie Hagar mit ihrem Sohn Ismael; und alsdann, wann es gerichtet ift, bas ift, von den Lew

sen hinausgestoffen, so kommt erft ber Engel Gottes und schreiet bem naturlichen Menschen zu, er solle nicht in biesem Gerichte verzagen, er soll ihm bas laffen wohlgefallen, baß seine Worte und Werke gerichtet werden.

29. Darum fagen wir, als es ber herr zu erkennen giebet, baß, wer ba will die Geschichte bes alten Testaments recht lesen und verstehen, der muß zwei Bilter vor sich stellen, als auswens big Abam, als ben irbischen Menschen, und inwendig Christum, und die zwei Bilder in Eines vermandelen, so mag er alles verstehen, was Moses und die Propheten im Geiste gerebet haben.

30. Er muß nicht so blind sehen als die Juben und Babel, welche mit diesen Geschichten Bernunftschlusse machen, wegen der Wahl Gottes, als hatte ihm Gott also ein absonderlich Bolf zu seinen Kindern erwählet. Die Wahl Gottes gehet nur auf die Figur, welches Bolf sollte die Figur des innern Reichs Christi im Neußeren tragen, in welchem Bolke Gott wollte das Reich Christi außerlich offendaren. Haben doch die Juden gleichwohl nur einen Spiegel und Borbild im Neußern gehabt, als auch eben nur die Christen, welche auch Christum im Fleische ansahen, als einen pur lautern Renschen.

31. Diese Figuren sind ber Welt fast stumm blieben bis zur letten Zeit, und solches aus Gottes Fürsat. Dieweil ber Mensch also eitel und nur Fleisch sein will, und ber Perlein balb überbrüßig wird, und bieselben hernach mit Füsen tritt: so hat Gott mit dem Menschen in Bilben und Gleichnissen gehandelt, gleichwie Christus auch that, ba er auf Erden kam, so redete er biese Gesheimnisse alle in Gleichnissen, ber Menschen Unwürdigkeit halben.

32. Und daß es aber aniso soll offenbar werden, ist eine große Ursache, davon alle Propheten gedeutet haben; und ist die Ursache bieses, daß in dieser letten Posaune Schall soll vollendet werden das Geheimnis des Reichs Gottes, und zubereitet werden die Braut Christi als die klugen Jungfrauen, welche sollen dem Herr in seiz mer Erscheinung entgegengehen; und deutet an den Tag Christi Zukunft, da er will mit der heiligen Stadt dem neuen Jerusalem erscheinen, und seine Braut heimführen, so muß vonehe das Gezdeimnis des Reichs Gottes aus feinen Bilden ausgewickelt und ganz offenbar werden.

33. Und bas wird ber Fall bes fleischlichen, sundlichen Mensichen sein, daß der Mensch ber Sunde musse offenbar werden, wie St. Paulus davon weissaget, 2 Thess. 2, 3—8. daß das Kind des Berderbens solle offenbar werden allen Bolfern, Sprachen, Zungen, und das Thier mit der Hure in Abgrund gehen. Das ist so iet: Wann das Reich Christi ganz offenbar wird, so stehet das Ther und die Fleischehure, als die falsche Magd mit ihrem spotzeisschen Sohn, in großer Schande, und wird von Jedermann ges

richtet werben, gleich einer Gurs am Pranger, ba fie Jebermann Spottet.

34. Gleichwie man bisbera bat Chriftum in bem aufern Bilbe ber Ginfalt in feinen Rinbern und Gliebern versvottet, in welchen bie Bernunft nichts mehr gefeben noch ertannt bat, ale nur Sagar und Ifmael in ihrem ausgestofenen Glenbe, unter welchem boch bes Engels Stimme gemefen, welche fie in ber narrifden, albernen Ginfalt unter ber Dede baben verspottet, und ben Gob ter Imael an Chrifti ftatt gefetet, welcher nur ein Biberdeff gemefen ift: alfo foll unter biefer Dofaune Schaft berfelbe Spitter und Biderdrift auch offenbar merben, und von den Rimbern Got tes in Abgrund gestoffen merben, welches Babel in turger Beit feben foll. Solches beutet ber Beift ber Munber Gottes an.

35. Dir feben beffen eine icone Figut an Abimeled, bal wann fic Gott bei einem Bolt will offenbaren, wie er fie mitten in der Sunde erschrecket, und ihnen im Borne erscheinet, wie Abi melech im Gelichte, und Mole im Buich im Reuer, und auch Afrael auf bem Berge Singl auch im Reuer; wie bann auch bem Elia im Kenet und Binde, ba überall bie Strafe bes Grimmet Gottes vorangedeutet wirb, wie Gott ber Menichen Bergen vorbin gerschellet, baß fie fich furchten, wie allhie Abimeled, als ibm bet herr bes Rachts im Gefichte erschien, und ihm megen Sara brinete, erschrat er, und sagte foldes feinem Bolt vor ihren Dhren, und Die Leute fürchteten fich febr; und Abimelech rief Abraham, und machte einen Bund mit ibm.

36. Diefes ift eine schone Figur, wie Gott bie Feinde font tet, und die blobe Matur, wenn fie fich vermaget, troffet, und ihr bie Furcht in Freude tehret; und wie der Elende, fo er fromm ift, von Gott aus bem Glenbe endlich berausgeriffen wird, und wie ibm enblich feine Feinde, welche er juvor bat vermeinet feine Seinde ju fein, muffen bienen und ibn erheben. Alfo munberlich führet Gott' felne Rinber, fo fie nur die Unfechtung erbulben, und unter bem Rreug in ber Demuth bleiben fteben, und nicht auf Gelbrache feben, fondern bie Gebuld in hoffnung angieben, und im Glaw ben beständig bleiben fteben; fo muffen auf die Lette alle feine Bie bermartigen feben und felber bekennen, daß Gott mit bem Dem ichen ift, und bag ihm bie Welt hat unrecht gethan.

37. Auch ift bas eine fcone Figur, wie Abraham, als Gott wollte Abimelech ftrafen, fur Abimelech bei Gott bat, und ibn verfohnete, bag ibn Gott' fegnete. Und ftebet biefe gange Befdichte in ber Rigur Christi, wie Abam und Christus bei einander Reben, wie Chriftus fei in die felbgenommene fonigliche Eigenheit bes Mene ichen tommen, und bie Gunde und Tob erfcbredet; und wie fic bie arme verberbte Ratur im Schreden und Ertenntnif ber Camben ju Gott wendet, wie allbie Abimelech ju Abraham; und wie fie abbamn Chrifto bes Reich ber Ratur jum Beste einwimmet. Und mag die innere Figur im Geiste Mosts, welcher Christi Borstit und Figur war, welcher noch aus des Baters Eigenschaft, auf dem Sohn im Fielsche als in der Merrschielt beutet, gar nicht aus bord verstenden werden, denn eben also: es ist der wahre Grund.

## Das 47. Rapitel.

Gen. 21, 22-34.

Bom Bunde Abimelechs und Abrahams, was das in der geistlichen Figur sei, und was der Geist Mosis unter seiner Dede allhie andeutet.

Eine gar eble und fchine Pforte ben Rinbern Gottes Berfaba.

Lieber Leser, wisse bas, so man viel hundert Bucher von der Geschichte Abrahams schriebe, so könnte man doch den Reichthum nicht genug aussprechen, welcher unter dieser Figur verborgen lieget. Wir wollen aber den Kindern Gottes in ihrer Schwachheit einen Dienst thun, und diese Figur ein wenig aufrecken, well es sonsten dem natürlichen Menschen unverstanden ist, und uns aber der Herrin Gusden also führet; als soll ich ihm allhie die Hand darzu leihen und geben. Merks nur wohl! Es lieget ein Perlein darunter, welches allhie soll offen stehen, und doch auch verborgen bleiben, woelches mit aller Welt. Gut nicht mag bezahlet werden. Der Versnamft bleibts verborgen.

2. Die außere Figur stehet also im Text Mosis. Bu bersfelben Zeit redete Abimelech und Pichol, sein Felbauptmann, mit Abraham, und sprach: Gott ist mit dir in allen Dingen, das du thust, so schwöre mir nun bei Gott, daß du mir, noch meinen Kinsdern, noch meinen Nessen, noch meinen Nessen keine Untreu erzeigen wollest; sondern die Warmherzigkeit, die ich an dir gethan habe, an mir auch thust, med an dem Lande, da du ein Fremdling innen dist. Da sprach Abraham: ich will schwören. Und Abraham strafete Abimelech um des Wasserunnens halben, den Absmeleche Knechte hatten mit Geswalt genommen. Da antwortete Abimelech: Ich habs nicht gewußt, wer das gethan hat, auch hast Du mirs nicht angesaget; darzu habe wicht gehöret, denn heut. Da nahm Absaham Schaase und

Rinder, und gab sie Abimelech, und macheten einen Bund mit einander; und Abraham stellete bar sieben Lämmer besonders. Da sprach Abimelech zu Abraham: Was sollen die sieben Lämmer, die du besonders dargestellet hast? Er aber answortete: Sieben Lämmer, die du besonders dargestellet hast? Er aber answortete: Sieben Lämmer sollst du von meiner Hand nehmen, daß sie mir zum Zeuguis sein, daß ich diesen Brunnen gegraden habe. Daher heißet die Stätte Bersada, daß sie beide mit einander geschworen haben. Und also macheten sie den Bund zu Bersada. Da machten sich auf Ihmerlech und Pichol, sein Feldhauptmann, und zogen wieder in der Philister Land, und Abraham pflanzete Baume zu Bersada, und predigte daselbst von dem Namen des Herrn, des ewigen Gottes, und war ein Fremdling in der Philister Lande eine lange Zeit.

3. Diese Figur siehet außerlich, als ob sich Abimelech ver Abraham habe gefürchtet, weil ihm Gott im Gesichte hatte zu versstehen gegeben, wie Abraham ein Fürst Gottes sei, berowegen et von Abraham den Bumd und Eid begehret habe, daß er nicht ewan ihn und seine Nachsommlinge vertilgete. Aber der Geist Ehristi unter Moss Deckel hat ihm allhier gar viel eine andere Figur vorz gemahlet, damit er spielete und weissaget; denn unter allen Geschichten Abrahams, welche der Seist Moss hat aufgeschrieden, ift und eine zweisache Figur zu verstehen, als auswendig eine Historia, was etwan geschehen sei. Und unter derselben Historia sebet der Geist Christi im Bunde seine Figur also artig dar, als spielete er damit.

4. Denn ba ist eben ber Ort angedeutet, ba hagar mit If mael hinflob; es ist basselbe Bersaba und berselbe Basserbrunnen am gebeutet, welchen ber Engel hagar zeigete, welchen Abraham, bet ist, Christus gegraben hatte, ba hernach die Christenheit von dem Namen bes herrn, bes ewigen Gottes in Christo, bei diesem Waferbrunnen in Bersaba predigte.

5. Und der Bund mit Abimelech und Abraham ift der Bund Christi mit der Menschheit, da Abraham, das ift, Christus schwar, er wollte die Menschheit nicht verderben; wie er denn fagte, als er ins Fteisch kam, er ware nicht in diese Welt kommen, daß er die Welt richte, sondern daß er die Welt felig mache, das ift, segne

und ben Bund halte,

6. Die innere heitige Figur stehet also: Abimelech und Picol welche mit Abraham wegen bes Bundes gerebet hatten, ftellet ber Geift allhie in Gottes bes Baters, und bann in ber Natur Bilbe vor. Abimelech ber Konig beutet an ben Bater in ber Seile Eigenschaft, und Pichol, sein Feldhauptmann, beutet an bie Natur, als Gottes Amtmann. Diese beibe naben sich zu bem Bilbe Christials zu Abraham; benn biesem Christo waten bie Menschen gegeben worden, benn er sollte ein Fürst Gottes in und über bie Menschen sein.

7. Nun hatte sich die Natur aus des Baters Eigenschaft in falsche Lust eingesühret, verstehet in menschlicher Natur; denn sie begehrete Saram als die Freie, verstehet die himmlische jungfräuliche Matricem in irdischer, viehischer Eigenschaft zu offenbaren, welches in Abam geschah, da er seine weibliche Eigenschaft in eine viehische Lust einführete. So deutet nun allhie der Geist im Mose auf diesselbe Figur, und stellet unter dem König Abimelech Abam in des Baters Sigenschaft und Natur vor.

8. Gleichwie fich Abam ließ geluften mit feiner weiblichen Sigenschaft, als mit ber Mutter ber heiligen Geburt in der krolichen, viehischen Mutter zu offenbaren, ober in Beneris Tinctur die Wurzgel ober den Grund des dritten Principii zu koften oder zu schmeden: also ließ sich allhie Konig Abimelech in derselben Natur, verstehet der mannlichen, aus des Vaters Sigenschaft, der iho erregeten Mutter des Bundes, in Sara geluften, sie zu erkennen, welches der heilige Gott nicht haben wollte, und kam deshalben in Abimelech und schreckete dieselbe Luftnatur, und brauete ihr die Strafe und den Untergang.

9. So verstehet nun in Abimelech bem Ronig bie Seele aus bes Baters Eigenschaft, und mit Pichol verstehet die außere Ratur, als bas britte Principium, welches ber Seele, als bes Ronigs, Felbhauptmann ober Anecht ist; und mit Abraham verstehet Ehriftum in ber Menscheit ober Glaubensente bes Bundes, wie

bet Geift in biefer Figur beutet und fpielet.

10. Gott ber Bater bringet bie arme Seele, als ben König menschlicher Eigenschaft, nachdem sie sich hatte gelüsten lassen, mit ihrem Anechte aus bem Leibe ber Natur zu Cheisto: so spricht bie Seele zu Abraham in ber Figur Christi: Barum hast bu mit nicht gesaget, daß Gott in Sara, als in diesem Bilbe fei? Warum hast bu mit nicht gesagt, daß sie bein Weib fei? verstehet Christi Weib, welcher bes Weibes Saamen in dieser Mutter genannt wird, daß

ich mich hatte an ihr fchier vergriffen.

11. Berstehet, die Seele Abams wußte Christum in ihrer himmlischen Matrice in Beneris Tinctur nicht; sie meinete, sie ware das schone glinzende Kind: darum ging sie mit dieser heiligen Tinctur in eigene Lust. Als aber Gott ist der Seele diese heilige Tinctur im Bunde weisete, so sagte die Seele: ich habe es nicht gewußt, daß diese weibliche Eigenschaft, als sie in mir war, Gottes Weib sei, der durch sie gebare. Und sprach durch den Feldhauptzunann, als durch die außere Natur, zu Abraham in Christo: Nun wimm hin dein Weib, als die himmlische Matricem in mir; denn seinem hin dein Weib, als die himmlische Matricem in mir; denn stehe, Gott ist mit dir in alsem, das du thust; das ist, ich will dir wiedergeben, was ich in die Meinheit habe genommen, als die fix mir verschlossene und iho in dir erweckte Matricem der göttlichen Welt Eigenschaft; nimm sie hin, sie ist dein Weib. Und als sie

Abraham, verstehet Christus, nahm, so wurden alle Weiber und Magbe Abimelechs und feiner Anechte, verstehet Even Tochter burd Christi Weib, als durch Saram im Bunde in der himmlischen

Matrice geheilet, baß fie wieber Gottes Rinder gebaren.

12. Go fprach nun bie Seele in bes Baters Gigenschaft um Abraham in Chrifto, als bem war alle Gemalt über bie Menfcheit gegeben morben: fo fcomore mir nun bei Gott, bag bu mir, not meinen Rindern, noch meinen Deffen feine Untrem erzeigen wollet, fonbern bie Barmbergigfeit, bie ich an bir gethan habe, an mir aud thueft, und an bem Lande, ba bu ein Frembling innen bifi! Du ift fo viel gefaget, ale ob Gott ber Bater in ber Seele mit Chrifts feinem Sohn, bem er batte bie gange Denichbeit gum Gigenthum gegeben, rebete und fprache : weil ich bir babe bie Bewalt in bet menfchlichen Eigenschaft, welche mein ift, jum Gigenthum gegeben, fo fcmore mir nun bei Gott, bas ift, verteufe bich bamit in einen effentialifchen Gib ober emigen Bund, bag bu meiner Ratur in menfchlicher Eigenschaft, noch ben Rinbern, als ben Meften aus ihrer Eigenschaft aufs neue erboren, noch ihren Anenteln ober Reffen (bas ift, fo in wilber Gigenfcaft, ba oft ein gottlofet Rann, besgleichen ein gottlofes Beib fich mit einanber mengen, ba bas eine gottlos ift, und bas andere fromm) willft teine Untreu erzeigen, verftehet ihren Rindern; fonbern die Barmbergigkeit, die ich an bir gethan (indem ich bir biefe himmlifche Datricem, welche in Aban in meinem Grimm gefangen math, und beines Bilbes in meinem Born verblich, wiebergegeben), bie ich an beiner Bilbnif gethan babe, und an bem Lande (bas ift, an bem dugern Menfchen, barinnen Gottes Rinder bie bimmlifche Bilbnif tragen, baf ift, an bem Lande, ba bu ein Frembling innen bift) auch thueft.

13. Denn Christus ist in unserer irbischen Menscheit ein Fremdling, und unsere irbische Menschheit machet ofter unsere Kinsber oder Neffen an Gott fremb. Darum sagte der Naturvater in der seelischen Sigenschaft zu Christo, er ware ein Fremdling in unserem Lande; wie denn auch Christus sagte, sein Reich ware nicht von dieser Welt, das ist, von dem irdischen Menschen. Ehristus aber sollte die Barmberzigseit in diesem fremden Lande (verstehet fremden Menschheit) thun, und die Kinder, so darinnen gedorn würden, nicht verstoßen, wie der Bater an seinem Bilde der himmlischen Menschheit, welche in Adam verblich, hatte gethan. Diese sollte Christus in Gott schwören, wie et denn im Propheten Sechil Kap. 33, 11. schwöret: So wahr ich lebe, ich will nicht oder habe nicht Lust am Tode des Gottlosen oder Sünders, sondern daß er sich bekehre, und lebe. Denn Abraham in Christo, als in der Figur, sprach: Ich will schwieren, das ist, ich wills thun.

14. Und Abraham ftrafete Abimeled um Des Mafferbrune nens willen, ben Abimeleche Anechte batten mit Gewalt genommen;

- das ift, Chrifius strafete die Seele, das der Seele Ansche, als die Essenz der Ratur, hatten ber himmlischen Leiblichkeit, als Chrifti keib in Abam, den Quellbrunnen der Essenz genommen, davon das himmlische Bitd erstarb oder verblich. Denn in der Seele seurschenz quillet Christi heiliges Wasserbrunnlein aus; aber der Seele Essentien hatten diesen Brunnen gottlicher Susigeseit in eigene Sex walt genommen, und in sich zu einer andern Sigenschaft vers manbelt.
- 15. Da antwortete Abimeled, bas ift, bie Seele: Ich habe es nicht gewußt, wer bas hat gethan, bas ift, ich habe es nicht gewußt, wer bas hat gethan, bas ift, ich habe es nicht gewußt, baß mich der Leufel hatte betrogen, baß die falsche Lußt war in meiner Effenz meiner Natur entstanden, und wer den Schaden gethan hat; auch hast du es mir nicht angesaget, das ist, du hast mirs nicht gesaget, als bein Bild in mir war, daß bieser heitige gottliche Quellbrunnen dein ware, welchen meine Anechte, als meine Essenz, haben zur Selbheit gemacht; darzu habe iche nicht gehöret als heut, das ist, du haft mirs nicht geoffenbaret, daß dieser Quellsbrunnen bein Sit, als heut, das ist, heut, da du dich wieder in Abam mit einem Gnadenbunde in mir offenbarest, da ich beine Stimme in mir hörete.
- 16. Da nahm Abraham Schafe und Rinder, und gad fie Abimelech, und macheten beibe einen Bund mit einander, das ift, da nahm Christus seine Schaafe, das ist, Rinder, und feine Rinder, das find heiben, und die Schaafe find die Rinder, in denen der Bund offenbaret ward, als die Juden, und gad sie dem Bater und macheten zwischen Christi Geist und Menscheit, und zwischen den Juden und helden einen ewigen Bund mit einander, das es sollte Eine Menschheit sein, und nicht zwo.
- 17: Und Abraham stellete bar sieben Lammer besonders. Diese sieben Lammer sind die sieben Eigenschaften der naturlichen Menscheit Christi, welche er in unserer Menschheit offenbarete. Und daß der Geist saget besonders, das ist, daß Christus in feiner Menschheit der sieben Eigenschaften eine besondere Person sei, daß wir Menschen, als Juden und Heiben, die wir in seine Gnade kommen, nicht sollen sagen, wir sind Christus, sondern wir sind seine Haus, in dem er wohnet. Die Gewalt bes beiligen Wasserunnens ist sein, wir sind nur Zweige an seinem Baume. Er ist mit den sieben Lämmern der göttlichen Eigenschaft in uns besonders, sie sind nicht des Menschen Selbheit.
- 18. Allein in ber rechten Gelassenheit ist Christus und ber Densch gang Gind. Mann ber menschiche Wille außer Christo erichts mehr will, sonbern sich gang in Christo ergiebet, so ift er ber Selbheit tobt, und lebet allein Christus in ihm; auch angubeuzen, bas seine Kreaturliche Person mit ben sieben Eigenschaften ber

Menschheit follte unter uns, als eine fonberliche Perfon all ewiger

Soherpriefter wohnen.

Da fprach Abimelech zu Abraham: Bas follen bie fieben Lammer, bie bu befonbers bargeftellet haft? Das ift, Gott ber Bater fpielete burch bie Effen, ber Seele in biefer Sigur mit Chrifti Kigur in Abraham, und fprach: Bas follen beine fieben Ciger fchaften unferer gottlichen Natur besonders? Barum, weil bu foff bie Denfchen neugebaren und in ihnen wohnen, willft bu aud beine fieben Gigenfchaften unferer gottlichen Ratur in eine besondere menschliche Person barftellen? Und Chriftus antwortet. in ber Fe gur Abrahams: Sieben Lammer follft bu bon meiner Send nebmen, bag fie mir ein ewig Beugniß feien, bag ich biefen Brunnen gegraben babe; bas ift fo viel gefaget, Chriftus fpricht ju feinem Bater in menschlicher Derfon: Du follft bie Sigur ober bat Bill meiner fieben Gigenichaften ber menfchlichen Rregtur ju einem emigen Beugniß nehmen, bag ich ben Quellbrunnen bes emigen Lebent in meinem Leiben und Tobe wieber in menfchlicher Gigenschaft ger graben habe, daß ber menfchliche neugegrabene Lebensbrunnen mein ift.

20. Und ber Geist in Mose spricht ganz verbeckt: barum ober baber heißet die Statte Bersaba, da sie beide mit einander geschworen haben; und also macheten sie den Bund zu Bersaba. Diese ist die gar theure Statte, da Gott ver Bater und sein Sohn in der Menscheit haben mit einander geschworen; die Statte heißet Bersaba, als eine Zerschellung des Todes bei dem Brunnen des Lebendigen und Sehenden in der verblichenen Menschheit, da in Christi Menschheit (welche er von uns Menschen hatte angenomenn) der Tod zerschellet und zerdorsten ward, und der Brunnen der Liebe aus dem lebendigen Gott in unster zerschelleten Menschheit des himmlischen Theils wieder in die seelische Kreatur quellete. Saget der Geist Mosis nun allhier gar fein, daß diese Statte Berssaba heiße, da das Zeugniß diese Sides als ein Snavendrunnen sei ausgerichtet worden.

21. Und wird uns armen Menschen die Statte Gottes ju Bersaba gewiesen, da Gott der Bater einen ewigen Bund in Christo Jesu mit uns gemachet hat, als in der duffertigen, zereschelleten Seele, da sich die arme Seele in diesem theuren Bunde und Side mit zerschelletem Herzen der Buse ganz einergiedet; so stehet ihr der Sid Gottes im Bunde Jesu Christi in Bersada als in der Seele Zerschellung offen, da Gott in Christo Jesu geschweren hat, daß er die arme Seele und ihre Kinder und Nessen nicht verderben will, auch diesem Land der Seele, als dem Körper der Menschheit, keinen Schaden zustügen.

22. Das follen wir nun unferm lieben Immanuel Jefu Chrifto vertrauen, welcher feinem Bater in unferer feelifchen Eigens

fchaft hat einen theuren Gib geschworen, bag er will seine Barmbergigkeit und Liebe nicht von uns wenden; wir sollen nur zu ihm in Bersaba kommen und den Eid annehmen, ale unser Eigenthum,

bas ift, mit gerichelleten, buffertigen Bergen.

23. Und Dofes fagt weiter: Als biefes gefchehen, ba mach ten fich auf Abimelech und Pichol, fein Felbhauptmann, und gogen wieber in ber Philiffer Land; bas ift fo viel gefagt: Mis Gott der Bater hatte Die Menschheit feinem Sohn Jefu Chrifto mit biefem Bunde und Gibe übergeben, ba ging er mit feinem Regis ment, als mit Dichol, bas ift, mit ber außeren Ratur wieber in ber Philifter Land, bas ift, in bas Regiment ber außern und innern Ratur, welche philiftifc, bas ift, nach Gut und Bofe geneigt ift. Das beutet an, bag bie arme Geele, ob fie gleich hat ben Bund und Gib Gottes angezogen, und mit Chrifto ju Gott gefcomoren, bennoch biefe Beit mußte wieder in bem itbifchen Leibe, als unter ber beibnifchen, philiftifchen Gffeng bes Bleifches mohnen, welches biefem Ronig Abimelech, als ber armen Geele, ein fteter Biberfat ift, und nur ben Bund und Gib verlaffet, und fich in feiner philiftifchen eigenluftigen Begierbe in die Gelbheit als ein eis gen Land einführet.

24. Da benn ben armen Christen angebeutet wird, daß sie mit ber neuen Geburt muffen in diesem philistischen Fleischhause zur herberge, als ganz Fremdlinge innen liegen, und diese Zeit nicht mögen ganz erlöset werden. Denn Pichol, der Seele Felds hauptmann, als die Natur, muß diese Zeit in Bose und Gut rezgieren, und wirken, und dem edlen Bilde Christi, als der neuen Geburt ein hartes Kreuz und stete Unsechtung sein, dadurch das edle Perlendaumlein beweget und wachsend wird, als gleichwie ein Baumlein aus der Erde in hiee und Katte, im Winde, Regen und Schnee wachsen muß, also auch das edle Baumlein Jesu Christi, welches in Bersaba, als in der irdischen Hutte, ein Frembling mit Abraham ist.

25. Und ber Seist in Mose saget weitern Abraham aber pflanzete Baume zu Bersaba, und pretigte baselbst von bem Nasmen bes herrn, bes ewigen Gottes, und war ein Frembling in der Philister Lande eine lange Zeit. Dieses ist also viel gesaget: Der Geist Christi in Abraham, wenn die Seele hat den Bund und Sid angenommen, daß sie ist zerschellet in rechter Buse, pflanzet Baume in Bersaba, das ist, er gebaret bimmlische Zweiglein in diesem buffertigen herzen in dem fremden Lande dem irdischen Menschen, und prediget aus biesen neuen Zweigen von dem Nasmen des ewigen Gottes, und wohnet eine lange Zeit, als die Zeit des ganzen irdischen Lebens, in dieser philistischen hütte.

26. Und ift biefes eine mahrhaftige Figur bes armen bußfertigen Sunbers, welcher in Chriffi Geifte nach bem inwendigen

Menfcheit follte unter uns, als eine fonbetliche Soberpriefter mobnen.

19. Da fprach Abimelech zu Abrahams ben Lammer, bie bu befonbers bargeftellet Bater fpielete burch bie Effeng ber Seele Figur in Abraham, und fprach: Back fchaften unferer gottlichen Ratur befr G bie Menschen neugebaren und in beine fieben Gigenschaften unfere 3 menfdliche Perfon barftellen ? / gur Abrahams: Gieben Lo ... men, baß fie mir ein emi aff gegraben habe; bas ift 27 Bater in menfolicher meiner fieben Gigen' gen Beugniß nehm in meinem Leit araben babe

mein ift.

oifcher Geftalt, fechtung, Kales wie Gott feine gen, bor benen fie ..., enblichen einen Frie-.en machen muffen; und auch aurchten und Schreden, feine Rube oenn burch eenfte Buffe in Chrifto gu au Bund mit Chrifto in Gott, baf bas bibbe "e Ratur getroftet werben; außerbem ift eitel Roth.

/ 4/M ton *Men L*inder

saber Bus

aft bem Bilbe

20. Schreden. Wie bem Abimelech geschah, ba er in fats baber b an gearn Saram entenbet mas Gaffah, ba er in fats gegen Saram entgundet war, fo fcbrectte Bott fein Geo ren b pos er zu Abraham ging, und fich vor ihm bemuthigte, ist 'mben großer Schenkung einen Bund mit ihm machete; affe of auch allen Kindern Chrifti, wenn fie die Anfechtung et gent, und im Glauben beständig bleiben , fo muffen fich enbite Ale thre Beinde fchamen , und gurudweichen , wie in biefer Riene in feben ift.

## Das 48. Kapitel.

Sen. 22.

Bie Gott Abraham versuchte, und bie Figur von Chrifti Opfer in feinem Leiben und Tobe vorftellete.

Rachbem ber Beift in Dofe hatte bie Sigur bes Bundet. Gottes, in Chrifto Befu mit feinen Rinbern aufgerichtet, vergemablet, wie wir armen Evd Rinber follten und miften aus biefem irbifchen Billen ber Eigenheit ausgehen, und in Chriffs eines neuen Billons und Lebens geboren werben; fo feffet er nun allbie bie Figur bar, wie baffelbe gugeben wurde und folle.

riftus unfere Seele und Menschheit solle seinem Bater wiefern, wie er als ein Opfer sollte in Gottes Jornseuer eins
reden, und der menschlichen Seele Selbheit und Eigens
rimme Gottes ersterben, und aber mit dem göttlichen
Bottes durch den Tod und Jorn durchdringen, und
Menschheit gefangen bielt, zerschellen und zu
also die menschliche Seele Gott seinem Bater
, ewigen, göttlichen Willen einführen, und
ihm in der Menschheit gegeben hatte, wiedaß hernach und in Ewigkeit allein sei
'e Kreatur nicht mehr eigenes Willens
Berkzeug göttlicher Stimme in einer
und der ganze menschliche Baum
zweigen und Aesten sei.

ang klar vor, und spielet unter ber außeren Fiser innern, welche ewig bleiben soll. So will ich biese von Abrahams Versuchung mit seinem Sohne Isaak auch in der geistlichen Figur barstellen, was damit soll verstanden werz ben. Denn obwohl die Gelehrten gedeutet haben, Gott habe Abraham versucht, daß er siche, ob er wolle im Glauben an ihn beständig bleiben: so hat es doch noch weit eine andere Deutung, benn Gott weiß wohl vorhin, was der Mensch thun werde; so kann auch der Mensch ohne seine Gnade in der Versuchung nicht bestehen, wie an Abraham zu sehen ist, als er sein Weib vor dem Konige Abimelech, als er in Gerar zog, verleugnete.

- 3. Abraham wird allbie in Abam vorgestellet, und fein Sohn Maak wird in Christi Menschheit vorgestellet, und die Stimme, die zu Abraham geschah, ist Gottes des Baters. Diese Drei steben allsier in der Figur des Processes des Werks menschlicher Erlösung, wie Abraham, das ist, Adam sollte sein Bild in Isaat, das ist, in Christo, der Stimme Gottes im Feuer Gottes ausopfern, auf daß die Menschheit im Feuer Gottes probiret werde.
- 4. So sprach nun die Stimme Gottes zu Abraham: Abrasham! Und er antwortete: Die bin ich! Das ist, Gott rief Adam in Abraham, als allen Menschen, und sprach: Nimm Jsaak, beinen einigen Sohn, den du lieb hast, und gehe in das Land Moria, und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich die sagen werde. Allhie siehet der Geist mit Isaak auf Christum; denn in Isaak lag der Bund und der Glaubensens vom Abraham, aus welchem Christus sollte kommen. So sprach nun Gottes Stimme zu Adam in Abraham: Nimm deinen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn zum Brandopfer auf dem Berge, den ich dir sagen werde, das ist, die Juden als Adams Kinder sollten Christum zum

Menschen eine neue Arsatur wird, wie er muffe in die Buft ein geben, und im gerschelleten Gemuthe Christi Baumtein in ihm aus Christi Geifte pflanzen, und mitten unter dem haufen beste mit dem Pertenbaumtein Christi in einem fremden Lande, als im bosen verderbten Fleisch und Blut wohnen, und alba wa dem Namen Gottes tehren, und die heidnischen, philistischen Amber unterweisen, das sie zu ihm in Bersaba, das ist in mahrer Bufe in seine Predigt kommen.

Also fein artig spielet ber Geift in Dose mit bem Bille Chrifti mit einer außerlichen Biftorie einfaltiger, findifcher Gefialt, und zeiget und an, wie wir immerbar werben in Anfechtung, gate: lichteit und Bibermartigteit muffen fteben, und wie Gott feine Rinder also munderlich errettet, bag auch biejenigen, por benen fte fich furchten, und die fie wollen beleibigen, endlichen einen gife bensbund in ihrem Gewiffen mit ihnen machen muffen; und and wie die arme Seele vor großen gurchten und Schreden, feine Ruhe in fich habe, fie tomme benn burch ernfte Bufe in Chelfte ju Gott, und mache einen Bund mit Chrifto in Gott, baff bas bibbe Gewiffen und bie Ratur getroftet werben; angerbem ift eitel Roth, Angft und Schreden. Wie bem Abimelech gefchab, ba er in fot fcher Luft gegen Saram entgunbet mar, fo fcbredte Sott fein Ge wiffen, baf er gu Abraham ging, und fich vor ihm bemutbigte, und neben großer Schenfung einen Bund mit ihm machete; affe gebet es auch allen Rinbern Chrifti, wenn fie bie Unfechtung er bulben, und im Glauben beständig bleiben, fo muffen fich entite alle ihre Feinde ichamen , und gurudweichen , wie in biefer Bigm au feben ift.

## Das 48. Kapitel.

Sen. 22.

Bie Gott Abraham versuchte, und bie Figut von Christi Opfer in seinem Leiden und Kobe vorstellete.

Rachbem ber Seift in Mose hatte die Figur bes Bunde Gottes, in Christo Jesu mit seinen Kindern aufgerichtet, vorzie mahlet, wie wir armen Evd Kinder sollten und maßten and diesem irdischen Willen der Eigenheit ausgehen, und in Christo eines neuen Willons und Lebens gedoren werden; so ftellet er nun allhie die Figur dar, wie basselbe zugehen warde und felhe wie Christus unfere Seele und Menschheit solle seinem Bater wieser ausopsern, wie er als ein Opfer sollte in Gottes Jornseuer eine zeworsen werden, und der menschlichen Seele Selbheit und Eigens willens im Grimme Gottes ersterben, und aber mit dem göttlichen einigen Willen Gottes durch den Tod und Jorn durchdringen, und den Tod, der die Menschheit gefangen hielt, zerschellen und zu Spott machen; und also die menschliche Seele Gott seinem Bater wieder in den einigen, ewigen, göttlichen Willen einführen, und ihm das Reich, das er ihm in der Menschheit gegeben hatte, wieser überantworten, auf daß hernach und in Ewigkeit allein sei Gott alles in allem, und die Kreatur nicht mehr eigenes Willens lebe, sondern nur als ein Werkzeug göttlicher Stimme in einer göttlichen Harmonei erschalle, und der ganze menschliche Baum nur Einer in allen seinen Zweigen und Aesten sei.

- 2. Diese Figur ftellet ber Geist im Mose bis zum Ende aller seiner Schriften ganz klar vor, und spielet unter ber außeren Figur mit der innern, welche ewig bleiben soll. So will ich diese Figur von Abrahams Versuchung mit seinem Sohne Isaak auch in der geistlichen Figur darstellen, was damit soll verstanden werz den. Denn odwohl die Gelehrten gedeutet haben, Gott habe Abraham versucht, daß er sihe, ob er wolle im Glauben an ihn besständig bleiben: so hat es doch noch weit eine andere Deutung, benn Gott weiß wohl vorhin, was der Mensch thun werde; so kann auch der Mensch ohne seine Gnade in der Versuchung nicht bestehen, wie an Abraham zu sehen ist, als er sein Weib vor dem Könige Abimelech, als er in Gerar zog, verleugnete.
- 3. Abraham wied allbie in Abam vorgestellet, und fein Sohn Maak wird in Ehristi Menscheit vorgestellet, und die Stimme, die zu Abraham geschah, ist Gottes bes Baters. Diese Drei stehen allsier in der Figur des Processes des Werks menschlicher Erlösung, wie Abraham, das ist, Abam follte sein Bild in Isaak, das ist, in Christo, der Stimme Gottes im Feuer Gottes ausopfern, auf daß die Menscheit im Feuer Gottes probiret werde.
- 4. So sprach nun die Stimme Gottes zu Abraham: Abraham! Und er antwortete: hie bin ich! Das ist, Gott rief Abam in Abraham, als allen Menschen, und sprach: Nimm Isaak, beinen einigen Sohn, den du lieb hast, und gehe in das Land Moria, und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Allhie siehet der Geist mit Isaak auf Christum; denn in Isaak lag der Bund und der Glaubensens vom Abraham, aus welchem Christus sollte kommen. So sprach nun Gottes Stimme zu Adam in Abraham: Nimm deinen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn zum Brandopfer auf dem Berge, den ich dir sagen werde, das ist, die Juden als Adams Kinder sollten Christum zum

Brandopfer opfern, bas ift, ber gottliche Ens follte fich in Name Ente einergeben, ben follen Abams Rinder Gotte mit einande im Feuer Gottes opfern; und deutet an, daß fich ein feder Menich, wenn er ben Glaubensens hat empfangen, foll Gott ganz aufopfen, und im Feuer Gottes feines eigenen Willens erstetben und in dem göttlichen Gläubensente durchs Opfer im Feuer Gottes nengeboten werden.

5. So sagte ber Geist im Mose: Deinen Sohn, ben bu lieb halt, als beinen eigenen Willen, welcher sich hat in eigene Liebe eingeführet. Dieser eigene Wille muß Gotte geopsert weden, baß er die eigene Liebe im Feuer Gottes verlasse, und seine Eigen heit ganz übergebe, und nicht mehr ihm selber wolle und lebe, sowbern Gott; und beutet recht an, wie sich Christus in unserm menkelichen Willen, welcher sich in Abam hatte von Gott gewandt, sollt in Abams Person Gott seinem Bater wieder ganz apfern und ergeben; und wie ber Grimm Gottes sollte den Willen, als den Willen, darinnen sich Abam hatte in die Selbheit eingeführet, ver

fdlingen.

6. In welchem Berichlingen bes Bornfeuers ber Liebeens im Glaubeneworte ber gottlichen Rraft, ber rechte in Abam gefchaffen Menich gefaffet und im Feuer bes Bergehrens erhalten follte wer ben. Gleichwie bas Silber und Gold auf bem Teffe, ba bas Supfe und alles andere Unreine bavon rauchet, und allein bas Gold eber Silber im Reuer bestebet: alfo auch follte bie menfchliche, angenem mene Eigenheit fammt bem angenommenen Schlangen = und Thie refente, und alles bas, mas nicht im gottlichen Feuer beftebet, im Opfer verzehret merben, auf bag wir in ber Perfon Chrifti wieber einen gang lauteren Bugang und offenen Ongbenbrunnen batten. & follte Chriftus feinem Bater unferen menfchlichen Billen ber Gigen beit aufopfern, und ibm wieder übergeben und eben am Bergt Moria, bas ift, in feinem Tote und Sterben, ba er fur Alle und in Allen follte ber menichlichen Scibbeit erfterben , gleich ats wie wenn ber Stamm bes Baumes flirbet, auch alle feine Mefte in ibm erfterben, und wie fich ber Baum verjunget, alfo auch er feine nem Rraft wieber in feine Mefte einführet, welches wohl ber aufern Ru tur nicht moglich ift, aber in Gott mehl moglich ift, wie an ben burren Stab Maronis ju feben ift, welcher feines Saftes und & bens mar erftorben, und boch in einer Racht grunete und foen Manbeln trug.

7. So lagte nun Gott, auf einem Berge, ben ich bir fegen werte, bas ift, nicht follte es nach Abrahams Billen geschehen; auch foll es in uns nicht nach unserem Willen geschehen, bas wir uns wollten vorschreiben, wo und wie wir uns wollten in Sprifts bem Bater opfern, wie Babel thut; nein, sondern auf tem Berge, bas ist, an bem Orte in der Eigenschaft und in bem Tode, wie

ihn uns ber herr zuschicket. Wie sollen nur mit Abraham gehore sam fein, und uns willig darein ergeben, wenn er uns ihm opfern will, uns nicht felber geisseln, schlagen und plagen, sondern nur mit unserm Willen in ihn ersinken, und warten bis und ber herr den Ort zeiget, wo und wie er uns ihm opferen will. Wir sollen ihm nur unser ganzes herz und Willen opferen, mit Leib und Seele, und ferner ihm besehlen, was er mit uns thun will, wo er uns im Bilbe Jesu Christi will nach dem Leibe opferen; und wenn uns der herr zum Opfer ruset mit seinem Areuz, ober uns des zeitlichen Tods will ausopfern, so sollen wir mit Abraham sagen: Dier bin ich herr! Thut, was du willst.

8. Und Abraham stund des Morgens frühe auf, und guretete seinen Esel, und nahm mit sich zween Knaben, und seinen Sohn Ssaat; und spaltete Holz zum Brandopfer, machete sich auf und ging an den Ort, davon ihm Gott gesaget hatte. Diese Figur stedet also: Wenn uns die Stimme Gottes ruset, so sollen wir mit Abraham bald gehen; denn frühe heißet, wenn die Stimme als eine Worgenrothe andricht; wenn uns Gott in uns ruset, daß dem Wenschen der Gedanke einfället, du solls Buse thun und umstehren, so ist frühe; so soll er seinen Esel, als den thierischen Wenschen, alsbald mit Gewalt gurten, ob er gleich schreiet: Harre noch; es ist morgen Zeit! so solls dalb im ersten Andlick des Willens zu Gott geschehen, denn das ist die Hinde, die frühe gejaget wird, wie der prophetische Geist deutet. Denn frühe mit der Stimme Gottes sollte Christus diesen Esel gurten und zum Opfer bringen.

9. Und die zwei Knaben, welche Abraham mit nahm, beuten an die Seele vom ersten Principio und die Seele bieser Welt, als den außern Seist des außern Lebens; diese mussen mit Isaak, das ist mit Christo in dem alten Abraham, das ist, Adam, zum Opfer Sottes geben; und Abraham, das ist, der Mensch Adam im seinen Kindern, muß das Hotz, darauf das Opser soll verbrannt werden, selber spatten; das ist, wenn er Christum bekennet, so spattet er der Gottsosen Herz, welche mit ihm zum Tode und zum Opfer Gottes eilen. Denn Adam hatte in seiner Menscheit Gotz tes Liede und Jorn gespalten, ist sollte auch Abraham das Holz zum Opfer spatten; denn Christus sollte auch den Tod und das Leben von einander spatten, und sich auf demselben zerspaltenen Bolze des Lodes und Lebens lassen in Gottes Sern opfern.

10. Und am britten Tage hub Abraham seine Augen auf, sand fabe die Statte von ferne. Auftie beutet ber Geist auf Abams Schlaf, ba er ber englischen Welt entschlief, und am britten Tage mach seinem Sinschlafen, als nun iht war bas Welb aus ihm ger macht, und ber Fall geschehen, Christum als die Statte Gottes im Bunde von ferne sah. Auch ist darin eingeschlossen die Auferstes hung Christi am britten Tage, da er seine Statte, da er wollte

und follte bie Menfchen Gott feinem Bater aufopfern und übengeben, von ferne sabe, als das jungfte Gericht und lette Opin. Auch deutets an, daß Abraham im Geifte bas Opfer Chrift wu ferne, als zukunftig, mehr als über 2000 Jahr sabe. Und bis ber Geift saget, Abraham habe seine Augen am britten Tage aufgeboben, und die Stätte gesehen, ist gar anders nichts, als das Ehristus unsere menschlichen Augen habe am dritten Tage aus bem Grabe-von ben Tobten wieder in Gott aufgehoben, und daß es pu ber Zeit Abrahams noch sei ferne gewesen. So spielet der Geift

alfo mit ber Figur auf bas Runftige.

11. Und Abraham fprach ju ben zween Knaben, die er mit nahm: Bleibet ihr bie mit bem Efel, ich und ber Anabe wollen borthin geben; und wenn wir angebetet baben, wollen wir wieber ju euch tommen. Diefe Kigur ftebet im Innern alfo: Die zwen Rnaben mit bem Efel follten bableiben, und biesmal nicht mit jum Opfer geben, nur Abraham und Ifaat follten bas verrichten; bas ift, wir arme Eva Rinder follen mit unferer innern und außern Seele, als mit bem erften und britten Principio unfere Lebens, biefe Beit mit bem Efel, als mit bem außern Leibe allbie in biefer Belt bleiben; Chriftus aber in Isaat, und Abraham in Abam follten bin jum Opfer geben, bas ift, Chriftus ftund in Abrabams, als Abams Derfon, und auch in feiner bimmelifchen Menfcheit, ber follte allein bingeben und bas Opfer feines Leibes bem Borns feuer feines Baters aufopfern, und fur uns in Gott feinem Bater anbeten. Darum fagte er, er wollte borthin geben, bas ift, wem er fein Leben murbe aufopfern, fo wollte er borthin geben, bas ift, ju Gott geben und fur und bei Gott anbeten.

12. Deutet an seine himmelsahrt nach ber Menschelt, ba er bas Opfer verrichtet batte, so ging er borthin, und betete in uns serer angenommenen Menschheit in Gott seinem Bater an, bas ift, unsere angenommene Seele in göttlicher Kraft und Eigenschaft betet und vertritt unsere Schwachheit und Unwissenheit in und vor Gott. Darum saget Abraham: Wir wollen dorthin geben und anteren, bas ist, wir Gott und Mensch; und wenn wir angebetet baten, wollen wir wieder zu euch kommen, bas ist, wir arme Era Kinder mussen dieweil mit dem Esel warten, bis die Beit seines Opsers und Gebets aus ist; alsbann so kommt er wieder zu uns, wenn wir den Lauf des außern eselischen Lebrus vollendet haben.

13. Auch beutet es an, daß er von der Statte, da er ift hingefahren, wenn die Beit seines Opfers im Gebet wird aus sein, will gewiß wieder zu uns kommen, und mit der treaturlichen Menscheit sichtbarlich unter uns wohnen, wie denn die zwei Engel sagira, als er zu himmel fuhr, zu den Mannern von Ifrael: Ihr werdet diesen Jesum sehen wiederkommen, wie er ift aufgefahren; welche Beit iso nabe, und seine Stimme, die Braut gugubereiten,

fon erichollen ift: und follen biefes fur fein ungewiß Gebicht balten. Es ift erichienen ber Morgenftern und Bote ber Ber-

tunbigung.

14. Und Abraham nahm tas Holz und legte es auf Isaet, seinen Sohn, das zum Brandopfer sollte; er aber nahm das Feuer und Messer in seine Hand, und gingen die beide mit einander. Die innere Figur stehet also: Abam hatte Gottes Liebe und Born in sich zerspaltet, und sich mit dem kreaturlichen Leben in Born eingeführet, welcher hatte die irdische Eitelkeit in sich gefasset. Iht beutet der Geist Mosis allbier auf dieselbe Figur, wie Christius sollte unsere eingesuhrte Sunde auf sich nehmen, und zum Feuers opfer tragen.

15. Und Abraham nahm bas Messer und Feuer: Abraham beutet Abam an, welcher das Bornseuer Gottes in sich nahm; und bas Messer beutet ten Tod an, das Christus sollte getöbtet wereben, und in Abrahams, das ist, in Abams Bornseuer dem Bater aufgeopfert werten; und beutet klar an, daß es Abraham, das ist, Adam sollte Christo thun, denn von Menschen sollte Christus gesopfert werden. Weil der Mensch Adam hatte das Feuerholz, als die Sunde, zum Opfer auf sich genommen, so mußte es auch ter Mensch, als die Juden, dem Borne Gottes opfern, auf daß der Mensch, dem Mensch dem Werschnet wurde, verstehet durch die

Menfcheit Chrifli.

Da fprach Isaal zu feinem Bater Abraham: Dein Bas ter! Abraham antwortete: Die bin ich, mein Cohn. Und er fprach: Siebe, bier ift Fener und Soli; wo ift aber bas Chaaf gum Brantopfer ? Abraham antwortet: Dein Cobn, Gott wird ibm erfeben ein Schaaf jum Brandopfer. Und gingen bie beibemit einander. Die theure Figur ftebet alfo: Der Beift fpielet alls bie in Chrifti Derfon, welcher mar in großer Demuth in Abams Denschheit fommen, und fellet fich feinem Bater in Mbams Effeng mit feiner bimmlifchen Menfcheit bar, und fpricht: Siebe, mein Bager, bie babe ich bie Gunde und ben Tod in ber Denfcheit auf mich genommen; bie ift nun bas Feuer beines Borns, ale bie gertrenneten Lebensgestalte menfchlicher Eigenschaft, Gelbheit und eigenes Willens; in biefem habe ich nun bas Solg, barinnen bein Bornfeuer brennet. Die habe ich nun bas Bolg, als aller Menfchen Gunbe, und auch bein Feuer jum Opfer; wo ift nun bas Schaaf, als bas gebulbige Lamm, bas ba foll in biefem Feuer geopfert merben? Und Abraham antwortet aus feinem finten Glaus bentente: Dein Cohn, Gott wird ihm erfeben ein Schaaf jum Brandopfer. Und gingen bie beibe mit einander.

17. Allhie ftellet fich Chriftus in Isaats Figur in unserer amgenommenen Menscheit seinem Bater bar, und spricht: Wo ift man bas Schaaf jum rechten Berfehnopfer? Aber ter Glaube Abras

hams hatte bas gebuldige Schaaf ergriffen, welches in Rat lag, als die himmlische Menschheit, welche Gott wollte in dem Staubensente in unserer verblichenen, auch hinmlischen Menschheit erdfinen, und fagte: Gott wird ihm ein Schaaf zum rechten Brandspfer ersehen; und deutet heimlich auf die himmlische Menschit, welche Sott wurde in Christi Menschheit, als in unsere Mensch, heit einführen, die sollte das gedultige Schaaf sein, das ihm Soft wurde ersehen, welches Abraham hatte schon im Stauden ergriffen, und darauf deutete.

18. Und daß der Seist Mosis saget: Und gingen die beide mit einander, verstehet zum Opfer, das deutet an unsere admisside Menschheit und Christi himmlische, übernatürliche Menschheit gitte licher Wefenheit, daß diese beide sollten mit kinnnder zum Opse Gottes gehen, wie dem Christus hat seine himmlische Menschheit in unserer Menschheit dem Bater am Kreuz geopfert, und mit der himmlischen unsere, im Zorne Gottes gefangene verschnet, und im Feuer Gottes Zorns erhalten, wie das Gold im Feuer von der Ainctur erhalten wird.

19. Und ale fie tamen an bie Statte, Die ihm Gott fagte, bauete Abraham bafelbst einen Altar, und legte bas Soly barauf, und band feinen Gohn Ifaat, und legte ihn auf ben Altat ben auf bas Bolg, und redete feine Sand aus, und faffete bas Deffer, bağ er feinen Sohn Schlachtete. Diefes ift nun ber Ernft, ate bie Rigur, wie Gott feinen Cohn burch Abams Rinder, als burd Abrahams Rinder, Die Juben, wollte binben, bas ift, unfere Gunde binden, und auf bas Solz legen, bas ift, ans Rreug bangen, all an bie Figur ber beiligen Dreifaltigfeit, welche im Menfchen mat ju einem holgernen, irdischen Kreug worben, ba guporbin bas Er benefreng, als bie Figur ber Gottheit, mar in Abam geiftlich und beilig gemefen, batte fich aber in ber irbifchen Luft irbifc und wie bolgern gemacht: alfo folle auch ber Tob, als bas Sterben tet beitigen Rreuges im Denfchen, an einem bolgernen, trbifden Rreuge Gott wieder geopfert merben, und wieder aus bem irbifden Zote in die beilige geiftliche Figur gewandelt merben.

20. Christus sollte nicht geschlachtet werben, fondern ausgebenket, durchstochen an Sanden und Füßen: denn der Jorn Gortes war in dem Wandel unserer Hande Wert und unserer Fise Geben aufgewachet. Also mußte auch Isaat in der Figur Christinicht geschlachtet werden, und auch nicht verbrennet, denn er war nicht der rechte, sondern nur die Figur in unserer Menscheit, denn er konnte dieß Opfer nicht verrichten in seinen Krästen; und dentet an, daß wir mit Ebristo wohl gebunden und auf das Holz geleget werden, auch um Christi willen sterben mussen; daß wir es seinen mit unserm Tode nicht dieses Opfer erreichen, daß wir es seiber in Sottes Jornseuer vollendeten, und Gott mit unserm Tode versch-

neten, sondern Chrifius hats allein gethan. Gleichwie auch Isaat bas nicht thun konnte, sondern der Glaubensens in Abraham und Alast, aus welchem Chriftus entstund, derfelbe that es und kann es noch heutiges Tages in den Chriften in Christo, in seiner Menschteit in uns thun.

21. Und wie Isaak in Christi Figur bargestellet warb, als sollte er bas Opfer sein: also auch muß ein jeder wahrer Christ mit Isaak in Christi Figur eingeben, sich willig in Tod Christi einergeben, seine Sunde mit dem Willen im Geiste Christi binden, und auf den Ultar Christi aufopfern, und willig wollen der Sunde absterben; alsdann kommt Gottes Stimme, wie zu Abraham und zu Hagar in der Wuste Bersaba geschah, und spricht: Thue der Ratur, als deinem Sohn, nichts! Nun weiß ich, daß du Gott

glaubeff.

22. Es muß aber so weit mit bem buffertigen Sunder tommen, als allbie mit Abraham und Isaat, da Isaat schon gebunden auf dem Holze lag, und Abraham das Messer sasse, ihn zu schlache ten; also gar muß es ein Ernst sein, daß der sundige Mensch die Sande bindet mit allen Sinnen und Gemuthe, und sich in Proces ganz einerglebet, daß er nun will der Sunde sterben, und sie im Glauben und Bertrauen zu Gott in Christi Tod opfern. Er muß das Messer wit Abraham in die Hand nehmen, das ist, das Wert der ernsten Buse, der Sunde zu sterben ganz ins Gemuth sassen der treten und sagen: Ich bin ein Sunder, Gott hat Christum für mich geopfert; und den sundigen Willen anbehalten, sondern die Sunde in Christi Tod binden, und sich ganz aus allen Kräften auf diesen Brandopfersaltar aufs Holz legen.

23. Der bose irbische Wille muß gebunden werden und mit Ernfte übergeben, und auf Gottes Altar in Christi Tod eingewors fen, und in Christi Sterben mit geopfert werden. Richt nur ben Schalt troften und mit Ebristi Tod kigeln, sagend, Gott nehme die Sunde in Christi Bezahlung von uns, wir durfen und nur bessen troften und von außen annehmen; nein, nein; es gilt nicht, sondern der Sunde in Christi Tod mitsterben, und Christi Opfer in seinem Tode anziehen, und als ein gehorsamer Isaat in Gottes Erbarmen irm Geiste und Christi Willen, in Christo mir und in ihm aufstehen, daß uns Gott von dem Altar des Sundenopfers mit Isaat in Christo rechtsertiget, welcher das wahre Opfer in der Figur

Maats ift.

24. Nicht wie Babel lehret; es muß Ernst fein und nicht mast troften, sondern mit Abraham Gott gehorsamen; alsbann gieben wir Christi Leiden und Tod an; und gilt allein Christi Tod in uns, ward heißet: ihr feid aus Gnaden in Christi Berdienst felig worden. Dicht der Bille der Gelbheit erreichet das, sondern ber in Christi

Tob eingehet und flirbet. Bum Sterben bes eigenen Willens und es tommen, bag ber Seelenwille ber Sunde im Fleische, als bes Fleisches Luft, gram werbe, bag fie Feinde werben, sonst ift Chifti

Tod keinem nichts nube.

25. Und Deofes faget: Da rief ihm ber Engel bes herrn vom himmel und fprach: Abraham, Abraham! bas ift fo viel, mann ber Menich feinen Billen gang übergiebet, und will bes henn Mund gern gehorsamen, und bat fich in Chriffi Leiben und Ich, auch Spott einergeben, daß er will in Rreug und Leiden nun Gett unter Chrifti Blutfahnlein ftille halten, fo rufet Gott bem Denfcen mit einer zweifachen Stimme, wie allbie Abraham, ba Gott fagte: Abraham, Abraham! Das ift, er rufet ihm in feiner'eigenen Stime me, in feinem Borte, und auch in ber Stimme menschlicher Effen; bas ift, er thut ibm in ibm bas gottliche Gebor auf, bag er Gott pon außen in feinem Borte feiner Diener boret, und auch von innen in feinem eigenen Lebensworte, als in ber fenfualifchen Stimme, welche fich in Babel bei ben Rinbern Nimrobs gertheilete, und in Die Beifter ber Buchftaben faffete, ba benn bie mentalifde Bunge compactiret warb. Althie gebet fie wieber in ber uncompactiten, fensuglischen Bunge auf, daß ber Mensch boret, mas ber Berr in ibm rebet; bavon Babel nichts weiß, noch wiffen tann, noch wil, fonbern fleiget in ber compactirten Bunge am Thurm Babel immet binauf in einen himmel der menschlichen Selbheit, und hat Chrifti Rodlein von außen über fich, aber bie zweifache Stimme bat fie nicht, barum boret fie auch nicht, wenn Gott Abraham rufet.

26. Und Abraham antwortet: Die bin ich! Er fprach: Lege beine Hand nicht an ben Anaben, und thue ihm nichts, denn num weiß ich, baß du Gott fürchtest, und hast beines einigen Sohnes nicht verschonet um meinetwillen. Das stehet also: Wenn der Mensch seine Selbheit, als seinen eigenen Willen oder Sohn, ganz übergiebet, und sich ganz zum Sterben in Christi Tod hat zugerichtet, so tritt die Natur des Menschen in Trauren, denn sie hat ihr Recht verloren; so schreiet der Geist Gottes durch die Seele: Thue beiner Natur nichts! Nun weiß ich, daß sie mir ergeben ist, und daß sie Seele in Gott verweget hat, auch das außere Leben um Gotte willen zu lassen, und ihren Willen mir in Gehorsam übergeben, wie allbie Abraham hatte seinen Willen ganz in Gott ergeben, st

wollte ist thun, was ihn Gott beife.

27. Und wie Abraham feines Sohnes nicht schonete und ihn in Tob wollte geben, also auch schonete Gott seines Sohnes nicht und gab ihn in Tob für uns. Also auch sollen wir unferr und unsers eigenen Willens nicht schonen, sondern lieber wollen alles ver lassen, was der eigene Wille hat beseisen und beliebet, und allem zeitlichen Wesen um Gottes Willen gern wollen absterben, es fei gleich Fürstenthum ober Königreich, zeitliche Ehre oder Gut, ober

was das sein möge; welches alles unser lieber Sohn ift, das alles muß ein Ehrist im Gemuthe übergeben, und sich nur einen Diener barinnen schähen und achten, auch das zeitliche Leben nicht achten als für seines, sondern im Gemuthe von aller Arentur ausgehen. Alsbann so lieget er gebunden auf dem Holze des Brandopfersaltars, und wartet der Stimme Gottes vom himmel, welche ihm zuschreiet, und seines Lebens Stimme und Mund wird; und das beißet recht mit Abraham Gott glauben, da Gott im Menschen glaubet. So spricht Sott alsbann: Nun weiß ich, daß du Gott surchtest und ihm allein trauest; denn der menschliche Wille ersinket in das allers lauterlichste Wesen Gottes.

Da hub Abraham feine Mugen auf, und fabe einen Bibber hinter ihm in ber Bede mit feinen Sornern hangen, und ging bin und nahm ben Bibber, und opferte ihn gum Brandopfer an feines Sobnes fatt. Und Abrabam bief bie Statte: Der Bert flebet; baber man noch heutiges Tages faget, auf bem Berge, ba ber herr fiehet. Das ift die gulbene Rigur, daß die Ertobtung und bas Sterben nicht ben rechten Menfchen angebet, fondern ben Widder mit feinen Hornern, welcher in Aleisch und Blut in ben Dornern ber Sunben behanget; und beutet etftlich an, bag ber rechte Seelenmenich in Chrifto und feinen Rinbern in Diefem Brande opfer Gottes nicht follte fterben; fonbern nachbem er ben Billen feiner Selbheit bat Gott ergeben, fo thut ibm Gott die Augen auf, daß er hinter fic ben Widder, als bes milben, bofen Fleisches Wils len, erfiehet und tennen lernet, welcher Wille mit feinen flogenden Thieresbornern in ber Dornbede bes Teufels in Rleifch und Blut banget, als in ber Begierbe ber Gitelfeit ber Belt in eigener Luft. Diefen fiehet bie gelaffene Seele und opfert ihn jum Brandopfer an ber mabren Ratur fatt; benn bie rechte Ratur wird in biefem Brandopfer von bem Bibber bes Fleisches erlofet. Die Borner find bes Teufels Eingriffe, und die Dornhede ift ber Schlangeens, welden Abams Buft bat eingeführet.

29. Also sollen wir in dieser Figur verstehen, daß nicht der ganze Mensch in Christi Person sollte dem Borne Gottes gegeben werden, daß er den adamischen Menschen solle ganz verschlingen und verzehren; nein, sondern nur den wilden Widder, als den Widderwillen, die Eigenschaft der Abweichung; die Lebensessenz aber sollte ewig bleiben. Derselbe Adam, den Gott ins Paradeis schuf, derselbe soll ewig bleiben; aber die Bertrennung der Lebensgestälte, indem sie sich hatten zertrennet und in die Eigenschaft zur Seldheit eingeschhret, dowon der Streit und Widerwille im Menschen entsstund: dieser bose Widder wuste in Christo im Feuer Gottes Jorns geopfert werden, als die eingesührte Sucht, der Widerwille; das war das Thier zum Brandopfer. Das Lamm Gottes in Adam foll nicht im Feuer verzehret werden, sondern nur sein Blut vergies

fen, fich ganz mit ber menschlichen Ratur wieber in bas Eine, als in bas ewige Richts außer aller Ratur ersenken: und albunn helfet biefelbe Statte: Die siehet ber herr! bas ift, wenn ber Bidber geopfert ift, so ist dieselbe Gatte hernach ber Tempel Gette,

ba ber herr fiehet.

30. Und redet der Geist Wosis ganz verdedt davon, und saget: Daber man noch heutiges Tages saget: Auf dem Berge, da der herr siehet. Der Berg ift die Lebensnatur, da ter herr nicht allein in Abraham und Isaak geseben hat, sondern er siehet in Christis Geiste noch heutiges Tages auf diesem Berge in den Linddern Gottes. Wenn nur der Widder geopfert wird, alsdann siehet der Geist Gottes durch die Ratur, wie die Sonne ein Glas durchsscheit, oder ein Feuer ein Eisen durchglühet.

31. Darum soll ber Wensch nicht so thoricht sein, und sein ganzes Leben in seiner Buße und Umwendung wollen martern, und ins Feuer des Todes opfern, ohne Besehl Gottes, sondern nur tie Sunde und Eigenliebe der Eitelkeit. Rur den Widder soll er opfern, und der Natur nichts thun, sie nicht schlagen, geißeln, oder in ein Loch kriechen, und den Leib iassen verdungern. Rein, er sell Gottes Bitt nicht dem Tode aus seinem Fürsate geben, sonden den Widder; er verdienet nichts mit eigener Plage, denn Gott hat sein Derz daran gewandt, daß er uns von Plage und Mauter

eriofe.

32. Wenn die Seele mit der rechten Ratue sich vom Wide ber des Fleisches hat abgewandt, so soll sie den Widder dem Tode Christi opfern; sie aber soll in großer Demuth und Gelassendit in Gott bleiben stehen, und sich weiter nicht martern, weder mit Imebsel, noch mit andern außerlichen Handplagen, und der Ratur ihre Rothdurft geben, sich selber nicht kranken; denn sie ist Gottes Tempel und Bild; sondern nur den Widder im Fleisch soll sie alle Stunden rödten, als des bosen Fleisches eigene Luft und Willen zur Selbeit dieser Welt, obziech das Fleisch unrudig ist, wann es sell verlassen, was es gern hatte; dessen foll sich die Natur und Seele nicht annehmen, auch nicht also um des Fleisches willen sergen, wo das werde Rahrung nehmen, sondern Gott besehlen, und in seinem Ruse gehen als ein Taglöhner in seines Herrn Dienste, und Gott lassen für den Widder sorgen, was er ihm geben will.

33. Und der Engel bes herrn rief Abraham abermal vom himmel und sprach: Ich habe bei mir felber geschworen, spricht der herr; dieweil du solches gethan hast, und hast beines einigen Sobnes nicht verschonet, daß ich beinen Saamen segnen und mehren will, wie die Sterne am himmel und den Sand am Meeresuser; und bein Saame soll besihen die Thore seiner Feinde; und durch beinen Saamen sollen alle Bolter auf Erden gesegnet werden, dars um, daß du meiner Stimme gehorchet hast. Also machete sie

Abraham wieder zu feinem Anaben, und machten fich auf, und gos gen mit einander gen Beefaba, und wohneten daseibst. Dieses ist nun das Siegel des Glaubens; wonn fich der Mensch Gott ganz ergiebet, so schwötet Gott in die Menschheit dei sich selbst, daß et den Menschen will segnen, daß sich seine Lebendessenz in seiner Kraft hinfahre soll ausbreiten, und in einen großen Baum göttlicher Esesign in der Weisheit wachsen, welches Frucht und Erkenntnis uns endlich und ungahtig sein soll, wie er Abraham schwur, daß aus seinem Leibe oder Lebendessenz sollten viel Bolter entstehen; auch wie seine Lebendessenz sollte bei Thore der Feinde, als des Teufels und Todes bestihen, wie er denn allhie von Christo und seiner Christens heit deutert, wie sie sollen dem Teufel sein Reich zerstören, und seine Abote im Menschen zerbrechen: ein solches vermag der Glaube in Gottes Kindern.

34. Denn sobald in dem buffertigen Menschen das Gericht bes irbischen Menschen gehalten worden ift, daß die Seele des bosen Fleisches Willen, als den Willen der animalischen Seele, verwirft, und ins Sericht zum Berdammniß des Todes stellet, und sich ganz in Sort erzeicht; so schwirte Sott in Christo Jesu diesen Eid in die Seele, und sehet sie zum Fursten über die Feinde, als über die Rosen Teufel, als zu Richtern derfelben, daß die Seele Gewalt über sie krieget, dieselben zu vertreiben.

35. Nach biefen Seschichten ergablet Moses, wie ber Segen Abrahams fich habe ausgebreitet, und beutet auf seinen Bruder Rahor, wie ihm die Milla habe acht Sohne geboren, baraus große Boller entstanden sind, als die Sprer, welche zwar nicht aus dem Staubensente, wie Abraham, als in der Linea Christi, entsprossen, sons dern dus dem natürsichen Adam, über welchen auch Abrahams Ses gem ging. Denn die Historia ist also fein abgemahlet, daß man kann seben, wie Sott nicht allein die natürliche Lineam Christi aus Abras ham und Maak habe erwählet, sondern auch die Linie der Ratur im adamisschen Baume, welche er wollte herzussühren, und sich ihnen offenbaren, und in die Linie Christi einpfropfen; und welche würden an Gott gläubig werden, das ist, welche des göttlichen Entis in der Stimme würden schieß sein, derer Wille gegen Gott sich richten wurde.

36. We damn in diefer Figur abermal zu sehen ift, wie Gott bas Reich der Natur im Menschen nicht habe verworfen, sondern bas ers in Christo aus der Angst und Miderwillen wolle ertosen, und daß ein Mensch im Reiche der Natur sollte und mußte bleiben konnen stehen, gleichwie Abraham, nachdem er dieses Opfer verriche ter hatte, wiederum mit seinem Gohn und zweien Knaben gen Berfaba gingen, und daselbst wohneten; unter welchen der Geist Werfab andeutet, bas, als Abraham hatte den Stand in der Figur Ehriffi vor dem herrn verrichtet, sei er wieder in sein natürlich Geschäft, als in das Wirken dieser Welt Wesen gegangen, als gen

Bersaba, bas ist, in ble Mube, barein uns hat Abam eingestert, ba ein Kind Gottes in der Zerschellung der Natur, als in Bersaba, muß in Gott wirken mit Lehren und Beten, und auch in der Natur mit Handarbeiten, den außern Menschen zu nahren und die Wunder der Aufern Welt im geformten Wort zu treiben, und in Figuren zur Beschaulichkeit der Weisheit Gottes formen und helfen offenbaren.

37. Auch anzubenten, daß ein Kind Gottes in diefer Beit Wesen nicht alle Tage und Stunden in Wirkung der geistichen Figur stehe, daß sein Geist das sehen und eufennen möge; sonden auch in natürlicher, da der Geist Gottes im Werke der Ratur mitwirket und sich in anderer Eigenschaft in ihm offendaret, wie di Abraham und allen Heiligen zu sehen ist, daß gar bald Gott in der Figur Christi sich ihnen offendaret, gar bald auch in Arm und Mühe, in Ansechtung und Widermartigkeit der Ratur der verderbten Adams, daß sie haben in Schwachheit und Gebrechen gelebet, wie alle Adamskinder.

38. Und sollen biese Figur beim Abraham in allem bem, was ber Geist Mosis und Efra hat ausgeschrieben, anders nicht auschn und betrachten, als ein Borbild Christi und Abams, als des Reicht Christi und des Relchs der Natur, wie ihm Gott habe die Figur Christi und seiner Christenheit vorgestellet, wie er wolle den Den

fchen wieder von ber großen Dube erlofen.

39. Darneben bann auch immerdar vorgestellet wird das Reich ber Finsternis in Pein und Quaal, wie dasselbe auch nach bem Menschen greift, und wie der Mensch allbie in einem Acer stehe und wachse, da batb die Sonne gottlicher Liebe über ihn her schene, gar bald auch Gottes Grimm und Jorn, und wie der Mensch musse bewähret und geläutert werden: und ist dies tas vornehmste Sche darzinnen, wie sich der Mensch musse im Flauben und ganzen Berr trauen Gott ergeben und stillhalten, ihn lassen und gegen Gott sich wie er seine eigene Natur soll lernen bandigen und gegen Gott sich wie er seine eigene Natur soll lernen bandigen und gegen Gott sich ven, daß sie in allen Dingen begehre Gottes Wertzeug und Dies ner zu sein, und anders nichts wolle wirken, ohne was zu göttlicher Offenbarung in den Wundern der Natur, zur Beschauung göttlicher Weisheit gehöret, und dargegen des Teufels Eigenwillen und alle Begierde zur Selbheit verwersen.

40. Und sollen die aufgeschriebene Geschichte beim Dofe was ben Erzoatern nicht also blind ansehen, wie die Juden und Babel thut, als ob es nur leere Geschichten waren: nein, es sind and nicht allein Borbilde Christi und Abams, als des alten und neum Denschen, sondern heimliche Deutungen der verborgenen geistichen

Belten, mas bernach nach biefer Beit fein merbe.

41. Die Bernunft foll wiffen, baß fich nicht eben ber Gift Gottes habe bemubet im Berte, baß et wollte bie Difforien bet

Alten barftellen, welche boch meiftentheils Linbifd und einfaltig aus-

42. Der Geist Sottes hat bie größesten Wunder, so er in bem Menschen hat wollen vollbringen, damit vorgemodelt, und darzu gang einfättig und kindisch, auf daß er des Teufels Hoffart und ber Bernunft Alugheit darmit zum Narren mache;

43. Und man erkenne, baß in der Demuth und Riebrigkelt bie größefte Rraft und Lugend fammt den Wundern liegen; und wie Gott allen Dingen so nabe sei, und ihn doch kein Ding besgreiset, es ftebe ihm dann still, und ergede den eigenen Willen, so wietet er burch alles, gleichwie die Sonne durch die ganze Welt.

## Das '49. Kapitel.

Ben. 23.

Bom Tod Sara, und vom Erbbegrabnis Abras hams; was barbei angebeutet und zu verstehen fei.

Der Geist im Mose hat ihm die gange Figur vom Menschen bei Abraham vorgestellet, was sein Bustand in dieser Welt sein würde, und was bernach mit ihm sei. Denn als er erstlich vom Ansang, als vom Stamme des menschlichen Baums, woher der sei entsprossen, hat gesaget; so zeiget er hernach seine Aesse und Zweige, neben seiner Kraft und Augend an, und melbet, wie dieser Baum in seiner Kraft und Sseinen an, und melbet, wie dieser Baum in seiner Kraft und Sseinen gewandt, denselben wieder zu tingiren wud zu verneuern; und wie der Gift in der Essenz bleses Baumes sei widerstanden worden.

2. Allhie deutet er nun ganz wunderlich an, wie biefer Baum im der verderbten Eigenschaft in einem fremden Acker fei gestanden, und sich mit der Burgel in einer fremden Eigenheit eingewurzelt, darimnen die Burgel nicht babeim gewesen; und wie die Burgel des Menschenbaumes musse den fremden Acker sammt der eine gefährten fremden Effenz verlaffen, und sich ganz frei aus ihrem Lebenswillen und Begierde ausgeben.

3. Auch wird barbei angebeutet, wie bie Statte, baber bie menfcliche Burgel entsprossen war, zwischen ber heiligen, geistlichen Bet, und zwischen biefer verberbten Welt fei; wie bes Menschen Samenthum (baber er entsprossen ift) in einer zweisachen Boble,

als in zwei Principlen ftehet, wie er muffe wieber in biefelle pude fache Soble begraben werben, als ein Korn im Ader gefent wirb; und wie biefelbe zweisache Soble bes Menfchen Gigenthum fei, befe

fen Befens er felber effentialiter fei.

4. Dessen Figur sehen wir allhier bei Abraham. Als er in dieser außern Welt wandelte, so sollte er auf Erden tein eigen Land bestien, sondern zog von einem Ort zum andern und war überall fremd. Als aber seine Sara starb, so wollte er ein Erds begrädnis für sein Weib, auch für sich und seine Kinder haben; darzu wollte ers nicht umsonst haben, sondern kaufen; welches alle eine ganz wunderliche Wordstung ift, und nicht nur eine bloße Geschichte, wie es die Juden gehalten haben, da ihnen der Deckt Woste vor den Augen hing. Wir wollen aber auch die innere Sigur neben die äußere stellen, und sehen, was der Geist in Mose allbie andeutet.

5. Moses saget, Sara sei zu hebron in der Hauptstadt, im Lande Canaan gestorben. Die Geschichte mag nun also sein, abet ber Geist hat seine Figur darunter, denn et siehet aus Centrum, wo der Tod der Heiligen sei, und wo der wahre Wensch wisse ersterben, als nämlich in der Hauptstadt Hebron, das ist, im gestormten Worte, da er die Ichselt und Eigenlust hat ins gesormte Wort seines Lebens Eigenschaft einzeschützet, und hat sich in ein eigen Regiment einzeschhret, als in eine Hauptstadt, da der eigene Wille ihm hat eine Stadt oder Eigenthum ins gesormte Wort einz gemodelt und als ein eigen Land erdauet, da er meinet, er sei ein Gott oder ichts Eigenes, daß er thue was und wie er wolle; hum berselbe eigene Wille in der Hauptstadt, als im gesunden Ente des Worts, in seinem Centro ersterben, als im der Stadt seiner Eigenheit.

6. Und biefe Stadt Debron lieget gegen Manre über, all zwischen der ewigen und zeitlichen Ratur, ba die zweifache Boble ift, als Gottes und ber Natur Reich, denn in biefe zweifache Boble wollte Abraham seine Saram begraben, und die Boble gum Eigen

thum baben.

7. Das ist so viel gesaget, wann die Rinder der Heiligen in Hebron, als in der Stadt menschlicher Eigenheit, des eigenen, aw gern, natürlichen Lebens der Selbheit absterden; so will das wehrt gesassene Leben nicht mehr in einem fremden Acker oder sweden Essen, sondern in seiner eigenen, daraus es ist urständich entstanden. Weil es aber, hat denselben Lebensacker in Adam weloten, und sich in einen fremden Acker, als in den Schlangenakrider Falscheit eingewurzelt, so kann ihm das Leben den ersten richt ein Acker nicht aus Rechte wieder nehmen, sondern wuß ihn kaw sein Acker nicht aus Rechte wieder nehmen, sondern wuß ihn kaw sein Bie Figur, daß ihn Christus hat um sein Biut aus himmlischer Wesenheit um die heitige Tinctur geknufet, versieht un

ber ewigen Ratur, barinnen Gottes Born, als ber Srimm im Gentwo ber Natur war offenbar worden, und benfelben Ader in menschlicher Eigenschaft in sich verschlungen als sein Eigenthum; benn aus
bem Centro ber Natur ist bas Wort menschlicher Eigenschaft in
eine Formung gangen, bas hatten bie Rinder ber Seibheit besessen;
barum saget ber Geist, die Kinder heth hatten ben Acer zum Gis
genthum gehabt.

8. Und beutet an, baß Gottes Kinder muffen bas Raturrecht an diefern Ader bes geformten Lebend ober Worts ganz verlaffen, benn fle haben bas Naturrecht baran verloren, muffen ihn aber in Christio wieder taufen vom Bater ber Natur. 'Sie muffen Christium zum Lösgelde nehmen, und dem Bater vierhundert Sectel Gilbers bafür geben. Das sind die vier Gentra' in des geistlichen Leibes Eigenschaft, welche in der heiligen Linctur geboren werden,

ats in Chrifti Eigenfchaft.

9. Der etfte Gedel ift bas mabre magifche Keuer, ber anbre ift bas Licht ober Liebebegierbe, ber britte ift ber beilige Schall ber mentalifden Bunge, ber vierte ift ber gefaffete Ens aus ben anbem Eigenschaften, ba bas beilige Leben gefaffet und in Ginem Befen febet. Diefes ift bas reine Gilber, bas ohne Datel ift, barunter ber Beift Dofis beutet, bag Abraham habe in Chrifto ben Rinbern Seth, ale bem Ephron, verftebet bem Bater ober bes Baters Cigenichaft fur feine zweifache Boble gegeben, als fur bas Centrum bes Batere Ratur nach ber Emigfeit, und fur bas Centrum ber zeitlichen Ratur, in welchen beiben fich bie gottliche Luft aus beiber Centrorum Gigenschaft hatte in einen Ens und in die Reentur ber Menfcheit eingeführet, welche Rreatur fich batte vom Saugen abgebrochen, und in ein Gigenes gangen mar, fo follte fie wieder in bas Gange eingewurgelt werben; mußte berowegen mit bem allerheiligften Ente tingiret und eingepfropfet werden, welches ber Geift Mofis allbier bem reinen Gilber vergleichet, und alfo gang beimbich in ber Figur beutet.

10. Als Abraham auf Erben wandelte, begehrte er keines Ackers zum Eigenthum zu kaufen; als er aber iso sollte seine Sara begraben, so wollte er das Begrabnis erblich und eigen haben, und buckete sich noch vor den Kindern des Landes, und dat sie darum, und da sie ihm den Acker doch wollten schenken, und sich vor ihm bucketen. Aber der Geist Mosis hat seine Figur darunter: denn er hatte ihm den Menschen ganz eingemodelt; derowegen spielet er in dem Proces mit der Figur, wie sich die Kinder, so Christum angehören, sollen vor Gott dem Bater, aus dem alle Wesen urflanden, mussen, wiesen, das er ihnen die zweisache Hohle, als das Reich der Natur und das Reich der Grade, wolle in Christi Blut versaussen: denn dasselbe mit den vier Centris der Demuth und Liebengeburt nimmt der Bater für die Wezahlung an.

11. Und bag es bie Rinber Beth und Eppron bem Abraham wollten ichenken, und boch aleichmobl endlich bas Gelb auf Abrabams Begebren bafur nahmen, beutet an, bag une zwar wehl Gott ber Bater bat bas Gnabenreich geschenket, benn er ichentet es Christo feinem Sohn in unfrer Menfcheit; aber Chriftus wollte es jum Raturrecht haben : barum bot er feinem Bater feine Demuth, bag er boch feine Bezahlung, als feine menfebliche Gigene Schaft von ihm barum nehme, wie allbie Abrabam in Chrifti gie Db er mobl batte thogen ben Acter nehmen, fo wollte er boch nicht, benn die zweifache Soble follte nicht genommen, fow bern theuer mit bem allerebelften Befen bezahlet merben. nahm bas Pfand ober Losgelb von Chrifto um feine zweifache Boble gur Bezahlung; barum mußte Abraham in Chrifti Figur fichen, benn in die zweifache Boble, ale in die emige und zeitliche Ratur, ale ine geformte, compactirte Wort muß ber Leib eingegraben wer ben, fo er aber in ber Bewegung in ber Stimme beffelben Bert wieder auffteben und in feinem gehabten Bilbe befteben foll.

12. Denn Mofes faget, Debron fei im Lande Canaan gelegen, welches Gott Abraham habe verheifen, ju geben; und verftehet mit Canaan die heilige krystallinische Welt ober Erde, all die Stadt Gottes, so kunftig soll offenbar werden, da Debron imnen lieget, als die Hauptstadt des Landes, da von außen die gere Welt mit ihrer Figur bargestellet wird, und von innen das

beilige, emige Land Cangan.

13. Auch sehen wir klar, wie der Geist Mosis in seiner Signe beutet; denn erstlich stellet er mit Jsaat Christ Figur mit seinem Opfer und Tode vor, und bald darauf allbie ftellet er auch des Menschen eigenen Tod und Sterben vor, und wo der Mensch musse stelbheit; und wohin er musse begraben werden, als namtich in die zweisache Hohle, als in Gottes und dieser Welt Reich; und heißert darum eine zweisache Hohle, das es zweierlei Wohnungen sind, als zweirlei Lebensbegriff in zweien Principien, daraus der Mensch war entstanden. So er aber in den Willen seiner Selbheit in der Schlangenbezierde begraben wird, so begreifet er nicht diese zweisache Hohle; und der gleich darinnen ware, so lebet er doch nur in der abtrunnigen Essenz, in der Eigenheit des Teufels, als in dem eingesührten Schlangenente in der sinstern Welt Eigenschaft, welche in der Selbheit des Schlangenentis offendar und im Regiment ist.

14. In biefer Figur ist dies bas vornehmste Stitet, das bet Geist Moss andeutet das zweisache Leben, wie diese Welt ein zweisach Leben und Wesen seil, welches er mit der zweisachen Sibt andeutet, da Abraham wollte sein Begrähnis haben; anzudeuten, daß seine zweisache Menschheit, als eine aus göttlichem Ente, aus der Ewigkeit und himmlischem, geistlichen Wesen, und die andere

ans ber Beit, als aus biefer Welt Wefen, sollte in ein ewig Beegrabnis einbegraben werben, ba bas Wefen bes zweifachen Leibes sollte in feiner urftanblichen Mutter innen liegen, und ben eigenen Willen in diesem ewigen Grabe im Tobe taffen, auf dag allein ber Geist Gottes in dem Geiste der Areatur. als in der Seele, lebe, regiere und wolle, und das Leben des Menschen nur sein Werkzeugsei, damit er thue, wie und was er wolle.

15. Denn also sollte es sein, daß der menschliche Wille wies ber in den einigen Willen der Gottheit und Ewigkeit eingeführet würde; benn er war im Anfange, als Gott die Seele ins Fleisch eindlies, im ewigen lebendigen Worte gewesen, Johan. 1, 4. und Gottes Geist hatte ihn in ein Ebenbild der Gottheit formiret, als in eine kreaturliche Seele; welche Seele sich hatte vom einigen, ewigen Worte Gottes abgewandt in eine Eigenheit, im Bosen und Guten offendar zu sein und in der Ungleichheit zu regieren.

16. Diese Ungleichheit sollte wieder in die Gleichheit, als in bas Wefen, daraus die Seele und Leib war entstanden, begraben werden, als ein jedes Wesen der Eigenschaft in seine Wutter; und die Mutter ift eine zweisache Hohle, als das innere geistliche und goteliche Reich, und das außere sichtbare, empfindliche, greisliche Reich der außern Welt, da hinein wollte Abraham sein Begrabnis

haben.

17. Denn das außere Reich bleibet ewig, benn es ist aus bem ewigen, als ein Mobell ober sichtbarliches Bild des innern geistlichen Reichs. Aber das Regiment mit Sternen und vier Elemensten bleibet in solcher Eigenheit nicht ewig, sondern nur Ein Element, da ihrer vier darinnen verstanden werden; aber in gleicher Concordanz, in gleichem Gewichte, in einem einigen Liebewillen, da nicht mehr die aussteigende wallende Macht der zertheileten Fisgur die vier Elementa regieren, sondern die sanste, stille Demuth in einem lieblichen, wonnesamen Sausen.

18. Die compactirte Eigenschaft bes Worts in ber Seele ber außern Welt, als in ber Eigenschit bes britten Principii, horet auf. Der dußete Geist ber Welt wird in den innern verwapdelt, daß der innere durch ben außeren alles regiere und führe, welches aniho die große Beweglichkeit der entzündeten Macht der sinstern Welt aufhalt, und in ihrem Regiment führet, in welcher der Teufel ein insties gender Fürft ist, alles zur Schiedlichkeit, auf daß die Eigenschaften der drei Principien, ein jedes in sich selber kreaturlich würden; zu welchem Ende sich die Ewigkeit hat in ein Fiat oder Begierde zur Formung des Wesens, als des Wysterii Magni eingeführet, daß also eines im andern offenbar wurde, das Bose im Guten und das Stare im Bosen, und ein jedes Ding seinen Beste Lrjegte.

## Das 50. Kapitel.

Gen. 24.

Bie Abraham feinen Anecht ausschidet, seis nem Sohn Isaak ein Weib zu nehmen; was unter dieser Figur zu verstehen sei.

Abraham fodert seinen Anecht, welcher ber Obrifte in seinem Regiment mar, und legte ihm einen Sid auf, daß er feinem Sohn nicht sollte ein Weib von ten Tochtern ber Cananiter, bei bepen er wohnete, nehmen; sondern hinziehen zu seiner Freundschaft, pu seines Baters Hause und ihm ein Weib nehmen. Diese Figur siehet die Vernunft schlecht und einfaltig an, als od Abraham die seine Bollern, darunter er wohnete, sei feindlich gewesen, wegen ihre bosen Wandels; aber der Geift Gottes im Mose, welcher diese Figur also aufgezeichnet, hat seine heimliche Deutung darunter, und spielet mit ber ganzen aufgeschriebenen Historie des ersten Buche Mosse, als wie mit einer Kombbie; und deutet immer unter der außern Geschichte des außern Menschen auf die geistliche Figur des geistlichen, ewigen Wenschen im Reiche Christi.

- 2. Einen Gib mußte ber Rnecht bem Abraham fchworen, feb nem Cohn ein Weib aus feinem Stamm und Befchlechte gu neb Warum legte ibm Abraham einen Gib auf, und ba bod ber Rnecht ohne Gib mußte feinem Berrn gehorfamen, und 3fat tein Beib ohne feines Baters Billen murte angenommen haben; aber ber Beift Dofis fiehet in Die innere Figur. Ifaut ftebet ab bier in ber Sigur Chrifti, und Abrahams Rnecht ftebet in ber Fo gur ber Natur, und die Cananiter fieben in ber Sigur bes einge führten Schlangenentis, aus welchem ber abtrunnige eigene Bille, menschlicher Gelbheit entstanden mar, ale in der Rigur bes thierie ichen Menfchen, welcher bas Reich Gottes nicht erben foll. Duk brei hat ihm der Geift Mofis vorgestellet, und beutet barunter auf ben rechten Menfchen, welcher 'emig bestehen foll. Die innere 36 gur ftebet alfo:
- 3. Abraham fobert feinen Anecht, ber feinem ganzen Sant vorftund. Abraham bedeutet allbier Gott ben Bater; und ber Anecht burch ben er regieret, bedeutet die Natur. Die Natur in ihre Gewalt und Macht muß allbie in Gott schwören, bas ift, 60

verteufen, und effentialiter verbinden, daß sie Isaat, das ist den Christen, als Gottes Kindern, will tein Weib, das ist, teine Martricem aus den Cananitern, als aus dem Schlangenente einfügen ober beilegen zur Fortpstanzung des Schlangenentis, daß sie nicht will den Gift der sinstern Welt Eigenschaft an sich ziehen, als die cananitische Eigenschaft, und den Kindern Christi zum Weibe, als in Beneris Linctur einsuhren, welche die wahre weibliche Matrix in Mannern und Weibern ist; sondern daß sie will den rechten Adamsemenschen, welchen Gott in sein Bild schuff; als die wahre, menschen Wurzel, als aus Abrahams Stamme, welcher Adam andeutet, dem Ens Christi beisügen, als dem rechten Isaak in den Kindern Christit.

- 4. Diefes verfiehet man alfo: Abam hat uns ber Schlange und bes Leufels Ens ins Bleifch und in die Seele eingeführet, welchen die Natur in Seele und Leib hat eingenommen und einen eigenen, abtrunnigen Willen barinnen geboren, welcher Gott unge-
- borfam ift. 5. Beil aber nun Gott in Ifaat hatte wieberum feinen beiligen Ens feines beiligen Worts eingeführet, welchen Abraham in ber Glaubensbegierbe batte ergriffen, und in Ifaat mit einem neuen Bweige aus bem verberbten Baume menfchlicher Eigenschaft bargeftellet, und aus Chrifti Beifte geboren: fo mußte allhie bie Ratur, als Sottes Umtmann, fich in Gott verteufen und ichwaren, nicht mehr ber Schlange Ens jum Beibe, als ju einer Bublerin ju nehmen (verftehet aus ber vergifteten ichlangifden Eigenschaft ber eingeführten Bosheit bes Bibermillens), fonbern aus Abrahams rech= ter Deimath, ba Abraham in Abam baheim war, als aus rechter menfchlicher Effeng follte ber Umtmann Gottes, ale Die Ratur, Cffeng und Befen nehmen, und bem Maat, als Chrifti Gifebern in ihren himmlifden, geiftlichen, beiligen Glaubensens einführen, als ein geifflich Beib, ba ber mabre Denfch in fich felber mit ber himmilifchen Matrice in reiner Begierbe ber Liebe bublet, und feine eigene Ratur in Gottes Liebe liebet, und nicht in bem cananitischen Schlangenente, im abgewichenen, ungottlichen Willen, auf bag bie neue Beburt mit ihrer Jungfraufchaft nach bem innern Denfchen beilig fti.
- 6. Denn ber Mensch in seinem Besen flehet in zweien Besser, als im natürlichen und übernatürlichen; im göttlichen Ente bes geformten Borts, und im natürlichen Ente bes Centri der Ratur im Fiat, als in göttlicher Begierbe, da in der Begierde die Nacur und feurende Best ihren Urstand nimmt, welche feurende Nacur nicht, mehr fussche Luft aus der viehischen, und Schlange Eigenschaft in sich nehmen solltet davon deutet der Geist allbie in

:: 7: Und Abrahams Smecht fagte: Wie; winn bas Weib mie

wicht folgen wollte in bieg Land, foll ich benn beinen Gobn weberbringen in jenes Land, baraus bu gerogen biff ? Das beifet im innern Berftand alfo : Die Ratur fpricht gu Gott: Bie, wenn mir ber rechte menschliche Ens nicht wollte folgen, weil er an ber Schlange Gift anbangig ift, foll ich benn beinen Gobn, alt ben beiligen, himmlischen Ens, wieder in bas Land, als in die Statt, baraus er mit mir gangen ift, wiederbringen? Das ift. wenn Bott feinem Amtmanne, ber Ratur, feinen beiligen Ens übergie bet, benfelben in menfchliche Gigenfchaft einzuführen, und ben menfe lichen Ens jum Beibe bes bimmlifchen zu nehmen : fo fpricht bie Matur' als Gottes Umtmann: Wie, wenn mir benn bas Bei (verstebet das menschliche Ens) nicht folgen wollte, und mit diefen Maat, bas ift, mit Chrifti Ente, in bas mabre menfoliche land, als in ben mahren abamifden parabeififchen Baume mit eingebri foll ich benn bemen Bobn, ale beinen beifigen Ens, wieber in bie Statte Bottes brimgen?

8. Da fprach Abraham: Da hute bich, daß du meinen Sohn nicht wieder dahin bringest, der Hert, der Gott des himmels, der mich von meines Baters Hause genommen hat und von meiner Heimath, der mit geredet hat, und mir auch geschworen hat und gesaget: Dies Land will ich deinem Saamen geben, der wird seinen Engel vor die her senden, daß du meinem Sohn daselbst ein Weib nehmest. So aber das Weib dir nicht folgen will, so dist du des Eides quitt; allein bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Da legte der Anecht seine Hand unter die Huste Abrahams und schwur ihm soldes.

9. Das heißet im Innnern also: Gott spricht zu feinem Ammann der Natur: Da hute dich, daß du nicht nach beiner Bernunft fährest, und einen andern Willen schöpfest, und meinen beille gen Ens nicht wieder bahin bringest, da er ist herkommen, dem er soll im Renschen wohnen. Der Gott des Himmels, der den menschlichen Ens von dem ewigen. Worte genommen hat, als von seiner ewigen Heiden bas Land Canaan nach der paradeisschen Cigenschaft verheißen, und ihm noch darzu geschworen hat, wird seinen Engel vor dir her senden, daß du meinem Sohn daselbst (wo der Engel, als der göttliche Wille vorher gehet) ein Weib nehmest; das ist, wo Gott mit seinem Worte und Kraft sich will in seinen Line, dern mit einer ewigen, Ehe verbinden, da sendet er zuvorhin seinen Engel, als seinen Willen, in menschlichen Ens, daß sich derselbe per Gott wendet und bekehret.

10. Die Natur des Gemuthes soll in ihrem Bernunsmiller nicht meistern und zweifeln, was Gott thun werde; wenn et ist des Anechtes Amt ausleget, so foll fie sich in sich selber nicht bespiegeln und zweiseln, wenn sie siehet, daß die Seele im Schlangene ente gesungen lieget, daß sie wollte benter, ich werbe allbie nicht

antommen mit meiner gottlichen Botschaft; sondern Gott lassen walten, und ihre Botschaft nach Gottes Befehl verrichten, und Gott befehlen, wie er das Weib als den menschlichen Geist, wolle herzugieben, und mit dem Sohne Isaak, das ift, mit Christo, im gottelichen Ente verbinden.

11. So aber das Weib nicht folgen will, so dist du des Elbes quitt; das ist, so dir der menschliche Wille, wenn ich meinen Willen vor dir her in Menschen schiede, nicht folgen will, so ist der Bote, als Gottes Amtmann, mit dem gesandten himmelsente quitt. Allein bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin, das ist, bringe den himmtlichen Ens nicht wieder in, sein ausgegangenes Wesen; sondern stehe damit still, und hore, wo dich Gott hintenstet, denn der Regen vom himmel soll nicht leer ohne Frucht wieder aussteigen: also soll auch Sottes Wort und Befehl nicht leer wieder heim kommen, sondern in seiner gesormten Weisheit Frucht wirken und bringen.

12. Will ein Mensch nicht, so fallt basselbe Bort auf ein anders, bas bessen fabig ift. Darum soll bie Natur als ber Bote ober Amtmann, ober Foberer ber himmlischen Botschaft bas Bart mit bem gottlichen Ente nicht wieder zunick in jenen Ort, als in die innere gottliche Stimme einführen; benn was Gett durch sehn Bort in Kraft einmal ausspricht, bas soll und muß in einer gottlichen Form zur gottlichen Beschaulichkeit stehen. Die Natur soll vor sich geben, als ein Bote seinen Weg, und verkündigen, bag der Herr hat Isaak alle seine Guter gegeben, bas ift, er hat Christo alle seine Guter gegeben, und solle ben Wenschen,

ber fich in Cheftand mit Ifaat in Chrifto begebe.

13. Da legte der Rnecht seine hand unter die hufte seines heren Abrahams, und schwur ihm solches. Das ift, als Gott sein beitiges Mort mit himmlischem Ente oder Wesen, als mit der gerformten Weisheit in den naturlichen Ens Maria, als in Gottes Rnecht, senkete, und Gott und Mensch in Eine Person wandelte; so schwur die menschliche Natur unter die hufte des Baters ewiger. Natur in Gott, daß sie Gott wolle gehorsamen, und hinsort auss ziehen, und das menschliche Weib suchen, und dem gottlichen Enti zur Ebe nehmen, welches alles in Christi Person zu verstehen ist, welcher in seiner angenommenen Menschheit, als Abrahams oder Gottes seines Baters Knecht in naturlicher Eigenschaft sollte auss ziehen mit seinem Worte, und dies Weib, als seine Braut, suchen, welche ihm der Engel des herrn, als Gottes Wille, sollte zusangen.

14. Alfo mahm ber Knecht gehn Cameele von den Cameelen feines Herrn, und zog hin, und hatte mit fich allerlei Guter feines Herrn, und machte fich auf, und zog gen Mesopotamien, zu Stadt Nahar. Allhie siehet nun ber Geift in den Proces Gotes, wie Gott hat, seinen Engel oder Boten Gabriel mit der Stimme

ber Natur zu ber menschlichen Natur zu Rahor, als zu Abans Natur im Ens Maria gefandt, in welcher Stimme bas lebendige, heilige Wort mit himmilichem, lebendigem Ente verborgen war. Und des Baters Natur zehn Cameele, das ift, die zehen Gestälte der drei Principien zum natürlichen und übernatürlichen Feuerleben mitgegeben, als sieben Gestälte bes Centri der Natur, und der Gestälte der drei Unterscheibe der Principien, welches allesammt Gottes Cameele sind, dadurch er alle Dinge träget.

15. Und die Guter des herrn find die geformte Beisheit ber großen Bunder und Krafte. Dieses alles nahm Gottes Amtmann, als er das gottliche Bort in sich hatte, und in den menschlichen, naturlichen Ens ins Ens Maria einführete oder offenbarete, mit sich, wie man etwan die großen Thaten Gottes aussprechen mocht, da die außere compactirte, sensualische Zunge wohl nicht geneg

Borte jum tiefen mentalifchen Berftante geben fann.

16. Denn allbie nimmt ber Geift Mofis die englische Botfchaf mit Isaals Figur bargu, und spielet außerlich in ber Figur
mit Isaal und Rebella, als Christi Figur, und innerlich spielet er
mit Maria, als Abams Effenz, und mit Christo, als bem jung

frauliden gottlichen Ente.

17. Und der Geist Mosis saget weiter: Da ließ der Knecht ble Cameele sich lagern außen vor der Stadt bei einem Wasserbrunnen des Abends um die Zeit, wenn die Weiber pflegen herauf zu gehen und Wasser zu schöffen. Dieses deutet im Innern an, wie sich das Geheimnis der Natur der drei Principien, als Träger der geformten Weisheit Gottes, habe zu dem göttlichen Quellbrunnen geleget außen vor der Stadt. Die Stadt deutet an die verdorgene Geheimnis des göttlichen heiligen Entis der gesomsten Weisheit, um welche sich die Natur der drei Principien geleget, denn die Natur ist außerlich und der Lastträger der Geheimnis Gottes; sie lieget bei dem Quellbrunnen Gottes, als bei der Koburt der heiligen Oreisaltigkeit. Dieses heißet innerlich also:

18. Um Abend, bas ift, in ber leten Beit ber Welt, ober gegen ben Abend im Menschen, ba sich bie ewige Racht nabet, bringet Gott seine Lasträger, als ben Willen bes Baters Ratur, welcher sich zu bem Brunnen gottlicher Eigenschaft im Menschen leget, und, will seine Cameele, als feinen Willen, allda tranken, gleichwie er gegen Abend, bas ift, in ber letten Beit, seinen Willen zu ber menschlichen Natur im Ens Maria legte, zu bem rechtes Quellbrunnen seines Bundes, und trankete die menschliche Natur alle.

19. Und wie ihm Abrahams Rnecht vor bem Mafferbrunnen in Mesopotamien furnahm, seines herrn Willen zu vollbringen, und boch nicht auf sich sah, wie es geben sollte, sondern seine Sade Gott befahl, wie er es machen wurde, und nur ein Loos fur fichtellete, bag er fah, welchen Weg ihn Gott wurde fuhren: als

and spielet allbie ber Geist Mosts in ber Figur Christi, benn bie Ratur im Ens ober Saamen Marid war bei Anecht Gottes, bie lagerte sich vor bes Bundes Ens, als ein Bertzeug Gottes, und gab Gott die Ehre, und befahl ihm bas, wie er sie wollte zu der heiligen Jungfrauschaft im heiligen Ente des Bundes in Marien führen, wie allbie Abrahams Anecht Gott befahl, als er zum Brunnen tam, wo er ihn wollte hinführen, oder was er thun sollte, daß ihn Gott sollte zu der rechten Jungfrau führen, die Gott wollte seines herrn Sohn geben.

20. Also and imgleichen ists nicht aus ber Ratur Flirfat, Berftand oder Gewalt geschehen, daß sich die Natur hat zum beitigen Ente im Bunde gefüget, und die göttliche Jungfrau im Ens des Bortes Gottes gerhelicht. Die Natur verstund nichts davon, wie es zugehen sollte, oder was ihr Werben oder Borbringen sein sollte; sie kannte die heilige Jungfrauschaft im Bunde nicht, sond dem als Gottes Besehl vom Engel Gabriel in sie schallete, so gab sier die Ehre, was er durch sie thun und wirken wollte, daß ihr Gott wollte die Jungfran der Weisheit zusügen, wie allhie Ubrahams Kniecht Gott bat, daß er die rechte Jungfran, die ihm Gott erwählet hatte, mollte zum Wasserbrunnen fügen.

21. Denn beim Quellbrannen Gottes follte bie Natur ertennen, was für eine Jungfrau wurde kommen, und bie Cameele
ober kastrager die Natur tränken, gleichwie Rebekka herauskam
aus Gottes Anregen, und dem Anecht Abrahams seine Cameele
trankete: also auch kam die gottliche Jungfrauschaft im Ens Maria,
und tränkete die Essen im Saamen Maria, und nahm die mensch-

tiche Ratur jum Gemabl.

22. Und die menschliche Natur im Bunde, im Saamen Abrabams in seinem Glaubensente, da er das Wort der Berheisung im Slauben ergriff, welches seine Gerechtigkeit ward, hatte die schonen Stirnspangen in sich und die zween Armringe, welche sie dem Wart Gottes, das sich in des Engels Gabriel Botschaft in Marien bewegte, anhing, allda des Glaubens Ens mit der ist bewegenden Stimme vermahlet ward; welche Bewegung die Natur umschlos, wie allbie Abrahams Anecht, als er sah, daß ihm Gott hatte die rechte Jungfrau zugestiget, so zog er hervor seines Herrn Abrahams Geschent, und hing es der Jungfrau an.

23. Alfo auch hing die Natur im Bunde im Saamen Marid Die schone Rieinob, welche Gott- Abam im Paradeis verhieß und im Abraham eroffnete, welche Abraham im Geiste und Glauben ergriff, der Stimme Gottes, als dem lebendigen bewegenden Worte Gottes, welches in des Engels Botschaft in Abrahams Glaubens.

ence etfchallete, an, und fich hiermit auch felber.

24. Denn Abraham hatte bas Wort bes Bundes im Glauergriffen, baf es fich hatte in einen Ens geformet, aber nicht

gang in die Menschheit; und berfelbe Ens war bas foone Rieneb, Das die Ratur in fich, als einen verborgenen Schat trug, bis ans Biel des Bundes, bis gegen ben Abend ber Belt; ba fchallete Gottes lebendige Stimme in die Natur im Beibessaamen: fo gab die Matur, ale Gottes Anecht, bas verborgene Kleinob herver, und hing es an Die Stirne ber jungfraulichen Liebe Jefu, welche in bet Engels Botichaft beweglich mar, und ist jum Brunnen fam, bie wer ichloffene Zungfrauschaft im Menfchen vom gottlichen Eute ju ichofen, und friegte aber allba, ihren Brautigam, ale Die-Seele bes Den fchen, mit bes Baters Rieinobien und großem Gute. Dit biem fpielet allhie ber Geift Dofis, als mit einer beimlichen Deutung unter ber außeren Geschichte.

25. Abrahams Anecht machte ihm bas Loos, bie Jungfrau bei- biefem ju erkennen, welche ibn und alle feine Rnechte und Cameele tranten murbe, baf fie bie rechte fei. Alfo hatte auch Bott Diefes Loos in Die Ratur ber Seele und ber rechten Menfcheit gepflanget, daß, welche Sungfrau murbe bie Seele mit ber maben Menfchheit aus Gottes Liebebrunnen tranten, Diefelbe follte die Seile

jum emigen Gemabl begehren.

26. Als dann in Marien geschat, ale fie ber Engel grußete, trankete er bie Seele und auch ihren Saamen ber feelischen Ratur aus des Beibes Tinctur, davon biefelbe feelifche Effeng ihre Begierde gegen das fuße Quellmaffer des Brunnens Jefu führete und beffelben Baffers ber Liebe Sefu trant, bavon und barinnen fie mit der fugen Liebe Sefu in Sehova vermablet ward, daß in bie fem Saamen Maria im Biel bes Bundes eine mannliche Jung: frau Gottes empfangen ward, welche ift Chriftus Jefus in unferer Menfchheit, und im gottlichen Ente in Rraft bes Bortes Gottes, ein geformter Gott nach ber Rreatur; aber nach ber gottlichen Stimme Gott alles in allem, verftebet ein geformter Gott nad ber menschlichen Gigenschaft, ale ein fichtbar Bild ber Bottheit, und barinnen ber gang unfichtbare, unmefliche Gott in Dreifaltige feit im Befen.

27. Diefe gange Kigur ftebet im Proceg ber neuen Bieber gebutt, wie es follte zugehen: benn Abraham in feinem Glauben ftehet in ber Figur Abams, als in Gottes des Baters Figur, web der ihn gu feinem Chenbilde und Bleichniß hatte erichaffen; und Isaat, fein Cohn, flehet in ber Figur ber Menschheit Chrifti, ale

in bes Sohns Figur.

28. Gott ber Bater bat alle feine Guter, verftebet bes ge formten Borts, als alle geschoffene und geborne Wefen im Low biefer Belt, feinem Sohne, welcher fich im Chenbilde Gottes bn Menfcheit offenbarte, gegeben, gleichwie Abraham hatte alle feine Buter Sfaat gegeben, welcher Chrifti Borbild mar.

Und wie Abraham wollte feinem Cobn' Sfaat ein Beib

aus feinem Befchlechte nehmen, und fandte feinen oberften Amtmann aus, feinem Gobn ein Beib zu nehmen, und benamete ibm 'doch biefelbe nicht guvorbin, mer fie fein follte, fonbern bief ibn nur blog au feines Baters Daufe, und Gefchlechte 'zieben, und feben, mas ibm Gott murde fur ein Beib jufugen, feinem Sobn ju nehmen: alfo auch imgleichen bat Gott feinen Umtmann, ber feinem agngen Saufe, bas ift, Regiment, vorftebet, in Die Belt gefandt, welcher ift bie Stimme feines geoffenbarten Borts in bem rechten abamifchen Menfchen, und nicht zu bem cananitifchen Schlangenente , Sondern ju bem verblichenen jungfraulichen Bilbe Gottes. umb ju ber lebenbigen Seele, melde ift aus Bottes bes Baters Baufe, bas ift, Eigenschaft; und laffet feinem Cohn Jefu Chrifto um eine Jungfrau jum Beibe merben, ale um bie himmlifche Jungfrauschaft im Menfchen, welche in Abam verblich. Um biefe wirbet Gottes Umtmann ber Datur burch feine Diener, welche er aussentet, daß fie biefelbe Jungfrauschaft follen feinem Gobn gum Beibe nehmen, fich mit ihm zu verebelichen.

- 30. Und gleichwie Abraham seinem Amtmann die Jungfrau nicht zworhin nannte, sondern ihn nur hieß zu seines Baters Hause geben, und allda auf den Herrn sehen, wo er ihn wurde heißen werben, was ihm Gott wurde für eine Jungscau erwählen und zufügen: also auch imgleichen hat Gott seinen Amtmann, als sein heiliges Wort, durch seine Diener in die Welt zu dem wahren Menschen gesandt; nicht zu den Schlangenthieren, denn dieselbe hören Gottes Wort nicht, sie haben kein Gehör dazu, gleichwie die Cananiter im Schlangenente, die ganz viehisch, und am gottslichen Gehör halbtodt waren, wegen ihrer Bosheit und eigenen Willens.
- 31. Und laffet fich seine Diener, als Amtleute, zu bem Brunnen seines heiligen Worts lagern, mit Befehl, daß sie sollen in
  ihrem befohlenen Amte allba zu Gott rufen und beten, und sein Wort lehren, bis Gott ber Jungfrauen Herz zeucht, und sie zum Brunnen seines Worts führet, aus dem Brunnen Gottes Worts
- 32. Und wann biese Jungfrau, verstehet das innere gotte tiche Bild, welches in Abam verdunkelt ward, im Brunnen gotte liches Worts Wasser schöpfet; so spricht der Amtmann, Abrahams Krecht, als des Baters Wille in der Seele: Gieb mir zu trinken deie mes sußen Wassers Wille in der Seele: Gieb mir zu trinken deie mes sußen Wassers der ewigen Jungfrauschaft! Und die edle Jungs frau spricht zum Willen Gottes: Trink, mein herr, ich will deie men Cameelen auch' schöpfen. Berstehet mit den Cameelen die Effentien der menschlichen Natur aus des Baters Eigenschaft; und werst der Jungfrau verstehet des Lichtes in der Natur Eigenschaft, als das Wesen des göttlichen Entis von der englischen Welt, web

ches in Abam verblich, und in blefem Baffericoopfen wieber m

ibrem Brautigam ber Seele tommt.

33. Und fo nur ber Umtmann, ale Gottes Wille, von ber Jungfrau mit feinen Cameelen, ale Effentien ber Ratur, getrintet ift, fo bantet ber abgefanbte Bille bes Baters in ber Gffeng ber Ratur in die mabre Gottheit, bag Gott hat Diefe Jungfrau gu ibm geführet, baf er biefe Jungfrau ber Liebe und Denfchet Befu Chrifti foll jum Beibe nehmen.

34. Und alebalb nimmt ber Bille Gottes bes Baters bie eblen Rleinoben, welche Gott Abam im Parabeis ins Lebenslich in Die Seele mit bem theuren Ramen Jefu einverleibte, ja welche Rleinobe ins Centrum ber Seele einverleibet morben find, che ber Beltgrund geleget mard, welche ber Seele find gang verborgen ges mefen; welche Rleinobe find bas beilige Feuer ber verschloffenen Bie bebegierbe; und banget ber eblen Jungfrau von ber himmlifden Welt Befen biefelbe an als eine gultene Spange eines balben Sedels fdwer.

Diese gulbene Spange, eines balben Seckels ichmet, if bie neue, vom Simmel gekommene, himmlifche Befenheit, wie Chris ftus Joh. 3, 13. fagte, er mare vom himmel tommen. Da verfund er ben fommenben Ens, welcher bie balbe, beilige Menfc beit mar, ale ber beilige Ens am Borte, welcher fich mit bem verblichenen, auch bimmlischen Ente in ber Menschheit einigte, baf biefe gulbene Spange, eines halben Sedels fcmer (bem gottlichen Schalle ober Borte, bas in bie Denfcheit tommt) fei, bas wit ber himmlifchen Jungfrauschaft im Menfchen angehangen.

Und wenn nun bie Bermablung gefdieht, bag fic ber jungfrauliche Ens mit biefem beiligen Ente vermablet, bag bie Bungfrauschaft biefe angehangte Spange empfabet, fo ifte ein ganger Sedel Golbes, halb der Gottheit und halb ber Denfcheit.

37. Und die zween Armringe, welche Abrahams Rnecht, all ber Bille tes Batere in ber feelifchen Ratur, ber Jungfrau anhanget, welche- 10 Seckel Goldes schwer find, bas find die 10 Beftalte bes beiligen Feuers , welche ber verblichenen Jungfraufdaft neben ber neuen eingeführten Menfchheit Jefu Chrifti bes gottlichen Entis angehänget worden, davon sie ihr recht Leben wieder empfahet.

38. Und mann biefe Jungfrau hat bicfe Spangen und Arme ringe alfo empfangen, fo erfreuet fie fich und laufet gu ihrem Bruber Laban, ale jum britten- Principio bet außern Denfcheit aus bem Limo ter Etbe, ju ber außern Geele, und faget ibm bas; bas ift, wenn bas jungfrauliche Bilb ben Ens Chrifti, ale bie iconen Spangen bes balben Sedels, neben bem beiligen Feuer bes Bort empfabet, - fo bringet fie mit ihrer Stimme ber gottlichen Effent burch ben außern Menfchen, ale ihren Bruber, und verkundiget bie gottliche Rraft; bavon ber außere Mensch (verstebet bas britte Principium) feoh wirb, und sich mit ber Jungfrau bes innern Menschen boch erfreuet, und laufet auch hin zu bem Brunnen bes
Worts Gottes, und bittet Gott, bag er boch wollte mit seinem Borte bei ihm einkehren, wie allhie Laban, Abrahams Anecht, bat, bei ihm einzukehren, welches Abrahams Anecht, als ber Wille Gots tes, gern thut und kehret bei bem außern Menschen ein.

- 39. Wie Abrahams Knecht that, also thut auch bie menfcheliche Natur, wenn fie boret, daß Christus im innern Menfchen schallet, und siehet den Schmuck, welchen der heilige Geist dem jungfraulichen Bilbe hat angehangen, so bittet Laban, als ber ins nern Bilbniß Bruder, den Billen Gottes, bei ihm einzukehren.
- 40. Und wenn ber Wille, Gottes, als Abrahams Knecht ans beutend, ist bei Bethuel und Laban, als im britten Principio ber Menscheit, eingezogen, so spricht der Amtmann Gottes, als das Wort Gottes, das im Menschen einzeucht: Ich will nicht von beisnes, verstehet des äußern Lebens Essenz essen, ich werbe denn zuerst meine Botschaft, daß du meinem Herrn, als meines Herrn Sohn, der Menscheit Iesu Christi, deine Schwester, als die himmstische Jungfrauschaft zum Weibe gebest; und erzählet der menschelichen Natur die Schickung Gottes, das ist, er eröffnet ihm das göttliche Verständniß, daß der natürliche Mensch lernet Gottes Wilsen verstehen, daran er zuvorhin blind war.
- 41. Alebann ergiebet sich die arme Natur mit der Seele in Gettes Willen; und so spricht alebann Laban und Bethuel: Das kommt vom Herrn; wir sollen barwider nichts reden. Siehe allhier ist deine Statte, thue mit mir und mit meinem Inwendigen, wie du willst. Hie ist Rebekka, als das geformte Wort himmlischer Eigenschaft; nimm es hin, und vermähle es beines Herrn Sohn, als der Menscheit Jesu Christi, nach beinem Gefallen, wie der Herr gerebet hat.
- 42. Man siehet allbier gar eigentlich, wie ber Geist Mosis in bet Figur rebet, benn er sehet Laban, als Bethuels Sohn, für ben Bater, als die außere Seele für die innere Feuerseele, die Lufts seele für tie rechte Feuerseele, wiewohl ihr nicht zwo sind, sondern Gine, aber in zwei Principien verstanden. Denn die Feuerseele giebt durch die Luftseele Antwort: die Feuerseele führet die uncompactirte Junge; aber die Luftseele führet die compactirte, gesormte practice.
- 43. Darum seiget ber Seist Mosis Laban, ber Rebetka Bruber, vorn an, als ob das Geschäft mare durch Laban verrichtet worden; anzubeuten, daß, wenn der Amtmann Gottes, als der Mille Gottes im Zuge des Baters, in ben Menschen einzeucht, und bet ihm um herberge und um die Jungfrau wirbet., so muß der Lassere Geist, des Menschen die Zusage thun, benn er ift von Gett

und ber mahren Gelaffenheit abgewandt. Ist muß er feinen Bib

ten gang wieber in Gottes Willen ergeben.

44. Und wenn dieses geschieht, daß die außere Seele mit ber innern Feuerseele in diese Beirath ganz einwilligen, und ergeben sich in Gott: so bucket sich der Wille Gottes, als der Ammann im Zuge des Baters, wieder in die wahre Gottheit, das ist, et tritt wieder in seinen Sig, und giedet hervor aus Abrahams Schat, das ist, aus Gottes des Baters Schatze seiner geformten Beitheit, die silbernen und guldenen Kleinode, und hänget sie Redecca, als der himmlischen Jungsrauschaft, an.

45. Denn biese Kleinobe gehören nicht Lahan oder Bethuel (verstehet der außern oder innern Feuersele) diese Zeit des indischen Lebens, sondern der wahren Jungfrau Rebekka, aus dem götts lichen Ente des geformten, heiligen Worts, nach der englischen Wett Eigenschaft, als dem andern Principio, als dem innern griftslichen neuen Menschen, welcher mit Rebekka dem rechten Isaak, Christo vermählet wird. Und darum sehet der Geist Mosis, Ibrathams' Knecht habe Rebekka die gutdene Spange und Arminge, sammt den silbernen und gutdenen Kleinoden gegeben, und auch Kleider; und Ladan, als der Rebekka Bruder, sowohl der Mutten, habe er Gewürze gegeben.

46. D bu munderlicher Gott! Wie einfaltig bilbest bu die große Geheimniß vor! Die silbernen und gulbenen Reinobe sind ber Schat ber göttlichen Weisheit im Worte bes Lebens, welchen Schat bas göttliche Wort ber rechten Jungfrauschaft, welche in Abam starb, und in Christo wieder zum Gemahl angenommen wird, mitbringet, und ganz eigen zu einem Mahlschafte gegeben wird. Und die Rieiber sind die neue Wenschheit, damit sie ver ihrem Brautigam einhergehet; und die Wurte, so Laban und der Mutter geschenket ward, ist die Krast bes heiligen Geistes, welche der Feuerscele und der Luftsele, mit Einkehrung der zarten Rensch

beit Jefu Chrifti, gefchenket wirb.

47. Denn die außere Seele wird diese Zeit, weil noch der irdische Leib an ihr hanget, nicht mit dem neuen Rieide bedeckt; auch so wird der Feuerseele das silberne und galdene Rieinod der Menschheit Zesu Christi diese Zeit nicht ganz zur Habhaftigkeit in Gewalt gegeben, sondern nur Murze, das ist, des heiligen Seiste Rraft und Anblick; denn die Feuerseele mochte wieder stolz werden, werm sie diese Jungfrau sollte in eigener Gewalt haben, wie kurfer und Adam thaten. Darum muß die Feuerseele diese Zeit in ihrem Principio bleiben, und das Kreuz Christi in der Lustele-Cals im dritten Principio, da ber irdische, dose Mensch lebet) auf sich nehmen.

48. Jungfrau Rebetta ober Sophia aber mit ihrm Arautigam Chrifto bleiben in ihrem, ale im zweiten Principio, im

Simmel; benn St. Paulus faget: Unfer Banbel ift im himmels Phil. 3, 20. verstehet ber Jungfrauen Wantel, ba fie mit ihreme Gemahl Christo in ber Ebe stehet, ba Christus und Jungfrau Gophia nur Eine Person sind, als bie wahre mannliche Jungfrau Gottes, welche Abam por feiner Eva war, da er Mann und Beib, und boch der keines war, sondern eine Jungfrau Gottes.

49. Und wenn nun diese Vermahlung geschehen ist, alebann sitet Abrahams Knecht mit allen seinen Knechten, mit seiner erwors benen Braut, und mit Batet und Bruder zu Tische, und essen mit einander das Hochzeltmahl. Das ift, wann der Mensch, verskehet, der innere, jungfräuliche, geistliche Mensch mit Christo versmählet ist, alsdann isset Gott von des Menschen Willen und Worten, und hinwieder der Mensch von Gottes Willen und Worten, und hinwieder der Mensch von Gottes Willen und Worten. Da siehen sie dei einem Mahl, und heißet alsdann: Wer euch hörret, der höret mich; wer diese Menschen höret von Gott tehren und reden, der höret Gott reden; denn sie reben in Krast des heiligen Geistes Würze, und essen großem Abendmahl Christi mit einander.

50. D ein herrliches Mahl wird alida gehalten, wo diefe Hochzeit im Menschen gehalten wird, weiches tein cananitischer Schlangenmensch werth ist zu wissen oder zu schwecken, auch in Emigkeit nicht erfähret, was allda für Speisen aufgetragen werden, auch was für innerliche Freude darbei gehalten wird, da Christine und Jungsrau Sophia Braut und Bräutigam sind, und die ins nere und äusere Seele bei der Braut sien, und mit ihr von dies sem Mahl effen, welches wir den Kindern Christi, so darbei gewessen sind, zu erwägen geben. Kein Mensch in dieser Welt verstehet es sonst nicht, weiß auch nichts davon, als nur der rechte Labou und Bethuel.

51. Aber diese Hochzeit währet nicht immerdar, sondern als Abrahams Anecht hat die Jungfrau erlanget, und mit dem Bater und Mutter und Laban das Mahl und Hochzeit gehalten, und war über Nacht da blieben, da stund er früh auf, und sprach: Lasset mich ziehen zu meinem herrn! Das stehet in der innerm: Figur also:

- 52. Wenn sich Christus hat mit Jungfrau Sophien, als der innern Menschheit, vermählet, so schallet bast hernach die Seimme Sottes in die Seele und spricht: Ich will mit der Jungfrau von dix wegziehen; und ist immerdar, als wollte er aufbrechen und vom Wenschen weichen: so muß die arme Seele immerdar bitten und Keben, daß er doch wollte noch langer bei ihr bleiben. Aber die Seimme schallet oft: Halte mich nicht auf, ich muß zu meinem Serrn ziehen oder reisen! Du bist bose und fündig; ich mag nicht lärzger bei dir bleiben.

53. Alebann rufet bie arme Seele Jungfrau Rebetten, gis

Sheistum mit feiner Braut, und erinnert fie ber Jusage feines theuren Wortes und Berheifung, daß er wolle alle Tage bis an ber Welt Ende bei und bleiben und Bohnung in und maden. Alfo wird ein Tag auf den andern aufgezogen, und zeucht bed Christus mit seiner Braut in sein Vaterland, als ins andere Prinzipium; aber die Pochzeit wird in allen brei Principiis gehalten.

54. Gar eine schone Figur ist biefes, als Rebetta mit Abrahams Anecht heimzog, und ihr Isaak auf dem Felde begennte, und sie ihn fragte, wer der Munn ware? und ihr Abrahams Anecht sagte, daß es sein Herr Isaak ware; wie se sei vom Cameel gefallen, und habe den Mantel vor die Augen gehalten und sich geschämet, und wie sie Isaak habe angenommen, und in die Him

feiner Mutter geführet. Die innere Figur flebet alfo:

erlanget, daß sie im Geiste Christi wieder lebendig wird, und ihren Gemahl Christum in sich erblicket, so fallt sie in die höchste Der muth vor Gottes Heiligkeit zu Boden, und schämet sich, daß sie ist also lange in dem Thiermenschen gefangen gelegen, und daß sie ist eine Königin gewesen, und hat ihr Königreich in. Abam verloven; so verhüllet sie ihr eigen Angesicht vor Gottes Klarbeit, und bemüthiget sich. Aber Christus nimmt sie in seine Arme, und führet sie in die Hutte seiner Mutter, als in der himmlischen Welt Wesen, daraus er mit seinem himmlischen Wesen ist ausgangen; und allba wird sie sein Wutter, als über ber verblichenen Matrice in Berneris Tinctur, welche in Abam war gestorben, welche er iho in jungfräulicher Jucht zum Gemahl bekommt, wie die Historia von Isaak lautet.

56. Und vermahnen ben Leser, unsere Erfindung nicht ju verachten; benn 'es ist der wahre Grund. Denn als Isaak seiner Braut entgegenging, so kam er von dem Brunnen des Lebendigen und Sehenden, wie Moses saget. Will Einer unsern Sinn und Erkonntniß recht versteben, sa muß er sich auch zu demsselben Brune nun machen, daß er mit Rebetka angewommen werde; alstann wird er sehen, aus was Geist diese Feder geschrieben hat, in welcher Jahl und Stimme sie entsprossen sei.

57. Db aber Einer allhie nichts fahe, fo mag er fich wohl blind und noch keinen Menschen schäften. Die Juden und Turken, sowohl Babel, mögen ihre Augen aufheben und die Figuren bes Alten Arfaments recht ansehen, sie werdens also finden.

## Das 51. Kapitel.

Sen. 25, 1-10.

Wie Abraham habe ein andet Weib genommen mit welcher er noch sechs Sohne gezeuget, welchen er Geschenke gegeben, und seine Güter alle seinem Sohn Isaak gegeben, die Andern aber lassen bei seinem Leben von sich ziehen; und wie er gestorben sei, was darbei zu versteben sei.

Mofes spricht: Abraham nahm wieder ein Weib, die hieß Kethura, bie gebar ihm Simron, Jaksan, Medan, Midian, Jesche back und Suah, von welchen seche Geschlechte sind entstanden. Mit Sara zeugete Abraham nur Einen Sohn, von welchem die ganze historia deutet; aber mit der Kethura zeuget er seche Sohne, davon nichts Sonderliches, als nur ihr Geschlecht, gemeldet wird. Dieses verstehet man im Innern also: Abraham mußte mit seiner Sara vonehe alt werden, ehe er Isaak zeugete, anzubeuten, daß Ehristus sollte im Alter der Welt, im Fleische offenbar werden.

2. Isaak warb aus Abrahams Natur und aus bem Glaubensente gezeuget, in einer alten, fast wie erstorbenen Matrice nach menichlicher Natur empfangen, auf daß Gottes Ens den Borgang hatte. Als aber Sara starb, so nahm ihm Abraham die Kethura; und zeugete bald sechs Sohne mit ihr. Kethura spricht in ihrem Namen aus das Centrum der Natur; wenn man die sensualischen, uncompactirten Geister der Buchstaben in dieses Wort Kethura formet, so verstehet man, daß Kethura eine geformte Matrir der Natur sei; anzudeuten, daß Abraham, nachdem er hatte das Borbit Christi im Glaubensente gezeuget, nun sollte sein eigen Bildnis nach Abams Natur, aus den sechs Sigenschaften des natürlichen Geistebens zeugen, und sein eigen natürlich Bildnis auch darkelzen, also mußte er auch ein solch Gesäs darzu haben.

3. Sara mußte nur Einen Sohn gebaren; anzubeuten, bag bas. Reich ber Menschen nur Ginem gegeben fei, und bag fie alle unter biefen Ginigen gehörten, und in ihm sollten berfelbe Einige werben, als Aefte an Ginem Baume, welcher Christus in allen fein sollte.

4. Allhier abet zeugete Absaham nun mit der Kethum 6

Sohne, nach ben 6 Eigenschaften ber geformten Natur ber Birkung ber sechs Tagwerke; und Isaak, bas ist Christus, ist der sie bente, als der Ruhetag ober Sabbat, barein die 6 Sohne sollten in die Ruhe eingeben, gleichwie die 6 Tage ber Schöpfung, werstehet die h Eigenschaften des Centri der Natur, als das wirkende Geistleben in dem siebenten ruhen. Also auch stellete der Geist Gottes die Figur in Abraham dar.

- 5. Und haben allhier gar eine schone Figur wider die Bernunstweisen, welche sagen: Wer nicht von Natur im Glaubentente geboren sei, der sei verstocket, und konne nicht zur Rindschaft Gottes kommen; er werde nicht von Gott gezogen, daß er mege zur neuen Geburt kommen. Diese Figur schläget ihren Tand mu Boden, und weiset den wahren Grund an, und stellet erstich Isaak als Christum dar, und zeiget an, wie demselben allein das Reich Gottes erblich und eigen sei, und daß es kein Mensch mehr zum Naturrecht konne haben; und wie wir mit Abam allesammt sind davon ausgestoßen worden, und basselbe verloren, gleichwie der Kethura Kinder alle von Abrahams Gutern ausgestoßen worden, und sie allein Isaak erbete.
- 6. Und flellet barneben bar, wie Abams Kinder auch aus Abraham find geboren worden, und wie er ihnen von feinem Gut habe Geschente gegeben; deutet an, wie Abams natürlichen Kindern aus Gottes des Baters und Christi Gutern Geschente gegeben werden; wie ihnen Abrahams Guter aus Gnaden, als ein Sesschent, gegeben werden.
- 7. Denn Abraham stieß seine natürlichen Rinder nicht von sich aus ohne Geschenk: also auch stieß Gott Abam nicht aus den Paradeis ohne seine Geschenk. Er schenket ihm vonehe den Schlangentreter im Worte des Bundes; darnach fließ er Adam aus der kindlichen Erbschaft des Naturrechts, und nahm ihn aber in der Schonkung wieder an; wie auch allbie Abraham seine Kinder nicht von der Kindschaft verwarf, sondern vom Naturrecht seiner Güter, aber in der Kindschaft waren sie ihm lieb. Darum schonkete er ihnen von seinen Gütern, und deutet damit an, daß zwar wohl das Himmelreich allein Christo, als dem rechten Isaak, gehöres aber gleichwie er Adam den Bund aus Gnaden schonkerte, und wie Abraham ten Kindern der Kebsweiber aus Isaaks Recht Geschenk gab: also giebet noch heute Gott der Vater Adams und Abraham natürlichen Kindern den Bund und das Erde Christi als ein Geschenk.
- 8. Und wie Abrahams nathrliche Kinder nicht vom Bunde ausgeerhet waren, sondern nur von feinen Gittern: also auch ik tein Mensch vom Bunde Gottes, in Abam und Abraham ausgerichtet, ausgeerdetz ein Jeder empfähot den geschenkten Bund in

Mutterleibe, indem er Macht hat in seinem geschenkten Bunbe, in Ebriffi Gater einzulehren.

- 9. Aber die Guter hat er nicht in Naturrecht, dieselbe aus eigenem Willen zu nehmen, sondern als ein Geschenk. Er soll und muß sich in Bund ergeben als ein Diener, seines natürlichen Willens sich im Bund begeben, und den Willen zum Naturrechte verlassen, und des Bundes Eigenthum werden, also daß er nicht mehr seinen eigenen, natürlichen Willen im Bund und das Geschenk einscher, sondern seinen Willen dem Bunde ergebe. Alsdann siedet das Geschenk anstatt des eigenen Willens, und lebet die Natut Adams im Geschenke, und geneußet gleichwohl der Erdschaft, aber nicht im eigenen Willen, sondern in der wahren Gelassenheit, da der Wille des Bundes des Menschen Wille wird.
- 10. Denn der Wille des Bundes erbet die Kindschaft im Raturrecht, aber der Wille der natürlichen Selbheit ist davon ausgestoßen, der muß der Eigenheit ersterben; und so das geschieht, sokehet er im Bunde in Christo auf, und besiehet das Geschent im Gnadenrecht. Christus hat sich im Bunde in Abams Geschenke in der menschlichen Natur offenbaret, und ist des Bundes Leben und Willen worden, und hat denselben erfället.
- 11. Run lieget aber berfelbe geschenkte Bund, ben Gott Abam fchenkete, in allen Menschen; benn gleichwie die Simbe von Einem auf Alle erbete, also auch ber Bund- und das Gnadengeschent von Sinem auf Alle. Gin jeder Mensch hat Christum in sich, aber ber eigene Wille ergreiset ihn nicht, sondern-er kreuziget ihn, und will nicht ber Selbheit ersterben, daß er in Christi Tod einginge, und im Bunde im Willen Christi aufstunde.
- 12. Der eigene Wille will nur ein angenommenes Gnaben-Eind fein, und er ift boch vor Gottes Angesicht verstoßen, gleichwie Abraham seine natürlichen Kinder von feinen Gutern ausstieß und fe enterbete, und die Guter allein Isaat gab: also ist bas Reich Gottes allein des Bundes Willen.
- 13. Welcher zwar in allen Menschen lieget, aber tein Mensch Cann das Reich Gottes empfahen oder schauen, er werde denn des Bundes Kind, daß er den natürlichen ausgegangenen Willen vertaffe, und ziehe den Willen Christi an im Bunde, daß sein Wille im Bunde, in Christo, neugedoren werde; alsdann ist er ein Rebe arre Weinstod Christi, und empfahet Christi Geist, Willen und Les Derr, und wird, nach dem Bunde Christus. Also wohnet denn Christias in Adam, und Adam in Christo, und das ist es, was der Geist Mostis in dieser Figur vorgemahlet.
- 14. Daß aber Abraham ließ die Kinder seiner adamischen Mavon sich aus seinem Hause ziehen mit den Geschenken, und nicht bei sich als Hausgenossen behielt, deutet dieß an, daß zwar ber Expersiche Mensch diese Zeit werde in dem Willen der Selb-

heit auf Erben leben, und bag er benfelben nach bem udichen Menschen nicht können ganz ablegen; aber berfelbe irbifche eigene Wille fei von Gottes Beiligkeit, als vom himmelreich ausgestofen.

- 15. Und obwohl bas Geschent des Bundes in ihm verbergen liege, so sei boch ber außere, irdische Mensch vom Paradeis und Bunde Gottes ausgestoßen und solle das himmelreich nicht erben, 1 Kor. 15, 50. sondern allein ber, welcher aus dem Geschente des Bundes geboren werde; nicht Abam, sondern Christus in seinen Gliedern, nicht der Schlange Ens und eigene, abtrunnige, ismaribtische, spottige, falsche Wille, sondern der Wille des Bundes in Ismaels Beschneibung, da der Spotter vom Bunde abgeschnitten wird, da alsbann Ismael Isaals Bruder wird.
- 16. Der eigne, selbgemachte, grobe, irbische Abam, bet sie burch seine Luft hat zu einem Thiere gemacht, und bes Teufelb Begierbe und Willen in bas eingeführte Thier eingenommen, ber kann nicht im Bilbe Christi sein ober bleiben: er ift herausgestofen, und wandelt in ber Welt Citelkeit und Eigenluft; auch ift n bes Geschenks im Bunbe nicht fahig.
- 17. Aber der rechte adamische Mensch, den Gott aus der Erde Matrice machete, daraus die Erde urständete, in demselden sieher Bund und das Geschent, gleichwie eine Tinctur im groben Blei, welche die Grobheit des Bleies, als den groben Saturnum in seiner eigenen Begierde in sich verschlinget, und den saturnischen Willen tödtet, und führet seine eigenen (verstehet der Tinctur Billen und Eigenheit) im Blei empor, dadurch das Blei in Gold werwandelt wird.
- 18. Also auch verstehet imgleichen, ber grobe, saturnische, eigen Wille aus ber sin ern Welt Eigenschaft im Menschen kann nicht in Gottes Hause wohnen, er ist hausen in der verderbten Welt. Gott hat ihn aus dem Paradeise ausgestoßen, gleichwie Abraham seine natürlichen adamischen Kinder aus Isaats Gutern ausstieß. Absauch unser irdischer Mensch nach seiner angenommenen Stobbet und Eigenheit, der ist zum himmelreich nichts nüge: er ist nur das Beil, da der Zimmermann in dieser Zelt mit hauen kann; im himmel darf er dieses Beiles nicht, denn er darf ihm kein haus hauen zur Eigenheit, sondern Christus, als das gesormte Wort Sovies, ist sein Haus.
- 19. Und wie Abraham seine Kinder von ben Rebeweibern wit Geschenken aus seinem hause stieß: also ift auch ber admilde Mensch von Gott gestoßen, welchen Christus, als bes Baters Geschenk, in sich wieder annahm. Denn als Christus wieder in unseine Menscheit kam, so ließ ihn Gott ans Kreuz hängen und totten, und nahm ihn aber in feinem Geschenke wieder an, und sette ihn zur Rechten der Kraft Gottes im himmel, und unsere Menschen

mit und in ihm; aber ber menschliche Gigenwille mußte am Rreuge fterben.

20. Alfo beutet auch ber Beift Mofis allbier in ber Rigur mit Abraham und feinen Raturfindern, daß ber außere naturliche Denfc wicht follte im Ens Chrifti wohnen, benn er fei in Abam aus bem Darabeile ausgestoßen; fo moge er auch mach feiner thierifchen Gigenbeit nicht in Maate Guter, als in ben Glaubensens, als in Chrifto eingenommen werben. Und obgleich Chriftus, als bes Baters Gefcent im innern, mabren Denichen, welchen Gott in Abam fduf, wohnet, fo foll boch bas grobe Thier, als bie Irbigkeit und Gitels Leit, von Chrifto in allmege ausgestoffen fein. Sa, ein jeber Denfc, welcher ein Chrift fein will, foll ben irbifchen Billen, welchen nach Sitelfeit und-eigener Luft luftert, von fich ausflogen.

21. Gleichwie Abraham in biefer Figur feiner Rinber nicht Schonete und fie ausstieß, also foll auch ein Chrift feiner Rinber, als ber eigenen Luft und Begierbe, und alles, bas bem anhanget, nicht fconen, fonbern mit bem Berftande aus bem mabren Tempel Chrifti, als aus Gottes Gefchenke, taglich und ftunblich ausfloßen; und ben alten Abam freuzigen. Wo bas nicht geschieht, fo kreuziget fonft ber alte, eigenwillige Abam Chriftum in fich, fo muß anders

Chriftus am Rreuz hangen, und wird getobtet.
22. Auch ift biefes bie Figur bei Abraham mit Ausstoffung feiner Ratureinber, bag, gleich als Chriffus, ale ber mabre Sfaat ins Bleifch tam, als in die Menschheit, fo wurden Abrahams naturliche Rinder, als bie Juden unter bem Reiche Chrifti von ben naturlichen Gutern, ale von aller Berrichaft, von Land und Ronige reich ausgestoßen, und horete ihre Berrichaft auf; benn bie Derrefchaft geboret nun Chrifto, ale ber Chriftenbeit, benn Chriftus brachte ein ewig Ronigreich mit: bie Guter maren alle fein, gleichwie auch bem Isaat.

23. Und ob fie die wohl nicht alle beherrichen, gleichwie auch Maat nur bas' beherrichete, bas ibm fein Bater lief, benn bie natarlicen Rinder Abrahams von ber Rethura wurden bernach Beibert, und beherricheten bie außeren Guter als Rinder ber außeren Ratur; noch bennoch mußten Abrahams Rinber, fo im Bunde unter ber Befchneibung maren, ale Chriftus fich offenbarete, ausgefto-Ben werben, anzubeuten, bag auch an bes Bunbes Rinbern ber irbifche Menfc, ale bie Gelbheit im Schlangenente, muß von Gott

werftogen merben.

24. Also ward beim Abraham die Figur des Reichs Chrifti Dargestellet mit seinem Sohn Isaat. Als aber Christus ins Fleisch Barn, fo that Gott bie Sigur meg, und nahm ben außerlichen Rine bern Isaats bie außeren Gutee bes Landes Cannan; angubeuten, Daß nun bas heilige Land Canaan fei offenbar worben, ba 3faats Rimber follen bas rechte verheißene Erbe in Chrifto einnehmen, und

nicht mehr bie Figur, fondern bas Befen ber Figur, als bas Boll- tommene, und nun die außern Guter fammt der Figur vetlaffen,

und Chriftum im Rleifche angieben.

25. Daß sich aber tie Juben, als Janks und Abrahams Ainder, als die Kinder in Christi Figur, nicht alle haben zu Christo geswandt, als er sich im Fleische offenbarete, ist diese Deutung: Gott gab ihnen das Geseh der Natur, da im Gesehe dußerlich das Resgiment der Natur verstanden ward und innerlich Christius, als der Bund und das verheißene Geschenk Gottes im Paradeise, das des Geseh ter Natur soll Christi Hausgenoß werden, daß der recht Mensch unter dem Gesehe der Natur in Vernünstigkeit soll leden; und soll aber seine eigene Natur Christo in sein Haus einsuhren; so mußte die Figur des Gesehes bei etlichen Abrahamskindern, als bei etlichen Juten bleiben, anzudeuten, daß das Geseh Christi Hausgenoß sei.

26. Berflebet, daß die Natur des Menschen soll bleiben, und ift nicht ganz von Gott verstoßen, daß also ein ganz fremder neuer Mensch sollte aus dem Alten entstehen; sondern aus Adams Ratur und Sigenschaft, und aus Gottes in Christi Natur und Sigenschaft daß der Mensch sei ein Adam-Christins; und Christis ein Christis Adam; ein Menschgott und ein Gottmensch. Und barum ist die Figur bei den Juden blieben, und aus ten Ursachen sind sie kiest alle zu Christo beschret worden, daß die Natur ihre Figur und Recht behielte, denn sie soll ihre Kinder unter dem Gesege, als die Figur Christi, Gott dem Bater in Christo überantworten; aber ihre Figur wird im Feuer Gottes probiret werden, auf daß erkannt werde, was ein wahres Kind des naturlichen Geseges in der Figur Christis sewesen, welcher im Geiste im Geseges in der Figur Christis sewesen, worden oder nicht.

27. Nicht der Maultitel ist ein Jude in ber Figur und im Gefete geboren, sondern ber, der aus ber Berheißung im Glauben Abrahams geboren wird. Der in Christi Figur, als im Gefet mit Mund und herzen lebet, benfelben hat das Gefet Gotted in Chifti Figur eingefasset, und wird ihn in die Erfallung der Figur

einführen.

28. Denn es lieget nicht allein an des Menschen Wissen, das er wisse, daß sich Christus habe ins Geset gegeben, und sei die Er stullung im Gesete, wie sich der Maulchrift ruhmet, sondern es lieget an gottlicher Ordnung, an Gottes Erbarmen. Welcher ein rechter Jude gewesen ist und hat Abrahams Glauben im Geset angezogen, der hat dem Ens Christi, den Abraham empfing, angegogen; welchen Ens des Glaubens die Menscheit Christi ersusch hat; und ist ihm selber verdorgen, was er ist, denn er wirket im Amte der Natur im Gesete Gottes, welches Christus in sich eine genommen hat und erfullet. So dienet er Gott im Amte der Re-

tur, und bas Amt ber Ratur bienet Chrifto, benn es ift Chrifti Eigenthum worden.

29. Denn ihm ist alle Gewalt im Himmel und auf Erben gegeben worden. Matth. 28, 18. Unter welcher Gewalt auch bas Umt ber Natur im Gesete ist; benn Gott im Geiste Christi ist selber ber, welcher bas Geset und bas Amt ber Natur Recht zu thun, sammt ber Figur vom Reiche Christi mit bem Glaubensente, bem Abraham und Most gab, und ist auch selber ber, welcher den Glauben und bas Geset erfullete.

30. Also wirfet ber Jude in feinem Glauben in Chrifti Amtmann, als im Gefete, bamit Chriftigs in ber Natur regieret, und hat Chriftum im Bunde und im Glaubensente in Chrifti Rigur,

melde Chriffus erfullet hat, angezogen.

31. Und der Chrift, so Christum im Fleische bekennet, wirkte in seinem Glauben, im Fleische Christi, und hat das Geset der Ratur, als Gottes Amtmann, reat zu thun in seinem Glauben; benn Christus herrschet mit dem Gesets Gottes (welches er vefüllet und zum Anecht gemacht hat) in seinen Kindern, und tobtet das Geset der Sunde durch die Erfüllung seiner Liebe in seinem Blut und Tode, beides in denen, die im Regiment seines Gesets leben, und auch in denen, die im Regiment seiner Leberwindung leben, als die Christen.

32. Denn ber Glaube, fo im Gefege in ber Figur im Bunbe ju Gott bringet, ter bringet in Abrahams Glaubendente, aus wele chem Chriffus geboren warb, ju Gott. Und ber aber in ber Ersfüllung ju Gott bringet, ber bringet in ber Menfcheit Christi, als in seinem ganzen Proces seines Leibens, Tobes und Auferschung ju Gott.

33. Ein Christ ift Christus in ber innern Menscheit, und ein Jude ist Christus in ber Figur, und ein Amtmann feines Gefetes, als nach ber Ratur. Nun ift aber boch Abam in seiner Ratur, und Christus in ber gottlichen Natur Eine Person worden, nur ein einiger Baum. Wer ift nun allbier, ber ba richtet?

34. St. Paulus spricht: Et ist kein Ansehen ber Person vor Gott. Welche ohne Geset gesündiget haben, die werden auch ohne Gesetz verloren werden; und welche am Gesetz gesündigt haben, die werden durche Gesetz verurtheiset werden: sintemal vor Gott nicht, die das Gesetz hören, gerecht sind, sondern die das Gesetz thun, werden gezecht sein. Denn so die Heiben, die das Gesetz nicht haben, und doch van Natur thun des Gesetze, dieselben, weil sie das Gesetz nicht haben, und doch von Natur thun des Gesetze, stade ihnen seiner Berte, stade sie seine seine Gesetzes Werte, stade sie geschrieben in ihre Herzen; sintemal ihr Gewissen sie staden der entschuldigen; Rom. 2, 11—15. und heißet also:

35. So die Heiben Christum ergreifen, so ergreifen sie bas Geses der Natur, recht zu thun, benn Christus ist des Geses Ansang und Erfüllung. Die Juden aber haben das Geses der nun übertritt und sundiget (als der Jude im Geses der Ratur, oder der Heibe, so sich zu Christo bekennet, am Geset der Erfüllung), der soll ein jeder in seinem Geset gestrafet werden, als der Jude im Geset Gottes des Laters in Christo, und der Christ im Geset bed Evangelii, als im Geset der Erfüllung.

36. Und ift allhie fein Anfehen, bes Ramens, daß Einer foget: ich bin ein Jube; der Andere: ich bin ein Chrift. Der Rame machet keinen Unterscheid in der Kindschaft Gottes, sondern der Geiß im herzen, recht zu thun, Gott zu gehorsamen; sie kommen alle in der Enade unter dem Gehorsam Christi zu Gott, der Jude und

Chrift.

37: Denn außer Christo ist weber Geses noch Evangelium. Christus ist die Gerechtigkeit, die im Gesehe vor Gott gilt; auch so hat der Mensch außer Christo keinen Gott. Er laufe nun gleich im Gesehe oder Evangelio, so er in der Begierde, Gott zu gehorsamen, laufet, so lauset er im Geseh der Erfüllung; denn Christist ist der einige Gehorsam, der vor Gott gilt, beides im Geseh und Evangelio. Alle Menschen, so sich in Gehorsam Gottes ergeben, die werden in Christis Gehorsam, als in der Erfüllung des Gehorsams, auch angenommen, der Jude und auch der Christ, sowohl auch der Heide, so weder das Geseh noch Evangelium hat.

38. Denn so ber heibe begehret, bem einigen Gott zu gehow samen, und erkennet ihn aber nicht nach seinem Wesen seiner Die senbarung, bringet aber in Sehorsam Sottes, so ift er ihm seiber ein Geset, und bezeuget im Werte, baß Gott sein Geset in ihn geschrieben hat, welches er in seinem Sohn erfüllet hat, wie Pawlus saget, Rom. 2, 14. 15. Denn ber bas Geset, und Goangelium weiß, ber weiß es als eine Gabe des Gebers, der ihm bes Wissen gegeben hat; ber es aber nicht weiß, und boch die Krast bes Gesets und Evangelii begebret, in dem weiß Gott in Ehrste,

mas er will.

39. Denn es lieget die Gnade nicht allein im Biffen, daf Einer die Gnade in Christo weiß, sondern im Eindringen in de Gnade, und an Gottes Erbarmen lieget es. Giner dringet im Gefete in das Erbarmen; der Andere im Evangelio; der Dritte obm Gese und ohne Erkenntniß des Evangelii, welcher der keines hat, hanget aber an der Gnade Gottes, die wird ihm im Berdienk Ehristi geschenket, ohne alle sein Wissen.

40. Gleichwie der Uft am Baume nicht weiß, woher ihm bet Stamm ben Saft und Rraft einführet, er sehnet fich allein nach der Kraft der Burzel, und zeucht den Saft mit seiner Begierbe in sich : also auch imgleichen sehnet sich mancher unwissende Mensch

nach seiner ewigen Mutter, baraus er mit Abam entstanden ist, und kommt in seiner Unwissenheit wieder in das Gnadengeschenk, das Gott Abam in seinem Falle schenkete; denn der Bund und die Gnade erbet von Adam auf alle, wie auch die Gunde von Einem auf alle erbete. Welcher des einigen Gottes Inade begehret, der erlanget sie in Christo, der ist die Gnade selber.

41. Die Juben wollen bie außere Menschheit Christi nicht glauben und verleugnen sie. Die Christen aber glauben sie, und befleden bleseibe mit gottlosem Wandel; und ist also vor Gott einer wie ber andre, ausgenommen die Kinder bes Glaubens unter ben Juben und Christen, welcher bestedter Rock im Blute Christi ge-

waschen wirb.

42. Nicht bestättigen wir hiermit der Juden und Seiden Unglauben, daß sie sollen in der Blindheit bleiben, denn die Beit ihrer Heimsuchung ist geboren, daß sie sehend werden; sondern wir beden hiermit auf den falschen Antichrist bei ben Juden und Chriften, indem sich ein jeder seines Namens ruhmet und den andern verdammet, der Jude im Geseh, und der Christ im Evangelio, und

ber Beibe in feinem Aberglauben.

43. Ein jeder will in seiner Wissenschaft Gottes Rind fein, und der Ungehorsam und Unglaube ist boch bei einem Bolle so groß, als beim andern, und sind in der Wissenschaft nur eine Figur vor Gott, und wird keiner durch das Wissen allein selig. Denn daß ich für mahr halte, daß Christus geboren, und für mich gestorben, und vom Tobe auferstanden sei, machet mich nicht zum Tinde Gottes. Der Teufel weiß das auch, es nüget aber ihm nicht; ich muß Christum in der Glaubensbegierde anziehen, und in seinen Gehorsam, in seine Menschwerdung, Leiden und Tod eins gehen, und in ihm aufstehen, und den Gehorsam Christi anziehen: alsbann bin ich ein Christ, und ehe nicht.

44. Das Richten und Berdammen ohne Gottes Befehl ift mur der Antichrist bei den Juden und bei den Christen. Dhne Gottes Erbarmen kommt Niemand zur Kindschaft; wir mussen all durch das Erbarmen Gottes eingehen, der Jude und Christ, der Wisser und Nichtwiffer. Unser Wissen soll in der Liebe Christi völlig werden, daß wir einander lieben, sonst ist das Wissen keine Rugen, So ich nicht mein Wissen mit der Begierde in der Liebe Gottes, damit er und in Christo geliebet hat, einsuhre, und liebe weinen Nächsten in der Liebe Gottes in Christo mit der Liebe, damit und Gott ingemein liebet und geliebet hat, da wir seine Feinde waren, so habe ich noch nicht Gottes Liebe in mir wohnen.

45. Wie will aber ber lieben, welcher seinen Bruder um der Wiffenschaft willen verachtet, so und boch Gott liebete, ba wir nichts von seiner Liebe wußten? Hat ein Mensch nicht dieselbe Liebe Gottes in sich, damit und Gott liebete, da wir ihn nicht Cannten: was ruhmet er sich denn lange der Kindschaft Gottes?

Ift er Gottes Kind, so hat er auch bie freie Liebe Gottes, bemit Bott alle Dinge liebet; hat er die nicht; so ift er der Kindschaft noch nicht fähig. So hun einer seinen Bruder verachtet und verdammet, der noch nicht die Wiffenschaft hat, wie mag er fich denn der Liebe Gottes rühmen, damit Gott seine Feinde in Christoliebete, damit Christus für seine Feinde bat?

46. D bu falfche, talte Liebe ber Titelchriftenheit! Wie schilt bich bie ewige Wahrheit in bein Gewissen, indem du nur am Wissen hangest, und gantest um die Wissenschaft, und hast der Liebe nicht, richtest, bich in beinem Richten nur selber; da je ein Hause ben andern richtet, und sind vor Gott anders nichts, als die naturlichen Kinder Abrahams von der Kethura, da je einer dem aus dern Schuld gab, daß sie der Bater hatte vom Erbe ausgestoßen, sund mochten nicht sehen, weß die Schuld war, als nämlich der bie sen, verderbten Natur, welche nicht ein Erbe war.

47. Alfo auch imgleichen ift euer Richten kein Erbe ber Gb ter Christi, es wird von ber Erbschaft ganz ausgestoffen, beibes ber Juben und auch ber Christen, sowohl auch ber Turken; alle euer Banken ist anders nichts als der Spotter Ismael, ber Christum in seinen Gliebern spottet. Ihr mistrauchet alle ben Namen Gottes mit eurem Richten, und verdammet ble mancherlei Gabe bes Geb ftes Gottes unter euch, und richtet nur in der Selbheit, und nicht

nach ber Liebe Chrifti.

48. Euer Richten ift nur ber Welt Schabe, bamit ihr bie Unwiffenden irre machet und zur Lafterung führet. Das Berdammen lohret ihr sie, und bas wahre Wiffen im Seiste Gottes habet ihr felber nicht; ihr lehret euch felber nicht, und wollet doch Ander lehten und richten; und seid in dem Laufe allesammet nur die ausgestofenen Kinder der Kethura, ganket und beißet euch um Ibruhams, als Christi, Guter, und habet sie boch nicht. Hattet ihr die selben, so hattet ihr ber Liebe Christi, welche die wahren Guter sind.

49. Kein Wiffen ohne die Liebe Christi ift nichts nute ju Kinbschaft, es ist nur Babel und Fabel, lehren und felber nicht thun, als nur den Abgott Mänsim in sich felber ehren; der behen Schulen Wiffen, und des Teufels Wiffen außer dem Geiste Christi

in ber Liebe, bringen beibe nur Streit und Berberbung.

50. Hatte der Teufel nicht in der Selbheit gewußt, so mate er ein Engel; und hatte Abam nicht das Selbwissen außer Gottel Liebe begehret, so ware er im Paradeis blieben. Wüßten die hoben Schulen nicht das scharfe Disputiren, so blieben sie in der Einfall Christi, und hatten nicht die ganze Welt mit ihrem Janken in Meinungen geführt, dadurch man ist ganz von der Erkenntnis Gottes in Reinungen und in Richten eingegangen, daß iho nichts als Berdassmen in der Christenheit, und alle Liebe und Wahrheit verloschen ist, da man die Seligkeit hat in die Meinungen gefasset, und der Meister an den Knecht gebunden; daß also der Antichrist über Spei-

ftum berrichet, barunter er boch nichts, als nur feinen Lucifer und Sott Daufim bes Bauche ehret und meinet, wie vor Mugen ift.

51. Rachbem nun Abraham batte ber Rebeweiber Rinder alle aus feinen Gutern mit Gefchenten von fich gelaffen, gegen ben Dorgen, wie Mofes faget, Tie maren gegen Aufgang ins Morgenland gezogen, bas ift, ins Regiment ber Ratur, ba fich bas Bes fen anfabet; fo ift Abraham gestorben in einem rubigen Alter, ba er alt und lebensfatt mar; und ift auch in bie zweifache Soble, gegen Mamre über begraben worben gu feiner Sara. Die innere Rigur ftebet alfo:

52. Abrahams naturliche Rinder von ben Rebeweibern gogen ataen: Morgen: ba beutet ber Beift auf bie Sigut bes gangen Den Benn fich Chriftus im Menfchen offenbaret hat, und feine Guter befeffen, wie allhier Ifaat, alebann gehet bie Ratur wieber in ben Unfang, ale in bee Batere Gigenschaft, und wirket nach ber Geele im erften und britten Principio, und Chriftus fibet in Mitten, als im andern Principio, und beherrichet basjenige, mas bie -Ratur in bes Baters Gigenschaft in gottlicher Beisheit formet und bilbet.

53. Darum faget allhie Dofes, fie maren gegen Morgen gegogen, und beutet beimlich in feiner Figur auf bes Menfchen Gigenschaft, wie bie Ratur ben Morgen, als ben Unfang bes Regimentes befiget, wie benn auch Chriftus fagte, er mare wie ein Beingartner, ber ba nachlefe. Im Reiche Gottes ift bie Ratur Chriffi Anecht, aber im Reiche ber Ratur Gelbheit bat fich Chriffus mif feiner Demuth jum Knechte und Gehulfen eingegeben, und bienet bem Bater in feiner naturlichen Offenbarung, und liefet immerbar binten nach; was ber Bater burch bie Nathr formet, bas führet Die Beisheit in ihren Schat.

54. Darum faget St. Daulus, bag ber Geift Gottes auch ben Kindern unterthan fei, und mit ihnen in die Forfdung bis in Die Tiefe ber Gottheit eingebe. 1 Kor. 2, 10. Und wenn es fo weit tommet; fo ift ber Denfch in einem ruhigen Alter, wenn ab Les in ihm in feiner Ordnung ift, ale bie Ratur im Morgen, in bes Baters Sigenfchaft, und Chriftus im Abend, in ber Demuth, fo bat ber Denfc bes außern, bofen, funblichen Lebens ger fatt. Er febnet fich immerbar, mit feinem Befen in bie zweifache Boble einzugeben, als in bie emige Mutter, wie oben gemelbet worben.

55. Und wenn er feine Lebensgestalte bat in bie abttliche Ordnung gebracht, wie allbie Abraham batte alles in eine Ordnung gebracht, alebann ergiebet er fich gang und gar in einem Wefen in Die ewige Gebarerin, und mit feinem eigenen Billen in Tob nat bas Sterben, und ift bes Lebens ber Gelbheit gang überbrugig unb

mibe, und rubet alfo in feinem Gotte.

## Das 52. Kapitel.

Gen. 25, 11-28.

Die historia von Isaat, auch wie Csau und Jakob geboren worden, und was sich mit ihnen habe zugetragen; was darbei zu verstehen sei.

Moses spricht: Nach bem Tode Abrahams segnete Gott feinen Sohn Jaal, und er wohnete bei dem Brunnen bes Lebendigen und Sehenden. Die Vernunft verstehet dieses dußerlich von einem Orte, da Jsaal gewohnt habe, aber der Geist siehet auf die Tigm bes Lebend Sestältnis, wie die menschliche Natur und Areatur habe bei dem Quellbrunnen des gottlichen Entis, im Bunde, welchen Abraham im Glauben empfing, gewohnet, als die Seele Faals wohnet bei dem Quellbrunnen der heiligen Dreisatigseit, in welchem die Seele ihr Licht empfing, und den Willen Gottes sahe und erkannte; aus welchem Quellbrunnen sich die hochste Liebe der Gottheit der Seele offenbarete, aus welchem Quellbrunnen sich hernach in Erstullung der Zeit der heilige Name Jesus aus Jehovah offenbarete, und der Seele zur Braut vermählete.

2. Bei diesem Brunnen des Lebendigen und Sehenden wohnete die Seele Jaaks, dis sich derfelbe Brunnquell hernach in der Menschheit Christi in der Seele ausgoß und eröffnete, so wohnete hernach die Seele im Quellbrunnen, als sie in Christi Person zur Rechten Gottes erhöhet ward; so stoß der Quellbrunnen Gottes durch die Seele aus, allda sie göttliche Macht empfing, als ein Fürst Gottes da als ein gebildeter Gott, oder ein geformtes Wort der Stimme Gottes, durch welche Stimme Gott lautdar und offendar ward.

3. Also auch unsere Seele; wenn sie ben irdischen Willen ber angenammenen Selbheit verlässet, und ben Ens Shrifti im Bowde ergreiset, und sich zu Gott wendet, so wohnet sie auch bei bem Brunnen des Lebendigen und Sehenden, das ist, dei Gottes Ange, welches er mit Christo hat wieder in der Menschheit geoffenbart. Richt wohnet unsete Seele diese Zeit der irdischen Hutte im Luck brunnen Gottes, daß sie den Quell in der Selbheit ergriffe; sow dern gleichwie die Sonne das Glas durchscheinet, und das Sies doch nicht zur Sonne wird, sendern es wohnet bei Sonnenglust

und Rraft, und laffet die Sonne burch fich scheinen und wirten : also auch die Seele in biefer Beit.

4. Aber bleß ifts, gleichwie die Sonne ihre Tinctur in ben metallischen Ens giebet, und der metallische Ens giebet seine Begierde in der Sonne Tinctur, daß also aus diesen beiben das schone Sold erboren wird: also mit der Seele und dem Quellbrunnen Gottes zu verstehen ist. Die Gottheit wohnet durch die Seele, aber die Seele begreift sie nicht nach der kreaturlichen Gewalt, sondern das Auge oder Licht Gottes mit der heiligen Liebestinctur vom Lichtsglast, giebet sich in die Begierde der Seele ein.

5. Denn die Begierde der Seele ift das Fiat, welches die Kraft der heiligen Liebetinctur in sich fasset und zu einem Besen machet, daß also aus der gottlichen Tinctur aus der Begierde des Liebequelles, aus dem Brunnen des Lebendigen und Sebenden, und

aus ber Seele Glaubensbegierbe ein Befen wirb.

6. Verstehet ein geistlich Wesen; und dasselbe geistliche Wesen ist der innere, neue Mensch, als ein neues Haus oder Wohnung der Seele, in dem sie wohnet nach der innern, himmlischen Welt; dessen Wesens Name heißet Sophia, als die Braut Christi, Christi Menscheit, in welcher der edle Jacobstern des theuren Namens Jesu ein scheinend Licht ist, davon die Seele Gott

fiebet und erfennet.

7. Nicht wird die Seele in die Gottheit, als in den Brunnen des Lebendigen und Sehenden, transmutiret, denn fie ist der ewigen und zeitlichen Natur. Die Gottheit aber ist nicht der Natur, sondern der Wille zur Natur, und offenbaret sich durch die feelische Natur, gleichwie sich das Feuer durch das Eisen offenbaret, da man alsdann das Eisen ansiehet als eitel Feuer, und da es doch seine Natur behält, und das Feuer auch die seine, und wohnet nur eines im andern, und ist eines des andern Offenbarung. Das Eisen hat keine Gewalt über das Feuer, allein das Feuer giesbet sem Eisen, und das Eisen giebet dem Feuer seinen Ens, und werden also die zwei in Eines verwandelt, und bleiben doch zwei Wesen: also auch mit der Seele und der Gottheit zu versstehen ist.

8. Und wie die feurische Eigenschaft ein anders ist, als das Sisen, und gar eine andere Quaal hat: also auch ist die neue, geist liche Menschheit im Ente Christi im gottlichen Liebefeuer viel ein ander Wesen als der irdische Leib, wiewohl im Feuer die Seele verstanden wird, und im Lichtglanz der Leib Sophia; denn die Rraft des Lichts ist die Tinctur oder der Ansang zum neuen, geistlichen Leibe, welche Kraft der Seele Glaubensbegierde in ein Wesen fasset oder fahret, das ist, zum Wesen machet, aus der Begierde in ein Wesen oder geistlichen Corpus, welches geistliche Wesen der

Tempel Gottes ift, bavon bie Schrift faget.

, 9. Aber unfer Babylon nichts bavon verstehet, sondern baran blind ift, denn sie will nicht wissen, wie Shriftus in uns im Sansben geboren werde, und wie der Slaube jum Wesen komme, sondern will nur schlechts den halb Schlangenmenschen zu einem angenommenen Gnadenkinde machen, und in Tempel Sottes sehn. Aber es gilt nicht, daß sich der Teusel zur Rechten Gettes sehn ben Brunnen des Lebendigen und Schenden, et ist einmal davon ausgestoßen, er wird den nicht mehr besitzen; ein Thier ist nicht Sophia. Die Schrift saget: Ihr musset umkehren, und els Kinder werden, und neugeboren werden, anders sollt ihr Sott nicht schauen. Matth. 18, 3. 306. 3, 3.

10. Die Seele mag nicht Gott sehen, als nur in ihrer net gebornen Bildniff, nur durch und in Jungfrau Sophien; im Jocobssterne, als im Namen Jesu siehet sie in Jehovah im Brumnen des Lebens Gottes. Richt ist sie derselbe Brunnen, sie glebet nur das Feuer zur Offenbarung dieses Brunnens; der Brumnen aber wird im Lichte verstanden, als in der Sanstmuth bei

Lichtes.

11. So möchte ber Seele magisch Feuerquell auch nicht an geganbet werden, baß in der Seele Feuer ein Schein einet Lichtes entstünde, so sich nicht die göttliche Liebebeglerde, als der Liebe Ens ins Seelenseuer eingabe. Der Ens Christi aus gött licher Liebe giebet sich in der Seele Feuerquell ein, den isset tot seelische Feuer in seine seurische Effenz, und darvon erstirbet das Leben der Grimmigkeit, und wird das schone Licht daraus geborn: denn allda stehet Christus aus dem verzehrenden Feuer des Baute Eigenschaft nach seinem Jorn, vom Tode aus dem Feuer eines aw dern Lebens auf. Allble wird das magische Seelenseuer der eblen Sophia Brautigam; und wird allbie Mann und Welb, als die beiben Tineturen vom Feuer und Lichte Eine Person, als ein Engel Sottes.

12. Allhier verlieret Lucifer seinen Suht, und die Schlange ihr Gerede, und sehet sich Christus zur Rechten Sottes im Remichen, und wohnet der Mensch recht bei dem Brunnen des Lebendigen und Sehenden. Und das iste, was der Geist Mosis bei die ser Figur mit Isaats Wohnung darstellet, ob wir doch wollten eine mal sehend werden, und die Husselfen, und und erkennen, was wir sind, nicht nach dem irdischen Thiere, sondern nach dem in

nern, geiftlichen, himmlifchen Denfchen.

13. Richt bas Theil der thierischen Seele erreichet das edit Bild in bieser Beit zum Eigenthum, nicht die fterbliche Seele, wo der vom Gestirne noch von den vier Elementen; allein die innere Seele aus dem eritgen Wort Gottes, aus der ervigen Natur, aus dem geformten Wort, aus Gottes Wesen, nach Gottes Liebe und Born, als aus dem Centro der ewigen Natur, welche ihren Urstand aus der göttlichen Begierde durchs ewige Verdum Fiat hat, deburch

bie gottliche Luft die Beisheit in eine Substanz zur Befchaulichteit ber Gottheit formet und bilbet; biefe wird mit Sophia vermabtet.

14. Die außere Seele ift diese Beit mit dem-Sestirne und ben vier Elementen vermahlet, die Wunder Gottes der gesormten Weisheit in Figuren, beides in Worten und Worten, zu formen. Diese außere Seele erlanget nur manchmal einen Andlick von Sosphien; demn sie hat den Tod und Sterblickseit in sich, soll aber nach dieser Beit wieder in das erste Bild, das Gott in Adam schuf, verwandelt werden, und den Schlangenens der Erde lassen, welcher am Ende der Tage soll im Feuer Gottes auf den Test gesetzt werden, da der Schlange eingeführte Begierde soll davon pegrauchen; alsdann so stehet das ganze Bild Gottes aus allen test Principiis in Einem Wesen, und erfüllet alsdann Gott alles in allem. Dieses ist bei dieser Figur zu verstehen.

15. Jum andern so beschreibet der Geist Mosis die Kinder Ismaels, wie er habe zwolf Sohne gezeuget, aus welchen zwolf Kürsten in ihren Geschlechten entstanden sind, und sehet zur lette, er sei vor allen seinen Brüdern gefalten; da verstehet er, vor Isaats Geschlechte, und da er boch in weltlicher Herrschaft vor ihnen groß wuchs, und mächtige Leute wurden, und Isaat mit seinen Kindern und Nachkommen nur als Pilgerleute waren, und von eis nem Ort zum undern reiseten, bis sie endlich nach der ägpptischen Dienstbarteit erlöset worden, und das verheißene Land besessen. Die

innere Figur ftehet alfo:

16. Ismael in seinen zwolf Fürsten ist bas Reich ber varberbaten Ratur menschilicher Eigenschaft anbeutend, welches Reich zweisfach ift, als sechs Zahlen aus ber innern Lebensfigur, und sechs Zahlen aus ber innern Lebensfigur, als ber außere sicht bare, greistiche Mensch, und ber innere geistliche Seelenmensch. Diese beibe haben zwolf Zahlen in der Figur, daraus zwolf Fürsten entstanden sind nach der innern und außern Natur Eigenschaft. Diese stelltet der Geist Mosis in die Figur und saget, se sind vot allen ihren Brüdern gefallen, anzubeuten, doß die zwolf Regimente der innern und außern Natur menschlicher Eigenschaft in ihren Berderbung vor den zwolf neuerbornen Regimentern aus dem Glausdensehre in ihrer verderbten Selbheit gefallen, denn der Teufel hatts fein Regiment und Gewalt in bieselben Eigenschaften gesehrt.

17. Als aber ber verheißene Glaubenssame in Abraham empfangen ward, so brudete er bes Teufels Gewalt im Regiment ber zwenschlichen Sethheit zu Boben, so geschah ber geistliche Fall in Ismaels Linie, barinnen sich ber Teufel als ein hoffartiger Fürst hatte ins Oberregiment gesehet, benn Christus tobtet bie hoffart

ber Schlange im Menschen.

18. So faget nun Mofes, Ismael ware vor allen seinen Brubern gefallen; bas war andere nichts als ein geiftlicher Fall ber menschlichen Sigenheit vor Gott, denn leiblich wurden große bes rühmte Leute aus ihnen, wie denn ihr fürstlich Regiment bezeuget, da Faaks Geschlechte dagegen eine lange Zeit nur Fremdlinge unster den Bollern waren; anzudeuten, daß Christi Reich und Regiment nicht in dieser Welt Natur set, und doch dieser Welt Reiche

vor Chrifto fallen, und Chrifto unterthan fein follten.

19. Hernach bestereibet der Gelft Mosis Jaats Kinder von Rebetka, und saget, sie sei unfruchtbar gewesen, und Jaat habe den Herrn gebeten für sein Weib, und Gott habe sich lassen erditten; so sei Rebekka schwanger worden zweier Sohne, welche sich im Mutterleibe haben mit einander gestoßen. Allhie wird nun die Figur des Reichs der Natur und des Reichs Christi in der neuen Geburt klar vorgestellet, wie Rebekka sei zweier Sohne schwanger worden, als Sau und Jakobs, als aus zwei Linien bedeutend, Gau aus Abrahams eigener, adamischer verderbter Natur, und Jakob im Glaubensente, in welchem sich Abrahams Glaubensens in seine adamische Natur mit eingeleibet, in welchem der Bund und die Linie Christi stund, welcher sollte der Schlange in der adamischen Ratur den Kopf zertreten.

20. Und wird allhier vorgemahlet, wie die zwei Reiche in den zwei Brüdern, als des Teufels Reich in der verderbten Ratur Saus, in Abams eigener Matur des eingeführten Schlangenentis, und dann das Reich Christi in Jakob im Glaubensente, haben in Mutterleibe in den zweien Kindern mit einander gestritten, da denn das Reich der Ratur in Sau vor dem Reiche Christi in Jakob angesangen zu fallen, denn allhier trat schon des Weibes Saame dem Schlangenenti in Sau auf den Kopf seiner Wacht, und die Schlange stach schon des Weibes Saamen, als das Glaubensens in Jakob in die Kersen, darum stießen sie sich mit einander im Rutterleibe.

21. Auch haben wir allhier eine gewaltige Figur an Rebetto, baß sie sei verschlossen gewesen, und habe nicht mögen eröffnet werden, baß sie wäre von Jaats Saamen schwanger worden, bis daß Isaat habe den Herrn gebeten, daß er das Schloß im Bunde in Rebetta eröffnete, da sich der Herr hat lassen im Bunde in dem Schlosse Rebecca erbitten, daß er die Tinctur im Weibedsaamen in diese Schwangerung eröffnete. Die innere Figur stehet also:

22. In Jaak war der Slaubenssaame von seinem Bater Abraham geerbet, Rebekka aber hatte nicht diesen Ens; wohl stund sie im Bunde, aber der Glaubensens war in ihr nicht im Besen, sondern nur im Bunde, und darum war ihre Matrix verschlossen und des Glaubensentis nicht fähig; also lang die Jsaak seine Glaubensbegierde in den Herrn verteusete, verstehet in das Centrum der Natur in Rebekka, daß sich der Geist des Herrn im Bunde in Nebekka bewegete, und den Bund sammt ihrer adamischen Natur bewegte, so ward das Schloß in ihrer Matrice, beis des im verschlossene Ente im Bunde, und dann auch die adamische

Matrix eroffnet. Daber fie zweier Gobne, zweier Reiche Gigen-

faft, fdmanger warb.

23. Und das heißet, ber herr ließ fich erbitten, ba Faat feine Glaubensbegierde durch die ewige und zeitliche Natur in den herrn einsuhrete, und damit in sein Weit Rebetta eindrang, daß fie der herr wollte durch sein Gebet und Claubensbegierde eröffnen, daß sie von ihm schwanger werde: welche Glaubensbegierde sammt der adamischen Naturbegierde sich in das Schloß der Matricis in Rebetta eingegeben, und sie eröffnet, davon sie aus einem zweisachen Saamen Faats ist zweier Natureigenschaften schwanger worden.

24. Nicht also zu verstehen, daß Jatob sei ganz aus dem Glaubensente empfangen worden, sondern gleichfalls von der adamisschen sundlichen Natur; allein das Reich der Gnade im Bunde keislete seine Kigur im Glaubensente in ihm dar; und in Csau stellete das Reich der Natur, als die rechtverderbte adamische Natur ihre Kigur dar, nicht als eine Absonderung und Berstosung, sondern anzudeuten, daß Christus sollte in der adamischen, verderbten Naturmit seinem heiligen, göttlichen Ente empfangen und gedoren werzden, und den Tod und das Sündenschloß, sammt der erstandenen Begierde der menschlichen Selbs und Eigenheit zerbrochen, und mit der Liebebegierde im göttlichen Ente töbten, sund dem Tousels siehe nach der ewigen Natur in dem Centro der sinstern seurischen Welt Eigenschaft in göttliche Liebe und Freude verwandeln, und die adamische Natur mit der heiligen Tinctur des Liebeseurs tingiren.

25. Darum ward die verderbte abamische Ratur in ihrem Bilbe in Csau-neben bas Bild Christ in Jatob in Mutterleibe bargesftellet, und mußten sich aus Einem Saamen formiren, anzubeuten, daß, sich Christus sollte in unsere verberbte Natur eingeben, und umsere verberbte, recht abamische Natur aus ber Berberbung erles

fen, und fich in feine beilige Ratur einführen.

26. Auch so stellete Gott in Cfau die Figur seines Jorns und ber Macht des Teufels dar, welcher das Reich der Natur hatte im Menschen besessen, wie er wurde wider den Glaubensens und das Reich der Gnade, welches ihm sollte seine Gewalt nehmen, streiten,

und große Seinbichaft barwiber führen.

27. Die Vernunft spricht: Warum verhänget bas Gott, baß ber Teufel wiber sein Gnabenreich ftreiten sollte? Höre, bu nichts-wiffende, blinde Bernunft, lerne bas U.B. E im Centro, wie Gottes Liebe und bas Reich der Gnade und Barmherzigkeit, ohne Streitund Widerwillen nicht offenbar wurde, noch werden könnte; so haft
du' mehr keine Frage allhier. Gebe vorne ins Centrum blese Buches, so sindest du den Grund.

28. Und als ber Streit zwischen ben zweien Reichen in biesen

beiben Kindern in Mutterleibe anging, daß sie sich mit Figen fiesen; so ward Rebekka unwillig barüber und sprach: Da mirs als
sollte gehen, warum bin ich schwanger worden? Und sie ging bin
den Herrn zu fragen; und der Herr sprach zu ihr: Bwei Bölke
sind in beinem Leibe, und zweierlei Leute werden sich scheiben aus
beinem Leibe; und ein Bolk wird bem andern überlegen sein, und
der Größere wird bem Kleinern bienen.

29. Diese zwei Bolk, so aus Sinem Saamen in Rebetta empfangen wurden, sind an einem Theil der Mensch der adamischen eigenen Natur in der Selbheit, als der Urstand des Menschen; und zum andern der neugeborne geistliche Mensch aus dem Reich der Gnade im Bunde. Diese kamen aus Sinem Saamen, einer aus der adamischen Natur allein, und der war der Größere, als der erste Mensch, den Gott in seinem Bilbe schuf, welches verdat und aus Gott erstard; der Andere kam zwar auch aus derseiden adamischen Natur, aber das Reich der Gnade im Glaubensente hat sich als einen Ueberwinder darein gegeben, und dieser war nach der adamischen Natur der Aleinere, aber Gott war in ihm offendar. So sollte der Größere (als der erste adamische Meusch in Chaus Geschliechte) diesem Aleinern (der nach menschlicher Sigenschaft der keinnesse war, aber in Gott der größeste) bienen und unterthan werden.

30. Und ba wir boch nicht feben, bas Efau mare Jafob un terthan worden, foubern et ift bie geiftliche Rigur, wie bas Reid ber Ratut im Denfchen bei ben Sinbern Gottes follte gebrochen, und bem Reiche ber Gnabe, als ber gottlichen Demuth, unterthan werben, und fich gang in die gottliche Demuth erfenten, und auf ber Demuth neu geboren werben. So ftellet ber Beift Gottet ber Rebetta eine folde Untwort bar, bag es ein ftreitenb Reich fein werbe, ba awar ber etfte, verberbte Menich, ale ber Groffere in bet Natur, werbe wiber ben Rleinern, als ben Beift Chrifti in feiner Riebrigfeit und Demuth ftreiten, und ihn verfolgen; aber ber aber mische Mensch muffe boch endlich ber Demuth Christi gehorsam und unterthan werben, wolle er Abrahams Rind und Erbe fein: fo aber nicht, fo muffe er fo lange von Abrahams und Chrifti Gotern ausgestoßen fein, bis er fich unter Chrift Demuth erniedrige, und feine Eigenheit der größern, in Abam angenommeuen Selbheit und Bie bermillen verlaffe.

31. Mit ber Rebeccd Unmuth, Ungebuth und Miberwillen, indem sie laufet und den herrn fraget, warum der Streit in ihr sei, daß sich die Kinder stoßen, wird bieses angedeutet: Wann sid Christius in der adamischen Natur im Menschen offenbaret, so gehet der Streit dieser zweier Reiche an, als des Teufels in Gottes Zondereich im Schlangenente, und dann bes Reiches Christi. So gertritt Christius der Schlange den Kopf, so entstehet große Unruhe im Gewahthe, denn die Schlange sticht Christium, als die neue-Gebutt, in

bie Ferse; so gebet bas Fußstoßen an als eine jammertiche 3wans gung. So spricht die Bernunft dann im Gemuthe mit Rebetta: Da mir es also gehen sollte, warum bin ich denn in die gottliche Schwängerung, in die Buße eingangen? Bin ich doch nur in Unruhe dadurch kommen, und din der Welt, sowohl meiner Bernunft Narr dadurch worden. So gehet alsdann der Streit und bes Sastans Fußtreten auf im Gemuthe, mit Angst und Schmerzen; soweiß das Gemuth dann nitgends hin, sondern laufet in die Ponistenz und fraget den Herrn, warum es ibm also gebe.

32. So zeiget ihm ber herr in seiner Sprache, daß Christus iho in ihm in der Holle stehe, und bem Teufel sein Raubschloß fturme, dannenhero sei ein solcher Streit und Unruhe in ihm, und zeiget ihm an, wie seine Bernunft und die adamische Natur, als bas großere Theil seines Lebens, musse gebrochen werden, und sich ganz in die Gelassenheit in den Proces Christi unter sein Kreuz in die hochste Demuth ersenken, und ihr seiber fremde werden, darzu ihr eigen Feind sein, und mit der Bernunft und dem größeren adamischen

Willen in fein Dichte geben.

33. Und wann bieses geschieht; so wird Esau, als bie abamische Natur, wohl geboren, und kommt allemat zuerst herpor; aber
Jatob, als ber Geist Christi, kommt batd hernach, und nimmt dem Esau das Reich und die Gewalt, und machet die Natur zum Anechte: so muß Esau, als die Natur, dem Jakob dienen, als dem Geiste Ehristi. So heißets alsbann allbie, wie der Sohn zum Bater sprach: Water, die Menschen waren dein, und du hast sie mir gegeben, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Joh. 10, 28. 17, 6.

34. Bestehet, die Ratur ist des Baters Eigenschaft, benn sie ist die Starke und Macht, als der Feuergeist. Dieser Feuergeist ward dem Lichts oder Liebegeist in Christo, als dem heiligen Ramen Zesu gegeben, welcher sich in Abraham in seiner Glaubensbegierbe in einen Ens einführete, aus welchem Christus und dann der neue Mensch aus Christo geboren wird, dem das Reich der Natur in des Vaters Feuerseigenschaft gegeben ward; und er gab seinen Liebeens des Baters Feuersequaal ganzlich zu einer Speise ein, als der seursseigenschaft gegeben ward; und er gab seinen Liebeens des Baters Feuersquaal ganzlich zu einer Speise ein, als der seursseigenschaft gen, und transmutirte das in die Gloria der triumphiernden Freudenreich. Also auch in der neuen Geburt des Menschaf zu verstehen ist.

35. Und Moses saget weiter: Da nun die Zeit kam, daß Rebekka gebaren sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der heraus kam, war rothlich, ganz rauh wie ein Fells und sie nenneten ihn Esau. Zurhand darnach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esaus; und hießen Hand. Allbier stehet nun die wahre Figur am Bilbe, und also kar, daß es auch die Vernunft sehen mag. Alles, was vorbin

ift mit Worten in ber geiftlichen Figur getrieben worben, bas febet allbie in einer leiblichen Figur. Denn Mofes faget, Cfau fei efte lich hervorkommen, ber fei rothlich, mit einer rauben haut gewelen.

36. Rothlich bedeutet bes Baters Natur im Fener; Ranh bebeutet die irdische viehische Natur, welche ihm Abam mit seiner Lust aus der Irdischeit eingeführet hatte. Sein Name heißet Sau, aus der sensualischen Jungs aus der Eigenschaft der Formung seiner Natureigenschaft; der stehet in seiner Formung in der Natursprache also: E ist der Urstand aus dem Uno, als aus dem Einem, ist die wahre, in Adam geschaffene Engelseigenschaft; Sau ist das gefassete Thier der Eigenlust, welche das E hatte umschloffen, und in sich verdunkelt und getähtet, das heißt, da es in sich nach des Lichtes Feuer verloschen war, so stund noch die Sau dar, als der außere thierische Mensch, welcher das E als das Engelsbild hatte in Thier verwandelt; vorum hieß ihn der Geist Esau, als ein gefasset Bild der Lust aus der Subtilheit in Grobhelt, da zwar das E noch innen war, aber mit der Sau umschlossen.

37. Diesem Esau nach kommt Jakob, als bas Bild Chrifti im Glaubensente gefasset, und halt ben Esau bei ber Ferse. Dies ses beutet an, bag bas abamische Bild, bas Gott schuf, mußte nieb soll zuerft geboren werben, benn baffelbe ifts, bas ewig leben soll, aber nicht in seiner rauben Thiereshaut. Denn daß Jakob ben Esau, als ben ersten Wenschen, bei ber Ferse halt, beutet an, baß ber andere Abam, als Christus, bem erften Abam nachgeboren werde, und ihn von hindung kaffe, und wieder zurud aus bem Laufe feisnes eigenen Willens ziehe in die erste Mutter, daraus die Natur

entstanden ift, ale zu einer anberen neuen Geburt.

38. Daß aber Efau mit feiner Geburt vor fich gehet, und ihn Jakob nicht bei der Ferse halten kann, ob er ihn gleich fasset, beutet an, daß der irdische Mensch in seiner Subtitheis werde vor sich gehen, und diese Bett nicht ganz wieder zurud in die Butter der neuen Geburt eingehen; sondern er werde mit dem Thiermensschen durch tie Zeit himmandelm, denn das Thier soll nicht neu gesboren werden, sondern das Bild Gottes, das in Mann verdarb.

39. Und deutet ferner, wie Chriftus werde den rechten adminischen geschaffenen Menschen bei seiner Ferse, das ift bei dem Geomuthe seines Wandels kassen und wieder gurud in die erste Mutter, daraus er entstund, ziehen; und wie der Geist Shristi werde die Bett bes irdischen Menschen mussen hinten nachgehen. Wenn der Teufel im Zorne Gottes werde dem irdischen Menschen vorher führen; so werde kommen Christus hernach, und die innere Eigenschaft desarmen, gefangenen und gefallenen Menschen in seine Arme fassen, als das arme verderbte Gemuth der Seele, und werde es aus des Teufets Rebe zurücksiehen, wie denn Christus sage, er wäre wie in Weingartner, welcher nachlese. Denne in dieser Zeit stebes das

adamifche Naturbilb vorn, und bas Bilb Chrifti hinten, barum muß ber naturtiche Mensch flerben, und Chriftus in ihm auffteben, und fich hervorwenden.

40. Und deutet ferner an, wie der Seist Christi in Jatobs Linea werbe ben Esau in dieser Beit bel feiner Ferse saffen, halten und strafen, und ihm seinen bosen Wandet seiner Füße wehren durch seine Kinder. Aber die esaultische Act werde es verachten, und nur mit Küßen treten, und um sich stoßen als ein boses Aher, wie es benn also geschiehet, wenn Gott seine Propheten sendet, daß sie bie Wenschen strafen mussen, so stoßen sie diese mit Kußen als Hunde von sich, wollen sie nicht leiden; aber Jakob, das ist, der Geist Gottes, halt sie boch bei der Ferse, und machet sie bloß, bis so lange Jakobs Spur erkannt wird.

41. Jakob heißet in der Formung des Namens in der hoben Junge eine starke Lust aus der mentalischen Junge, als aus
dem Namen Jehovah in eine Compaction oder Ens, da das J
das A fasset, und sich im A emporschwinget, und die sensualische
Zunge in die mentalische einfasset, als in das Cop, daß das D
zum Centro des Wortes gesett wird, da sich der schwere Name
Gottes ind D fasset; und wird techt darinnen verstanden, wie sich
des Baters Natur, als der sensualische Geist im AC und B ins
I und D fasset: denn J ist das Centrum der höchsten Liebe, und
D ist das Centrum des fassichen Wortes in der Gottheit, welches
außer aller Natur verstanden wird.

42. Dieses hat der Geist in Jsaak verstanden, darum beisen sie ihn Jakob, dis so lange dieser Name durch das I im Slaubensente beweget ward, daß das I das E und B erdsinete, und den gesasseten Ens im D, da sich das I mit dem D in die Natur gesasset hatte, durch die Natur, als eine heilige Blume aussührete, so hieß der Name Jakob Jesus, denn das I sühret sich in Adams Natur in seine verschlossene Engelseigenschaft wieder ein; so ward aus dem A ein E; denn der Bater gab seine Natur in der Menschheit dem Sohne, als dem J, und der Sohn machete wieder durch das I einen Engel darqus: denn das I ging in die teleste Demuth und Niedrigkeit, so stund die Figur also, Je daraus der seurscher Liedezeist ausging und sich in die Hohe schwang, und seinen Charakter vor sich sehere mit dem S und B: denn das sist des heiligen Feuers Charakter, und das V des Ausganges aus dem Feuer sein Charakter.

43. Alfo ift ber Name Jakob in ben Namen Jefus gewandelt worden, in Erfültung ber Zeit im Ens Maria, welcher Berfland beides bei den Juden und Christen ift stumm worden, da Teku Bolt mehr seine eigene Sprache verstehet, und zanken nur um Die Compaction ber geformten Natur des außeren Namens und Vere Partiebes. Die mentalische Zunge will keiner verstehen, wie sich bies

seibe in der sensualischen hat in den Worten und Namen gesormet und gebildet, und da doch der ganze Berftand ohne Meinungen darinnen lieget. Wenn wir nicht also blind und verschiossen waren, und liegen uns von der Selbheit in Hoffart nicht regieren, so tamen wir bald zum höchsten Berstand, aber der Antichrist führet das Re-

giment, barum regieret im Berftanbe nur Gfau.

44. Und Moses saget weiter: Da die Anaben groß wurden, ward Esau ein Jager und Ackersmann, Jakob aber ein fromm Mann, und blieb in den Hatten. Und Isaak hatte Esau lieb, und aß gern von seinem Wildwerk: Rebekka aber hatte Jakob lieb. D du wunderlicher Gott! wie gar einfaltig sind doch die allergrößessten Geheimnisse vorgebildet! Wer mag das verstehen, ohne deinen Geist, woher das komme, daß der theure Mann Isaak im Bilde Christi hat den natürlichen Menschen in Adams verderdtem Bilde ben Esau lieber gehabt, als den Jakob im Bilde Christi in seiner Figur? So du mir nicht den Verstand in deiner Wissenschaft vers gönnetest, so mußte ich allbie wohl blind sein: aber dein Rath, o hert! der ists, daß wir dich erkennen, und deine Zeit ist gedoren, da du das Verborgene offenbarest.

45. Mofes faget, Efau fel ein Jager und Adersmann worden, und ber Bater habe gern feines Wildwerts geffen, und ihn lieb gehabt. Allhie stehet eine außerliche Figur, als hatte Isaat ben Efau um feiner weltlichen Uebung willen lieb gehabt, und mehr geliebet als Jatob. All'o gar, hat ber herr bas herz ber Beisen und seiner Kinder in seiner hand, daß nicht seine Kinder in ihrem Willen thun muffen, was sie wollen, und ofters wohl versiehen,

fonbern mas Gott will.

46. Auch siehet man hierin, wie bfters Gott bem Allerheilige ften die Geheimnisse entzeucht, daß sie mussen Kinder baran sein; und ob sie gleich das gottliche Spiel in Handen tragen und ihre Uebung ist, noch mussen sie ein kindisch herz im Berkande daran

baben, wie allhie an Ifaat zu feben ift.

47. Er hatte ben Efau lieber als ben Jatob; warum bas? Der Ens Christi lag in ihm, ber regierete ihn; benn Christus sollte seine Feinde lieben, als ben verberbten Esau und seine natürlichen Kinder, ben sollte er mehr lieben als seine gottliche Natur, benn er führet seine gottliche Natur in ben Tod des verderbten Abams ein, und liebete Abams verderbten Natur mehr als seinen heiligen Ens, welchen er um ber verderbten, menschlichen Natur willen ins Bornsseuer Gottes, eingab, daß er sie in seiner Liebe erlösete. Dessen Fisgur war allbie Jaak in Christi Bilbe, welcher seinen Jager mehr liebete in seiner bosen Natur als den Jakob. Nicht liebete er seine Bosheit, sondern seine kindliche Natur, deren viel gutes zu thun, wie und Christus in unserer adamischen Natur sebete, und uns gutes that. Nicht liebete er uns nach dem Sundenwillen, wie auch Isaak

feinen Sohn Cfau nicht darinnen liebete, fondern nach bes Woters Ratur und Sigenschaft, nach der Kindheit. Die innere Figur stehet also:

48. Als Isaat ben Herrn bat, baß er Rebekta ließ schwanzget werden, so ging seine naturliche-Begierbe mit der Lust des gotte lichen Glaubensentis in Rebekta ein, dadurch Rebekta eröffnet ward: also hat sich die naturliche Liebe Isaats, welche mit dem Glauben umschlossen war, in seinem Saamen sortgepflanzet und in Cfau mit eröffnet. Nicht nach Esaus verderbter Natur hat sich Isaats Liebe in ihm eröffnet, nicht nach dem Reiche dieser Welt Natur, sondern nach dem Bunde, nach dem andern Principio, als nach Gottes Reich, welches die außere Natur in ihm noch nicht ergriffen hatte, gleichwir sich der göttliche Ens in Abraham auch nur nach dem zweiten Principio eröffnete, und nicht in der sterblichen, verderbten, adamischen Natur der außern Welt. Also auch allhier in der Kigur in Esau zu verstehen.

49. Nicht baß Efau habe ben Ens Chrifti im Bunde wie Jatob empfangen, sondern seines Baters Liebebegierde, in welcher ber verborgene Bund unbeweglich ftund. Also mard es jest mit seines Baters natürlicher Liebe eine Conjunction: benn eine jede Eigenschaft liebet seine Gleichheit, jumal so- die Gleichheit von bem tiebenden Wesen ist ausgegangen, wie Esau von feinem Bater durch

feine Liebebegierbe mar in Rebetta empfangen worben.

50. Und ist eben das, daß der gottliche Ens in Gottes Liebe in Flaat die verderbte, menschliche Natur liebete, sie zu erlosen. Darum hatte Gott seine Liebe in Abrahams Glauben geoffenbaret und in einen Ens eingeführet, daß dieselbe Liebe, welche Gott hatte gegeben zu exlosen ben Menschen, sollte die menschliche Natur in ihrer Berschlossenbeit lieben; alsdann mahrhaftig in Clau die wahrer rechte adamische, von Gott geordnete Natur verschlossen war, und dargegen das Reich des Grimmes das außere Regiment hatte. Diesses zu erlosen, liebete der Geist im Bunde durch Faals Natur seinen Sohn Csau, als die kindliche Natur, und nicht eben wegen desse er ein Idager der Kreatur war.

51. Wiewohl allhie bei diesem Jager eben das verstanden wird, was vorn bei dem Nimrod verstanden wird, welcher ein geswaltiger Jager vor bem Herrn war; denn diese ganze Beschreibung des ersten Buches Mosis ist des Geistes Gottes Figur oder Vorsmodelung, da er mit dem Reiche der Natur und dann mit dem Reiche Christi spielet; und hat die Geschichte der heiligen Erzwäter also unter seiner Figur vorgemahlet, da man bei allen Historien des Geistes Gottes Spielen siehet, wie er hat das Reich Christi und das Reich der Natur, sowohl des Teufels Reich im Grimme der erwigen Natur vorgemodelt: und haben weder die Juden noch die Spristen bis daher dessen einen rechten Verstand gehabt, welches bei Sen Erzwätern im rechten Verstande gewesen ist.

52. Als aber bernach ibre Rinber und Rachtommen beffen nicht geachtet, und ihre bole Ratur mehr geliebet als ben Geift im Bunbes fo ift ihnen ber Berftand erloschen, bis fie endlich auch bas Befesbuch mit ben Beschichten verloren, und ihnen Efra bie Rigur und Gefchichte im Beifte Gottes wieder befchrieben, und gang turg und eigentlich nach ber geiftlichen Kigur, baran fie mehr ftumm als febenb gemefen, mie benn auch noch ihre Mugen geblenbet finb; und foldes barum, weil fie ter Erkenntnig bes mabren Gottes gemigbrauchet, und ber Ratur biefer Welt mehr gedienet, und ihrenbofen Willen fur Gott geehret; fo hat fich ihnen auch Gott mit feinen Beheimniffen entzogen, und fie laffen ale Rinder in Unberftanb mit ber Figur binlaufen, bis fo lange ber Beiben Beit in ber Offenbarung ber Gnabe (in ber fie in ber Gnadenzeit und bes offenen Siegels in ihrer bofen Natur auch nur gemigbrauchet baben) auch ans Ende tommen; fo wird bie Figur im Befen gang offenbar ju einem Beugnif aller Bolter, und barauf bas Bericht.

53. Und der Geist Mosis saget weiter: Jakob war ein fromm Mann, und blieb in den hutten, und Rebekka hatte Jakob tieb. Die Vernunft verstehet diese Figur von einer weiblichen, muttertischen, natürlichen Liebe; aber darum hat der Geist diese Figur nicht geschrieben, denn Rebekka drang heftig auf das, daß Jakob den Segen Abrahams und Isaals empfing. Sie liebete Jakob nach seinem Urstande, welches, ob sie dasselbe wohl nicht mag außerlich vernunftiglich verstanden haben, so verstund es aber der Geist im Bunde in ihr, welcher sie auch zu einer solchen Liebe, gegen Jakob bewegte; denn es war auch allda eine Conjunction zwischen Mutter und

Sohn.

54. Denn Rebetta mar verschloffen; als aber Maat fein Bebet in Gott um ihrentwillen einführete, fo ergab fich ber Ens im Bunde in feinen Glauben in feiner Begierbe, und fort in bie Eroffnung ber Rebecca in Die Schmangerung; benn allba marb auch hiermit bie verschloffene Mutter eroffnet, bag alfo ihre Krucht als Ratob und fie in einen Grab ber Natur tamen, und einerlei Liebe aus Ifaats Begierbe empfingen, benn in Beneris Tinctur in Rebetta marb ber Glaubenbens empfangen. Und wie von Maria, Chrifti Mutter nach ber Menscheit, gesaget wird, fie mare gebenebeiet unter allen Beibern; alfo hat auch allhier Rebetta bie Benebeiung erlanget von bem gottlichen Ente; wohl nicht in bem boben Grad Maria, aber boch nach Eigenschaft bes Bunbes. Und baber tam es, bag in ihr bie Liebe bes Bunbes offenbar mar, wie auch in Jatob ber Glaubenbens, barinnen ble Liebe Gottes brannte baf fie Jatob mehr liebete benn Glau. Denn bie Liebebegierbe in Mutter und Gobn mar aus Ginem Urftanbe, und barum ein eignete fich ihre Begierbe in Jatob mehr als in Efau, und auch barum, bieweil in ihrem verblichenen Bilbe nach ber himmilichen

Welt Wesen war dieselbe in Abam verblichene himmlische heilige Martrip gerüget worden, welche hernach in Marien gang eröffnet ward, daß sich bieselbe Matrip nach dem Ente Christi, welcher in Jakob offenbar ward, sehnete, den zu empfangen, welches erst in Marien geschah, und doch der Geist im Bunde allbie sein Liebespiel und

begebrende Luft bamit batte. =

55. Daß aber ber Geist Mosis sagte, Jatob sei ein fromm Mann gewesen, und sei in ben hutten blieben; verstehet er damit, wie der rechte Jatob im Glaubensente sei in den hutten der außeren Natur blieben, daß der Glaubensens in seiner Natur, welcher nur eine hutte darzu ist, sei blieben; daß er sich nicht habe aus der hutte begeben, wie Abam that, sondern er sei darinnen blieben in seinem Principio, die ihn in Erfullung der Zeit habe Gott in Christi Menschheit durch die Hutten ter Natur herause geführet.

### Das 53. Kapitel.

Ben. 25, 29-34.

Bie Cfau feine erste Geburt verachtete, und um ein Linsengericht verkaufte: was darbei zu verstehen sei.

Als ber Geift-Mofis hat die Geburt Cfau und Jakobs befchrieben, so fahret er balb fort, und zeiget, wie ber natürliche adaenifche Mensch bleses hohe Geschent im Bunde wenig und nichts
achten werbe, und nur nach ber Bauchsulle bes irdischen Lebens
trachten, wie Cfau, welcher seine erfte Geburt um ein Linfengericht
gab, bas seinem Bauch bienete. Diese Figur Mosis stebet also:

2. Und Jakob kochete ein Gericht. Da kam Clau vom Felbe, und war mabe, und sprach zu Jakob: laß mich kosten das rothe Gericht, denn ich bin mübe; und daher heißet er Edom: Aber Jakob sprach: Berkause mir heute deine erste Geburt. Csau antworzete: Siehe, ich muß doch sterben, was soll mir denn die erste Geburt? Jakob sprach: So schwöre mir heute. Und er schwur ihm, und derkaufte also Jakob seine erste Geburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht; und er aß und trank, und stund auf und ging devon. Also verachtete Csau seine erste Geburt. Diese Figur siehet außerlich kindisch ans, und ist doch eine Figur der grözsesten Geheimnisse; denn Csau beutet an die eeste Krast des nas

tutlichen, gefchaffenen Abams, und Ja tob beutet an bie Rraftbes anderen Abams, Chrifti: fo fpielet ber Geift allhie mit ber Figur.

- 3. Denn Abams Natur kam vom Felbe und war mube, und tufterte nach bem Gerichte, bas Jakob hatte; Abam war ein Limus ber Erbe und ein Limus bes himmels: als er aber war bem Limo bes himmels erftorben, fo hatte ihn die irdische Natur in ihrem Streite mube gemacht, in bessen Figur ftund allhie Esau.
- 4. Das rothe Linfengericht, das Jakob hatte, barnach ber mube Abam in Clau lusterte, war bas Glaubensens, als ber Ens Christi. Die adamische Natur in Clau, in ihrer Angst und Matsfeligkeit in ihrer Berberbung lusterte nach biesem Gerichte, bas in Jakob war; aber die troische Natur Claus verstund das nicht, sondern die seelische Natur, welche auch in der Lust nach Christi Ens stund, welches der Vernunft fremd war.
- 5. Efaus seelische Natur sprach in ihrer Luft zu Jakob: Las mich koften bas rothe Gericht, bennn ich bin mube vom Treiber ber dagstlichen Geburt; und von dieser Lust heißet er Som, bas heißet in der Compaction bes Wortes, in der Formung der sensualischen Bunge, so viel als ein Eintauchen der gefangenen englischen Gigensschaft in dies Gericht, als da die seelische Lust, in welcher noch der Engelscharafter, wiewohl gefangen, stund, in den heiligen Ens mit der Begierde eintauchte, und wollte den heiligen Ens in dem göttlichen Gerichte, als die himmlische Wesenheit, in die Lust der Gelbheit fassen; so heißet die Figur in der hohen Zunge Edom.
- 6. Denn bie Begierbe ber Seele Claus fprach jum gottlichen Ente in Jakob: Gieb mir beinen Schmack in meine Effenz meiner Ereaturlichen Selbheit. Aber Jakob, bas ift, ber Geift Chrift im Glaubensente, sprach: Berkaufe mir beine erste Geburt um bas Gericht, bas ist, gleb mir ber Seele Lebensgestaltnis, als bas Centrum ber feelischen Ratur, bafür, baß beine erste Geburt, als bas seelische Centrum, mein eigen sei, so will ich bir ben Ens Gattes geben.
- 7. Denn Cfau hatte die erste seelische Kraft von seinem Bater geerbet, und hatte das seelische Centrum jum Naturrecht; diesem
  nach kam der Ens Christi als ein gottlich Geschenk, ohn ein seelisch
  Centrum: denn der heilige Ens sollte das seelische Centrum von der
  adamischen Natur nehmen. So buhlete nun allhier die adamische,
  seelische Natur um Christi Ens, und der Gelft in Christi Ente
  buhlete um die seelische Natur; und wollte der Geist Christi in Sakob der seelischen Natur in Csau nicht den Schmack des gottlichen
  Entis geben, sie gebe ihm denn das seurische Centrum zum Ansange
  der seelischen Kreatur zum Eigenthum, das ist, sie ergebe sich denn
  ganz in der natürlichen Selbheit in Gottes Willen, und verlasse
  die erste Geburt der Kreatur, und achte sich in ihrer Gelbheit als

wie tobt; und ubergebe bes Lebens Regiment und Biffen bem Geifte Ehrifti in biefem himmlifchen Gerichte.

- 8. Weil aber bie Bernunft in Clau bieses nicht verftund, sprach er zu Jakob: Siehe, ich muß boch sterben, was soll mir benn bie erfte Geburt? Also leicht fuhr bie Bernunft bahin, und wußte nicht, was der armen Seele gebräche. Aber der Geist Mosis spieslet allhier mit der innern Figur also, und beutet heimlich darunter an, was das außerliche bedeutet habe.
- 9. Und Jatob fprach: So schwere mir heute, bas ift, bas Leben Abame in Efau sollte sich frei aus der feurischen Macht ausgeben, und dem gottlichen Enti ganz einergeben, und das feurische Recht der Eigenheit verlassen, und sollte das heute, als von nun an in Ewigkeit thun: das heißet in Gott schweren, als ganz verteusen, und in gottliche Gewalt einergeben, nicht zu widerstehen, bei Wers meidung gottlicher Ausstoßung.
- 10. Und er schwur ihm; und allhier als er schwur, so hieß er Som. Denn die feurische Seelennatur verteufete sich in die Lust des gottlichen Entis, bannenher heißet dieß Linsengericht rothlicht. Denn allhie in diesem Schwur ging die feurische Essenz in die Lust des gottlichen Entis ein, so empfing des Lichtes Ens des Feuers Ens; und spielet der Geist Mosis allhier in der Figur, wie sich die seelische Eigenschaft in des Feuers Essenz in Christi Menschwerdung werde in den gottlichen Lichts und Liebeens im Bunde, als in die göttliche Lust, mussen ganz einergeben, und wieslich verteusen; wie der Lichtsens werde die verderbte, seelische, seurische Natur ansnehmen, und ihr die Lust busen, auch wie die Seele werde ihr Naturrecht um dieß rothe Gericht übergeben.
- 11. Denn birß ist eben bie Figur, wie Gott ber Bater seine Ratur, als die Seele, seinem Sohn Christo ganz in der Liebe Ens eine und zum Sigenthum giebet, da das feurische Recht der Liebe im Licht unterthan wird; benn eben also gehets auch in unserer neuen Geburt zu. Die Seele lustert auch nach diesem Gerichte: will sie dieß aber schmecken, so muß sie ihre Erstgebutt darum gesben, und muß darzu heute, das ist, in Ewigkeit in Gott schweren, ihr Naturrecht zu verlassen, welches die außere Bernunft spottlich anssehet, als die Kinder der irdischen Lust, wenn ein Mensch Schre und Gut, auch das zeitliche Leben um dieß Gericht glebet, den heis sen sie eben einen Narren, wie allhie den Csau.
- 12. In biefer Figur ift zweierlei Berftand; ale inwendig ift bie Figur Chrifti und Abams, wie oben gemeldet worben, und auszwendig ift die Figur bes irbischen Menschen, wie er also leichtlich Dabin fahret; und bas himmlische um eine Bauchfulle und Luft willen vertaufet, und übergiebet. Die arme Seele tuftert wohf in ihrer Effenz nach biesem rothen Gerichte; aber die irbische Bernunft

begehret nur ein Linfengericht fur ben lufternben Bauch', wie benn

auch in Glau zu verfteben ift.

13. Die Seele Cfaus lusterte nach Jakobs himmlischem Ens, aber ber irdische Cfau nach ber außeren Seele, meinete nur die irdische Kraft; bas Reich ber Natur war in ihm also hart irdisch worden, baß es bas Ewige nicht verstund, noch achtete, sondna sagte: Was soll mir die erste Geburt, so ich doch sterben mußjate sich nieder, as und trank irdische Speise für die himmlische.

14. Und Mofes saget: Als er gessen und getrunken hatte, fo ging er bavon; bas ift, er fullete ben Bauch mit bem Linfre gerichte, und verkaufte Jakob bas Naturrecht, und ging mit bem freischen Menschen von ber gottlichen Nießung hinweg. Die innen

abttliche Rigur ftebet alfo:

15. Abraham empfing ben gottlichen Ens in feiner Glaubensbeglerbe; und ber war ber Stamm und die Wurzel Fraelis. Er war aber nicht Frael; benn bas Reich der verberbten Natur und bas Reich ber Snate, als der empfangene Glaubensens, waren in ihm noch nicht Eines, gleich als wenn ein Korn in die Erde gesate wird, so hat das Korn noch keine Wurzel, darauf der Stengt und Krucht wachsen soll; bes Kotns Kraft zeucht aber der Erde Effenz in sich: und aus diesen beiden, als aus dem Korne und aus der Erde Kraft wächset die Wurzel, der Halm, und oben wieder die vielfältige Frucht.

16. Alfo auch althie zu verstehen ist: Der gottilche, heilige Ens ist nicht ber Natur; die Seele aber' ift ber Natur: soff nun ber gottliche Ens offenbar werden, so muß es durch ein natudich Wesen geschehen, barinnen bas Unsichtbare in ein fichtbar Besen

tomme.

17. Der göttliche Glaubensens, welchen Abraham empfing, war ber unsichtbaren, gelftlichen Eigenschaft; der begehrete sich durch die menschliche Natur in ein sichtbar, wesentlich, kreatürlich und natürlich Wesen zu einem wirkenden Leben einzusuhren, da des heitigen Lichts natürliches Ens, und der seelischen Feuersnatur Ens in Ein Wesen wirketen und Frucht gebaren. Denn die adamische Natur war vom helligen Ente ausgegangen, welcher in ihr verblichen war; und allhier war wieder der Grund der Areinigung, und wie es ist mit dem Korn im Acker, da sich die Kraft im Korn mit der Erde Ens menget, und hernach seine Halse verlässet, da der Erde Ens menget, und hernach seine Guste verlässet, da der Erde Ens und des Korns Ens in Einen Ens gewandelt werben: also aus allbie zu verstehen ist.

18. Abraham emfing den gottlichen Glaubensens, barinnenfeine Rechtfertigung ftund; aber feine Lebensnatur hatte ihn noch nicht zur eigenen Gewalt ergriffen, denn das göttliche Wefen ergiebet fich nicht in der Natur eigene Gewalt; wohl giebet fichs in die Effenz der Natur, aber die göttliche Begierde eineignet fich nicht ber Natur in ihren eigenen Billen, daß bie Ratur bas Oberregtment habe, wie wir bessen ein Gleichnis am Korn haben, welches gesäet ift.

19. Die irbische Natur kann in ihrer Gewalt nicht ein ander Korn machen; und ob sie wohl des Korns Ens in sich zeucht, so gebieret sie doch nur einen Halm, in welchem Halm des Korns Ens ausgrunet, und sich in eine Bluthe, und wieder in ein Korn eine subgrunet, darzu die irdische Ratur mit ihrem Ente nur muß ein Knecht sein.

-20, Und wie die irdische Natur der Erde ihr Kind allezeit zum ersten sichtbarlich im Wachsen zeiget, und sich des Korns Ens darinnen verdirget: also auch allbie beim Abraham zu verstehen ist. Die adamische Natur aus Abraham erzeigete sich am ersten mit seiner Frucht, mit dem Ismael, aber der gottliche Ens war noch in ihm in seiner Natur verborgen, und grunete mit Isaak aus; und beim Isaak grunete wieder die irdische Natur und die himmlische neben einander aus, wiewohl in Einem Saamen.

21. Aber gleichwie ber Erbe Ens in bem Halm, und bes Korns Ens in bem inmendigen Grunde in und mit einander aufmachlen, und boch ein jedes seine Frucht barstellet, als die Exde den Halm und des Korns Gehäuse, und das Korn die Bluthe und die Früchte, und doch eines ohne das ander auch nicht zum Wesen

Kommen mochte: alfo auch allbie ju perfteben ift.

22. Abraham mar der Acter, in weichem Gott sein Korn saet; Ismael war die Wurzel, als die erste Geburt; Isaat mar die Frucht, so aus Gottes Saamen wuche, verstehet aus dem Ente der Gnade, und Ismael aus dem Ente der Natur, aus des Vaters Eigenschaft: denn das Ens der Gnade hatte sich in den Ens der Natur eingegeben, so stellete aniso ein jedes seine Figur dar, mit Ismael das Reich der Natur, und mit Isaat das Reich der Gnade; Isaat war nun der Zweig, so aus dem Glaubensacker auswuchs, als in der Linea Christi: und aus ihm kam Jakob, als der ausdereitende Zweig in Einem Baum mit vielen Zweigen und Aesten.

23. Nicht zu verstehen, daß Jatob fei einig aus dem Reiche ber Inade entsprossen, dem das Reich der Natur, in welchem Ismael und Sfau ftund, war auch fein Grund nach der Kreatur, aber der Blaubensens hatte sich- barein gegeben, und die Natur tingiret, sand führete seine Kraft, als die Lineam des Bundes Gottes, in der

Matur empor.

24. Gleichwie eine Bluthe aus bem Halm eine gar viel subeilere Eigenschaft hat als ber Halm und die Wurzel, und wie aus der Bluthe erst die Frucht und ein neuer Saame kommt, als aus dem subilen Ente: also auch kam in Jakob erst die Bluthe des Reiche Frael hervor, und nicht mehr in der Theilung, wie mit Imael und Isaak zu verstehen ist, sondern beide Reiche meleich, als bas Reich ber Natur und bas Reich ber Ingbe; nicht mehr in ber Figur jedes Reich besonder, sondern im Bilbe ber neuen Biedergeburt, wie sich Gott in seiner Liebe hatte wieder in den Menschen, als in das Reich der Natur eingegeben, und wie durch seine Kust sollte der falsche, vom Teufel eingesätete Ens der Schlange, ind Reich der Natur, gebrochen und getöbtet werden.

25. Und barum hieß Gott ben Jakob Ifrael, als einen grünenben Baum vieler Zweige und Aeste, oder wie es in der Fassung bes Worts in der hohen Zunge verstanden wird, ein Grünen des Paradeises: da das I sich in die Wurzel zu eigem neuen Centro eingegeben, und durch die Wurzel ausdringet, mit welchem man das Wort des Bundes in dem Namen Jesu verstehet; denn dies I ist der Character des Unius, als des ewigen Einen in der gott-lichen Lust, welchen Adam verlor, als er aus dem J, als aus dem einigen Willen Gottes, in die Selbheft und Viele der Eigenschafter in die ungleiche Concordanz einging, zu probiren und schmeden Suns und Boles in den fünf Sensibus.

26. Dieses I führete sich aus Snaben wieder in die getheis leten und getrennten Eigenschaften des abamischen Menschendaums ein, und grünete durch und mit dem adamischen Baum aus; und daher entstund ihm der Name Ifrael, als ein großer hause solchen Zweige, welche alle in der neuen Tinctur grüneten und auswuchsen in welcher doch auch der Ens der verderbten Natur zugleich mit wuchs, gleichwie der Sonne und der Erde Kraft in der Frucht des Baums mit einander wirken und wachsen, und stets mit einander im Streite stehen, die so lange die Frucht zeitig ist, und ein nink Kern zu einer neuen Frucht geboren und reif ist; so verlässet der Baum die Frucht, und saben neuen Kern zu einem andern Baum die Frucht, und saben neuen Kern zu einem andern

27. Also auch kam in solcher Art ber Streit mit Esau und Jatob im Mutterleibe empor, anzubeuten, baß die verderbte Ratur sollte mit der Schlange Ens verstoßen werden, gleichwie der Baum die zeitige Frucht verlässet und nur das Korn begehret; also auch als der Ens Christi in Jakob sich erregete, entstund alba der Streit und Widerwille: denn der Ens Christi sollte regieren, so wollte der Grimm in der Schlange Ente auch regieren, so ging der Streit um das Regiment und Reich an. Der Ens Christi sahrete sich in Jakob empor, und trat dem Schlangenenti in Csau auf den Kopf der Essenz, so stad die Schlange allda Christium in die Ferse; und dannenhero kam es, daß die beiden Kinder sich rait einander in Mutterleibe stießen.

28. Richt zu verstehen, baß Efan fei'gang ber Schlange Emigewesen: nein, er war ber rechten abamischen Ratur aus seinem Bater Isaat und Abraham; allein Gott stellete bie Figur allhie mit dem Reiche der Ratur, welche im Menschen vergiftet war, und bann

bem Reiche ber Gnabe, bar, baß ber natürliche Mensch foll ben eigenen, bosen Willen verlassen, und sich bamit in bas Reich ber Gnabe etsenken und gang einergeben; so ward die Figur in Esau dargestellet, daß der bose adamische Mensch vor Gott nicht taugte, er mare von Gott ausgestoßen, er solle sein Naturrecht der Eigens heit gang verlassen, und sich in Gottes Willen gang einlassen.

### Das 54. Kapitel.

Ben. 26.

Wie Isaak in der Theurung, fei zum Abimelech, dem Könige der Philister zu Gerar, gezogen, und wie ihm der Herr allda sei erschienen, und ihn heißen allda bleiben, und allda den Bund seines Vaters mit ihm verneuert; und was darbei zu verstehen sei.

Das 26. Kapitel Gen. zeiget ferner an bie historiam mit Jaak, wie ihn Gott habe also wunderlich, geführet, und ben Bund Abrabams feines Baters mit ihm versteuert, und ihn sammt seinem Weibe bewahrt und gesegnet; benn als das Reich der Gnade im Bunde Gottes in ihm war offenbar worden, so grunete nun ber Segen Gottes in seinem Borhaben burch das Reich der Natur hervor.

2. Dargegen sehen wir auch, wie ber Teufel biesem Segen sei gram gewesen, und bas Reich ber Natur in Jaal und seinem Weibe Rebetta, in welcher noch ber Schlange Ens im irbischen Fleische gelegen, begehrete zu sichten, burch die Lust des Konigs Abimelech.

3. Und ist dies abermal eine Figur Abams im Paradeis, und auch Christi in der neuen Wiedergeburt, wie Adam sei jum Könige Abimelech gezogen in sein Land, das ist, in ein fremdes Reich, als in die pier Clementa, allba er sein Weib, als die Matricem der Himmlischen Gebärerin in ihm, habe verleugnet, indem er seine Lust fin die thierische Eigenschaft hat eingeführet.

4. Wie allhie Flaat feinem Weibe beim König Abimelech aus Furcht feines Lebens that, also auch ftund Abam in feiner fremden Luft im Reiche der vier Clemente und des Gestirns, auch in Furcht

vor bem fremden Konige, als bem Reiche biefer Welt, und wir leugnete seine himmlische Geburt aus Furcht bes Reichs bieser Belt; und gab seinen ewigen Willen bem Könige biefer. Welt; baß et sim besta bas in feiner fremden Lust gehe, wie allhie Isaak mit seinem Weibe vermeinte zu thun, welcher bamit in der Figur Abams sinnb.

5. Welche Figur ihr die gottliche Imagination mit Isaat batte vorgemodelt, und den Bund der Wiedergeburt darneben gestellet, als seine verheißene Wahrheit, wie er seine Gnadenkinder det die feine verheißene Wahrheit, wie er seine Gnadenkinder det die fremden Könige, als in dem Reiche bieser Welt, wollte führen und vor dieses Königs Lust und Begierde dewahren, und wollte diesem Könige mit seiner Kraft esingreisen, und ihm seine Lust und Begierde, als die Lust der Sterne und vier Elemente, in einen andern Willen der essentialischen Begierde wandeln, daß des Gestirns schafte Wacht in Fleisch und Biute müßte in den Friedensbund gewanden werden, und den Kindern der Enade im Bunde nichts thun, sow dern müsse ihnen seiber den Segen und die Früchte gedären, das seine Nade seine Kontern also groß ward, das Konig Idimelech dauchte, er würde ihm zu stark, und ihn deswegen hieß aus seiner Lande zieherr.

6. Welches eine Figur ift wont ber menen Sebuct im Reiche ber Natur, baß, so ber innere geistliche Mensch bem Reiche ber Natur in gattlicher Kraft überwächset, so entsehet fich bas Reich ber außern Natur im Fleisch und Blut im Spiritu Mundi bavor, benn es fiehet und fuhlet feinen Untergang und Abnehmen, und wollte

gern fein Gigenthum im außern Leben erhalten.

7. So tommt alebann ber geiftliche Menfc im Bunbe bet neuen Beburt, und ftrafet ben Ronig Abimelech, als bas aufent Leben im Beifte bet außern Belt, um die Bafferbrunnen, welche bie gottlichen Ginne, als Rnechte bes neuen Denfchen im feelichen Brunde, ale im emigen Gentro hatten gegraben, baf fie ber Mbie melech mit feinen Knechten, als ben bofen, irbifchen Gebanten und Sinnen, haben mit eitet Luft bes Fleifches jugefullet, welches bie Bafferbrunnen, welche Abrahams Knechte im Glaubensente hatten gegraben, als Abrahams Glaubensbegierbe andeutet, um welche Abimeleche Rnechte, ale bie Fleischesbegierbe gegantet, und biefelben immerbar jugefullet, welche Haats Rnechte in ber Burgel Rradis wieber aufgruben, und enblich einen Brunnen gruben, ba fie bet lebenbigen Baffers funben, allba fie fich binlagerten, welcher Brunnet Chriftum andeutet; benn fle biegen bie Statte Berfaba, als eine Erbffnung ober Berfchellung, welches bie Buffe ober Berfchellung bet irbifchen Willens andeutet, in welcher Bufe bas lebenbige Baffet, ale Chriftus, ausquillet.

8. Diefes ganze 26. Kapitel Genefeos ift eine Figur von bem armere gefallenen Menschen in bem verberbten Reiche ber Ram, wie er barinne schwimme, und wie bie arme Seele barinnen wandele, wie sie sich in außern Dingen mabe, und Kraft suche, und finde boch nirgends keine bleibende Statte barinnen, sondern wandere von einem inst andere, und wirke iso in diesem, balb in einem andern, und suche Ruhe, und finde aber keine, bis sie gen Bersaha kommt, als in die Demuth vor Gott, so quillet ihr der Brunnen des kebens bigen Wassers aus bem Bunde Gottes aus.

9. Und obgleich die Worte in diefem Terte bes 26. Kap. scheinen von außerlichen Dingen zu handeln, so ifte boch andere nichts, als daß der Geist im Mose unter der außern Sefchicher mit einer geistlichen Figur vom Reiche der Natur und vom Reiche Christinur also darmit spielet, benn er fahet an und saget von einer großen Theurung, so ins Land kommen sei, aus welcher Noth Isaat set zum Könige Abimeles der Philister gen Gerar gezogen. Die innere

liche geiftliche Figur ftebet alfo.

10. Als Gott Abam geschaffen hatte, so kam er in die Theurrung, ale in die Bersuchung, ba die Seele nicht sollte vom angent Reich effen, sondern vom innern. Weil sie sich aber ins angere Reich mit ihrem Willen wandte, so lebte fie in der Theurung, ats im Hunger nach ber außern West Wesen, und wandte sich deswegen zum Könige Abimelech der Philister zu Gerar, das ift, zw. bem verderbten Reiche in Gottes Borne, als zu der Deiben Könige, unfer ihm zu leben.

11. Da erschien ihr ber herr, wie allhier tem Ifaat und sprach: Zeuch nicht in Aegopten, bas ift, bu arme Seele, zeuch nicht in Aegopten, bas ift, bu arme Seele, zeuch nicht in die viehlsche Lust, sondern bleib in dem Lande, das ich die sage, und sei ein Fremdling in tiesein Lande, das ist, bleib in meinem Bunde, und sei mit der Geele in diesem Fleischhause, darint die Seele nicht daheim ist, ein Fremdling: so will ich mit dir sein, und die seele nicht dahein dir zein Baimen Saamen will ich alle biese Lander geben, und will meinen Gib bestätigen, den ich beinem Batet

Abraham gefdworen habe. Das ift:

12. Weib nur in meinem Willen stehen, so will ich bie bas Reich ber Natur nach seinem imwendigen guten Grunde nach dieser Zeit zum Besie und Eigenthum geben, und will meinem Eid, als Tesum Christum, welchen ich dir in beinem Falle habe verheißen, und in Abraham in seinem Glauben eingeführet, mit dir ewig bestättigen, und will beinen Saamen im Reiche der Natur, darinnen dur in dieser Zeit im Wirfen, in Mühe und Noth stehen mußt, also mehren wie die Sterne am himmel, und deinem Saamen alle Die gewirketen Kräste und Werke zum ewigen Sigenthum geben; zund durch deinen Saamen sollen alle Völker auf Erden gesegnet worden. Das is:

43. Durch beinen Glaubensens, welcher in Chrifto, als im Bert meines Banbes, foff im Reiche beiner Ratur und Kreaturlichen

Sigenschaft offenbar und in dir Mensch werben, sollen alle Bitter, als ber ganze abamische Baum, gesegnet werben; und barum, daß Abraham ist meiner Stimme gehorsam gewesen und hat gehalten meine Rechte, Gebot, Weise und Gelet, das ist, daß Abraham hat meine wirkendes Wort in seiner Seelenbegierde eingenommen, und meiner Stimme in ihrer Wirkung gefolget, welche göttliche Wirkung ist das Gebot, Gesez und Weise, aus welcher Wirkung auch Gott dem Abraham mit der Beschneidung die Figur des Reiches Christi zeigete, wie dasselbe wurde die Sunde und Eitelseit abschneiden, welche Figur Gott seine Weise, Geset im Bunde und sein Recht hieß.

14. Bon biefer Figur fahret ber Geift Mosis weiter, und beutet unter ber außern Geschichte bes Konigs Abimelech an, wie die Knechte Abimelechs mit Isaals Knechten um die Masserbrunnen haben gezanket, und wie Abrahams und Isaals Knechte baben Wasserbrunnen gegraben, welche Brunnen aus Neid und Biber wissen von den Philistern immerdar verstopfet worden: mit welcher Figur der Geist heimlich andeutet, wie die Kinder der heitigen, als die Erzväter Abraham und Isaak in ihrem Glaubensente immerdar haben nach dem Brunnquell des Lebens im Bunde Gottes gegraben, und haben auch die Erkenntnis vom Messe erlanget.

16. Aber dieselben Brunquellen sind immerdar durch ben Teufel in Gottes Jorne und durch ihre irdische Vernunst zugebedet und verdunkelt worden, die sie haben die Verheisung vom Messa im Glauben ergriffen und gesasset; so sagten sie: wir haben einen Brunnen gegrahen, und bes lebendigen Wassers funden; denselben hieß Isaal Saba, und deutet darunter an den Sabbat Chrisstum, wie er denn alsbald darauf saget: Daber heißet die Sidtte Bersah, als eine Zetschellung oder Zerbrechung des Jorns und Neides des Teusels in menschlicher Eigenschaft, anzudeuten, wie der Sabbat Christus, als der geistliche Brunnquell Bersaha heiße, als eine Zerschellung des Todes, da sich der Sabbat in den Tod einschhret, und den Brunnen des Lebens durch den Tod aussuhret.

16. Bu welchem Brunnquell sich die Kinder des Bundes Sottes lägerten, und auf Berheißung warteten, dis derselbe Brunnquell in der Menschheit offenbar ward, und aus Christi Blut und Tode ausquall, davon die arme Seele trank, und hiermit in den ewigen Sabhat eingeführet ward, da sie vom Streit der Philister, als vom Streit des Borns Gottes und Teufels erlöset ward, wie solches die Historia in diesem Text in der hohen Zunge klar andeutet, welche ihm der Geist Mosis in der Figur also hat vorgemodelt, und mit Ausschlang dieser Figur spielet.

17. Wie benn bas ganze alte Testament eine Figur bes Renen ift, und bas Reue eine Figur ber kunftigen ewigen Welt, barinnen bie Figur in gottlicher Kraft stehen wird, und ber Geift Sottes in

Ewigkeit mit seinen Bunderthaten spielen wird; ju welchem Ende er auch ben Menschen geschaffen, und die Kraft seiner Stimme, als das lebendige Wort, in ihn eingesprochen, daß er sei ein Bild bes ewigen Worts, mit welchem Bilde der ewige Geist spielen und Bunder wirken will, auf daß in der ewigen Weisheit eine Freude und Erkenntniß sei.

Mis nun ber Geift Mofis bie Figur Abams und Chrifti unter einer Siftorie angedeutet bat, fo fahret er fort, und beutet ferner an, wie es ben Rindern Gottes in biefer Beit geben muffe, in mas fur Begierbe bie arme Seele im Fletsch und Blut gefangen liege, und immerbar gequalet werbe, wie allhie 3faat und Rebetta; benn ber Text faget: ale Efau 40 Jahr alt mar, nahm er jum Beibe Jubith, Die Tochter Beri Des Bethiters, und Basmath, Die Tochter Glon bes Bethiters, bie machten beiben 3faat und Rebetta eitel Bergenleid; und fagt an diefem Orte meiter nichts von biefen Beibern ober ihren Rindern, anzudeuten, bag es eine Sigur fei, barunter er beute, welche bie Bernunft gang fremb anfiehet, und fich mundert, wie Gott bem beiligen 3faat burch feinen Sohn babe noch zwei bofe Beiber zugefüget, mit benen er neben feiner ichonen unb gesegneten Rebetta habe muffen in Rummer und Widermartigfeit leben: alfo gar beimlich ftellet ber Beift Dofis feine gigur bar, daß die Bernunft daran muß blind fein. Die geiftliche Figur ftebet alfo:

19. Die 40 Jahr bes Alters Esaus, ober Jsaats nachdem er ben Esau gezeuget, deutet an, daß Abam mit seiner Eva, als er Mann und Weib, und boch der keines war, sei im Paradeise 40 Tage in der Versuchung oder Proba gestanden, und mit seiner schönen Eva, als mit seiner weihlichen Eigenschaft, in ihm selber Freude gehabt.

20. Aber Abimelech, als der Konig diefer Welt, hat feine Luft in diefen schonen weiblichen Rosengarten, als in Beneris Tinctur, verstehet in das heilige Leben der Liebe, in Adam eingeführer, und das Centrum der seelischen Ratur rege gemacht, davon Adam lufternd ward, in seiner Eigenschaft noch zwei Weiber zu nehmen, als das viehische Weib nach thiarischer Eigenschaft aus den vier Elementen, und das siderische Weib aus dem Gestirne, welche falsche Weiber in Adams weiblicher Eigenschaft aufwacheten, die er ihm zum Weibe seiner Luft annahm, wie Esau die Weiber, der Sotterei, mit welchen er ihm und seiner rechten weiblichen Eigenschaft eitel Herzenletd und Jammer zurichtete, wie wir das noch heute dulben, und unfre Zeit mit thnen in Jammer verzehren mussen.

21. Debr zeiget biese Figur an bie 40 Jahr Ifraelis in ber Bufte, als fie Manna agen, und sich mit Rebetta unter einem fremben Könige erfreueten, als ba sie im Reiche bieser Welt lebeten und aber im göttlichen Urm geführet, erhalten und genahret murden, und barum vor ber ganzen Welt groß wurden, wie Isaat unter

bem Konige Abimelech. Und als Ifrael nach 40 Jahren fich gen Berfaba, als ins gelobte Land, lägerten, nahmen fie ihnen noch biefe zwei Weiber in ihrer fleischlichen Luft, welche ihnen eitel herzens leid macheten, um welcher zwei Weiber willen fie von Gott hart gestrafet und endlich barum von Bersaba vertrieben wurden.

22. Bum britten beutet diese Figur an den harten Stand Christi in der Waste, in Adams Stelle, als Christus in unsere Menschheit hatte diese zwei Welber, welche in Adam durch seinen fremden Sohn oder Willen offenbar worden, an seine himmlische Wesenheit angenommen, und sie 40 Tage hungern ließ, daß sie ihre Begierde mußten dem göttlichen Wesen einergeben, und himmslisch Manna ternen essen, anzudeuten, daß diese itdische Lust von Sternen und vier Elementen sollte im Tode Christi zerbrechen und aushoren.

23. Zum vierten beutets an ble 40 Stunden Christi im Grad, ba diese wei Weiber der Unruhe in menschlicher Sigenschaft wieder in ein einiges Weib gewandelt worden, als in die rechte Rebekta und rechte adamische Eva, welche in Abam vor seinen Eva war.

24. Zum fünften beutets an die 40 Tage Chrifti nach seiner Auferstehung, da die Weiber Abams und Caus wieder in eine mannliche Jungfrau gewandelt worden, da diese Jungfrau, als Christus in unserer mannlichen und weiblichen Eigenschaft, die 40 Tage Abams im Paradels, als er in der Probastund, recht bestund, und berowegen durch göttliche Macht sich in den königlichen Thron des verstaßenen Lucifers als ein, Richter einsatte, und mit diese zweien Weibern in einer Jungfrauschaft und einigem Bilde über ihn, als über den Ursacher menschliches Siendes, herrschen wollte, als der eine Ursache gewesen, daß ihm Adam, als das Bild Gottes, durch seinen Sohn des neuen Willens noch zwei Weiber in seiner Jungfrauschaft offenbaret hatte.

25. Dieses deutet der Geist in Mose und Sfra heimlich unter einer außern Figur an, wie es kunftig geben murbe: und ob und vielleicht die Bernunft nicht glauben wollte, baran uns nichtstlieget, dieweil wir dieses ihrenthalben nicht entbecket haben, sonderne um der Berkandigen willen; so wissen wir boch auch wohl, in was

Schauen wir fcbreiben.

## Das 55. Kapitel.

Gen. 27. ~

Wie Isaak unwissend ben Jakob an Csaus Stätte gesegnet, als er alt war und sterben sollte; was darbei zu verstehen sei.

# Die Pforten bes großen Gebeimniffes ber gangen Bibel.

Wenn die Vernunft biese historie des 27. Kapitels Genes. lieset, so hat sie zweierlei Gebanken darüber: Einer ist, als ob Redelka habe Jakob mehr geliedet als Sau, und ihn derowegen mit List dahin gedracht, daß er den Segen seines Vaters habe beskommen; zum Andern denket sie ja, daß es eine Schickung von Gott sei gewesen, daß Sau des Segens nicht sei werth gewesen, und will Sau ganz verdammen, darauf sie dann die Prädestination gesetzt hat, und aber ganz nichts von dieser wunderlichen Figur derstehet.

2. So wir nun biese Figur wollen recht verstehen und beuten, so muffen wir ben Erzvater Isaat an Gottes bes Baters Statte in ber Figur sehen, welcher allein segnen kann, welcher auch Isaat in Abrahams Saamen gesegnet hat, daß Isaat sollte wieder seinen Saamen in der Bundestinea segnen.

3. Und Efau feten wir an bes verberbten Abams Stelle, als an bas Reich ber verberbten Ratur in menschlicher Eigenschaft,

im Borne Gottes ergriffen

4. Und Jatob fegen wir in bie neue Wiedergeburt in bie Menschheit Christi, welche Gott der Bater anstatt des verderbten Abams gesegnet hat, da er eine neue Wiedergeburt aus unserer Menschheit in dieser Linea hat ausgeführet.

5. Und sehen allhie, wie Abam hat ben Segen und gottliche Salbung verscherzet und verloren, und wie er in dem irdischen Bilbe von Gott verworfen sei; wie et habe sein Recht ber gottlichen Salbung verloren, wie allhie Esau bie erfte Geburt und auch ben Segen.

Die innere geistliche Figur stehet also:

6. Isaak war alt, und wartete bes Sterbens, und rufete feinem erstgebornen Sohn Esau, daß er ihn mit dem Segen Abrae hams segne, und hieß ihn ein Wildpret fahen, und zurichten, wie ers gern esse, auf daß sich seine Seele erquide, und den Segen des herrn in ihm erhebe, daß er Esau moge segnen. Und Esau

bem Konige Abimelech. Und als Ifraet nach 4" Af bal er r fo viel: Berfaba, als ins gelobte Land, lagerten, m' o ber Seen biefe zwei Beiber in ihrer fleifoliden Buft, e feinen nature leib macheten, um welcher zwei Weiber bas Reich bet gestrafet und endlich barum von Berfe et, als nach bem 22. Bum britten beutet biefr & ach bem verberbien Chrifti in ber Bufte, in Abam? Menschheit hatte biefe zwei B Abami bringen, in fremben Sohn ober Billen . be Ens war in bem Befenheit angenommen, 1, a naturlichen Meniden ihre Begierbe mußten br . werben, fonbern es mufte lisch Manna lernen 📭 gen mußte im Reiche ber Ratur Sternen und vier. .ven, beffen mar bas Reich ber Ratur aufhören. und Macht nicht fahig, wie allhie Efau in 23. 30 statur bes Baters Segen nicht fabig mar. Grab, ba b' bas Reich menschlicher Ratur war also vergiftet, bas mieber im Rebette , amufte, barum mandte fich ber Segen Gottes bes Batte gines Tinctur, als in die adamische, weibliche Tinctut, Lichts Tinctur; benn ble feuriche Tinctur in Man grimme aufgewachet, als im Reiche ber Finfternis, und par in ichlich Bilb gemacht, und hierinnen bas himmtische verallengen und getödtet; bemfelben himmlifchen, verblichenen wollte Gegen gu Sulfe tommen, auf baf es im Segen wieder lebenbig aute, und bas Reich ber Ratur, mit bem es verleibet mar, fegnete,

eingirete und nen gebare. Beil benn in Abraham und Ifaat in ihrem Saamen ambi Lineen ausgingen, als in Ismael und Cfau bas rechte, ver Derbte, abamische Bith, und in Isaaf und Jatob bie Bundeslines in ber geschenkten Gnabe, fo mantte fich ber Segen Gottes bet Baters, welcher in Ifaat mar offenbar worben, auf Jatob, als auf die Lineam Chriftl, weichen Gott gefalbet batte, bag er follte bim wieder ben erfigebornen Efau, als ben erften, abamifchen, verberbirn -Menfchen falben: benn ber erfte hatte feine erfte Geburt, aus' bem gottlichen Worte in ber Schopfung gefchehen, verloren, und mochte

nicht mehr aus feinem Centro gefegnet merben.

Denn ber feelische Wille mar vom ewigen Worte gott licher Beiligkeit abgebrochen, und hatte fich ins Centrum bes erfen Drincipit, als in Grimm ber emigen natur, in Die Schiedlichfeit des sprechenden Worts eingewandt, als in die Wibermartigfeit bet Streites; baber auch Maat ben Gau mit bem Borte bes Streite fegnete, ale er im Segen gut ihm fprach: Du wirft bich beines Schwerts nahren, und bie Luft beines Brubers von beinem Salk reifen, angubeuten, daß die verberbte Natur in ibm nun ein Anecht Gottes Bornes fei, und ben Streit, welchen Abam in ben

deigenschaften erwecket batte, fuhren, und beffelben Diener

Dag aber Ifaat foldes nicht verftund, und mollte Clau Regen bes Bunbes fegnen, und ben Scepter in Bion feben wir, bag Ifaat und alle beilige Rinber Gottes a ber Bundeslinea aus der neuen Geburt geboren en feben) ben inwendigen Grund ihres Befens, Gottes in Rraft mirfet und ftebet, nach ber eigener Macht nicht ergreifen, verfteben, noch in was thun tonnen; fondern Gott wendet .and der Statte Gottes, wo er bin will. rele nachsehen, mas er thut, wie allbie Isaat

., wen ber herr burch ibn gefegnet hatte.

Denn Ifaat fagte gu Cfau, er follte ibm ein Effen ., wie ere gern dfe, fo wollte ibn feine Geele fegnen: fo and aber biefer Segen in ber Bunbeslinea, in welcher Chriftus follte entsprießen, nicht in ber Geele Macht, fonbern in Gottes Macht; benn bie Stelen Ifaats und uffer Rinber Abams maren noch immer mit ber feelischen Burgel am Banbe bes Borns Gottes, welchen Born biefe innerliche, eingeleibte Gnabenlinea im Tobe Chrifti follte gerbrechen, und in die Bundeslineam gang einverleiben und einigen.

Darum sollte nicht ber feelische Wille in Isaak ben Gegen biefer Bunbeslinea fortpflangen, und bem Reiche ber feelischen Ratur (ale bem erftgebornen Glau und etften Abam) geben, benn bie Seele war eine Urfache bes Berberbens; nicht bie Fegerstinctur batte bie Gewalt ber neuen Rraft empfangen, benn ihre Dacht Sollte gebrochen werden, als ihr ftolger Lucifer, ber fie felber ift; fonbern bes Lichte Tinctur, welche in Abam verblich, als bie Feueremacht finftere Irdigfeit darein fuhrete, welche in diefer Bundestinea in Rraft bes eingesprochenen und verheißenen, eingeleibten Bnatenworts wieber grunete, biefe hatte die Bemalt und die Rraft bes Segens.

Des Beibes Saame, als bes Lichts Tinctur und Rraft follte ber feurischen Schlange ben Ropf gertreten, und ber Seele ibre fewrische Dacht in ein fanft Liebefeuer vermanbeln. Der feurische Seelenwille follte und mußte gang transmutiret und in Sanftmuth

aemanbelt merben.

Beil benn biefelbe verblichene Lichtstinctur von Abam fere Beib, als-in Eva gebracht warb, welche, als fie in Abam war, fein fconer parabeififcher Rofengarten ber eigenen Liebe mar, Darinnen Gott offenbar mar, und iho beim Segen Isaafs die Figur ber Bibergeburt ftund; fo mußte auch fein Beib, als die gefegnete Rebeffa, tommen als eine, welche auch in ber Bunbeslinea ftund, mmb bie rechte Figur Chrifti, als ben Jatob, an die Statte bes Segens ftellen, angubeuten, bag Chriffus in Diefer Bundeslinea follte im Beibessaamen (ale in bes Lichts und Baffere Tinctur) ging bin, baf er thate, wie fein Bater haben wollte, auf baf er ibn feanete. Das ift im innern Berftanbe in ber Rique fo viel:

7. Als Jaak ist Kerben sollte; so bewegete sich ber Segen in Gottes bes Baters Eigenschaft in ism, und wollte seinen nathritichen Saamen der adamischen Natur segnen, als das Reich den Ratur in Efauz benn Jsaak lusterte nach Withpret, als nach dem Reiche der Natur in thierischer Eigenschaft, als nach dem verderbten abamischen Menschen nach der ersten Schopfung.

8. Denn bes Baters Segen wollte auf Abam bringen, in welches Stelle Efau flund; aber ber himmlische Ens war in bem ersten Abam verloschen: barum mochte bem naturlichen Menschen nicht mit einem Segen allein gerathen werden, sondern es mußte ein anderer Ernst sein. Der Segen mußte im Reiche ber Natur ein Wesen, als Mensch werden, bessen war bas Reich ber Natur in seiner eigenen Kraft und Macht nicht fähig, wie allhie Sau in seinem Reiche ber Natur bes Baters Segen nicht fähig war.

9. Denn das Reich menschlicher Natur war also vergiftet, bas es gerbrechen mußte, barum wandte sich ber Segen Gottes des Baters in des Weibes Tinctur, als in die adamische, weibliche Tinctur, verstehet des Lichts Tinctur: benn die feurische Tinctur in Adam war im Grimme aufgewachet, als im Reiche der Finsternis, und hat ein irdisch Bild gemacht, und hierinnen das himmlische verschlungen und getöbtet; demselben himmlischen, verblichenen wollte der Segen zu huse kommen, auf daß es im Segen wieder lebendig wurde, und das Reich der Natur, mit dem es verleibet war, segnete, ringirete und neu gebare.

10. Weil benn in Abraham und Isaat in ihrem Sammen zwei Lineen ausgingen, als in Ismael und Clau bas rechte, vers berbte, abamische Bild, und in Isaat und Jakob die Bundeskinen in der geschenkten Gnade, so mandte sich der Segen Gottes bes Baters, welcher in Isaak war offendar worden, auf Jakob, als auf die Lineam Christi, welchen Gott gesalbet hatte, daß er sollte him wieder den erstgebornen Chau, als den ersten, adamischen, verderbten Menschen falben: denn der erste hatte seine erste Geburt, aus dem göttlichen Worte in der Schöpfung geschehen, verloren, und mochte nicht mehr aus seinem Centro gesegnet werden.

11. Denn der seelische Wille mar vom ewigen Worte gotte licher Peiligkeit abgebrochen, und hatte sich ins Centrum ves erften Principil, als in Grimm ber ewigen Natur, in die Schiedlickeit bes sprechenden Worts eingewandt, als in die Wiberwartigkeit bes Streites; daher auch Faat den Gau mit dem Worte des Streites segnete, als er im Segen zu ihm sprach: Du wirft dich beines Schwerts nahren, und die Last beines Bruders von deinem Dalkreißen, anzudeuten, daß die verderbte Natur in ihm nun ein Knecht Gottes Iernes sein, und den Streit, welchen Abam in den

Lebenbeigenschaften erwecket batte, fuhren, und beffeiben Diener fein murbe.

12. Daß aber Jsaat solches nicht verstund, und wollte Esau aus bem Segen bes Bundes segnen, und den Scepter in Zion, geben, daran sehen wir, daß Jsaat und alle heilige Kinder Gottes sob sie gleich in der Bundeslinea aus der neuen Geburt geboren sind, und darinnen siehen) den inwendigen Grund ihres Wesens, darinnen das Reich Gottes in Kraft wirket und stehet, nach der seelischen Bernunft in eigener Macht nicht ergreisen, verstehen, noch damit in eigenem Willen was thun konnen; sondern Gott wendet denselben inwendigen Grund der Stätte Gottes, wo er hin will, und muß ihm die Seele nachsehen, was er thut, wie allhie Isaak mußte nachsehen, wen der Herr durch ihn gesegnet hatte.

13. Denn Isaal sagte zu Clau, er sollte ihm ein Effen machen, wie ers gern abe, so wollte ihn seine Seele segnen: so flund aber dieser Segen in der Bundeslinea, in welcher Christus sollte entsprießen, nicht in der Seele Macht, sondern in Gotses Macht; benn die Seelen Isaaks und uller Kinder Abams waren noch immer mit der seelischen Wurzel am Bande des Borns Gottes, welchen Born diese innerliche, eingeleibte Gnadenlinea im Tode Christi sollte zerbrechen, und in die Bundeslineam gang einverleiben und einigen.

14. Darum sollte nicht ber jeelische Wille in Isaak ben Segen dieser Bundeslinea fortpflanzen, und dem Reiche der seelischen Ratur (als bem erstgebornen Esau und etsten Adam) geben, denn bie Seele war eine Ursache des Verderbend; nicht die Feuerstinctur hatte die Gewalt der neuen Rraft empfangen, denn ihre Macht Jollte gebrochen werden, als ihr stolzer Lucifer, der sie selber ist; sondern des Lichts Tinctur, welche in Adam verblich, als die Feuersmacht sinstere Irdigkeit darein suhrete, welche in dieser Bundeslinea in Kraft des eingesprochenen und verheißenen, eingeleibten Gnadenworts wieder grunete, diese hatte die Gewalt und die Kraft des Segens.

15. Des Weibes Saame, als bes Lichts Tinctur und Kraft follte der feurischen Schlange den Acpf zertreten, und ber Seele ihre feurische Macht in ein fanft Liebefeuer verwandeln. Der feurische Seelenwille sollte und mußte ganz transmutiret und in Sanftmuth

gemanbelt merben.

16. Weil Denn bieselbe verblichene Lichtstinctur von Abam ins Weib, als-in Eva gebracht ward, welche, gle fie in Abam war, sein schoner paradeisischer Rosengarten der eigenen Liebe war, darinnen Gott offenbar war, und iho beim Segen Isaats die Figur der Widergeburt ftund; so mußte auch sein Weib, als die gesegnete Rebetta, tommen als eine, welche auch in der Bundeslinea stund, und die rechte Figur Christi, als den Jatob, an die Statte bes Segens stellen, anzubeuten, daß Christus in dieser Bundeslinea sollte im Weibessamen (als in des Lichts und Wassers Tinctur)

offenbar werden, und ber Seele Natur aus bes Lichtes Rraft ans nehmen, auf bag er moge über die Feuersnatur ber Seele herrschen, und fie in bes Lichts Rraft wandeln.

17. So war iho an diefer Statte die Rebetta, Ifaats Beb, eine Figur der Jungfrau Marien, welche Chriftum, als den Befegneten Gottes, barftellete, welcher follte Cau und alle andere adamische Kinder segnen; und war also vom Herrn beschaffen, daß er Rebetta also fuhrete, daß sie verstund, daß der Segen, als der Seepter Ifraelis, in Jatob ruhete.

18. Denn weil das Scepter in Bion im Weibessamen lag, als in der Jungfrauschaft, so ward auch allhier anigo daffelbe Scepter im Weibessamen rege, daß ein Weib mußte die Bundestineam zur Statte des Segens Gottes des Baters (welcher in Isaak war) darstellen; und mußte des Mannes (als der feelische natürliche Feuerwille) hinten nachgehen, und Knecht der Wunder Gottes sein, und feben, was Gott mit ihm gethan hatte.

19. Daß es aber scheinet zu sein als eine Listigkeit und Arug, daß Rebekka hat den Jakob angerichtet und dem Sau den Segen entwandt, als hatte sie Jakob lieber gehabt als Csau, darinnen hat die Vernunft blinde Augen: denn durch des Teufels List kam der Fluch in die Welt, und durch die gottliche List in der Liebe kam die Zerbrechung des Todes und der Holle wieder in die Seele: die gottliche List tödtete des Teufels List.

20. Bersiehets recht! Eine jede Lift entstehet aus ber Luft; bes Teufels List entstund aus falscher Lust: also kam auch Gottes Lust wieder in des Weibes Saamen (in welche himmlische Matricem der Teufel hatte seine Lust eingeschmeißet) und zerbrach des Teufels Lust.

21. Aus Gott war es, baß Jatob ben Segen bekam', gang wiber ber Bernunft Meinen und Wollen; benn er stund in ber Figur Ehristi, und Clau stund in ber Figur bes verberbten Abams.

22. Darum war Cfau gang rauch auf der Haut; das beutet an die monstrossische, thierische Eigenschaft, welche Abam im Falle burch die Lust erwecket hatte; als sich die Lust Abams in ein Wesen einsuhrete, so ward das Fleisch grob und thierisch: also verschlang das thierische in sich das himmlische, und ward der Tod im Fleisch offendar; und sehen allhier in dieser Figur klar das Bild, wie es gehen sollte.

23. Jaak wollte ben thierischen Menschen am Esau fegnen, bas wollte Gott nicht, sondern Christo gehörete ber gottliche Segen. So konnte der verderbte Abam auch des Segens Gottes nicht fabig werden, es nehme denn Christus diese raube Thiereshaut, weiche Abam anzog, über sich; wie allhie Jakob nicht konnte gesegnet werden, er ftunde denn auch in einer rauben thierischen haut.

24. Sott ber Bater stellete ihm unser Elend in seinem Bunde in Christo in unserer armen, angenommenen Menscheit vor: benn Christus sollte in unsere Menscheit eingehen, und in unserer rauhen Gestalt wandeln, und unseren Tod ber thierischen Eigenschaft gerbrechen, wie geschrieben stehet: Er nahm all' unsere Krantheit auf fich, und lub auf sich unsere Schmerzen.

25. Denn gleichwie Flaat seinen Sohn Jatob in ber rauhen Saut begreift und fuhlet, ob es fein Sohn, ber Erstgeborne, war, bem ber Segen gehörete; also auch griff Gott ber Bater in die Essenz seines Sohnes Christi ein, und fühlete, ob die Menscheit Christi das erste, in Abam geschaffene Bilb ware, davon ihm die Angst am Delberge entstund, daß er blutigen Schweiß schwigete; davon Csaias sagete: er lud auf sich unsere Schwerzen. Kap. 53, 4.

26. Und gleichwie Isaak von außen nur Esaus Dant an Jakob fand, und inwendig Jakobs Stimme horete, und ihn boch an Esaus statt segnete, als ware es Esau; also auch fand Gott ber Bater an Christo unsere rauhe, menschliche Eigenschaft, und horete aber von innen, daß Gottes Stimme in ihm schallete, daß ber gottliche, himmlische Ens unter unserer angenommenen Menscheit innen war. Darum ruhete auch seine Stimme am Jordan in der Tause über ihm, da er unsere Menschheit segnete, indem er sprach: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr horen. Paatth. 3, 17.

27. Also auch hörete wohl Ssaat Jatobs Stimme unter ber rauben Haut, und verstund, daß es nicht Csau war; aber der Geist in seinem Siegen drang doch auf ihn, denn er prüsete in ihm den eingeleidten Grund des Bundes, als die Lineam der neuen Menschbeit; denn er sprach: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hand sind Csaus Hande; in welchem der Geist andeutet, daß in Jakob und allen Kindern Gottes im Fleisch und Blut eben auch nur der erste, verderdte, thierische, adamische Mensch sein mit seiner rauben Haut, welches Gott nicht ansiehet, so nur die göttliche Stimme im innern Seelenmenschen inne wohnet, welche mit Gott Ein Geist ist.

28. Und bann sehen wir in bieser Figur, bag unsere Thieseschaut im Fleisch und Blute, damit wir also prangen, vor Gott nur ein Trug sei, gleichwie Jatob in diesem Thierestelle vor seinem Bater als ein Betrüger ftund, und seinem Bater mit der Thieresthaut blenden wollte. Also auch tritt der irdische Mensch in seiner thierischen Eigenschaft vor Gott und begehret Gottes Segen; aber es mag ihm nicht widerfahren, er habe denn Jakobs, als Christi, Stimme unter bieser Thiereshaut in ihm.

29. Denn gleichwie Jakob unter biefer Thiereshaut glatt und rein war; also auch muffen wir in unscrem inwendigen Grund unter ber Thiereshaut glatt und rein fein, wollen wir aber, daß Gottes

Segen über und ruben soll; benn wir sehen in dieser Figur gar wohl, daß der Segen nicht wollte auf Esau ruben, welcher von Natur eine raube Thiereshaut in seiner Essenz hatte, ob er glich der Erstgeborne war, dem der Segen erblich gehörete. Denn ber erste Mensch war in seiner Natur verdorben, und hatte das Erbe Gottes versoren; der Segen sammt der kindlichen Erbschaft rubete nur allein auf dem andern neuen Abam.

30. Mehr beutet biefe Figur an, bag ber neue Menich in Christo wurde bem Teufel, sowohl bem Menschen ber Bosheit, seinen Scepter und Gewalt nehmen; und über ihn in biesem Segen in Kraft herrichen, gleichwie Jatob über seine Feinbe zum herrn ge-

febet marb: biefe Sigur beutet gang auf Chriftum.

31. Denn gleichmie Jatob eine frembe Gestalt an sich nahm, und in frember Rleibung vor seinen Bater trat, und ben Segen von ihm begehrete, und auch erlangete: also nahm auch Christus, als bas ewige Wort, eine frembe Gestalt, als unsere Menscheit, an sich, und brachte bieselbe vor feinen Bater, bas er sie segnete.

32. Und wie Isaat seinen Sohn Jatob mit bem Thau bes Himmels und ber Fettigkeit der Erde, sowohl mit Korn und Bein segnete: also auch segnete Gott der Vater unsere Menscheit in Christo; benn unsere Menschheit war auch aus dem Limo der Erde in ihrem Urstande, und war von dem Thau des himmels, von Korn und Wein genähret und aufgezogen, das segnete Gott zur veuen Geburt und Auserstehung der Todten, auf das fünstige Leben.

33. Und wie Isaat ben Jatob in biesem Segen zum hern über seine Bruber ber natürlichen Eigenschaft setee: also auch hat Gott die neue Geburt im Segen Christi zum herrn über die adamische Natur im Fleisch und Blute gesehet, daß ber neue Mensch, aus Gottes Segen geboren, soll über alle Glieber seines natürlichen Leibes herrschen; und daß sie sollen dem neuen Menschen unterthan sein.

34. Und wie Jsaat den Fluch darzwischen fetzete, daß, met Jakob fluchete, der sollte verflucht sein; und wer ihn segnete, der sollte auch geseignet sein: also hat auch Gott den Fluch auf das verderbte adamische Reich gesetet, daß, welcher nicht im Segen Christivesunden wurde, der musse ewig im Fluche Gottes sein; wer aber sein Gemuth und Willen wurde in diesen Jakobs- als Christi Segen

einführen, ber follte emig im Segen fein.

35. Ferner sehen wir in biesem Bilbe, wie es ben Kindern Sottes gehet; benn als Isaat hatte Jatob gelegnet, so tam Esa mit feinem Wildpret, bavor entsehte sich Isaat fein Bater, und sprach: Wie, wer bist bu? Und erschraf bavor, bag er ben Jatob hatte unwissend gesegnet; welches ein Bilb ift, wie der adamische Mensch so gar nichts von Gottes Wegen verstehet; wie ihn Gott

nach bem innern Grunde ofters so munperlich fahret, bag, ob et gleich auf bem Bege Gottes geführet wird, so flehet er doch mehr bie außere Bernunft an, und floßet sich oft an außerlichen, vernünftigen Dingen zeitlicher Ordnung und Guter, und lässet ihm eine Furcht ankommen; und will schlecht, daß seiner Bernunft Wille geschehe, wie allhier sich Faat entsate, daß ihm sein Bernunftwille war gebrochen worden.

36. Und erkennen hierinnen bas Elend und Unwissenheit der Rinder Gottes, wie die Bernunft in ihr eigen Regiment eingehet, und sich nicht will Gott ganz laffen, und sich entset, wenn es

anbers gehet, ale fie ihr hat ringebilbet.

37. Und bann seben wir, wie Gott mit feinem Lichte im Berftande endlich hervorbricht, und bem Menschen seinen Beg anzeiget, baß er sich befriediget, wie allhie Ifagt, ba er sagte: Diefer Jakob ist gesegnet, er wird auch wohl gesegnet bleiben; benn er verftund nun Gottes Willen.

38. Ferner sehen wir in dieser Historie, wie Esau also klags lich vor seinem Bater um den Segen weinet, und zu seinem Bater saget: Segne mich auch mein Bater! Haft du denn nur Einen Segen? Hast du mir keinen Segen vorbehalten? Aber sein Bater sprach: Ich habe ihn zum herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder habe ich ihm zu Anechten gemacht, mit Korn und Wein habe ich ihn versehen: was soll ich doch dir nun thun? Dieses beutet an das Reich Christi, wie ihn Gott habe zum herrn über das Reich der Natur gemachet, wie Christus sagte: Mir ist alle Sewalt im Himmel und auf Erden von meinem Bater gegeben worden.

39. Mehr beutets an, wie die verberbte abamische Natur in Esau und allen Menschen nicht moge bieses Segens theilhaftig werben, sie sterbe benn zuvorhin ihres eigenen Rechts und Willens ab. Sleichwie Esau von seinem Bater nicht konnte mit bem heiligen Segen gesegnet werden; benn er war das Bild des verderbten Abams nach dem Reiche der Natur; also mag auch die irdische Natur des heiligeu Seistes in ihrer Essenz nicht sähig werden; davon Paulus faget: Fleisch und Blut soll Gottes Reich nicht erben, es falle benn in die Erde, und gehe wieder in feiner ersten Mutter Leib wie ein Korn, und übergebe seine Natur der ersten Mutter. 1 Kor. 15, 50.

40. Und bann sehen wir allbie, wie Isaak seinem Sohne Esau einen zeitlichen Segen hiebet, und ihm nur andeutet, wie der natürliche Mensch, vom Geiste dieser Welt, als vom Spirku Mundi geführet werde; denn zu Jakob sagte er: Gott gebe dir vom Thau des himmels und von der Fettigkeit der Erde, und Korns und Weins die Fülle; aber zu Esau sagte er nur: Siehe da, du wirft eine fette Wohnung haben auf Erden, und vom Thau des Himmels von oben her, beines Schwerts wirst du bich nahren, und

beinem Bruber bienen; und es wird gefchehen, daß bu auch ein berr fein, und fein Soch von beinem Balfe reifen wirft.

41. Und deutet damit au, in was Regiment der außere natürliche Mensch geführet, getrieben und genähret wird, und was seine Begierde und Thun sei, als nämlich: daß er in seinem Gemuthe nur ein Räuber, Mörder und bofes Thier sei, daß er nur begehre mit Gewalt und Morden alles unter sich zu ziehen.

42. Denn Jaak saget nicht: Du sollst bich bes Schwerts nahren, sondern, du wirsts thun, als Gottes Grimm im Reiche ber verderbten Natur mit des Teufels Willen wird dich darzu ber wegen, daß du wirst die Fettigkeit der Erde an dich ziehen, und wirst von oben herad vom Gestirn regieret und getrieben werden, und wirst in natürlicher Araft die Kinder Gottes, welche in Gottes Kraft herrschen, von dir abtreiben, das ist, das Joch von deinem Halse teißen: wenn sie der heilige Geist in Gottes Kindern wegen ihrer Aprannel strafet, so morden und tödten sie bieselben, und reisen des heiligen Geistes Schwert von ihrem Halse, wie allbie Jaak saget: Du wirst thun.

43. Wie es benn Clau alsbalb that, und wollte Jakob ideten, daß Jakob in Gottes Segen vor ihm wegstliehen mußte: allda hatte er ihm des heiligen Geistes Last von seinem Halse gerissen. Und ist bieses Andeuten oder Weisfagen des Erzvaters Jaaks eine Sigur, wie die Csauiten und Aprannen, als-fleischtliche Brüder der Christen, würden unter den Christen wohnen, und brüderlicher Art nach, von einerlei Eltern geboren werden, wie Sau und Jakob, und würden sie boch nur mit Schwert und Plagen verfolgen, und von sich stoßen; und würden doch auch stehen als Christen, und den Segen Gottes begehren, wie denn Csau stund und weinete um den Segen, und war ihm doch nicht um Gottes Reich zu thun, sow dern daß er möchte ein herr auf Erden über seine Brüder\_und andere Measchen sein, und möchte Reichthum und Bauchfülle haben.

44. Dieser Esau in seinem Segen ist eine mahre Figur bes Antichrists, welcher mit ben Lippen sich zu Gott nabet, und sich in einen außerlichen Scheindienst Christi begiebet, als thue ers Sott, stehet auch und pranget mit Gleisnerei, stellet sich andachtig, auf baß er von Menschen geehret werde, und daß sein Gott Mäusim sett werde; weinet auch vor Bosheit, wenn man ihm nicht will thun, was er haben will, wenn er nicht mag den Bauchsegen ber kommen, wie viel sein Gott Mäusim will, und wer ihn antastet, und vom Segen Gottes saget, den will er todten, er mag auch keinen Diener, Ebristi unter sich bulben.

45. Die Bernunft meinet, weil daß Jaak zu Gau fagte: Du wirft bich beines Schwerts nahren, es habe ihms Gott befohlen, und steuret sich darauf. Es ist aber ein anders: Gott willkeinen Krieg, sondern das Reich der Natur in Gottes Jorn will ben; welcher einig allein aus bem Reiche ber Ratur geboren ift, ber lebet auch bemfelben.

46. Darum sagte Ssaat: Du wirsts thun; als wollte er sagen, bu wirst burch beinen Born bem Born Gottes bienen, und wirst ein Heiche ber Natur in bieser Welt sein, wie sich bie Reichen in Gewalt und Macht einführen, und ihnn es burch bas Reich ber Natur im Gramme.

47. Und sehen weiter, wie Esau seinem Bruder Jakob sei gram um bes Segens willen gewesen, deffen er boch nicht schig war nach dem Reich der Natur; anzudeuten, wie die wahren Amber Christi um dieses Segens willen wurden von den Kindern im Reiche der Natur angeseindet, verfolget und getöbtet werden. Und Ursache ist bieses, daß das Reich der Gnade sollse über das Reich der Natur herrschen, und dasselbe am Ende der Tage zerdrechen und in seine Sewalt wandeln; und darum ist der Streit zwischen beiden Reichen.

48. Denn bie Kinder Chrifti mussen in dieser Zeit nach dem außern Menschen im Reiche der verderbten menschlichen Ratur leben, ale im Reiche der Efaulten, und find boch nach dem Geiste nur fremde Safte darinnen, wie Christus sagte: Mein Reich ist nicht von dies ser Welt. Joh. 18, 36. Darum find ihnen die Kinder dieser Welt gram, und verfolgen fie, wie Clau seinen Bruder Jatob.

49. Denn wo das Reich Christi anhebet zu grünen, allba hebet alsbald das Reich des Teufels an zu zurnen, und folches darum, daß ihm das Reich Christi die Gewalt und fürstlichen Thron nehmen und zerbrechen will und foll; daher ist der Streit in dieser Wett zwischen Jakobs und Csaus Kindern.

50. Denn alsbald Jatob ben Segen empfing, so satte ihm Esau für in seinem Gemuthe, ben Jatob zu morben, welches eine Figur Christi ift, wie ihn Gottes Jorn in biesem Segen in unserer angenommenen Menschheit nach bem Reiche ber Natur sollte mors ben; und wie die Kinder Christi in Gottes Jorn nach diesem Naturreiche wurden gemordet werden, und ihr Blut in diesem Morde geiste vergießen, auf daß Gottes Jorn damit getilget und in Liebe bermanbelt wurde.

#### Das 56. Kapitel. Sen. 28.

Wie Isaat und Rebetta ben Satob mußten von Cfau weg in frembe Lande schicken, und wie ihm ber Herr im Gesichte erschienen auf ber Leiter, welche bis an ben himmel gereichet hat; und wie sich Esau hernach gegen

feine Eltern gehalten habe; was barbei
- zu verstehen.

Als Jatob ben Segen empfangen hatte, fo mußte er aus feines Baters hause von Bater und Mutter weg wandern, und vor bem Grimm Cfaus flieben. Dieses ist nun eine Figur Christi, wie derselbe, nachdem er unsere Menschheit angenommen und gefalbet war, wurde mit unserer Menschheit aus bes Baters adamischen hause wieder in das erfte paradeifische haus flieben.

2 Und bann beutets ferner an, wie die Kinder Christi alsbald nach ihrer Salbung und Segen, indem die neue Geburt im Segen Christi in ihnen anfahet, sollen und mussen aus ihres Basters adamischem Hause der verderbten Natur mit Sinnen und Gemuthe ausstieben; wie ihnen alsbald der Teufel und die Welt gram wird, daß sie sich mussen alsbald auf Christi Pilgramstraße begeben, und unter der Welt dienstdarem Joche in Elende und Zwanz gung leben: denn Gott führet sie alsbald mit ihren Sinnen und Gemuthe aus dem Hause ihres Baters, als aus der Begierde im Fleisch und Blute, daß sie der Welt Wolluft nicht achten und das von ausstiehen, wie Jakob von seines Baters Hause.

3. Und bann sehen wir, wie Gott feine Ainder also munder lich führet, und sie vor ihren Feinden beschirmet, bas sie der Teufel in Gottes Born nicht morden mag, es sel denn Gottes Wille, wie er Jakob vor dem Jorn Csaus behütete, und von ihm wegführete: und haben ein schon Erempel an Jakob, wie er habe seines Baters Haus, auch Bater und Mutter um dieses Segens willen vers lassen, und Gott mehr geliebet als alles zeitliche Gut, und gerne dem Csau alles gelassen, daß er nur möchte der Gesente Gottes sein.

4. Und wie ihm alsbald, nachdem er diefer Welt Reichthum in feines Baters Saufe hatte verlaffen, fei ber Serr mit dem ewigen Sut erschienen, und ihm die Leiter gewiesen, barauf er konnte in Gottes ewiges Reich steigen. Welche Leiter anders nichts war als Christus, welchen er hatte in ber Bundeslinea angezogen, so

marb.ihm allba ein Bilb vorgestellet, was Chriffus für eine Dere fen fein murbe.

5. Denn biese Leiter reichete, seinem Bedunten nach, von ber Erte mit ihrer oberen Spige bis in himmel; darauf die Engel Gottes auf und niederstiegen: welches andeutet, wie sich bas zewige Wort mit der Araft des himmels, als mit der englischen, gattlichen Wett Wesen wurde in unser von Gott abgewichenes und an Gott blindes Wesen einersenken, und unsere Menscheit annehmen, und also den himmel mit der West im Menschen vereinigen, daß die Menschheit durch dies Eingehen der Gottheit in die Menschheit eine Leiter zu Gott hatte.

6. Und wie die Menschen wurden in der Engel Gefellschaft burch Chrifti Menschheit tommen, Matth. 22, 30. welches dieses tlar andeutet, daß die Engel Gottes auf dieser Leiter auf und absstiegen: als daß der himmel wurde im Menschen durch diese Einsgehung des göttlichen Wesens in die Menscheit wieder aufgeschlossen werden, und daß die Kinder Gottes wurden die Engel zu Geschirten in dieser Welt haben, welches Gott dem Jakob zeigete, daß die Enaet Gottes auf dieser Leiter zu ihm aufe und absteigen. Joh. 1, 51.

7. Belches ben Aindern Gottes, welche fich von ihres Bantere haufe, als von biefer Belt Citelteit, ju biefer Jakobsleiter wenden, ein großer Troft fein foll, baf fie gewiß wiffen follen, baf Gottes Engel auf diefer Leiter, zu ber fie fich haben gewandt, ju

ibnen tommen, und gern um fie' fein.

8. Denn biese Leiter bebeutet eigentlich die Pilgramstraße Christi burch diese Welt in Gottes Reich, indem den Aindern Gottes noch akeweile das Reich der verderbten, adamischen Natur anhanget, und sie in Fleische und Blute im Geiste dieser Welt zurückhalt; so mussen sie nach dem juwendigen Wenschen in Christi Geiste ohne Unterlaß in viel Kreuz und Trübsal diese Leiter steigen, und Christo unter leiner Kreuz- und Blutsahne nachfolgen.

9. Dagegen lebet die Welt in Bollust in ihres Baters abamischem hause, in Spotterei und Verdruß: alles, was sie konnendiesen Jakebskindern zuwider thun, das ist ihnen eine Freude, und
spotten derer nur, wie wir dessen ein Exempel an Esau haben, wie
er seinem Bater und Mutter zu Arobe und Berdruß die ismaektischen Beiber aus der Linea der Spotterei genommen habe, welche beide Isaat und Rebekta eitel Herzenleid gemacht haben.

10. Da man benn tlar flehet, wie ber Teufel im Reiche biefer Belt, in ber verberbten menschlichen Eigenschaft, seine Germalt hat, und Gottes Kinder ohne Unterlag widerstehet und sie ange fet und plaget, und mit ihnen um sein Konigreich, welches er ver-

Loren bat, ftreitet, und ihnen bas nicht gonnet.

11. Und fiben gar icon, wie ber Berr oben auf biefer Leiter Der Pitgramftrafe Chrifti ftebel, wie beim Satob; und ben Kindern

Sheffli ohne Unterlaß rufet und sie tröftet, daß sie sollen mur getrost darauf steigen, er wolle sie nicht verlassen, sondern zu ihnen kommen und sie segnen, daß ihr Saame und Frucht solle grunen wie Staub auf Erden, das ist, daß sie in dem inwendigen, göttlichen Reiche in ihrer Muhe und Angst wurden ausgrunen.

12. Denn so viel die Rinder Chrifti von dieser Wett ausgeben und dieselbe im Gemuthe verlaffen, also viel grunen sie im inmenbigen Reiche Christi aus, ba denn Gott oben auf dieser Leiter stehet, und immerdar seinen Segen und Rraft in sie einspricht, daß sie als Reben an seinem Weinstode wachsen, welchen er in Christo in diesem Jatobssegen hat wieder in upsere Menschheit eingepflanget.

13. Und sehen hierbei klar, daß dieses ganze Bild von Abrabam an bis auf Jatob eitel Figuren vom Reiche und der Person Christi und seiner Kinder sei; denn allhie verneuret Gott den very beißenen Bund Abrahams vom Beibessaamen mit Jatod auch, daß aus seinem Saamen, als aus der Bundeslinea, sollte der kommen, welcher alle Bolter segnen sollte, um welches willen auch Jakod von seines Baters Haus geführet ward, auf daß Gott das Reich Christi außerlich in der Figur vor ihm stehen hatte: um welches willen er seinen Born von den Kindern des Unglaubens sinken ließ und sie nicht verderbte, und ihnen Zeit zur Buse ließ, und seinen Beimm also in diesem Bilde verschnete auf die zukunstige Erfüllung.

14. Auch haben wir allhier einen starten Grund und Berficheung, daß Christus wahrhaftig habe unsere adamische Seele und Menscheit im Leibe Marid an sich genommen, und den Tod, Hölle und Gottes Born in unserer angenommenen Menschheit zerstädert, und diese Jakobsleiter aufgerichtet; denn Gott sprach zu Jakob: Durch dich und deinen Saamen sollen alle Geschlechte auf Erden zefegnet werden; durch dich, Jakob, durch deinen eigenen Saamen, welcher ist Gott und Mensch, als himmisscher, gottlicher Ens und Wesen, und menschlicher Ens und Wesen in Kraft des ewigen Worts.

15. In welchem Worte sich ber heitige Name Jesus, als die hochste Liebe der Gottheit, ausgewickelt hat und in unserer augenommenen Menschheit offenbaret; welche einige Liebe Gottes in dem Ramen Jesu den Grimm der ewigen Natur in unserer Sekle aus des Baters Sigenschaft im Zorne überwunden, und in Liebe der göttlichen Freude gewandelt, und den stillen Tod, der uns hatte von Gottes Leben abgeschieden, zerbrochen und das göttliche Leben der hochsten heiligen Tinctur im ewigsprechenden Worte der göttlichen Kraft, im Tode offenbaret, und den Tod zum Leben gemacht, das also unsere Seele in dieser göttlichen Kraft mit durch den Tod und Zorn Gottes gedrungen.

16. Und halt fich mit nichten alfo, wie Etliche fagen, bas Befen, barin bas Wort fei Menfch worben, fei nicht von Mam

her; sondern wie fie ganz ierig fagen, die Jungfrau Maria fei nicht von und Menschen, fie habe nur außerlich einen Menschenlelb von Anna an sich genommen, und sei nicht von Joachims Saamen; sondern sei eine ewige, von Gott hierzu erkorne Jungfrau vor der Welt gewesen.

- 17. Dieser Tert' lehret uns ein anders, ba Sott sagte: Durch bich und beinen Saamen, nicht allein durch einen fremben gottlischen, sondern burch bich und beinen Saamen, mit Eingehen bes gottlichen Wesens; Christus sollte in Abams Seele und Leib ben Tod zerbrechen, und die Holle in Abams Seele und Leib, welche im Paradeis war offenbar worden, zerstoten.
- 18. Denn allhie lag unsere Krankheit und Elend, baß Christus als ein Joch auf sich nahm. Shriftus opferte seines Baters Grimme, welcher in unserer Menschheit war entgündet worden und aufgewachet, seine hochste Liebe in unserem menschlichen und seinem beiligen Blutz seine heilige Tinctur ging in unsern menschlichen Tod eine und tingirete unsere, in Adam verblichene, himmlische Wesenheit, welche in Adam verblich, als er Irdigkeit und falschen Willen darein suhrete, und weckete unser verblichenes himmlisched Wesen mit seinem lebendigen Wesen auf, daß das Leben durch den Tod grünete; und bieses war die durce Ruthe Aaronis andeutend.
- 19. Darum ift bieses nicht ber mahre Berstand, baß Stliche sagen, Christus habe in ber ewigen Jungfrau Maria eine Seele aus bem Worte an sich genommen, baß Christus, als ber von Gott kam, und seine Seele in ber Menschheit Christi eines Anfanges set.
- 20. Wohl sind sie in der Menschwerdung vereiniget worden, daß sie ungertrennlich sind, aber der wahren Seele Ens, welchen das Wort im Ramen Jesus annahm, war von und Menschen aus des Weibes Tinctur, als aus der rechten adamischen Seele, jedoch aus der Eigenschaft des Lichts, welche aus Adam ins Weib gesschieden ward, auf daß dieselbe Lichtseigenschaft die seurische, mannsliche Eigenschaft wieder in die Liebe und göttliche Demuth sollte transmutiren, und die mannliche und weibliche Sigenschaft wieder ganz in Ein Bild gewandelt wurde, wie Adam vor seiner Eva war, da er weder Mann noch Weib war, sondern eine mannliche Jungkau.
- 21. Darum nahm Christus seine Seele vom Weibe, als von einer Jungfrau, und ward aber ein Mann, auf daß er recht im edachtichen Bilbe stund, und die abgewandten, gertheileten Lebenseigenschaften, in welchen sich unser Wille hatte von Gott abgebrochen, wieder in die Kemperatur und Einigung, als in das Eines, brächte.
- 22. Denn Abam manbte seinen Willen von bem einigen Billen Gottes; und Jesus Chriftus nahm unsere Seele wieber in ben einigen Willen Gottes ein, und manbte unsern Seelenwillen

in unferer angenommenen Menfcheit wieber in den einigen Billen Gottes ein.

- 23. Das wir aber ben Lefer ganz grundlich bescheiben, was unsere Seele und bann bas Wort, bas Mensch ward, gegen einander sei, dieses ist also: Unsere Seele war vorm Anfange der mensche lichen, feelischen Kreatur ein Ens des Worts Gottes im Botte, Ich. 1, 1. und ward aber vom sprechenden Borte Gottes dem Menschendilbe in ein natürlich und kreaturlich Leben eingesprochen, und in ein Bild des ewigsprechenden Warts formiret. Dieses kreaturliche Seelenleben wandte sich in Abam von dem göttlichen Sprechen ab, in ein eigen Wollen und Sprechen, und war deshalben vom ganzen ungründlichen Wesen abgebrochen und von Gott ge-
- 24. In bieses abgeschiedene Wort, als in die Stele, gab sich bas einige, gottliche, sprechende Wort wieder ein, und wandte der Seele Willen wieder in das ewige Eine, als in das ewige Sprechen Gottes ein: darum ist die Seele ja wohl aus dem ewigen Botte, aber Ebristus, als die hochste Liebe der Gottheit, nahm nicht eine neue Seele aus dem ewigen Sprechen, sondern unsere Seele, als das einmal in Adam gesprochene und gesormte Wort, auf daß er dasseinmal in Adam gesprochene und gesormte Wort, als unser menschliche Seele, in seinem Liebesprechen wieder in die Gnade und Einigung der Gottheit brachte.

- 25. Gott fprach unferer armen, abgewandten Seele im Patebeit nach dem Falle alebald ben Bund und die Burgel feiner bidften Liebe und Gnabe durche Wort wieder ein, ale ein Centrum ber Gnabe jur Wiederumwendung und zur neuen Wiedergeburt.

26. Und in Abraham eröffnete er ben Bund, welchen Abraham mit feiner Begierde ergriff als einen Ens zum Baume, und geistlicher Art empfing, 'aber ohne Wefen im Wenschen ftund, sonidern als eine geistliche Form und Inmodelung des traftigen Worth

- 27. Welches Wort in feiner geistlichen Figur in Maria der Jungfrau am Biel, als am Ende der geistlichen Form stund; allbe dieselbe geistliche Form vom Wort Gottes in einen wesenstichen Ens gefasset ward, und hiemit auch zugleich unser menschliches Wesen nach der Geele ins Bild des Worts, und nach dem Wesen des Leibes in menschliche Vildung eingefasset, und ein selbständiger Gotte wensch
- 28. Dieses einzefassete, geistliche Bilb, welches des Glaubens Saame-war, welchen Abraham im Glauben ergriff, kam auf Isaak und von Isaak auf Jakob; und ju Iakob sprach Gott: Durch bich und beinen Saamen sollen alle Bolker gesegnet werden, als buch biesen Glaubenssaamen, welchen Jakob hatte von seinem Bater Isaak in dieser Bundestlinea empfangen; welche Glaubenslinea sich hatte in die menschliche Eigenschaft, nach dem innern Grunde des zweiten

Peincipil eingeleibet, als in bas in Abam verblichene Bith von ber bimmilichen Welt Wefen.

29. In welchem eingeleibten Bunde das Ziel bes Bundes Sottes in einer geistlichen Form blieb stehen bis auf Mariam; und ward von Mensch ju Mensch fortgepflanzet, als von Abam und Eva bis auf Mariam: allba hat sich das Wort der göttlichen Kraft beweget, und unser menschlich Fleisch und Blut sammt der Seele essentiafter angenommen, und den verblichenen himmlischen Ens im Saamen Maria unsers Theils lebendig gemacht; welche Offenbazrung auch in Mariens himmlische Wesenheit eindrang, daß sie derzselben himmlischen Jungfrauschaft, welche in Eva verblich, lebendig ward: und in dieser lebendigen Jungfrauschaft, als in Adams himmzischer Matrice, ward Gott Mensch.

30. Und das ist Marien Benedetung unter allen Weibern, bas sie die erste vom Abam her ist, in welcher ist die himmlische Matrix wieder eröffnet worden, in der die durre Ruthe Aaronis recht grunete, als das Reich Gottes. Sie ist die erste, in welcher das Berschlossen offenbar ward, denn in ihr flund das Ziel des Bundes im geistlichen Bilde am Ende, und in ihr ward es mit

unferer Menschheit erfüllet.

31. Sie aber ist wahrhaftig Abams, Abrahams, Jsaaks und Jakobs Lochter, beibes nach ber Menschheit und nach bem Bunte ber gottlichen Figur und in ihrer Empfängniß, als bas innere, eins geleibte Bitd bes eingesprochenen, im Glauben gefaffeten Gnaben bundes, unsere menschliche Eigenschaft annahm, ward bas Reich Eprifti im Fleische offenbar.

32. Allba hernach die Glaubigen Christum in ihrem Glauben im Fleische anzogen, aber allein nach bemselben himmlischen, in Abam verblichenen Bilbe, wie Maria, da Christus die arme Seele in feine Arme fasset, und sie mit Gottes Kraft umglebet, und ihr feine Liebe in ihr einfloßet, welche Liebe sie vor Gottes Zorn, Sun-

ben, Tob, Teufel und Solle befchirmet und erhalt.

-33. Diefes ift furz summarisch ber mahrhafte Grund, mas. ber Geift Gottes bei ben Erzvatern hat vorgebildet, indem er fie bat also munderlich geführet, und mit Chriffi Figur, wie es ber-

nach gehen follte, hat alfo gespielet.

34. Denn Jatob war nun ber Stamm, aus welchem ber große und weite Baum Fraelis sollte in Berthellung ber Aefte, als Geschlechte, sich ausbreiten, barum mußte er von seines Baters Sause weggeben, und mußte Weiber nehmen von seines Baters Seschlechte, als von Abrahams Brubers Sohn, auf bag bas Bolt Ifraet, als die Bundeslinea, aus einem Stamme herkame.

35. Ale nun Jatob vom Traume ber gottlichen Gesichte erwachte, ba ihm war ber Herr erschienen, und ben Bund bestättiget, fprach er: Gewißlich ift ber herr an biesem Orte, und ich wußte es nicht, und fürchtete fich und fprach: Wie heilig ift die Statte the Sie ift nichts anders benn Gottes haus, und hie ift die Pforte bes himmels. Diefes ift eine Figur, wie es Gottes Kindern gehet; wenn Gott in ihnen offenbar wird, so ftehen sie noch wohl in Furcht und Trubsal, und meinen, Gott sei ferne von ihnen, und

habe fie verlaffen.

36. Denn wo Gott im Menschen einzeucht, allda wird allee zeit die Sunde und der Zorn Gottes im selben Menschen zuerst offenbar, daß sie sich erkennen und vor der Sunde erschrecken, und in die Buse eingehen; alsdann erscheinet ihnen Gottes freundliches Angesicht, und tröstet sie. Denn so die Seele von der Sunde ausz gehet, so gehet Gottes Gnade in sie ein; so spricht sie alsdann: Gewissich ist der Herr bei mir gewesen in meiner Angst, und ich wußte es nicht; nun sehe ich, daß der Herr bei den-bertübten Herz zen ist, welche in göttlichem Eifer betrübt sind: allda ist Gottes Stätte und die Pforte des himmels.

37. Ferner beutete an, wie fich bie bochfte Liebe Gottes in biefem Bunbe in Chrifto in unfere Menfcheit einerfenten murbe, und wie die Menscheit Chrifti murbe in Erubfal manbeln mullen. indem er all unfer Trubfal und Glend auf fich nahm; und wie fich bie Menfcheit Chrifti murbe vor bem Born Gottes und ber Soffe entleten, wie am Delberge geschah, ba fie in Menaften blutigen Schweiß fcmibete, und Chriftus in feiner Menschheit fagte: Bater, ifts moglich, fo gebe biefer Reld von mir; Lut. 22, 42. 43. ba ibm alebald die Pforte Gottes erfcbien, und die Menfcheit troffete, wie allhie bem Jatob, ale er in Trubfal gus feines Batere Saufe meichen mußte, in Surcht und Schreden por feinem Bruber, welcher ibn ju morten brauete; welches alles eine Sigur auf Chriftum ift, als ibn Gottes Born in unferer Menfchheit ju morben brauete, bas ihm wurde angft und bange fein, und wie er murbe ju feinem Bater beten, und wie ibn fein Bater murbe troffen, welches alles vor feinem Leiben gefcheben ift, fonberlich auch am Delberge, an welcher Statte bie Jatobefigur erfullet marb.

38. Und wie Jatob ben Stein, welchen er unter fein Saupe legete, hernach zu einem Denkmal aufrichtete und Del barauf goß: also hat Chriftus seine Ungst uns armen Menschen zu einem Denkmal aufgerichtet, und sein Freudenol ber Ueberwindung barauf in unsere erschrockenen Berzen gegossen, und auf bemselben Steine seine Kirche zur stelswährenden Gebächtniß aufgerichtet, welches die Figur beim Jatob alles ein Borbild gewesen ift.

39. Welches Jakob mit klaren Worten andeutet, ba er prach: So Gott wird mit mir fein und mich behuten auf bem Bege, ben ich reife, und Brot zu effen geben und Rleiber anzuziehen, und wich mit Frieden wieder heim zu meinem Bater bringen, so soll ber Derr mein Gott fein, und biefer Stein, den ich aufgerichtet bbe zu einem

Mahl, soll ein Gotteshaus werden; und alles, was bu mir giebest, bes will ich dir den Zehnten geben. Da er denn klar unter dieser Figur das levitische, und hernach das evangelische Priesterthum ans deutet, wie es hernach gehen wurde.

## Das 57. Kapitel.

Ben. 29.

Bie Jakob zu Laban kommen sei, und ihm 14 Jahr um seine zwo Tochter der Schafe gehütet; was die geistliche Figur mit der Braut Christi darunter andeutet; wie Gott den Jakob' in Christi Figur gestellet, und mit dem Bilde Christi also gespielet.

Als nun Jatob in Trubsal von feinen Eltern ziehen mußte, und vor feinem Bruber Esau weichen, und sich in seinem Segen Gott befohlen, so führete ihn Gott zu seiner liebsten Braut, bei ber er eine Zeit in Freuden mit Geduld zubrachte, bis er wieder mit großem Gute zu seinem Bater kam.

2. Dieses ist erstich eine weltliche Historia und Geschichte, barunter wird die geistliche Figur vom Reiche Christi vorgestellet; benn, so sich der arme Sunder zu Gott wendet, so erlanget er erstelich den Segen, als die Taufe Christi, da ihn der hellige Geist in seinem inwendigen Grunde taufet; alsbann stellet er ihn in Proces Christi unter seine Kreuzsahne, und heißet ihn von seines Vaters adamischem Sundenhause ausgehen, und sich auf Christi Pilgramstraße zu machen.

3. Allda muß er ben harten Stein der Bernunft unter sein Saupt legen, und auf diesem Steine der Bernunft ruhen und schlassen, das ift, die Bernunft muß stille stehen, und das Gemuth muß sich in sich selber in dem allerinwendigsten Grunde in höchster Demuthigskeit zur Gnade Gottes einwenden, und sich ganz willig auf Christi Pilgramstraße begeben, wie allhie Jakob that; aledann begegnet ihm seine allerliebste Braut und schone Rahel, als die eble Jungfrau Sophia der göttlichen Buhlschaft, in der Liebe und Menscheit Ebristi.

4. Erftlich tommt er gu bem Brunnen, ba biefe eble Co-

phia ihre Schassein tranket, das ift, die Seele wird, ju Chrifti Brunnlein gesuhret, daraus das Wasser des ewigen Lebens quivet; da siehet und erfraget er sich erstlich bei den hirten, wo die edle Sophia mit ihrer Heerde weidet. Die hirten deuten an die Kinder Christi, als Lehrer des Wortes Christi, in denen der Geist Christisst, welche auch Christi Schaase welden. Allda fraget der buffertige Mensch nach seiner ewigen Freundschaft, als nach dem paradeissischen Hause, da sein Großvater Abam innen gewohnet hat: so zeisgen ihm dieselbigen hirten dasselbe Haus und auch die schone Rashel, welche in diesem Hause geboren ist, als die edle Sophiam.

5. Welche, wenn biese die arme Seele erblicket, die Seele freundlich anschauet, bavon die Seele in großer Liebe entzündet wird, und ben großen Stein von dem Brunnen wegwälzet, und ber ebeine Sophia ihre Schaafe tranket; das ist, die Seele wälzet von ihr weg alle irbische Luft, welche ein Deckel vor dem Brunnen des ewigen Lebens ist gewesen, und tranket und speiset die armen nothleidenden Schässein Christi, als die Schässein hieser eblen Sophia, und kuffet bie oble Sophiam mit ihrer indrunftigen Begierde zur Liebe Christi.

- 6. Und wenn biefes die eble Jungfrau Sophia siehet, und baß ihr die arme Seele alle ihre Wege, die sie zu ihr hat gerichtet, entbedet, so laufet sie zu ihrem Bater und sagets ihm, baß ihr lieber Buhle und Freund braugen bei Christi Schafsein stehet und hilft biese tranten, bas ist, die Liebe Christi bringet mit der armen Seele Begierde in Gott den Vater, und saget: Diefe Seele ist mein Freund, mein Brautigam; so heißet sie Gott der Bater in sein Haus einführen, wie allhie Rahel dem Jakob that, und solches ihrem Bater anmelbet, wer dieser Jakob ware, und was seine Borhaben ware: also auch zeiget Christus seinem Bater an, was der armen betrübten Seele Vorhaben ist, wenn 'sie zu ihm kommt.
- 7. Und wie bem Jatob diese Rahel zum Chegemahl zuger saget warb, barum er sich verwilligte, sieben Jahre ber Schaafe zu huten, und bieselbe herzlich liebete, und ihm doch hernach in ber Hochzeit die andere Schwester mit ihren bloben Augen beigeleget ward, welche er nicht hatte begehret: also gehets auch Ehrist Ambern, wenn sie sich zu Gott wenden, und sich zu hirten der Schaafe Christi begeben, berfelben zu pflegen, so wird ihnen die allersiehste und schönste Sophia zugesaget, und unter Augen gestellet, baran fie in sich Freude empfinden.
- 8. Aber wenn es nun kommt, bag bie Seele meinet, fie wolle biese Braut in ihre Arme fassen, und vollkommene Frende mit ihr haben, so wird ihr bie andere Schwester, als die Lea, das ift, das Kreuz Christi dafür beigeleget, und verbirget sich die schwese ophia, und muß vonehe bas Kreuz Christi zum Chegements nehmen, und noch andere sieben Jahre um Rabel, als um die edle

Sophia, die Schaafe Christi buten, ebe er fie zum Chegemahl bekommt.

9. Denn bie Menschheit Christi giebt sich nicht bald ber feurischen Seele zum Sigenthum; sie bleibet wohl in der Verlöbniss im inwendigen Grunde in dem Bilde von dem himmlischen Weltzwesen, welches in Abam verblich, stehen; aber Gott der Vater giebt der Seele in dessen Statt die andere Schwester, als die Blodigkeit des Herzens, das die Seele in dieser Zeit nicht im Rosengarten spiele, sondern in Trubfal, auf das sie versuchet und demuthig wurde, und immerdar die Schästein Christi hute, und sich nicht in solcher Ehe in Wollust oder Hoffart begebe, wie Luciser that.

10. Und ob es geschieht, daß der Seele diese edle Rahel oder Sophia zur Ehe, gegeben wird, wie es denn den standhaften Kindern Christi geschiehet, daß die Seele diese große Freudenhochzeit mit dieser Braut halt, welches allein diese verstehen, welche bei dieser Hochzeit sind Gast gewesen; so stellet sich noch wohl hernach die edle Sophia, als ware sie unfruchtbav, die hochzeitliche Freude verzaebet, und der Seele ist, als ware ihr die Liebe dieser Braut ges

nommen.

11. Inbessen bricht Lea unterm Kreuz Christi hervor, und bringet Frucht, bas ift so viel gesaget, wenn die Seele den Geist- Shrifti empfahet, so gehet die große Freude biefer Vermahlung an, davon Christus sagte: Es wird Freude sein im himmel über einen Sunder, der Bufe thut, mehr als über 99 Gerechte, die dieser Bufe nicht bedurfen.

12. Denn bas ift bie Hochzeit bes Lammes, bag. Gott und Mensch vermählet, und Chriftus geboren wird; alebann stehet er in unferer armen und einfältigen Gestalt in unserm inwendigsten Grunde, und verbirget. seine große Sußigkeit, welche die Seele in der Bermählung hat geschmedet, und becket sie mit seinem Rreuz zu: so muß die arme Seele berweil die bidde Leam, als die Geduld nehe

men, und mit ihr in Chrifti Beinberge Frucht wirten.

43. Es tommt auch wohl, daß die Seele bei dieser Lea ftrauschelt, alsbann so wird diese Rabel im inwendigen Grunde der Seele fremde, sie stellet sich fremde gegen sie, wie Rabel gegen Jakob, als sie zu ihm sagte: Schaffe mir Kinder, oder ich flerbe. Also saget auch wohl die edle Sophia zur Seele: Wirke in meiner Liebebes gierde gottliche Früchte, oder ich weiche von dir, da doch die Seele in eigenem Vermögen solches nicht thun kann.

14. Dieses geschiehet aber barum; auf baß sich bie Seele besto heftiger jum Gebet wendet, und Gott um gottliche Wirkung gottlicher Früchte bittet, wie Jakob Gott bat, baß Rahel fruchtbar ward, und ihm ben Joseph und Fürsten über ganz Aegyptenland gebar, welcher sie in ber Theuerung ernahrete.

15. Alfo auch wenn fich die eble Sophia gegen die Seele un-

fruchtbar stellet, als konnte sie nicht Gottes Kraft in ber Seele gesbaren, und aber die Seele in Geduld zu Gott flehet, daß boch ber in ihr wollte wirken und sie segnen, bavon sich oft die Seele in so große Buße einwendet und in Gottes Erbarmen einwirfet, bis blefe eble Sophia beweglich, fruchtbar und schwanger wird, so gebieret sie gewiß den rechten Joseph, als eine demuthige, keusche und züchtige Seele, welche hernach ein Fürst über das ägyptische Haus in Fleisch und Blut wird: in welchem Hause der heidnische Pharao wohnet, als der thierische Geist; über denselben wird biefer Joseph zum Regenten und Statthalter gesetzt, und wird ein Regent der Bernunft, und regieret dieselbe mit Josephs, als mit Gottes Geist.

16. Diefes ift also an einem Theile die geiftliche Figur beim Jatob, damit ber Geift spielet auf bas zufünftige Reich Chrifti, da er alsbann, nun iho mit ber Erfullung, also in ben Kindern Chrifti

mit fpielet, und fie noch immerbar alfo führet.

17. Wir sehen aber vornehmlich in bieser Figur bie Bege Gottes; wie Gottes Sinn viel anders ift als ber Menschen. Bas ber Mensch liebet, barinnen verbirget sich Gott; benn ihm gefället wohl, was vor ber Welt albern und verachtet ist, was allein ihm anhanget und ihn fürchtet.

18. Jatob liebete die schone Rahel und begehrete berfelben; aber die Bundeslinea, in welcher sollte Christus geboren werden, wollte nicht auf Rahel bringen, sondern auf Lea; auch konnte Rashel nicht schwanger werden, bis daß Lea hatte die Wurzel oder Linea bes königlichen Priesterthums und Fürstenthums geboren, als den Levi und Juda.

- 19. Denn aus Levi kam das Priesterthum, und aus Juda bas Scepter des Königreichs, und ber Fürst Christus nach der Menschheit, anzubeuten, daß Christus allein in denen Menschen wolle offenbar und geboren werden, und sein Priesterthum des heisligen Geistes in ihnen führet und wirket, welche von der eigenem Liebe und Fleischeswollust ausgehen, und vor der Welt blode, albern und verachtet sind, welche sich, zu solchen Stren dunken unwürdig sein, und sich solcher göttlichen Wirkung nicht für Eigenthum annehmen und bamit stolziren, wie die stolzen Pharisaer thaten und noch thun.
- 20. Denn biese Lea begehrete allein bem Jatob Rinder zu gesbaren, baß sie ihm mochte angenehm werden, weil sie sonst wegen ihrer Blobigkeit verschmahet ward; also auch begehren die wahren Kinder Gottes nur barum in gottlicher Kraft mit Lehren und eins faltigem Leben in ben Wegen Gottes zu wandeln, daß sie Gott gefallen und ihm bienen mogen.
- 21. Und seben abermal allhier bet Jakobs Saamen, bag bie Linea Christi sich nicht hat wollen in feinem erften Saamen offensbaren bei ber Lea, bag Christus nicht in menschlicher Wolluft ober

Beilheit bes Fleisches Luft offenbar werbe; tenn erftlich gebar Lea ben Ruben, welcher feines Baters Sebebett besudelte, anzubeuten,

baß biefe Burgel noch von Menfchenluft entfproffen fei.

22. Als aber Lea unwillig ward, wegen des, daß sie verachtet ward, und gern mare aus der Berachtung kommen, so gebar sie ben Simeon, welcher ein scharfes Gemuth führet, von welchem Jakob sagte, als er sterben sollte, da er von allen seinen Kindern weissagte, was für eine Wurzel ein jeder war: die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind morderische Wassen, meine Seele komme nicht in ihren Rath, und meine Ehte sei nicht in ihren Kirchen; anzudeuten, daß er aus der Eiserlinea entsprossen sei, da Lea eiserte, daß sie also unwerth geachtet ward, wie sie denn sagte: Der Herr hat gehort, daß ich so unwerth bin, und hat mir biesen auch gegeben.

23. Als sie aber in ihrem Eifer zum Herrn rief um Erretstung aus der Berachtung, so ward sie schwanger und gebar den Levi, als die Wurzel des levitischen Priesterthumes, ein Borbisd des. Reichs Christi; denn sie rief zu Gott, daß sich ihr Mann wieder in Liebe zu ihr thate, wie sie denn also sagte: Nun wird sich mein Mann wieder zu mir thun, anzudeuten, daß sich Gott mit dem levistischen Priesterthum in einem Borbisde wurde wieder zu den Menschen thun, und in einem Borbisde vom Reiche des Paradeises wiese

ber unter ihnen wohnen, wie beim Dofe alfo gefchah.

24. Aber bet Geift Gottes sagte burch Jatob, als er sterben follte: Meine Ehre sei nicht in ihrer Rirche; Gen. 49, 6. basift, sie sind morderischen, kainischen Gemuthes, und bienen mir nur in einer Figur auf bas kunftige Reich Christi; aber ber Geist meiner Liebe und Gnade ift nicht bei ihnen in ihren Opfern und Gottes-biensten, welche Liebe und Gnade er seine Ehre nennete, welche er

wollte burch bie Lineam Juba in Chrifto offenbaren.

25. Welche Shre war, bag er follte ben Tod gerbrechen und bie Holle gerftoren, und bem Teufel seinen Stuhl im Menschen nehmen: dieses hieß ber heilige Geist seine Stre, und die ware nicht im levitischen Priesterthum, noch unter ben Titulpriestern in ihren Kirchen; sondern als Lea ihren Willen ganz in Gottes Willen eingab und sprach: Nun will ich dem Herrn danken, der mich vonder Schmach des Teufels und der Welt erloset hat, so gebar sie den Juda, als die Lineam Christi.

26. So fpricht nun allhie ber Geift gang heimlich und verbect: Und fie horete auf Kinder zu gebaren, anzubeuten, daß Chris
flus der Lette mare, welcher bes levitischen Gefetes Ende und Ers
fallung feig barunter ber Geift andeutet, daß man Christum nicht
wurde in der Priefter Rirchen, Gefaten und prachtigen Ordnungen
finden, er wurde in ihren Kirchen mit seiner Ehre des Sieges nicht
wohnen, und sich laffen mit seiner Ehre an Steinhauser bin-

ben, ba man gleignerifchen Schein treibet, und aber nur morberifde. ftolge Bergen innen bat, und mit ben Morbichwerten bes Levi einander mit Worten tobtet und verachtet,

27. Sonbern in bes Menschen Seele, ba man bem herm in groffer Demuth bantet und lobet, wie bie Lea, als fie Jubam bie Lineam Chrifti gebar, that; ba will er wohnen, und mit nichten in bem Rath biefer Driefter und Leviten, Die Titulpriefter find, welche nur glangenbe Bege bichten zu ihren Ehren und Bolluften, und aber bes rechten Dants in ber Demuth vergeffen, und fich nur felber lieben und ehren, und alfo ihrem gedichteten Umte bie Ebre anthun, welche allein Gott und ter Liebe bes Rachften in großer Demuth geboret.

28. Bei biefer Figur feben wir flar, wie fich Gott nicht in ber fleischlichen eigenen Liebe will offenbaren: benn Jatob batte Rabel lieber als Lea, und begehrte auch nur Rabel im Unfange: aber fein Saame mußte bei ihr verschloffen bleiben, bie fich Rabel vor Gott bemuthigte, und Jatob fur fie bat; auch angubeuten, baf Gott nicht in unserer eigenen Liebe wirken will, inbem wir uns unter einander nach fleischlicher Luft, und nach weltlichen Chren und Reichthum lieben und ehren, ba fich bie Denfchen jufammenfugen, und einander lieben nach ihren hoben Standen, Reichthum, Derre lichkeit, Schonheit und Wolluft diefer Welt.

Sondern Gottes Geift fodert eine bemuthige, getreue Liebe, ba bie Seele in Gott gelaffen ift, und nicht eigen Boffuft und eigen Liebe fuchet; fondern ba fie auf bie Wege Gottes fiebet, und fich ju bemuthigen Rinbern thut, welche Gott lieben und ibm ftets banten; allba offenbaret fich Gott und wirket in ihnen, baf

fie bem. Beren Frucht gebaren,

30. Erftlich bienete Jafob fieben Jahr um Rabel, melde er ihm hatte felber erkoren in eigener Liebes aber fie ward ihm nicht gegeben, um ben Dienft ber erften fieben Sahre, fonbern Lea marb ibm unwiffentlich bafur jugeleget. Jatob begehrete Rabel ju einem Lobn fur feinen Dienft; weil aber ber Bund bes herrn in ber Linea Chrifti in ihm lag, fo empfing er vonebe ben geiftlichen Lobn bet Gnabe Gottes.

31. Denn Chriftus ift ber Lohn ber Rinber Gottes; menn fie ihrem herrn um weltlichen Lohn bienen muffen, fo lobnet ihnen , erftlich Gott mit feinem Gnabenbunde; bernach fo empfaben fie auch ben zeitlichen Lohn. Die Jatob erftlich mußte bie Gabe Gottes, wie es Gott mit ihm fchidete, annehmen, ob es ber Bernunft mobl ubel einging, hernach empfing er auch ben Lohn nach feinem Bil len, um welchen er andere fieben Sahr bienen mußte.

Belde fieben Sahr im innern Grunde in biefer Rigur andeuten bie fieben Gigenschaften bes naturlichen Lebens, welche fie muffen Gott jum Dienfte begeben, in welche fich-Gott felber 34

einem Lohne in mitwirkenber Rraft eingiebet, ba ble fieben Lebenbs gestälte erstlich bem Herrn helfen eine geiftliche Figur und Bildnis gebaren, und bie Lineam Christi offenbaren; hernach so eröffnet bieselbe geistliche Form auch ble natürliche Form, und gebaret einen Fürsten in das natürliche Leben, in welchem Gott wirket, und durch welchen er die Welt regieret, wie bei Jakob zu sehen ist.

33. Sieben Jahr bienete er um Rahel3 aber weil er Gott fürchtete, so ward ihm erstlich ber gottliche Lohn, als die Linea Chvisti gegeben. Hernach segnete Gottt auch die menschliche eigene Liebe nach dem Reiche der Natur in ihm, daß er mit Rahel, welche er hatte in natürliche eigene Liebe gefasset, einen Fürsten und weisen Mann zeugete, als den Joseph, durch welchen der Geist Gottes

richtete; und ihn jum Seren machete.

34. Und stellet uns diese Figur vor, daß erflich Christus foll in uns geboren werden; alsbann so gebieret auch Christus in uns ben natürlichen Menschen mit Berstand und Weisheit, und ordnet ihn zu seinem Dienste im Reiche ber Natur, und auch im Reiche der Gnabe, wie den Joseph.

## Das 58. Kapitel.

Gen. 30.

Wie Sakob bem Laban, seinem Schwähervater, habe 20 Sahr gebienet, und 12 Söhne und eine Tochter gezeuget, und wie ihn Gott ge= segnet, daß er habe großen Reichthum bekom= men, und wie ihm Laban öfters habe seinen Lohn berändert, und doch nicht schaden mögen; was darbei zu verstehen fei.

In bieser historien sehen wir vornehmlich, wie es ben Kindern Gottes in dieser Welt gehet, wie sie mussen in eitel Kreuz und Wisderwärtigkeit leben; wie Jakob mit seinen Weibern; benn als Rahel sahe, daß sie unfruchtbar war, so neidete sie Leam ihre Schwester, anzudeuten, daß die eigene Liebe des Menschen nicht Gottes Ehre suchet, sondern nur sich selber, wie denn Rahel Leam neidete, daß sie einen Namen hatte, daß sie Gott gesegnet hatte, und zu Jakob sprach: Schasse mir auch Kinder; wo nicht, so sterbe ich.

Da wir benn feben, wie ber Bernunft bie Bege Gettes gang verborgen find; und ob fie gleich in ber Rique ber gottlichen Bunder ftehet, wie allhie Rabel, welche allhie andeutet die abamifche eigen Ratur, die begehrete von Jatob die Lebenstraft' aus tem Segen Gottes; und mo fie biefelbe nicht friegte, fo mußte fie ferben; welches ber Gifergeift in ihrer Begierbe gwar wohl andeutete nach ibrem inwendigen Grunde im Bunde Gottes, aber ihre Bernunft verftund bas nicht, fonbern begehrete nur Rinder, auf bag fie von ber Schmach erlofet murbe; aber ihr inwendiger Grund ftund berborgen und febnete fich burch bie menschliche Natur in menschlicher Effeng zu offenbaren : barum beutete ber inmenbige Grund im Gno . benbunde burch ihre eigene abamifche Effeng an, bag, mo berfelbe inwendige Grund nicht burch die menschliche Effeng offenbar murbe, fo mußte fie ewig fterben. Darum fprach bie Bermunft; Schaffe mir Rinber, ober ich fterbe; welches außerlich fcheinet ein Biberwille und Unmuth zu fein; aber ber Beift Gottes hat allbier feine Kiaur, barunter er beutet.

3. Und bann sehen wir an biesen beiben Schwestern, welche boch Tochter bes Bundes Gottes in ber Berheißung waren, wie sich ber Schlange Gift im Grimme Gottes im Fleische und Blute so heftig wider bie Lineam Christi im Bunde gesetet, und dieselbe immerbar verschmachet, und sich als ein flotzer Lucifer, der vernünftigen menschlichen Eigenbeit bes eigenen Willens erhebet und empor

fcwinget, und will bas Regiment haben.

4. Wie allhie Rahel ihre Schwester verachtet, baß sie von außen schöner war als Lea, indem Lea vor der Welt einfaltig und blobe mar, und Rahel aber den Weltgeist in der Vernunft in Bierzheit hatte, so regierete die adamische Natur in Rahel über den geoffenbareten Segen des Bundes in Lea; anzudeuten, daß die Linea Christi in dieser Welt wurde in alberner, einfaltiger und verachteter Gestalt in solchen und bergleichen Menschen offenbar-werden.

5. Welche Menschen von der Welt Vernunft, Pracht und Schönheit nur wurden für Narren und blobe geachtet werden, welche in solchem Spott und Verschmahung zwar wurden dahin gehen und mit Thranen saen, wurden aber in ihrem inwendigen Grunde in der Linea Christi gedaren, und endlich mit Freuden ernoten, anzusteuten, daß Christi Reich nicht von dieser Welt set, daß es in diesesten, daß Christi Reich nicht von dieser Welt set, daß es in diesesten, daß Christi Reich nicht von dieser Welt set, daß es in diesesten, daß ein Gottes Born und Verschmahung, und in den Tod eingeworfen werden, und mit solcher Einwerfung den Born Gottes mit Liebe und Sanstmuth erfüllen, und mit der Liebe burch den Born und Tod hervorgrünen, und den stolzen Lucifer in menschelichen eigenen Willen und Fleischelust zu Spott und zunichte machen, als ein unbeständiges Leben, welches Leben die göttliche Desmuth nicht kann überwältigen:

6. Belche Demuth unter allem Spott grunet, und auch burch

en Tob und Jorn Gottes durchbricht, und den Tod zum Leben machet, und der Hölle ihren Sieg nimmt, und den Stachel der falschen Schlangenessenz mit der sußen Liebe verwandelt, wie wir allhie bei der Lea sehen; ob sie gleich von ihrer Schwester, als von der Vernunft, geneidet ward, so grünete doch in ihr die Linea Christi im Bunde aus unter allem Spotte, und machete ste fruchtbar, und Rahel unfruchtbar, bis sie ihre Magd ihrem Manne zum Weibe gab, welches andeutet die adamische, als knechtische Linea, welche in Christi Reiche in Knechtsweise zur Chlichung der Linea Christi kommt.

7. Denn Abam hat die Lineam verscherzet, das Naturrecht im Reiche Gottes ist in Abam verloren worden, und kommt' nun in Anechtsweise wieder zur Shlichung, wie die Magde der Welber Jakobs, da wir denn sehen, daß Rahel (als das Recht eigener Natur) nicht mochte Frucht bringen oder wirken, die die Linea der Dienstbarkeit unter dem Jache der adamischen Natur der eigenen Liede vonehe fruchtbar ward; anzudeuten, daß sich die menschliche Natur muß zum Dienste unter die Lineam Christi begeben, will sie in der Linea Christi geehlicht und zum Erden Gottes eingeseset werden.

8. Alsbann grunet erst bas Reich ber Natur-in Gottes Reich aus, und wird im Segen fruchtbar, gleichwie Rahel erst fruchtbar warb, als ihre Magd hatte geboren; anzudenten, baß Rahel auch mußte eine Magd vorm Bunde Gottes und Christi Linea sein, und baß in ihr die Linea Christi auch ihr-Herr sei; daß sie auch in Magds-weise zur Chlichung ber Linea Christi kommen, daß sie die Lineam Christi nicht in eigener Gewalt, im Naturrecht in ihr gehabt, sondern als ein Enadengeschent, das in einem andern Principio stehe.

9. Und beutet hierunter an, wie die Linea Christi nicht in menschlicher eigener Macht fortgepflanzet werde, sondern daß sie selber in ihre Zweige eindringe, und nicht angesehen werde der hohe Name, oder die Stamme der Menschen, sondern bringet so bald auf die Clendesten in der Welt, welche nur Anechte und Magde sind,

als auf bie Sohen.

10. Wie wir bessen ein gewaltig Erempel an Jakob haben, welcher mußte 20 Jahre bienstdar sein als ein Knecht, bis durch ihn die 12 Stamme Israels gezeuget worden; anzubeuten, daß ein Christ müsse unter dem dienstdaren Joche der verderbten, selbherrschenden, eigenwilligen adamischen Natur geboren werden; soll er aber als ein Christ aus Christ Linea geboren werden, so muß sich der Gebärer zum Anechte Gottes begeben, und im Reiche der Natur nur als ein Diener Gottes seinen, welcher in seinem Herzen alles Zeitliche werlasset, und nichts für eigen achtet, sondern sich in seinem Standen nur als einen Diener achtet, ber seinem Herrn barinnen dienet.

11. Gleichmie Jatob unter foldem Dienfte bie Stamme 3f-

Safte sein, und Gott ihrem Herrn im Reiche ber Natur barinnen bienen, welcher ihnen den Lohn wurde selber stimmen, baß sie wurs den mit großem Gute aus dieser Welt ins Reich Christi, als in ihr erstes adamisches paradeisisches Baterland eingehen, wie Jakob unter seinem Dienste seines Schwähers Gut mit großem Segen erlangete. Diese innere geistliche Figur stehet also:

12. Als Abam war gefallen, so mußte er aus bem Paras beise ausgehen, und fich zum Dienste unter den Spiritum Mundi im Reiche bieser Welt begeben, und dem Gestirn und den 4 Elementen unterthan werden, und ihnen in ihrem Reiche dienen, und ihre Kinder als die Areaturen dieser Welt pflegen, wie vor Augen ift.

13. Als er aber aus bem Paradeis mußte ausgehen, wie Jatob aus feines Baters Saufe, so begegnete ihm der herr, und zeigete ihm burch ben Beibessaamen und Schlangentreter wieder ben Eingang ins Paradeis, gleichwie er benselben auch Jakob mit ber

Leiter, welche bis an ben himmel reichete, zeigete.

14. Und als Abam war aus bem Paradeis gegangen, so muste er sich nun unter ein fremdes Joch zum Dienste begeben, und dem Reiche der Natur in seinen Wundern dienen, und der Natur Kind der pflegen, welches Reich der Natur ihm im Fall war fremd worden, indem es ihn nun mit Zwang hielt, auch mit hite, Kätte, Krankheit und Wehethun plagele, und in sich gefangen hielt, und zu seinem Dienste brauchete, welches zuvor war sein bester Freund und Großvater gewesen.

15. Gleichwie Jatob in biefer Figur mußte zu seinem Freund, seiner Mutzer Bruber, flieben, und ihm bienen, welcher ihn als einen Anecht, und boch auch als einen Sidam hielt, wegen seiner Tochter: also auch mußte Abam unter bem dienstbaren Joche seines Großvaters, als dem Reiche der Natur, dienen, welches Reich ihm seine Tochter zum Weibe gab, aus denen er die Kinder Gottes im Segen Gottes, unter solchem Joch zeugete, und seine Kinder auch darstellete als dienstbare Knechte in seines Baters Hause, als ins Reich dieser Welt.

1s. Und wie nun Jakob im Segen Gottes großes Gut gewann, und seines herrn Gut mit List an sich brachte, indem er die List mit dem halbgeschäleten Staben über den Arankrinnen brauschete, davon die Schaafe trunken, und darüber empfingen, und auch bunte Schaafe brachten: also auch imgleichen, als Abam war unter das dienstbare Joch des Reichs der Natur kommen, darinnen auch des Teufels-Neid und List herrschete nach dem Reiche des Grimmes, so zeigete ihm Gott, wie er das Reich der Natur, als die Wirkung der Natur mit ihren Wundern, mit List an sich bringen sollte, und ihm die Krafte der Natur zum ewigen Eigenthum maschen, daß ihm feine Werke, welche er im Reiche der Natur wirketer, mußten in sein ewiges Vatersand nachfolgen und sein eigen werden. 17. Welche List war bieses, welche ihm Gott zeigete, als ber Schlangentreter, welchen Abam im Bunde anzog, welcher das Reich ber Natur von uns Menschen an sich zog, und mit göttlicher List unserm herrn, als bem Reiche bes Borns Gottes, ber uns gefangen hielt unter seinem Joche, seine Araft und Gewalt nahm, und alle menschliche Araft an sich zog, und bem Herrn, als bem Reiche ber Ratur, eigene Gewalt entzog, wie Jakob seinem Herrn feine Guter.

18. Und wie der Geist Gottes dem Jatob im Gesichte zeis gete, wie die Bode auf die sprenklichten und bunten Schaafe und Biegen sprangen: also auch ward Abam im Geiste des Bundes der Berheisung gezeiget, wie der Geist der Gnade im Bunde auf die bante menschilche Natur tame und sie semete, das sie des Geistes

im Bunbe ichwanger murben.

19. Welche menschliche, bunte Nasur anders nichts ist, als bie halb irdische, verderbte, und wieder- im Bunde neugeborne himmelische Natur; über diese kam der Geist Gottes nach dem himmischen Theil, und machte sie fruchtbar, daß sie unter dem irdischen Joche die Kräfte der Natur in göttlicher Gewalt in das himmische einzogen. Also ward dem Herrn, als dem Neiche der Natur, sein Gut entwandt, und zog es, der himmische Wensch im Bunde mit göttsticher Wise und List an sich, und zog damit von seinem Herrn, als dem Reiche der außern Natur aus, wieder in seines Vaters Haus als ins Paradeis, wie Jakob in seines Vaters Haus. Die Figur stehet gründlich also:

20. In Abam lag bas Reich ber Ratur in ber Temperatur, als alle Eigenschaften in gleichem Gewichte; als aber ber feelische Witte mit ber Lust in die Schiedlichkeit einging, so wachten die Eigenschaften auf, und zertrannte sich die Temperatur, so ward die Schiedlichkeit sein herr, und hielt ben Willen gefangen, als einen

Rnecht, ber nun biefem Serrn bienen mußte.

21. 26 aber Gott feine Gnade mit bem Bunde ber Liebe wieder barein fprach, so jog ber innere eingesprochene Gnadengrund bas Reich ber Natur mit feinen Bundern an fich, und entwandte ihrn ben Reichthum und eigene Macht, und fuhrete ihn mit bem

immern neuen Menfchen wieber in bas Parabeis.

22. Denn ber Reichthum bes natürlichen, außern, sterblichen Wenschen, indem er die Bunder Gottes durch feine Uedung hervorsbringet, gehöret nicht dem außern Reiche der Natur zum Eigenthum, sondern dem innern, geistlichen, neuen Menschen, aus Christo geborren; derselbe soll diese Bunder an sich ziehen und zu ewiger Beschaulichkeit der Bunder Gottes mit sich nehmen.

23. Wenn, ber Leib ber außern natur hinfallt, so follen bem menen feine Werte nachfolgen, als ein Schat, welchen er burch gotte liche Wit und Lift hat an sich gezogen, und bem bolen abamischen Naturhause bes eigenen Regiments entzogen, wie Jatob, welcher

in ber Figur bes neuen geistlichen Menschen ftund, mit bem ber Geist Gottes im Borbitbe spielete auf bas tunftige Reich Christi, wie Christus wurde alle Guter biefer Welt und allen Reichthum ber Macht ber Natur im geformten ausgesprochenen Worte Gottes unter seiner Dienstbarkeit (indem er sich zum Knechte Gottes im Reiche ber Natur einbegab) an sich ziehen, und sich zum harüber machen, und mit in sein ewiges Reich in unserer angenommenen Menscheit einsuhren, und endlich am Ende der Tage dieser Welt offenbaren, und uns in unsere ersten Baters Hause wiedergeben.

24. Also sollen wir mit nichten diese Figur beim Jakob irbisch ansehen, als ob Gott hatte ben Jakob heißen seinen Schwähervater mit List betrügen und das Seine entwenden, als hatte Gott Gefallen an des Menschen natürlicher folscher List: nein, es wird die geistliche List in der Figur bargestellet, wie wir den ungerechten Mammon im Reiche Christi sollen erlangen, welchen wir nicht zum Naturrecht haben, aber durch göttliche Wie erlangen, so leidet alsbann das himmelreich Gewalt; und die Gewalt thun, die reißen es zu sich mit solcher Wie der göttlichen Scienz, wie Jakob in der Figur vom Reiche Christi that.

25. Und wird ben Juben, welche fich mit biefer Figur in ihrer Lift und irbifchem Trug-behelfen, angebeutet, bag biefe Lift beim Jatob eine geiftliche Figur prafiquriret, und mit nichten ihre

Ralfchbeit gubedet.

26. Denn der da sagte: Laß dich nicht gelusten bessen, mas beines Rachsten ift, der hat alle außerliche Lift und Trug verboten; aber in den Stammlinien hat der Geist Gottes mit dem Reiche Christi also in der Figur auf den inwendigen Grund des nenen Menschen mit einer außerlichen Raur geheutet und gespielet.

Menschen mit einer außerlichen Flgur gebeutet und gespielet.
27. Wie beim Ismael, Abrahams erstem Sohn, welchem auch die Guter entzogen wurden, anzudeuten, daß sie nicht Abam in ber Berderbniß gehöreten, sondern Christo, als dem andern Adam, welcher sie mit gottlicher Wig und List vom Reiche des Borns Gottes im Menschen nahm, da er sich mußte vonehe dem Born Gottes unterwerfen, und in angenommener menschlicher Natur dienen, und entzog ihm aber also die Guter, und nahm ihm alle sein Sut;

und bas ift biefe Figur beim Jatob andeutenb.

28. Eine gang wunderbarliche Figur kellet ber Seift beim Jakob bar, wie ihm Laban habe seinen Lohn zehenmal verändert, und boch nicht mogen Schaben thun, anzubeuten, wie es Sattes Kindern in diesem Dienste gehe, indem sie unter dem Joch der Natur sollen die Guter bes Reichs der Natur an die gottliche Witz, an dem innern neuen Menschen anziehen; so kommt dem Menschen solche große Tenderung in sein Worhaben, daß, wenn er ihm ist hat einen Weg fürgenommen, den er wandeln will, so kommt der Teufel mit seinem Neide, und verhindert ihm sein Borhaben durch

bofe Menschen, bag es nicht fortgebet, wie bem Jakob; wenn er bachte, die schecklichten Schaafe und Ziegen sollen bein Lohn fein, so wandte ihm fein Gerr ben Lohn um.

29. Also auch gehet es Gottes Kindern in ihrer Arbeit, wenn sie benten, ba wirst du Gottes Segen erndten; item, da wirst du Gottes Kinder antreffen, mit denen du kannst wirken und Frucht bringen, da willt du Gutes thun, und dies Wert in deine Glaubensbegierde einfassen, daß dir das nachfolge; so werden ihm allentshalben seine Werke und Vorhaben zerbrochen, daß es ihm gar nicht gehet nach seinem Meinen und Wollen. Er muß sich nur Gott vertrauen, wie Jakob, so kann ihm kein Feind Schaben thun; und ob es gleich scheinet zu sein, als geschehe ihm Schaben, und waren seine Werke vergeblich, so wirken sie doch Frucht, der Vernunft unfassich, und zeucht der Mensch endlich mit großem Gut aus dem Reiche dieser Welt wieder in sein Vaterland, wie Jakob.

30. Denn bie Schrift faget: Die Werke ber Kinber Gottes folgen bem Glauben nach, Apok. 14, 13., sie nehmen sie mit, sie sind bes Glaubens Lohn. Der Glaube nimmt Christum in sich, und Christus nimmt bes Glaubens Werk mit sich: also zeucht ein wahrer Christ mit großem Gut wleder in sein Baterland heim, welches er mit seiner Glaubensbeglerde bat in bie Doffnung eingeführet.

31. Weiche hoffnung ihm Gott in Chrifto mit himmitichem Ente erfüllet, und feine Werke ber Natur hiemit auch annimmt und an fich zeucht zu einem ewigen Lohn, welcher ist Chriftus mit bem ausgesprochenen Worte, als bem Reiche ber Natur, barinnen bes Menschen Wunder und Wesen innen liegen, behalten zum grospen Scheibetag Gottes, ba ein Jeber wird einerndten, was er allhie ausgeschet hat.

32. Wenn wir biese Historien recht ansehen und betrachten, wie Gott das Reich Israelis habe mit einem dienstdaren Schaafhirten angefangen, und vor allen gewaltigen Reichen auf Erden bis in Ewigkeit erhöhet, und betrachten, wie die 12 Stamme Israelis sind unter einem dienstdaren Joche in Anechtsweise gezeuget worden, aus welchem Stamm Christus nach der Menschheit wollte gedoren werz den: so sehen wir, daß aller Welt Hochheit, auch alle Kunst und Wit der Natur vor Gott wie narrisch ist, damit die Menschen doch also prangen, und halten ihre weltliche Uedung, und ihre hohen Stande für groß Ding, und sind doch vor Gott noch lange nicht einem frommen Schaafhirten gleich.

33. Ein Schaafhirt, in bem Gottes Geist wirket, ber ist vor Gott hoher geachtet, als ber Allerweiseste und Gemaltigste in eigener Wis, ohne gottliche Regierung; und sehen gar eben, wie Gott sein Reich in ben albernen, niedrigen und unansehnlichen Menschen ansfahet, welche vor der Welt nichts geachtet sind, und nur den hirten gleichgelten vor Menschen Augen; wie ihm benn auch Christus

nur folche Apostel erwählete, welche nur arme, geringe, unachtbare Leute waren, durch welche er das Reich Israelis in göttlicher Kraft

offenbarete.

34. Wo find die Dochgelehrten und Weltweisen? Item, wo sind die gewaltigen Herren, die das Alberne verachten? Wo bleibet ihre Macht, Kunft und Wie? Sie mulfen alle mit einander in Staub, und herunter zur Einfalt solcher Schaafhirten kommen, und ihr Herz in die Dienstbarkeit unter Christi Joch beugen, wollen fie bieser Schaafhirten Linie theilhaftig werden. Ja, sie muffen werden als die Midde der Weiber Jakobs, wollen sie zu dieser Sehe kommen.

35. Denn bie Linea Chrifti hat sich im Anfange mit Abet in einem Schafer offenbaret, also auch bernach beim Abraham, Raak und Jakob, Mofe und David; alle find sie nur Schaffbirten gewessen, wenn sich die Linea Christi hat offenbaret: ba ist kein Gewalstiger, Ebler, Reicher, Gelehrter ober Hochweltweiser barzu kommen, sondern geringe, naanschnliche Leute, welche ihr Bertrauen in Gott

gefetet baben.

36. Wo bleiben allhier die Hohenpriester und hohen Schulen, welche ihnen die Sewalt dieser Seheimuisse zuschreiben und nehmen, und oft die Saben des heiligen Seistes in solchen Schaashirten mit Fibsen treten, sie verlachen und für Rarren halten? Sie sind nicht alle Kain, Ismael und Esau von der linken Linie, vom Reiche der Natur dieser Welt in Gleisnerei der eigenen Vernunft? welche vor Gott nicht einem Schaashirten gleich ist.

37. D ihr armen in Abam blinden Menfchen! Werfet eure Augen von dem Hohen, und niedriget euch unter die Einfalt Christi in diese Schaashirtenlinie, und sehet nicht auf die Pracht der Aunst und Hochheit, oder ihr werdet jammerlich betrogen! Bollet ihr dieser Linea fahig werden, so moget ihr es nicht von der Hochheit erlangen, welche in diesem Hickenamte in Gleisnerel pranger; sondern in der Demuth und albernen Einfalt, da sich die Geele unter Christi Joch ergiebet, wird die arme, an Gott blinde Geele in diese

Che eingewurzelt, und biefer Linea fabig.

38. Diese 12 Kinder Jatobs sind eben die Linien, welche, ber Geist Gottes von Abam dis auf Roam und seine Kinder ans deutet, welche aus der Bundeslinea im Paradeis entsprossen, und von Abam auf Abel drungen, und so fort dis auf die Kinder Roa, allba auch zwölf Linien oder Stamme angezeiget werden. Althier eröffnete sich berselbe Baum wieder aus Einem Stamme, welcher war Jatob, und deutet an, wie dieselben Linien sollten alle in Einem Stamme geheiliget werden, welcher Stamm ist Christias, welcher ihm auch 12 Apostel erwählete, diesen Baum zu offenderen, welcher ans der Bundeslinea war gewachsen.

39. Und als Jatob biefe 12 Sohne gezeuget, fo zeugete er auch eine Tochter, mit Namen Dina, welche ausging, die Bochter

bes kanbes zu besehen, und baburch ihre Che und Jungfrauschaft verlor; und zeugete bieselbe aus Lea, in welcher die Linea Christi effenbar ward aus dem Stamm Juda; anzubeuten, daß die Linea Christi diesmal poch in der Weides Ainctur verborgen gestauben, und sich aber durch die mannliche, feurische offenbaret, die auf Mariam, Christi Mutter, wie wir das am Bunde Abrahams, Jaals und Jakobs sehen, daß der Bund auf ihren Saamen drang; sowohl sehen wirs an der Beschenidung, welche allein dem Manne gegeben ward.

40. Und vielmehr sehen wirs am Gesese am Berge Sinai, welches auch in feurender Art gegeben warb, anzubeuten, daß die Menschen vor Christo sind in des Baters Eigenschaft geführet worden, welcher uns im Zorne gefangen hielt, die fich seine Liebe, als sein Sohn, durch den Born in des Weibes Tinctur offenbarete, und des Mannes und Weibes Tinctur wieder in Eine wandelte; darum grunete die Linea Christi bei den Batern in der weibtichen Tinctur durch des Mannes Tinctur aus.

41. In bes Mannes Tinctur ward sie im Glaubenebunde in Abraham rege, und ward aus bes Mannes Tinctur im Weibe offenbar; aber in Erfullung ber Zeit ward sie in Maria, in bes Weibes Tinctur, offenbar, als in ber hochsten Liebe, in welcher Liebe sich Abam vor seiner Eva selber liebete, benn Gott war barinnen

offenbar.

42. Darum sehen wir allhier mit Dina eine Figur bet Even, benn, nachdem Lea seche Sohne geboren hatte, so gebar sie eine Tochter, welche die welbliche Ainctur andeutet, welche ihre Shre in ihrem Borwig verspazierete, gleichwie Eva wollte die Tochter det Wett, als die viehische treaturtiche Lust besehen und wissen, und in sochet List die parabeisische Jungfrauschaft vertor.

43. Affo fetet ihm ber Geift Gottes allbie mit Dina eine Signt ber Even neben bie Lineam bes Bunbes; bieweil aus ber Bunbestinea follte biefer tommen, welchet bie armen Eva- Minter

folite fuchen und felig machen.

11. 44. Denn fecht Sohne gebar Len, die deuten an die seche Eigenschuften des nathrlichen Lebens, und die siedente ist das Wefen oder die Lubitigseit der sechse, in welchem geistlichen Wesen Abaut an Soutes Beich fiarb oder verblich, als sein Wille sich von Gott abstredt und dieselbe siedente Eigenschaft der Natur ist nun eben das. Weib, als die Mutter, darinnen sich die andern sechs immer gehären, welches wohl recht die abamische Engun andeutet, als Eva noch in Aban, in Einem Bilde war.

45. Deffen Figur stelles ber Beist Gottes beim Jatob mit. Ding bar, wir bieselbe fiebente Sigenschaft ber Natur in Abam sei an Gott zur brüchigen hure worden; und setzt biese Figur weben. Die Lineam Christi, dass Christus tommen sollte, und biese Hure,

als die fiebente Eigenschaft bes menfchlichen Lebens, wieber in ble

Munafrauschaft manbeln.

46. Darum ward Christis von einer Jungfrau geboren, daß er die weibliche Tinctur wieder heiligte, und in die manntiche Tinctur wandelte, auf daß der Mann und das Weib wieder ein Bis Sottes wurden, und nicht mehr Mann und Weib waren, sondern mannliche Jungfrauen, wie Christus war.

- 47. Bei Rahel sehen wir nun die eigene Liebe im Reiche der Natur, da sich die beiben Tincturen, mannlich und weiblich, nach dem Reiche der Natur in eigener Liebe in der Conjunction verdinsden, wie denn Jakob seine Rahel nach dem Reiche der Natur, nach der Tinctur eigener Begierde liebete, und hinwieder auch Rahel den Jakob: durum mußten diese Tincturen der eigenen, naturlichen Liebe so lange verschlossen sein und kein Leben hervorbringen, die der Herr an Rahel gedachte und sie erhörete, wie der Tert im Mose saget: das ist, die der Herr die Tincturen des Reichs der Natur mit seinem Segen bewegte, so gebar sie einen Fürsten in das Reich der Natur, als den Joseph, in welchem wir sehen an seiner großen Zucht und Gottessurcht, daß der Segen Gottes die Tincturen des Reichs der Natur, welche im Saamen verschlossen lagen, dewegte, und den Bund der Anabe darinnen offenbarete.
- 48. Denn bas Reich ber Natur im Menschen sollte Chriftus vom Grimme erlosen, barum stellete ihm auch ber Geift in biefer Figur ein Bild mit Joseph vor, welchen er auch in die Figur mit Christi Menschheit seizete, wie es kunftig mit Christi Menscheit, welche er von uns Menschen annahm, geben sollte.
  - 49. Bei Lea ward Chriftus nach feiner himmlischen verborgenen Menscheit vorgestellet, wie sich ber himmlischen Welt Befen mutbe in unserer Menschheit, unter bem Jode Gottes Bornes verbergen, und wie Chriftus mußte in Anechtese und verachteter Geftale erscheinen.
  - 50. Bei Rahel mit Joseph wird nun die Figur dargeftellet, wie er wurde überwinden, und in unserer menschlichen Natur ein Sperr und Kurst über alle seine Feinde, die und arme Menschen in Fleisch und Blut gefangen halten, werden; und wie er uns würde aus dem Clende der Theurung Adams ausstühren in ein gutes Land, und nicht gedenken, wie wir ihn haben in dieser Welt in die Grude geworfen, wie den Joseph seine Brüden.
  - 51. Diese Figur ftellet ihm ber Geift Gottes bei ben 12 Erze vatern vor zu einem Spiegel, burch welchen Gett in seinem Form verfibnet warb, auf die zukunstige Erfullung, benn ber Text imm Mose redet ganz heimlich in dieser Figur und saget: Da nun Rabel ben Joseph geboren hatte, sprach Jusob zu Labau: Las mich zieheiz und reisen an meinen Ort und in mein Land! Gieb mir meiner

Weiber und meine Rinder, barum ich dir gebienet habe, baf ich

giebe. Die innere geiftliche Figur ftebet alfo:

52. Wenn ber Segen Jatobs, als Christus im Reiche ber menschlichen Ratur, offenbar wird, daß der Mensch in Christi Bilde sehet, so begehret er aus der Dienstbarkeit dieses Hauses, darinnen er dienen muß, wieder in seines ersten Baters Haus zu ziehen, und degehret seine Früchte als Kinder, Brüder und Schwestern, und alle Kinder dieser Geburt mit zu nehmen. Er bekommt ein großes Sehnen darnach, wie Jakob nach seines Baters Hause; aber der Herrspricht zu ihm: Bleib und diene mir noch allhie und weide meine Schaase, stimme dir den Lohn, den ich dir geben soll, das ist, bitte von mir, so will ich dirs geben, wie Christus sagte: Was ihr den Bater bitten werdet in meinem Namen, das will er euch geben, Ish. 16, 23.

53. Also ersenket sich alsbann bieser Jatob in die Gebuld, und hütet der Schässein Christi auf Hoffnung des ewigen Lohns, welcher ihm nachseiget; denn in Joseph, das ist, in Christo wird ihm erst der Lohn gegeben, gleichwie Joseph der Lohn Jakobs im äußern Reiche ward, und ihn sammt seinem Hause in der Abeurung ernährete, welches Christum andeutet, der uns ewiglich in sich will ernähren, und mit sich heimsuhren in seines Baters Haus, wie Josseph seinen Bater und Kinder in seines Herrn Land einführete.

## Das 59. Kapitel.

Gen. 31.

Bie Satob fei von Laban gezogen, was diefe Figur andeute; was darbei zu verstehen sei.

In biesem Kapitel wird mehrentheils die außerliche Gefchichte dangestellet, barunter doch der Geist seine heimliche Figur hat, mit der er spielet; denn der Text saget: Und es kamen vor Jakob die Beden der Kinder Labans, daß sie sprachen: Jakob hat all unsers Baters Gut zu sich gebracht; und von unsers Baters Gut hat er solchen Reichenm zu Wege gebracht. Und Jakob sahe an das Aus geschet Labans, und siehe, es war nicht gegen ihn wie gestern und ebegostern.

2. Diefes ift eine Figur im Geifte Cheifti vorgebildet: want ber Geift Cheifti im Menfchen bat bas Reich menschicher Natur en fic gezogen, so wachet ber Schlange Reib im Grimme ber Ras tur fin Bleifch und Blut auf, indem er verfiehet und fühlet, baf ibm die Rraft ber Ratur im Menfchen entgogen wied, und fetubet

ben Geift Chriffi in ber Rraft ber Datur an.

3. Da gehet alsbann ber Wiberwille im Menschen an, bas ber armen Seele an allen Orten bange with, indem sie gewahr wird, bas sie in einem fremden Gut wohnet, und the der Teufel zum Nachbar ift, und zu ihrer eigenen Natur noch immerdar einen Buteitt hat und sie anfeindet, daß sie ihm in Christi Geifte best Reich der Natur, als sein gehabtes Land oder Sie hat entzogent so ftellet sich die fterbliche Natur, in Gottes Zoen mit ihrer Begierbe, gegen die arme Seele alsbann fremde und unsveundlich, wann sie siehet, daß sie ihr wollustiges, tedisches Erbe verlievet, welches recht die Kinder Labans andeutet, da die Vernunft siehet, wie ste um zeitliche Ehre und Wollust kommt und ihr all ihr Naturecht entzogen wird, wie Jakob durch List dem Laban seine Guter entzog.

4. So-spricht alsdann Gott zur Seele wie allhie zu Jakob: Beuch wieder in dein Baterland zu beiner Freundschaft, ich will mit dir fein; das ist, die arme Seele soll wieder in ihr erstes Baters-land als in das ewige Wort, daraus fie kam, einziehen, alldainnen fegnet sie Sott, und alldainnen kann sie auch ihren Kindern und Gliedern rusen, und sie mit aus dem Diensthause des Borns Gotz tes in dem Reiche der Ratur ausstuhren, wie Jakob seine Welter und Kinder rusete, und aus dem Dienste ihres Baters ausstührete: also auch sühret die erleuchtete Seele ihres Lebens Kraft im Reiche der Natur, sammt ihren Mitgliedern aus dem Diensthause des Fleisches und Bluts wieder in das erste Haus, als in Gottes Wort ein.

5. Und wie Jatob aus dem Diensthause feines Schwähers vaters flohe, und ihm Laban nachjagte und schaben wollte: also auch imgleichen geschiehet es mit Christi Kindern, wenn sie anheben aus dem Diensthause des Satans auszuslichen, als aus der feischen Wollust, und wollen wieder in ihr erftes Baterland, als in Gerechtigkeit und Gottessurcht, so kommet alsbald der fielschliche Hause der gottlosen Welt mit Grimm und Leichtfertigkeit hernach geflogen, und wollen sie tobten, und all ihr Habe und Gut in Sot-

tee Gerechtigfeit mit falfthen Bungen nehmen:

6. Aber ber Detr brauet ihnen, daß fie bas nicht thun then nen, wie bem Laban geschache, ob sie wohl fleben und ficeten bie Ainder Gottes für Ungerechte, daß fie sich von ihren Göttern und Grenelin abwenden, und ihren Heuchelei nicht mehr wollen, and ihr falfches Joch nicht mehr twagen wollen und ihnen in here Lugee bechtigteit dienen, und ihre Falschpeit gut beifen; wie die liebe Miete unter diesem Joche heuchelt, und der Falscheit dienet, daß new ihr Gwet Wanten fett werde und leben mag.

7. Auch feilet alibier ber Geift Gottes eine Figur far, wie Christus fich werbe eine zeitlang unter biefes bienstbare Soch ins Reich der Natur einstellen, und werde ihm Abams Tochter, das ift, unser Fleisch und Blut vermahlen, und Abams Habe und Gut, als das Reich menschilcher Natur, an sich ziehen, das ist, viel Menschen an sich ziehen, und endlich darmit, aus diesem Diensthause dieser Welt wieder in seines Baters ewiges Haus gehen; in welchem Aussgange zu seinem Bater ihn der Teusel, sammt der falschen Welt, wurde verachten und ganz wollen töbten, und die Güter sammt seinen allsie gezeugeten Kindern wollen rauben und wieder nehmen, wie der Aeusel durch die Pharister und falschen Juden that, welche wollten Christo alle seine gläubigen Kinder wieder nehmen und rauben, wie Ladan Jakob nachjagte, und wollte ihm sein erwordenes Gut wieder nehmen.

8. Aber gleichwie Gott nicht wollte zulaffen, bag Laban konnte Jatob Schaben thun: alfo auch ließ Gott bem Teufel und ben fals fchen Hohenrieftern nicht zu, bag fie konnten Christo fein erworbes net Gut rauben; ob fie gleich die aufere Menschheit an ihm tobtes ten, so ftund er boch wiederum vom Tobe auf, und fuhrete fein er-

werbenes Gut in fein Baterlanb.

Q. Ein wunderliche Figur fetet der Geift Mosis in diesem Kapitel dar, welche wohl zu merken ift, daß er etwas heimliches darunter andentet; denn er sagt, als Jakob sei von Laban gestohen, so habe Rabel ihrem Nater die Goben gestohlen, und saget ferner: Also stadt Jakob dem Laban zu Sprien das Berg, damit, daß er ihm nicht angesaget, daß er stohe. Und sehen auch ferner, wie Las ban, als er zu Jakob kam, als bestigenach den Goben gethan habe, und dem Jakob alten seinen Hausrath, wegen der Goben, durchsuchet; anch sehen wir in diesem Terte, wie Rabel dieselben Goben mußte lieb gehabt haben, indem sie sich darauf sehet, und sie also verbirget, daß sie ihr Bater nicht könnte wieder bekommen.

10. In biefen Worten wird und eine außerliche und auch eine innerliche Figur bargestellet, wie es tunftig mit Frael geben wurde; benn biefe Gogen find nicht heidnische Abgotter gewesen, nach bem Molach bes Geftirns, wie die Heiden hatten, sondern wie man tieset, so haben sie Bilder ihrer Werftorbenen gemacht zu einen Eeinnsrung, welche Bilder hernach bei den Heiden auch sind zu Absgottern worden; und mogen wohl solche Bilder ihrer verstorbenen Freundschaft sein gewesen, welche Laban nicht gerne verlor, weil er

lich baran feiner lieben vorfahrenben Freunde erinnerte.

14. Aber die rechte Figur, barunter ber Geift deutet auf das Butunftige, ift diese: Bum erften, daß Ifrael nicht wutde allemol von gungem Herzen an Gott hangen, sondern sie wurden diese Gobett fleischlicher eigenen Liebe allezeit mit sich nehmen; und sich und ihre Bilder, als Geschiebet der menschilchen Hobeiten, mehr lieben als Gete, wie denn auch geschen ift.

12. Sonderlich beutet biefer Auszug Jatobs ben Musgang

Ifraels aus Aegypten irs gelobte Land an, ba fie auch ihre fleifche Tichen Boten mitnahmen, und bald hernach ihren eigenen Goben bieneten, als menichlicher Sochheit, und ihren Gott verließen, und faben auf ihren Mammon, und wollten Ronige unter ihnen baten nach Gewohnheit ber Beiben, und verließen ihren rechten Konie, melder fie batte aus Aegopten geführet.

Bum andern beutets an, wie Chriftue, in welcher Figur Jatob ftunb, murbe biefe Rabel in unferem Fleifch und Binte an fich nehmen, ale biefen in Abam von Gott abgewandten Gotenwillen ber Ceele, welcher fich hatte mit Bifbern und Goben gefaffet, und biefelben befeffen wie Rabel, und murte ber Seele abgewendes ten Willen mit ihren gefaffeten Goben und Bilbern ans bem Sobenhaufe ausführen; welche Gogen, ale Gogenwillen und Begierbe bernach im Tobe Chrifti haben muffen alle gerbrochen werben.

Wie und benn alebald Ben. 35. Die Rigur bargeffellet wirb, als Gott ju Jafob fprach : Dache bich auf und geuch gen Bethel, und mobne bafelbft, und mache bafelbft einen Altar bem Gott, ber bir ericbien, ba bu flobest vor beinem Bruber Efau. Co fprach Batob zu feinem Saufe, und zu allen, Die mit ibm maren: thut bon euch bie fremben Gotter, fo unter euch find, und reiniget euch, und andert eure Rleiber, und laffet uns duffein, und gen Bethel gieben, bag ich bafelbft einen Altar mache bem Sott, ber mich erhoret hat jur Beit meines Trubfals, und ift mit mir gewes fen auf bem Wege, ben ich gezogen bin, zc. -

Welche Geschichte Jakobs anders nichts andeutet, als 15. biefes: Wenn Chriffus wurde mit biefer Goben-Rabel, als unferm -Fleisch und Blute, aus biefem Dienfthause ausziehen, und ju feinem Bater geben, fo murbe er burch feinen Ausgang, wenn er murbe ben hoben Altar vor Gott bauen, welcher Altar er feiber ift, biefe unfere Goben im menfchlichen eigenen Willen, als afle Bilblichkeit eigener Liebe, vor Gottes, Altar in feinem Tob ablegen, und unfere Bergen, ale ben feelischen Willen reinigen, und unfere Rleis ber , ale Bleifch und Blut, anbern, wie biefer Tert im 35. Sap. flar andeutet, und gang barauf gehet, wie uns Chriftus werbe auf bemfelben Altar feines neuen Teftaments bem Gott aufopfern, ber uns in unferer Erubfal, in unferem Glenbe nach bem Rafte in feinem Gnadenbunde wieber erfchienen ift.

Dag aber ber Tert Mofis Gen. 31. fagt: Jatob habe Laban bem Sprer fein Berg geftoblen, baf er fei beimlich mit feis nen Tochtern gefloben; hat auch eben biefelbe innerliche geiftliche Rique in fich. Denn bas Bort marb Menfch, und nahm Laban, ale bem irbifchen Abam, feine Tochtet, und führete fie burch gott= liche Lift ans Abams Saufe hinmeg in Gottes Dans; bas beifet an bem Ort geftohlen, bag bem Reiche bes Borns Gottes Abams Rinder alfo geftoblen, bas ift, in gottlicher Bit weggeführet worben.

- 17.- Denn ber Born Gottes hatte bie Menschen im Rature recht beseisen, aber Christus kam, und ehelichte sich mit ihnen, und skahl sie dem Borne mitsammt den Goben hinweg, und opferte sie Gott auf seinem Altar, der er selber ist, auf, und legte die Bilder der eigenen Liebe der Menschen ab, und reinigte unsere Kleider vor Gott, auf daß wir ihm bei diesem Altar dienen sollen.
- 18. Dieses wird eigentlich bei ben Gogen Rahels verstanden; bie Figur stellet wohl die außerliche Geschichte dar, aber der Geist Gottes hat seine Figur darunter: denn die ganze Historia mit Abras dam, Faat und Fakob stehet innerlich in der Figur Christi, denn der Bund zwischen Laban und Jakob, und alles was sich allda hat begeben, ist eine Figur Christi, denn Laban stehet allhier in der Figur bes Reichs der Natur, und Jakob in der Figur Christi.
- 19. Laban Schalt Jakob, baf er von ihm flohe, und ihn nicht batte laffen juvor feine Rinder fuffen, bag er fie batte mit Paufen in Kreuben geleitet. Alfo thut auch bas Reich ber Ratur mit Chrifti Rindern, wenn fie beimlich von ihm flichen, und bas Gobenbaus verlaffent, fo Schelten bie Rinber bes Reichs ber Ratur biefe Rinber Chrifti fur Kluchtige und Meineibige, fur Reber und Reulinge, fur Enthuffaften, und mas ber Damen mehr find, und fagen ju ihnen: Da ihr wollet vom gottlofen Wege in ein ander Leben, geben, marum faget ihr baffelbe nicht unfern Sobenprieftern an, bag fie euch mit ihren Ceremonien babin geleiteten, als mit Beichten, Sacramenten und Kurbitten ? Warum baltet ibr nicht bet Rirche Bebrauche, ba Chrifti Reich in Freuden ftehet mit Getummel, Dre geln und Pfeifen? Warum ftehlet ihr euch heimlich von uns weg, und gebet einen andern Beg, ale unfere Dronungen und Sagungen find; und werben ihnen barum feind, verfolgen fie, jagen ihnen mit Berbammen und Schmaben nach, als bofen Rindern ober Meineis bigen, welche ihnen ihre Bogen batten geraubet, und nicht ihre Gleifinerei fur Gotter ehren wollen, wie Laban bem Jatob nacheilete und ihn Schalt, daß er nicht hatte zuvorhin fein Geprange gehalten, und ihme zuvorbin angefaget bag er manbern wollte.
- 20. Alfo auch will Babel schecht haben, es sollen bie Rinder Chrifti allein burch ibe Geprange und Bauchorben zu Gott einges ben; und wer anders als durch ihren Orden zu Gott eingehen wolle, und aus biefem Diensthause flieben, der sei verdammt, und tonne nicht zu Gott kommen.
- 21. Aber Jakob konnte wohl ohne Labans Geprange zu feinem Bater kommen: und ob ihn gleich Laban schalt und seinen Weg untecht hieß, so war er boch vor Gott recht; benn Gott hatte es ihm geheißen, und konnte ihn Laban gar nicht halten. Also auch mogen Christi Kinder, wenn sie der Geist Christi in ihnen beißet aussiehen von Babel, gar nicht gehalten werden; auch scha-

bets ihnen gar nicht, wie ubel fie bie Welt barum foilt und fie verachtet, verlachet, vernarret, verlegert und für Enthuffaften foilt.

22. Der Sochfle strafet boch Laban, bag er mit Jatob and bers nicht als freundlich reben soll: bas ift, die Lakkerungen Babels über Christi Kinder mussen ihnen endlich zu eitel Freuden und zur Freundlichseit gereichen, und muß sie Laban nur ziehen lassen mit ihrem Habe und Gut; benn Gott heißet seine Kinder von Babel ausstliehen, und wieder in ihr erstes Baterland eingehen, daraus sie mit Abam sind ausgangen, nicht durch das Gepränze zu Babel, sondern durch Umwendung des Gemuths und Willens, als einest neuen Gehorsam.

23. Denn Gott bat an bem Geprange zu Babel eben fo viel Gefallen, als an Labans Pauten und Reihen; er fechert nur ein buffertiges, umgekehrtes Herz, welches, in hochster Einfalt und Demuth, ohn alles Geprange sich zu ihm nahet und von Babel

ausgebet, mit bem gebet er und fegnet ibn.

24. Denn als Jatob ohn Geprange war ausgezogen, so bes gegneten ihm die Engel Gottes, welche er Gottes heer hieß: das beutet an, wenn Gottes Kinder von Menschentand und Bilblichkeit ausgehen und alles Irdische für nichts achten, auch sich aller Tituls brüder in ihrer Gleißnerei entschlagen: so bekommen sie Gottes Engel zu Gefährten, welche mit ihnen umgehen, und sie auf ihren Wegen in ihrem Ausgange aus Babel begleiten, wie allhier Jatob geschahe.

25. Denn fobalb Chriftus im Menichen geboren ift, bag bas Gemuth aus bem abamifchen Dienfthaufe ber Bilblichteit ausgehet,

fo find ibm die Engel Gottes ju Gefahrten jugeordnet.

## Das 60. Kapitel.

Wie Efau sei Jakob mit 400 Mann, einem Ariegsheer, entgegengezogen, was dieses ans beute; auch wie Jakob seinem Bruder Esau habe das Geschenk entgegen geschicket; und wie ein Mann habe die ganze Nacht mit Jakob ge-rungen; was dieses alles sei. Dem Leser hoch zu betrachten.

Mofes spricht: Jatob aber schickete Boten vor ihm ber ju feie nem Bruber Cfau ins Land Seir, in ber Gegend Cham, und ber

fahl ihnen und sprach: Also saget meinem herrn Clau: Dein Aneche Jakob lasset bir sagen: Ich bin bis daher bei Laban lang ausen gewesen, und habe Nimber und Esel, Schaafe, Anechte und Mägbe, und habe ausgesandt bir, meinem Herrn, anzusagen, daß ich Gnade vor deinen Augen sinde. Die Boten kamen wieder zu Jakob und sprachen: Wir kamen zu beinem Bruder Csau, und er zeucht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da furchte sich Jakob sehr, und ihm ward bange, und theilete das Belt, das bei ihm war, und die Schaase, und vie Kinder, und die Aaneele in zwel heere, und sprach: So Csau auf das eine Heer kommt und schläget. es, so werd das übrige entrinnen.

2. Diefes ganze Kapitet ftebet gewaltig in Chrifti Figur; benn als bas Wort mar Menich worben, und wollte nun von biefer Bett ausgehen, und wieder feine ewige Statte mit unferer Meniche beit besigen, so begegnete ibm nun biefes Kriegebeer im Reiche ber

Natur in Gottes Borne.

3. Denn das Reich ber Natur, als der natürliche Abam, war der erstgeborne Esau, welcher um den Segen und himmilische Erbe, als um das eroige Leben, mit Jatob, das ift, mit Christo zürnete, daß es sterben und sein Recht verlieren sollte, in welchem Reiche der Jorn Gottes hatte das Regiment bekommen; derselbe Jorn Gottes tam Christo entgegen, als er ist wollte sein erwordennes Gut in sein ewiges Baterland, als in Gottes Liebe, einführen, wie Sau dem Jatob im Bilbe der Figur: vor diesem Kriegsheer entsate sich Christus, als vor Gottes Jorn, wie am Delberg zu sehen ift, wie Jatob vor dem Jorn Csaus.

4. Und wie Jatob seine Heerbe vor Claus Grimm in zwei Theile theilete, baß, ob Clau bas eine Heer schiftige, boch bas andre entrinne: also auch war die Menscheit Christi in zwei Wesen gestheilet, als in ein himmlisches, davon er Joh. 8, 13. sagte, er ware vom Himmel tommen, und ware im himmel; und dann in ein itdisches, aus unserem Fleische und Blute; daß, ob der Jorn Gottes das eine Abeil, als unsere Menschheit, mit dem Tode schlüge, boch das himmlische Abeil dem Jorn entrinne, und durch den Tod durchbrunge, und unsere Menscheit darinnen ledendig machte. Denn die Boten, welche Jakob zu Clau schiedete, sind anders nichte als das Gebet Christi, welches er durch Gottes Jorn in seine Liebe, als in das Erdarmen schliebet, daß unsere Menschheit möchte Inade bei, Gott sinden.

5. Denn gleichwie Jatob Efau fagen ließ, er ware bis baher bei Laban lange außen gewesen, und hatte Anechte und Magbe und Sameele, sammt anderm Biehe bei fich, bag er boch mochte mit biefen allen Gnabe bei seinem Herrn Chau finden: also saget auch Chriffus zu seinem Bater in unserer angenommenen Menschheit, ass in Abam, er ware lange außen gewesen von Gottes Reith, und

bets ihnen gar nicht, wie übel fie bie Welt ber anderwerten viel verachtet, verlachet, vernarret, verlegert und f Ang ber Natur er

22. Der Sochste strafet boch Laban, er Wunder vor Gott bers nicht als freyndlich reden soll: das e durch die Natur seines über Christi Kinder mussen ihrem ends , e doch möchten zur ewis Freundlichkeit gereichen, und muß ihrem Habe und Gut; denn Ge den Verschlingen; denn die mit Adam sind ausgangen ... s nichts an, als den Grimm der sondern durch Umwendur des Leibes, derselbe zog der Menscheit neuen Gehorsom.

23. Denn G Gott einführen, als ins Paradeis; so wollte viel Gefallen, als wednehe das adamische Bild tobten, auf daß es ein bußfertiges, wie bes Jorns lebete, weil es sollte in Gott leben. Demuth, of wie sie sich Jakob vor Gott demuthigte, und sprach: ausgehet, wie sollte in bein Baterland und zu deiner Freundschaft, genne

ausgehet, states Abrahams und Faats, der du zu mir gefaget 2a micher in dein Baterland und zu deiner Freundschaft, gegne wohl thun; ich din zu geringe aller Barmherzigkeit und der die du an deinem Knechte gethan hast (denn ich hatte e der wieder weber diesen Stad, da ich über diesen Fordan ging, und wie ich zwei Here worden); errette mich von der Hand met mich der hind wor ihm, wie er nicht komme und schlage mich, die Mutter sammt den Kinsder aus auch demuthigte sich Christus in unserer angenommenen genschheit vor Gott; und ob ihn gleich Gott im Propheten David sie unserer angenommenen Menscheit hat heißen zu seiner Rechten sien, die er seine Feinde zum Schemel seiner Küße legete, noch

bemuthigte er sich; wie Jakob vor bem Born Esaus, also auch Christus var feines Baters Born.

Und wie Jatob (prach: Als ich über biefen Joeban 109, fo hatte ich nur blefen Stab, ist bin ich zwei Deere reich: alfo auch ale Chriftus, ale bas ewige Wort gottlicher Liebe, ju uns in unfere Menftheit tam, fo war es nur ber einige Stab gottlicher Snabe; aber in unferer Denfcheit in bem Dienfthaufe Abams marb er zwei Beere reich, ale einer zweifachen Menschheit, ale bet himmlifchen, in Abam verblichenen, und der itbifchen aus bem Lime Darum fagte er in biefer zweifachen Menfcheit, wie ber Erbe. Jakob zu Gott sagte: Gott meines Baters Abrahams und Isaalk ber bu ju mir gefaget haft, zeuch nun wieber in bein Baterlam und zu beiner erften Freundschaft; ich bin zu wenig und zu geringe aller biefer Barmbergigkeit, bie bu, an beinem Anechte gethan baft: anzubeuten, bag es nur in gottlicher Barmbergigfeit gefchebe, bas biefe zwei Deere, als die zweifache Menfcheit, wieder heim in ihr erftes Baterland bes Parabeifes ju ber englischen Freundschaft tame.

9. U a fich Jatob hatte vor Gott und feinem Bruber

Yau gedemuthiget, so blieb er die Macht allba, und nahm von bem, er farhanden hatte, Geschenke feinem Bruder Sau, zwei huns Ziegen, zwanzig Bode, zwei hundert Schaase, zwanzig Wibbet, eißig saugende Kameele, mit ihren Kullen, vierzig Kuhe und veren, zwanzig Eselinnen mit zehen Kullen, und that sie Hand seiner Knechte, je eine Heerde sonderlich, und sprach Behet vor mir hin, und tasset Kaum zwischen einer Heerde ven; und gebot dem Ersten, und sprach: Wenn dir Flau begegnet, und dich fraget, wem gehörest du an, alt du hin, und weß ist es, das du vor dich treibest ou sagen: Es gehöret deinem Knechte Jakob zu, der sendet wente seinem Hernach.

10. Diefes Bild ift nun der große Ernst, ba der Seist Gotetes in der Figur bamit beutet auf bas Runftige: denn biefes Ge-fchent Jatobs feinem zornigen Bruder Efau beutet an die Statte Christi, als er den Born feines Baters verfohnen wollte; so muste er ihm zuvorhin diese Thiere in unserer eingepflanzeten Menschelt zur Berfohnung schieden, welche dem Borne Gottes geschenket wurden.

11. Diese Thiere aber, welche Chriftus bem Borne Gottes zuvorhin vor seinem Leiben und Tob schiedete, waren unsere einges pflanzete Thiere, als ba ist hoffart, Geiz, Reib, Bosheit, Lugen, ba ein Mensch ben andern verleumbet, mit Worten schanblich hin-richtet, nieberbrucket, und fur falsch und gottlos ausschreiet, und in

Summa alle Lafter bes Teufels und ber bofen Welt.

12. Diese bosen Thiere find in Abam in der Sunde alle aufgewachet und lebendig worden; dieselbe Lebensgestättniß, barinnen Abam hatte seine bosen Thiere geboren, da tie Temperatur der Nastur sich zertrennte, nahm Christus in unserer Menscheit alle auf sich, wie ihrer benn in der Figur beim Jakob wohl funthundert und achtzig angebeutet werden, und schiefte sie dem Born Gottes zu einer Berfohnung, als er gar nahe die Menschheit von diesen Thieren erstofen wollte.

13. Und biefe Thiere waren bei Christo seine Berachtung, Berspottung, Berspetung; alles was ihm die Pfassen der Juden anthaten, das waren alles unsere Thiere, welche Christus dem Jorne Sottes an seinem Leibe übergab als ein Selbschuldiger; und da er boch dieser Thiere keines in seinem Willen geboren hatte, sondern Abam hatte sie geboren: und er nahm sie auf sich als ein Lamm, und schenkete sie dem Jorn Gottes an seinem Leid und Leden, und that als ein Selbschuldiger, daß sie der Jorn Gottes an seinem Leid und Leden verschlang, als sein angebornes Erbgut, das er am Mensschen zum Raturrecht hatte, damit Gottes Jorn das Seine bekame, und sein Grimm-und Hunger nach dieser Litelkeit, sie zu verschlins gen, gestillet würde.

- 14. Und ber Geift Mofis rebet weiter in ber Figur Chrifti

und spricht: Also ging bas Gefchenk Jakobs vor ihm ber, aber er blieb biese Nacht beim Heer, und stund auf in der Nacht, und nahm seine zwei Weiber, und bie zwei Wägde, und seine elf Kinder, und zog an die Furt Jabock, nahm sie, und führete sie über bas Wasser, daß hinüber kant, mas er hatte, und blieb allein. Die

Rigur von Chrifto flebet alfo:

15.— Als Cheiligs biefes Gescheut hatte bem Barne Sottes vorher geschicket, so blieb er bet seinem Herr, als bei seinen Jungern, und stand auf in der Nacht der großen Kinsternis in unserm Geschagnis des Elendes, und nahm seine zwei Weiber, als den zweisachen Geist des Menschen, als die Seele und den Spiritum Mundi, die außere Seele und die innere erige Seele, sammt den zwei Mägden, als der zweisachen Menschheit des Leibes, und die elf Kinder, welche sind die elf Apostel, und zog an die Furt Jaboc, das ist, ging über den Bach Kidron in finsterer Nacht über das Wasser, wie allhie Jakob, mit alle dem, was er war, und von uns Menschen hatte angenommen.

16. Denn ber mahre, rechte, zwölfte Apostel Christi war noch nicht ermählet an Judas Statte, wie allhie beim Jakob ber zwölfte Sohn auch noch in Mutterkeibe lag ungeboren. Und wie Jakob mit elf Söhnen über bas Masser in ber großen Nacht ber Kinsterwiß ging: also ging Christie mit seinen elf Jungern in dieser Jastobenacht über ben Bach Kibron im Garten, und rang mit dem Born Gottes, daß er blutigen Schweiß schwiebet, die er überwand.

- 17. Gleichwie mit Jakob in biefer Nacht ein Mann rang bis die Morgenrothe anbrach: als auch rang ber Seist Gottes, als die Liebe Gottes in unserer angememmenen Menschielt, mit Gottes Zoine in unserer Menschielt, bis die Liebe der Guade durch dem Zorn brach, und der Morgenstern göttlicher Liebe in der Seele aufzging und den Zorn überwand, wie der Text im Mose allhier gar verborgentlich und doch ganz klar in dieser Figur deutet, indem er spricht:
- 18. Da Jakob in biefer Racht mit seinen elf Kindern und beiben Weibern sammt dem Mägden und allem Heer sei gegangen und hernach allein blieben; da rang ein Mann mit ihm bis die Morgenröthe, andrach; und da er sahe, daß er ihn nicht übermöchte, rührete er das Gelenk seiner Histe an, und das Gelenk seiner Histe ward über dem Ringen mit ihm verrücket, und er sprach: laß mich geben, denn die Morgenröthe bricht an. Aber er antwortete: Ich lasse dich nicht, du sognest mich denn. Er sprach: Wie heißest du? Er antwortete: Jakob Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du haß mit Gott und Manschen gekämpfet, und bist obgelegen.

19. Diefer Tert ftehet gang in Chrifti Figur, bem biefer Mann, welcher afthier mit Jafob bir gange Racht rang, ift andere

sichts als Gottes Gerechtigkeit und Wahrheit, in weicher Gerechtigs bit wire in Abam und allen Menfchen das ftrenge Gericht Gottes sufgewachet; und ift eben den Mann andeutend, welcher dem Bold Merel auf dem Berg Sinat im Fener und Schrecken das Gesetz gab, da er sich ließ in seiner Gerechtigkeit im Bordiste des Gestichts feben, und dem Menschen das Gesetz der Gerechtigkeit defahl zu halten dei Strafe des ewigen Fluches, da er von dem Menschen das Können und Vermögen foderte, als das Bild Gottes, das er in Abam geschaffen batte.

20. Beil aber ber Menfc nicht war beffanben in ber Proba, so hatte ihm Gott ben Grund, als ben Quefibrunnen seiner allerinnerlichsten verborgenen Liebe, mit ber Berheifung vom Schlangenteeter eingesprochen, als ben heiligen Ramen Jesu. Dieser Rame Jesu fund nun als ein Gnadenbund in Gottes strenger Gerechtigteit, in dem allerinwendigsten Grunde ber menschlichen Seele verborgen, und eröffnete sich bei ben heiligen Batern Abraham, Ifaat

and Salob in ihrem Glaubensente.

21. Beil aber Jakob aniso mit seinem Bruber Ssau in der Figur fiunden, alb Jakob im Bilbe Christi, und Csau im Bilbe Sottes Gerechtigkeit im Jorne nach dem Reiche der Natur; so ward iso in dieser Nacht, da Jakob in großen Tengsten war, dem Jakob im Geiste diese Figur offenbar, daß er erkannte, wie Sottes Liebe im Snadenbunde in dem eingeleibten Namen Jesu mit Gottes des Botters Gerechtigkeit im Borne des Gerichts gerungen, als in der großen Nacht der Finsterniß Gottes Jorns, darin die arme Seeke gefangen sag, und sich also hart mit Gottes Gerechtigkeit gersche gefangen sag, und sich dass mit Gottes Gerechtigkeit nicht wieden von sich lassen, und den Jorn mit der Gerechtigkeit nicht wieden von sich lassen, er ergebe sich denn in die Liebe der Gnade ein, daß die Liebe durch den Jorn möchte durchbrechen, wie der Schein des Lichts aus dem Feuer, oder wie die Morgentöthe aus der sinstern Nacht andricht, und die sinstere Racht in Lag verzusändelt:

22. Denn ber Gnabenbund in ber Liebe und bie Seele ftunben iho in Einer Person, so mußte iho ble Seele Jakobs in Sprifti Figur und Borbitbe mit Gottes Gerechtigfeit um bas himmlische Ens eingen, als um ble wesentliche Weishelt, welche ber Name Je su's ber armen Seele in ihre auch himmtische Wesenheit, welche ih Abain verblich, mitbrachte, barinnen Abams verblichene in hieser kebendigen wieder ausgrunete, als eine neue Geburt.

23. Darum sagte ber Seift Gottes zu Jatob: Du haft mit Sott und Menschen gerungen (als mit Gottes Liebe im Bunbe, und mile ber klinftigen himmlifthen Wesenheit, welche Wesenheit im Saamen Marig Mensch warb, unb bist obgelegen; benn Christus, the weicher Figur Jatob fiund, follte alfo in unserer angenommenen

Denfobeit mit Gottes Gerechtigleit ringen und obfiegen.

24. Und ber Geist in Mose faget anhie: Und ba er fate, bag er ihn nicht übermochte (verstehet Gottes Gerechtigkeit im Borne bes Gerichts übermochte nicht die Gnade), so rührete er das Gelenk seiner hufte an, und das Gelenk seiner hufte word über dem Rimgen mit ibm verrudet.

25. Dieses beutet nun an die Zerbrechung und Betrückung ber abamischen Menscheit, daß wenn Christus wurde biesen Sieg bestehen, so wurde die menschliche Eigenmacht und Eigenwisse versrücket, und gebrochen und getöbtet werden. Aber gleichwie Sotob von diesem Ringen nicht starb, ob ihm gleich das Gelenk verrücket ward: also sollte auch unsere Menscheit nicht ewig kerben, sondern

nur verrudet, bas ift, vermanbelt werben.

26. Diefes beutet vornehmlich an, wie ber buffertige Denfc muffe in biefen Jalobstampf treten, und alfo mit Gott und Denichen im Geifte Chrifti in Gottes Gerechtigfeit, im Borne ringen, Und wenn er nun fieget, fo wird ibm fein Belent bes fleifchlichen, eigenen Willens gebrochen, bag er in biefer Belt muß einhergeben als ein halber Lahmer, ber nicht mohl tonne auf bem Boge ber Welt manbeln, fonbern er gehet nur als ein Sintenber, bem bie Glieber balb gebrochen find, bamit ber Welt Ueppigfeit getrieben wird; benn ber Geift im Siege Chrifti rubret ibm fein Gelent. bag er in ber Belt hoffart und Bosheit halb labm wird, und berfelben nicht mehr groß achtet, fonbern gebet einher als ein verache teter, labmer Menfc, beffen ber Welt hoffart in ihren gefunden Sprungen wenig achtet, sonbern balt ibn nur fur einen labmen Menfchen, welcher bie Poffen und Leichtfertigfeit ber Belt nicht tann nachthun. Aber er hat-mit Gott und mit Menfchen geruns gen, und ift alfo von biefem Sieg gerühret, und gezeichnet worben.

27. Dieses verstehet ber Welt hoffart und Meppigkeit nicht, benn sie gehet noch in Gottes strenger Gerechtigkeit im Reiche der Matur in ber Feuersmacht, in eigenem Willen einher, und ichfiet ihr mohl sein, bis bas Gericht seine Statte besibet; so muß bie arme Seele im ewigen Gerichte fleben und in Pepplichkeit leben.

28. Und ale Jatob im Ringen ftund, usb ihm fein Gelent gerühret warb, bag er hinkete, so sprach ber Mann zu ihm: Las mich geben, denn die Morgenrothe bricht an. Aber er antwortete-

3d laffe bich nicht, bu fegneft mich benn-

29. Dieses ist erstlich die Figur Christi, als er fich in Gotetes Gerechtigkeit in des Waters Jorn einbegab, daß ihn ber Jorn nach unserer Menschheit tobtete, so sprach die Gerechtigkeit: Nun las mich geben, denn iho ist die ewige Morgenrathe in mic, anges, brochen. Aber Christius hatte die Gerechtigkeit gefasset, und sprach; Ich lasse bich nicht, du segnest denn die Menschheit wieder, das bas Gericht aufhöre, das ist, du führest denn die Morgenrathe dein ner inwendigen Kraft durch die Menschheit aus, das der Fluch ausse

bore, und ber Menfth ganglich wieber in gottlicher Birfung im Gegen ftebe.

30. Jum andern ift es das schone Bilb, wie es mit bern buffertigen Menschen zugehe, wenn er sich durch ernste Buse in biesem Kampf Christi, als in Christi Leiben und Lod, in seine Ueberwindung einergiedet, und im Geiste Christi mit Gottes strenger Gerechtigkeit, welche ihn immerdar im Gewissen schilt, ringer.

31. Wenn Gottes Gerechtigkeit im Gewiffen spricht: Las mich, benn ba bist tobt in Sanben, und haft kein Theil an gotte licher Gnabe, du hast fürsestlich und muthwillig geständiget, und die Gnabe hintangeseset: ist bist du mein, es hilft dich kein Bitten; ich lasse bind nicht in beinem Gewissen zur Gnabe, du wirst keinen Teost mehr von Gott erlangen, die Moegenrothe wird dir im Gezwissen nicht mehr aufgehen, denn du bist ein Kind des Todes; nur laß ab, und tas mich, daß ich dich hinunter in des Todes Kammer einschließe.

32. Wenn blefes geschieht, so erfentet sich die arme Seele ganz in Christi Tod ein, und ergiebet sich Gottes strenger Gerechtige teit im Gerichte ein; benn, das Gericht fasset sie. Sie aber ergreis fet die eingeleihte Gnade im Tode Christi, und ersentet sich barmit in ben allerinwerken Grund des Gerichts Gottes; in welchem Geunde ift Gottes Liebe durch die Gerechtigkeit und durch das Gericht durchgebrochen, als durch die ewige Nacht, und hat diefelbe

Racht in bem Menfchen jum Lage gemacht.

33. In diesen Tag, als in Abgrund außer aller Menschen Bermögenheit ober Konnen ersinket sie, als ein nichts mehr konnendes oder wollendes Kind, das aller Gnade viel zu unwürdig fel, und fich ja muffe dem Gerichte ergeben; aber mit solchem Einersonken aberglebet die Seels all ihr Konnen, Wollen und Bermögen, und wird in ihr selber gleichwie natur- und kreaturios, und katet wieder in das Wort ein, darinnen sie vor ihrer kreaturichen Art im ewis

gen Sprechen ftunb.

34. Denn Gottes Gerechtigkeit und Geriche hat keinen tiefern Geund als nur in das kreaturide Leben; wenn sich aber der Seestembille and der Areatur ausziebet, und in Ungrund erfinket, so ift ste wieber als ein nemes Kind, denn der Ungrund im ewig sprechenden Worte, daraus sich die höchste Liebe und Gnade Gottes hat offetbaret, ergreiset sie, und dringet in sie ein, wie die Sonne in das Ens eines Krauts, davon das Kraut halb sonntsch wird: als wied in diesem Einersinken die Seele in ihrem Willen halb göttlich, alsbann einger sie Gottes strenger Gerechtigkeit im Fleisch und Will den Jorn Gottes überwältigen.

35. So fpricht alebann Gottes Gerechtigfeit im Gewiffen: 200 mich boch, bas ift, lag boch von mir ab, und tobte mich nicht; benn fiebest du voch wohl, bag bie gottliche Morgenvothe in mir

aufgebet, bore wur auf mit Sturmen wiber bas Gericht Gottes! Aber in ben rechten Rampfern fpricht bie Seele ju Gottes Geme eiafteit: 3th laffe bich nicht, bu feanbit mich benn, bas ift, bu giebest mir benn bie verheiffene Gnabe aus bem Tobe Chrifte in feiner Ueberwindung, bag ich meinen Seiland Chriftum angiebe, bag er mein und ich fein fei! Go fpeicht alebanut Gottes Gerechtiafeit. wie zu Natob: Wie beifelt bu? So nennet fich alebann bie erme Seele nach ihrem freaturlichen eigenen Ramen, wie Satet that, ba er fich allbie Satob neumete. Aber gleichwie bet Derr gu Jatob fproch: Du follft nicht mehr Ratob beifen, fonbern Afrael, bas ift, ein Baum bes Lebens; alfa auch faat Gott gu ber Geele: Du folist nicht mehr eigenen Namen in mir baben, sonbern bit folist ein Chrift in Chrifto beiffen, als ein 25 im Boume Ifraeld, ein Rebe am Weinftod Chrifti, benn bu haft mit Gott und Denfchen gefampfet und bift obgelegen. bu haft Gottes Gerechtigteit im Grimme bes Borns in beinem Rampfe im Beifte Chrifti Wermentben, und bift num ein effentialifcher Chrift, und nicht mehr ein Titel- und Mauldrift, von bem bie Gnabe noch fern ift.

36. Und Mofes spricht weiter: Und Jatob frage ton, und sprach: Sage boch, wie heißest du? Er aber sprach: Warum fragest du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbis und Jakob hieß die Statte Pnuel, benn ich habe Gott von Angesticht gesehen, und meine Seele ist genesen. Die innere heitige Figur stehet also:

37. Als Jatob mit der Glaubenebegierde in feinem Ringen die Morgenrothe Gottes im Geiste Christi ergriff, und fahe Christum von ferne ohne kreaturliche Menschheit, so sprach er: Wie beifest du Vaber Christus sprach: Warum fragest du, wie ich heiße ? das ift, ich bin tein Fremder, sondern bin eben der Ifrael in die seber; ich habe teinen andern Namen, sondern dein Rame und mein Name soll Einer sein.

38. Denn Sott hat außer ber Natur und Kreatur beinen Namen, sondern heißet allein das ewige Sut, als das endige Sine, der Ungeund und Grund aller Wesen, ihm ift teine Stitte exfunden; darum kann ihn auch keine Kreatur recht nennen, denn alle Ramen fleben im geformten Wort der Archite; Gott aber ift felber die Wurzei aller Kraste ohne Anfang und Ramen, darum saget er zu Jokob: Warrum fragest du, wie ich beiße und sennen, darum saget er

39. Gleichwie die Areaturen, sowohl alle Gewöchse der Sche nicht können wissen, wie der Sonne Araft heißet, sondern sie Reben der Sonne stille, und die Soune giedet ihnen Araft und Wärme, und segnet sie, daß sie wachsen und Frucht dringen: also auch allhie mit Jakob und allen Menschen zu verstehen ist. Ils Jakob die Worgenröthe Sottes in seiner Seele sahe und fühlete, so segnete ihn die göttliche Sonne im Namen John durch essenissische Wickung.

40. Und west eben biefes barbei andeuten, wie, es Jutob und

allen Kindern' Gottes in dieser Sonne Schein gegangen ift und noch gehet. Wenn die Gnadensonne mit ihrer wirkenden Krast in der Seele aufgehet, so erfreuet sich die Seele, und will immer gern Sottes Antlig auf kreatlicliche Art sehen, wie auch Woses begehrete; und benket immerdar, Gatt sei etwas Förmliches, sie sehe Gott nicht recht, und will Gott in Bildlichkeit erkennen: also hart lieget uns die kreatürliche Bildlichkeit im abgewichenen eigenen Willen im Gesmalthe, das wir nirgends verstehen können, was Sott ist, als das er der Abgrund aller Natur und Kreatur seiber ist, als das ewige Eine, das in nichts als nur in sich selber wohnet, und keine Form noch etwas bat.

41. Und mare recht und gut, daß wir nicht also von ben Meistern der Buchstaben in bilblicher Form geführet murben, wenn man von dem einigen Gott lehret und redet, wie die anhero gesches ben ift, daß man uns in eitel Bilben in effentialischen Willen geschhert hat, als wolle der einige Gott dieß oder das; da er doch sels ber der einige Wille zur Areatur und Natur ist, und die ganze Greation einig nud allein in der Formirung seines ausgehauchten Worts und Willens inne lieget, und die Schiedlichkeit des einigen Willens im Aussprechen und mit der Insassung zur Natur-verstans ben wird.

42. Wenn die hoffart des Lucifers denfelben Meistern möchte ans ben herzen und Augen geriffen werden, so wurde man bald Gottes Antlig sehen; aber der babplonische Thurm, da man will in Stiegen und in Welnungen zu Gott auffleigen in einen besonderen himmel, da Gott eingesperret sitet, halt die wahre Erkenntnis und den Berftand auf, das wir immerdar fragen, wie heißet Gott? wo ift Gott? was will Gott? Item, er will Gutes und Boses; daraus sie din haufen Decreta gottliches Fürsates machen, wie ein Farst in seinem Lande Gesete machet; und haben eben so viel Berstand von Gott und seinem Willen als der Topf von seinem Topfer verstehet.

43. Bu klagen ifts, daß man uns also blind führet, und bie Wahrheit in Bilbern aufhalt; benn, so die gottliche Kraft im inswendigen Grunde der Seele mit ihrem Glanze offendar und wirkend wird, daß der Mensch begehret vom gottlosen Wege auszugehen und sich Gott zu ergeben: so ist der ganze dreieinige Gott in der Seele Leben und Willen gegehwärtig, und ist der Himmel, da Gott innen wohnet, in der Seele ausgeschildsen; und ist eben die Stätte allda in der Seele, da der Bater seinen Sohn gebäret, und da der heislige Geist vom Bater und Sohn ausgehet.

44. Denn Gott, brauchet fich keiner meflichen Statte; er wohnet auch im Abgrunde der gottlofen Seele, aber derfelben nach feiner Liebe nicht-faglich, sondern nach feinem Born in der gottlofen Seele offenbar und faglich.

45. Denn bas ewig-fprechenbe Bort (nach ber Infaflichteit

Ifraels aus Aegypten irs gelobte Land an, da fie auch ihre flefichlichen Gogen mitnahmen, und bald hernach ihren eigenen Gigen bieneten, als menschlicher Sochheit, und ihren Gott verließen, mb faben auf ihren Mammon, und wollten Könige unter ihnen haben nach Sewohnheit der Helden, und verließen ihren rechten König, welcher sie hatte aus Aegypten geführet.

13. Bum andern beutets an, wie Chriftue, in welcher figur Jatob ftund, murbe biefe Rabel in unferem Fleifch und Blute an fich nehmen, als biefen in Abam von Gott abgewandten Goben willen ber Seele, welcher fich hatte mit Bilbern und Goben gefaffet, und biefelben befessen wie Rabel, und wurde ber Seele abgewender ten Willen mit ihren gefaffeten Goben und Bilbern ans bem Sobens hause ausführen; welche Goben, als Gobenwillen und Begierbe hernach im Tode Christi haben muffen alle zerbrochen werden.

14. Wie uns benn alebaid Gen. 35. die Figur bargeffekt wirb, als Gott zu Jakob sprach: Mache bich auf und zeuch gen Bethel, und wohne baselbst, und mache baselbst einen Altar bem Gott, ber dir erschien, da du flohest vor beinem Bruder Esau. So sprach Jakob zu seinem Hause, und zu allen, die mit ihm waren: thut von euch die fremden Götter, so unter euch find, und reiniget euch, und andert eure Kleider, und lasset und auffein, und gen Bethel ziehen, daß ich daselbst einen Altar mache dem Gott, der mich erhöret hat zur Zeit meines Trübsals, und ist mit gewes sen auf dem Wege, den ich gezogen bin, 20.

15. Welche Seschichte Jakobs anders nichts andeutet, als bieses: Wenn Christus wurde mit dieser Gogen-Rabel, als unserm Fleisch und Blute, aus diesem Diensthause ausziehen, und zu seinem Bater gehen, so wurde er durch seinen Ausgang, wenn er wurde den hoben Altar vor Gott bauen, welcher Altar er selber ift, diese unsere Gogen im menschlichen eigenen Willen, als alle Bildslichteit eigener Liebe, vor Gottes Altar in seinem Tod ablegen, und unsere Herzen, als den seelischen Willen reinigen, und unsere Rieber, als Fleisch und Blut, andern, wie diese Text im 35. Kaptlar andeutet, und gang barauf gehet, wie uns Christus werbe auf

bemfelben Altar feines neuen Testaments bem Gott aufopfern, bet

uns in unferer Trubfal, in unferem Glende nach bem Falle in febnem Gnabenbunbe wieder erichienen ift.

16. Daß aber ber Tert Mosts Gen. 31. sagt: Jatob habe Laban dem Sprer sein Herz gestohlen, daß er sei heimlich mit seinen Töchtern gestohen; hat auch eben dieselbe innerliche geistische Figur in sich. Denn das Wort ward Mensch, und nahm Laban, als dem irdischen Abam, seine Töchtet, und führete sie durch götts siche List aus Abams Hause hinweg in Gottes Haus; das heißet an dem Ort gestohlen, das ist, in göttlicher Wis weggeführet worden.

- 17. Denn der Born Gottes hatte die Menschen im Nature recht besessen, aber Christus kam, und ehelichte sich mit ihnen, und stahl sie dem Borne mitsammt den Goten hinweg, und opferte sie Gott auf seinem Altar, der er selber ist, auf, und legte die Bilder der eigenen Liebe der Menschen ab, und reinigte unsere Kleider vor Gott, auf daß wir ihm bei diesem Altar dienen sollen.
- 18. Dieses wird eigentlich bei ben Goben Rabels verstanden; bie Figur stellet wohl die außerliche Geschichte dar, aber der Geist Gottes hat seine Figur darunter: benn die ganze Historia mit Abras ham, Faat und Jakob stehet innerlich in der Figur Christi, denn der Bund zwischen Laban und Jakob, und alles was sich allda hat begeben, ift eine Figur Christi, denn Laban stehet allhier in der Figur bes Reichs der Natur, und Jakob in der Figur Christi.
- 19. Laban Schalt Jafob, baf er von ihm flehe, und ihn nicht batte laffen jubor feine Rinder fuffen, bag er fie batte mit Paufen in Kreuben geleitet. Alfo thut auch bas Reich ber Ratur mit Chrifti Rindern, wenn fie beimlich von ihm flieben, und bas Bobenbaus verlaffett, fo ichelten bie Rinder bes Reichs der Matur biefe Rinder Chrifti fur Fluchtige und Meineidige, fur Reger und Neulinge, fur Enthuffaften, und mas ber Ramen mehr find, und fagen ju ihnen: Da ihr wollet vom gottlofen Wege in ein ander Leben, geben, marum faget ihr baffelbe nicht unfern Sobenprieftern an, bag fie euch mit ihren Ceremonien babin geleiteten, ale mit Beichten, Sacramenten und Rurbitten ? Barum baltet ibr nicht ber Rirche Bebrauche, ba Chrifti Reich in Freuden ftebet mit Getummel, Dr. geln und Pfeifen? Barum ftehlet ihr euch heimlich von uns weg, und gebet einen andern Weg, ale unfere Dronungen und Sagungen find; und werben ihnen barum feind, verfolgen fie, jagen ihnen mit Berdammen und Schmaben nach, als bofen Rindern oder Meineis bigen, welche ihnen ihre Goben batten geraubet, und nicht ihre Bleifnerei fur Gotter ehren wollen, wie Laban bem Jatob nacheilete und ihn Schalt, daß er nicht batte juvorbin fein Geprange gehalten, und ihme juvorbin angefaget bag er manbern wollte.
- 20. Alfo auch will Babel schlecht haben, es follen bie Kinder Chrifti allein burch ihr Geprange und Bauchorben zu Gott einges ben; und wer anders als durch ihren Orden zu Gott eingehen wolle, und aus biefem Diensthause flieben, ber fei verdammt, und könne nicht zu Gott kommen.
- 21. Aber Jatob konnte wohl ohne Labans Geprange zu feinem Bater kommen: und ob ihn gleich Laban schalt und seinen Weg unrecht hieß, so war er boch vor Gott recht; benn Gott hatte es ihm geheißen, und konnte ihn Laban gar nicht halten. Also auch mogen Christi Kinder, wenn fie ber Geift Christi in ihnen beißet ausstiehen von Babel, gar nicht gehalten werden; auch scha-

bets ihnen gar nicht, wie ubel fie bie Welt barum foilt und fie verachtet, verlachet, vernarret, verlebert und fur Enthufiaften foilt.

22. Der Höchste strafet boch Laban, daß er mit Jakob anbers nicht als freundlich reben soll: das ift, die Lästerungen Babels
über Christi Kinder mussen ihnen endlich zu eitel Freuden und zur Freundlichkeit gereichen, und muß sie Laban nur ziehen lassen mit ihrem Habe und Gut; denn Gott heißet seine Kinder von Babel aussliehen, und wieder in ihr erstes Bateriand eingehen, daraus sie mit Adam sind ausgangen, nicht durch das Gepränge zu Babel, sondern durch Umwendung des Gemuths und Willens, als einen neuen Gehorsam.

23. Denn Gott hat an bem Gepränge zu Babel eben fo viel Gefallen, als an Labans Pauken und Reihen; er feebert nur ein buffertiges, umgekehrtes Herz, welches, in hochster Einfalt und Demuth, ohn alles Gepränge sich zu ihm nahet und von Babel

ausgebet, mit bem gebet er und fegnet ibn-

24. Denn als Jakob ohn Geprange war ausgezogen, so bes gegneten ihm die Engel Gottes, welche er Gottes heer hieß: das beutet an, wenn Gottes Kinder von Menschentand und Bilblichkeit ausgehen, und alles Irdische für nichts achten, auch sich aller Litulpfrüher in ihrer Gleißnerei entschlagen: so bekommen sie Gottes Engel zu Gefährten, welche mit ihnen umgehen, und sie auf ihren Wegen in ihrem Ausgange aus Babel begleiten, wie allhier Jakob geschahe.

25. Denn fobalb Chriftus im Menichen geboren ift, bag bas Gemuth aus bem abamifchen Dienfthaufe ber Bilblichkeit ausgehet,

fo find ibm die Engel Gottes ju Gefahrten jugeordnet.

## Das 60. Kapitel. Gen. 32.

Wie Efau sei Jakob mit 400 Mann, einem Kriegsheer, entgegengezogen, was dieses and beute; auch wie Jakob seinem Bruber Esau habe das Geschenk entgegen geschicket; und wie ein Mann habe die ganze Nacht mit Jakob gerungen; was dieses alles sei. Dem Leser hoch zu betrachten.

Moles (pricht : Jatob aber ichidete Boten ver ihm ber ju feie

nem Bruber Efau ins Land Geir, in ber Gegend Cham, und ber

fahl ihnen und sprach: Also saget meinem Herrn Esan: Dein Aneche Jakob laffet dir sagen: Ich bin bis daher bei Laban lang außen gewesen, und habe Rimber und Esel, Schaafe, Knechte und Wägde, und habe ausgesandt dir, meinem Herrn, anzusagen, daß ich Smade vor deinen Augen sinde. Die Boten kamen wieder zu Jakob und sprachen: Wir kamen zu beinem Bruder Esau, und er zeucht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da furchte sich Jakob seihr, und ihm ward dange, und theilete das Belk, das det ihme war, und die Schaafe, und die Rinder, und die Kameele in zwei Deere, und sprach: So Esau auf das eine Heer kommt und schläget. es, so wird das übrige entrinnen.

2. Diefes gange Kapitet ftehet gewaltig in Chrifti Figur; benn als bas Wort war Menfch worben, und wollte nun von biefer Belt ausgehen, und wieder seine ewige Statte mit unferer Mensch-beit besigen, so begegnete ihm nun biefes Kriegsbeer im Reiche ber

Ratur in Gottes Borne.

3. Denn bas Reich ber Natur, als ber natürliche Abam, war ber erstgeborne Esau, welcher um ben Segen und himmilische Erbe, als um bas ewige Leben, mit Jakob, das iff, mit Christo zürnete, daß es sterben und sein Recht verlieren sollte, in welchem Reiche ber Jorn Gottes hatte das Regiment bekommen; berselbe Jorn Gottes kam Christo entgegen, als er ist woste sein erworbes nes Gut in sein ewiges Waterland, als in Gottes Liebe, einführen, wie Csau bem Jakob im Bitbe ber Figur: vor biesem Kriegsheer entsagte sich Christus, als vor Gottes Jorn, wie am Delberg zu sehen ift, wie Jakob vor bem Jorn Csaus.

4. Und wie Jatob seine heerbe vor Claus Grimm in zwei Theile theilete, baß, ob Clau bas eine heer schiftige, boch bas andre entrinne: also auch war die Menscheit Christi in zwei Wesen gestheilet, als in ein himmlisches, bavon er Joh. 3, 13. sagte, er ware vom himmel kommen, und ware im himmel; und bann in ein irdisches, aus unserem Fleische und Blute; daß, ob der Zorn Gottes das eine Theil, als unsere Menschheit, mit dem Tode schlüge, boch das himmlische Theil dem Zorn entrinne, und durch den Tod burchbrunge, und unsere Menschheit darinnen lebendig machte. Denn die Weten, welche Jaho zu Csau schiedes, sind anders nichte als bas Gebet Christi, welches er durch Gottes Zorn in seine Liebe, als in das Erdarmen schickete, daß unsere Menschheit möchte Enade bei Gott sinden.

5. Denn gleichwie Jatob Efini fagen ließ, er ware bis baber bei Laban lange außen gewesen, und hatte Knechte und Magbe und Rameele, sammt anderm Biebe bei fich, baß er boch mochte mit biesen allen Gnabe bei seinem Herrn Sfau finden: als faget auch Christius zu seinem Bater in unserer angenommenen Menschheit, ats in Abam, er ware lange außen gewesen von Gottes Reith, und

hatte ihm in bem Reiche biefer Welt in Gottes Bunderwerten viel Bilber aus ber gottlichen Weisheit, burch Formung ber Natur ersboren, bag er boch moge mit biefer Formung ber Wunder vor Gott Gnade finden, bieweit diese Wunder waren burch die Natur seines geoffenbarten Borns erboren worden, daß sie doch mochten zur ewisgen gottlichen Beschaulichkeit kommen.

—6. Aber ber Jorn zog ihm in ben 4 Clementen entgegen, und wollte die Irbigkeit und Bosheit davon verschlingen; denn die 400 Mann Esaus beuten anders nichts an, als den Grimm der Natur in den 4 Clementen des Lelbes, derfelbe zog der Menscheit Christi entgegen: als Christus wollte das in Adam geschaffene Bild in unfere Menscheit in Gott einschen, als ins Paradeis; so wollte der Grimm Gottes vonehe das adamische Bild tödten, auf das es nicht mehr im Reiche des Jorns lebete, weil es sollte in Gott leben.

7. Und wie sich Jatob vor Gott demuthigte, und sprach: Gott meines Batges Abrahams und Isaals, der du zu mir gesaget hast: Zeuch wieder in dein Baterland und zu deiner Freundschaft, ich will dir wohl thun; ich bin zu geringe aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Anechte gethan hast (denn ich hatte nicht mehr weder diesen Stad, da ich über diesen Jordan ging, und nup din ich zwei Here worden); errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Claus, denn ich surchte mich vor ihm, daß er nicht komme und schlage mich, die Mutter sammt den Aindern: also auch demuthigte sich Christus in unserer angenommenen Menscheit vor Gott; und ob ihn gleich Gott im Propheten David in unserer angenommenen Menscheit hat heißen zu seiner Rechten sien, die er seine Feinde zum Schemel seiner Füße legete, noch demuthigte er sich, wie Jakob vor dem Zorn Claus, also auch Chrisstus var seines Baters Zorn.

Und wie Jakob fprach: Als ich über biefen Jorban gog, fo hatte ich nur biefen Stab, ist bin ich zwei Deere reich: alfo auch ale Chriftus, ale bas emige Wort gottlicher Liebe, ju uns in unsere Menfcheit tam, so war es nur ber einige Stab gottlider Snade; aber in unferer Menfcheit in bem Dienfthaufe Abams ward er zwei Deere reich, ale einer zweifachen Menfcheit, ale ber himmlifchen, in Abam verblichenen, und ber itblichen aus bem Lime ber Erbe. Darum fagte er in biefer zweifachen Menfcheit, wie Jatob ju Gott fagte: Gott meines Baters Abrahams und Maatt, ber bu ju mir gefaget haft, jeuch nun wieber in bein Baterland und zu beiner erften Freundschaft; ich bin zu wenig und zu geringe aller biefer Barmbergigteit, bie bu an beinem Anechte gethan baft: anzubeuten, daß es nur in gottlicher Barmbergigfeit gefchebe, bas biefe zwei Deere, ale bie zweifache Menfchbeit, wieder beim in ibr erftes Baterland bes Parabeifes zu ber englischen Rreunbichaft tame.

9. U a fich Jafob batte por Gott und feinem Bruber

Sfau gebemuthiget, so blieb er bie Nacht allba, und nahm von bem, bas er fürhanden hatte, Geschenke seinem Bruber Sau, zwei huns bert Ziegen, zwanzig Bode, zwei hundert Schaase, zwanzig Wibber, und dreißig saugende Kameele, mit ihren Kullen, vierzig Kühe und zehen Faren, zwanzig Eselinnen mit zehen Füllen, und that sie unter die Hand seiner Knechte, je eine Heerde sonderlich, und sprach zu ihnen: Gehet vor mir hin, und lasset Raum zwischen einer Heerde nach der anderen; und gebot dem Ersten, und sprach: Wenn dir mein Bruder Sau begegnet, und dich fraget, wenn gehörest du an, und wo willst du hin, und weß ist es, das du vor dich treibest? so sollst du fagen: Es gehöret beinem Knechte Jakob zu, der sendet Geschenke seinem Hernach.

10. Diefes Bild ift nun ber große Ernft, ba ber Seift Gottes in ber Figur bamit beutet auf bas Kunftige: benn biefes Gefchent Jatobs feinem zornigen Bruber Efau beutet an die Statte
Chrifti, als er ben Born feines Baters verfohnen wollte; so mußte
er ihm zuvorhin diefe Thiere in unferer eingepflanzeten Menschelt
jur Verschnung schicken, welche bem Borne Gottes geschenket wurden.

11. Diese Thiere aber, welche Chriftus bem Borne Gottes zworhin vor feinem Leiben und Tob schiedete, waren unsere eingespflanzete Thiere, als ba ift Hoffart, Geig, Neib, Bosheit, Lugen, ba ein Mensch ben andern verleumbet, mit Worten schanblich hinerichtet, nieberbrucket, und fur falsch und gottlos ausschrelet, und in

Summa alle Lafter bes Teufele und ber bofen Belt.

12. Diese bosen Thiere find in Abam in der Sunde alle ausgewachet und lebendig worden; dieselbe Lebensgestältniß, darinnen Adam hatte seine bosen Thiere geboren, da die Temperatur der Nastur sich zertrennte, nahm Christus in unserer Menschheit alle auf sich, wie ihrer denn in der Figur beim Jasob wohl fünshundert und achtig angedeutet werden, und schlicke sie dem Born Gottes zu einer Verschnung, als er gar nahe die Menschheit von diesen Thieren ersibsen wollte.

13. Und biefe Thiere waren bei Chrifto seine Berachtung, Berspottung, Berspottung; alles was ihm die Pfassen der Jüden anthaten, das waren alles unsere Thiere, welche Christus dem Zorne Sottes an seinem Leibe übergab als ein Selbschuldiger; und da er boch dieser Thiere kelnes in seinem Willen geboren hatte, sondern Abam hatte sie geboren: und er nahm sie auf sich als ein Lamm, und schenkete sie bem Zorn Sottes an seinem Leib und Leben, und that als ein Selbschuldiger, daß sie der Zorn Gottes an seinem Leib und Leben verschlang, als sein angedornes Erdgut, das er am Mensichen zum Naturrecht hatte, damit Gottes Zorn das Seine bekame, und sein Grimm-und Hunger nach dieser Eitelkeit, sie zu verschlingen, gestillet würde.

und fpricht: Also ging bas Gefchenk Jakobs vor ihm ber, aber er blieb biese Racht beim Heer, und stund auf in der Nacht, und nahm seine zwei Weiber, und bie zwei Magbe, und seine elf Ainder, und zog an die Furt Jabock, nahm sie, und führete sie über das Wasser, das binüber kant, mas er batte, und blieb allein. Die

Rique von Chrifto flebet alfo:

15. — Als Chrifus dieses Gescheut hatte dem Borne Gottesvorder geschickt, so blied er bet seinem Herr, als bei seinen Hungern, und stund auf in der Nacht der großen Kinsterniß in unserm Geschagnis des Clendes, und nahm seine zwei Weiber, als ben zweisachen Geist des Menschen, als die Seele und den Spiritum Mundi, die außere Seele und die innere ewige Seele, sammt den zwei Mägden, als der zweisachen Menschweit des Leibes, und die elf Kinder, welche sind die elf Apostel, und zog an die Furt Jadock, das ist, ging über den Bach Kidron in finsterer Nacht über das Wasser, wie allhie Jakob, mit alle dem, was er war, und von uns Menschen hatte angenommen.

16. Denn ber mahre, rechte, zwölfte Apostel Christi mar noch nicht ermählet an Judas Stätte, wie allhie beim Jakob ber zwölfte Sohn auch noch in Mutterleibe lag ungeboren. Und wie Jakob mit elf Söhnen über bas Masser in ber großen Nacht ber Finsternis ging: also ging Christie mit seinen elf Jungern in dieser Jaskobenacht über ben Bach Kibron im Gerten, und rang mit dem Born Gottes, daß er blutigen Schweiß schwiebete, bis er überwand.

- 17. Gleichwie mit Jatob in diefer Nacht ein Mann rang bis die Morgenrothe anbrach: also auch rang der Geist Gottes, als die Liebe Gottes in unserer angewommenen Menscheit, mit Gottes Zoine in unserer Menscheit, die die Liebe der Guade durch den Zorn brach, und der Morgenstern göttlicher Liebe in der Seele aufzeing und den Zorn überwand, wie der Test im Mose allhier gar verborgentlich und boch ganz klar in dieser Figur deutet, indem er spricht:
- 18. Da Intob in blefer Nacht mit seinen elf Kindern und beiben Weibern sammt dem Magden und allem Heer sei gegangen und hernach allein blieben; da rang ein Mann mit ihm die die Worgenröthe andrach; und da er sahe, daß er ihn nicht übermöchte, rührete er das Gelonk seiner Histe an, und das Gelonk seiner Histe ward über dem Ringen mit ihm verrücket, und er sprach: laß mick gehen, denn die Morgenröthe bricht am Aber er antwortete: Ich lasse dich nicht, du sognest wich denn. Er sprach: Wie heißest du? Er antwortete: Jakob benn. Er sprach: Wie heißest du? Er antwortete: Jakob Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob beisen, sondern Ifrael, denn du haß mit Gott und Man-schen gekämpfet, und bist obgesegen.
- 19. Diefer Tert flebet gang in Chrifti Figur, benn biefer Mann, welcher afibier mit Jafob bie gange Racht rang, ift enbers

uichte als Sottes Serechtigkeit und Wahrheit, in welcher Gerechtigs beit war in Abam und allen Menschen bas firenge Gerlicht Sottes sufgewachet; und ift eben ben Mann andeutend, welcher bem Bold Mirael auf bem Berg Sinal im Fener und Schreiten bas Gesetz gab, ba er sich ließ in seiner Gerechtigkeit im Borbilde bes Ges sichts sehen, und bem Menschen bas Gesetz ber Gerechtigkeit befahl zu halten bei Strafe bes ewigen Fluches, ba er von dem Menschen bas Konnen und Vermögen soberte, als das Bild Sottes, das er in Abam geschaffen batte.

20. Beil aber ber Menich nicht war bestanben in ber Proba, so hatte ihm Gott ben Grund, als ben Quellbrunnen seiner allerinnerlichsten verborgenen Liebe, mit ber Berheisung vom Schlangentreter eingesprochen, als ben heiligen Ramen Jesu. Dieser Rame Jesu stund nun als ein Gnadenbund in Gottes strenger Gerechtigseit, in dem asserinwendigsten Grunde ber menschlichen Seele verborgen, und eröffnete sich bei ben heiligen Batern Abraham, Isaat

and Jatob in ihrem Glaubensente.

21. Beil aber Jatob aniso mit feinem Bruber Esau in der Figur ftunden, als Jatob im Bilbe Christi, und Cfau im Bilbe Gottes Gerechtigkeit im Zorne nach dem Reiche der Natur; so ward iso in dieser Nacht, da Jatob in großen Aengsten war, dem Jatob im Geiste diese Figur offenbar, daß er erkannte, wie Sottes Liebe im Snadenbunde in dem eingeleibten Namen Jesu mit Gottes des Borters Gerechtigkeit im Zorne des Gerichts gerungen, als in der großen Nacht der Finsterniß Gottes Zorns, darin die arme Geele gesangen lag, und sich also hart mit Gottes Gerechtigkeit gessaffet und dureim ergeben, und den Zorn-mit der Gerechtigkeit nicht wolken von sich tassen, und den Zorn-mit der Gerechtigkeit nicht wolken von sich tassen, er ergebe sich denn in die Liebe der Inabe ein, daß die Liebe durch den Zorn möchte durchbrechen, wie der Schein des Lichts aus dem Feuer, oder wie die Morgentöthe aus der sinstern Nacht andricht, und die sinstere Racht in Lag verzwändelt.

22. Denn ber Gnadenbund in ber Liebe und die Seele fiting ben iho in Einer Person, so mußte iho ihle Seele Jakobs in Christi Figur und Bordithe mit Gottes Gerechtigkeit um das himmilische Ens eingen, als um die wesentliche Weishelt, welche ber Name Jesus der armen Seele in ihre auch himmilische Wesenheit, welche in Adim verblich, mitbrachte, darinnen Adams verblichene in dieser gebenbigen wieder ausgrüngte, als eine neue Geburt.

23. Darum sagte ber Seift Gottes ju Jatob: Du haft mit Sott und Menichen gerungen (als mit Gottes Liebe im Bunbe, und mit ber kunftigen himmlischen Wefenhelt, welche Wefenhelt im Saamen Marid Menich ward), und bift obgelegen; benn Christus, in welcher Figur Jatob ftund, follte alfo in unserer angenommenen

Denfcheit mit Gottes Gerechtigteit ringen und obfiegen.

24. Und ber Geist in Mose saget afibie: Und ba er sage, bag er ihn nicht übermochte (verstehet Gottes Gerechtigkeit im Borne bes Gerichts übermochte nicht die Gnade), so rührete er das Gelenk seiner Dufte an, und das Gelenk seiner Dufte word aber dem Rinden mit ihm verrucket.

25. Dieses beutet nun an die Zerbrechung und Berruckung ber abamischen Menschheit, bag wenn Christus wurde biesen Sieg bestehen, so wurde die menschliche Eigenmacht und Eigenwille verrucket, und gebrochen und getöbtet werben. Aber gleichwie Joseb von diesem Ringen nicht starb, ob ihm gleich das Gelenk verrucket ward: also sollte auch unsere Menscheit nicht ewig fterben, sondern

nur verrudet, bas ift, vermanbelt merben.

26. Diefes beutet vornehmlich an, wie ber buffertige Denfc muffe in biefen Jatobetampf treten, und alfo mit Gott und Denfchen im Geifte Chrifti in Gottes Gerechtigfeit, im Borne ringen. Und wenn er nun fieget, fo wird ibm fein Belent bes fleifcblichen. eigenen Willens gebrochen, bag er in biefer Belt muß einhergeben als ein halber Lahmer, ber nicht mohl tonne auf bem Boge ber Welt manbeln, fonbern er gehet nur als ein Sintenber, bem bie Glieber balb gebrochen find, bamit ber Welt Ueppigfeit getrieben wird; benn ber Geift im Siege Chrifti rubret ibm fein Gelent, bag er in ber Belt hoffart und Bosheit balb laben wird, und ber felben nicht mehr groß achtet, fonbern gebet einher als ein verade teter, labmer Menich, beffen ber Welt hoffart in ihren gefunden Sprungen wenig achtet, fonbern balt ibn nur fur einen labmen Menfchen, welcher bie Poffen und Leichtfertigfeit ber Belt nicht tann nachthun. Aber er bat-mit Gott und mit Menfchen germe gen, und ift alfo von biefem Sieg gerühret, und gezeichnet worben.

27. Dieses verstehet ber Welt hoffart und Heppigkeit nicht, benn sie gehet noch in Gottes strenger Gerechtigkeit im Reiche ber Matur in ber Feuersmacht, in eigenem Willen einher, und Liffet ihr mohl sein, bis bas Gericht feine Statte besiebet; so muß bie arme Seele im ewigen Gerichte fleben und in Vejulichkeit leben.

28. Und ale Jatob im Ringen ftund, und ihm fein Gelent gerühret warb, bag er hintete, so iprach ber Mann zu ihm: Las mich geben, benn die Morgenröthe bricht an. Aber er antwortete?

3ch laffe bich nicht, bu fegneft mich benn-

29. Dieses ift erstlich die Figur Christi, als er sich in Gote tes Gerechtigkeit in des Waters Jorn einbegab, daß ihn der Jorn nach unserer Menschheit tobtete, so sprach die Gerechtigkeit: Run laß mich gehen, denn iho ist die ewige Morgenrothe in mir, anges brochen. Aber Christius hatte die Gerechtigkeit gefasse; und sprach Ich laffe dich nicht, du segnest benn die Menscheit wieder, das bas Gericht aufhöre, das ist, du führest denn die Morgenrothe deie ner inwendigen Kraft durch die Menschheit aus, das ber Stuch ausse aufe

bore, und ber Menfth ganglich wieber in gottlicher Wirtung im

Begen ftebe.

30. Jum anbern ift es bas schone Bilb, wie es mit bem buffertigen Menschen zugehe, wenn er fich burch ernfte Bufe in biesem Kampf Christi, als in Christi Leiben und Lod, in seine Uerkerwindung einergiebet, und im Geiste Christi mit Gottes strenger Gerechtigkeit, welche ihn immerbar im Gewissen schilt, ringet.

31. Wenn Gottes Gerechtigkeit im Gewissen spricht: Las mich, benn ba bist tobt in Sanden, und hast kein Theil an gottsticher Gnade, du hast fürsestlich und muthwillig gestündiget, und die Gnade hintangeseset: ist bist du mein, es hilft dich kein Bitten; ich lasse dich nicht in deinem Gewissen zur Gnade, du wirst keinen Teost mehr von Gott erlangen, die Woegenrothe wird die im Gewissen nicht mehr aufgehen, denn du bist ein Kind des Todes; nur las ab, und las mich, das ich dich hinunter in des Todes Kammer einschließe.

32. Wenn bieses geschieht, so erfenket sich bie arme Seele ganz in Christi Lob ein, und ergiebet sich Gottes strenger Gerechtige keit im Gerichte ein; benn, das Gericht fasset sie. Sie aber ergreis fet die eingeleichte Gnade im Tode Christi, und ersenket sich barmst in ben allerinwerken Grund des Gerichts Gottes; in welchem Grunde ist Gottes Liebe burch die Gerechtigkeit und durch das Gericht durchgebrochen, als durch die ewige Nacht, und hat dieselbe

Racht in bem Menfchen jum Tage gemacht.

33. In diesen Tag, als in Abgrund außer aller Menschen Bermögenheit ober Können erfinket sie, als ein nichts mehr könnenbes oder wollendes Rind, bas aller Gnade viel zu unwürdig fil, und fich ja musse dem Gerichte ergeben; aber mit salchem Einersenken übergiebet die Seels all ihr Können, Wollen und Bermögen, und wird in ihr selber gleichwie natur- und kreaturlos, und fättet wieder in das Wort ein, darinnen sie vor ihrer kreaturlichen Art im ewi-

gen Speechen ftunb.

34. Denn Gottes Gerechtigkeit und Geticht hat keinen tiefern Grund als nur in das kreatürliche Leben; wenn sich aber der Seefterwölle and der Areatur ausziebet, und in Ungrund erfinket, so ist seinenwelle and der Areatur ausziebet, und in Ungrund erfinket, so ist sie diebet als ein neues Kind, denn der Ungrund im ewig sprechen ben Worte, daraus sich die höchste Liebe und Gnade Gottes hat offetibaret, ergreiset sie, und dringet in sie ein, wie die Sonne in das Ens eines Arauts, davon das Araut halb sonntsch wird: als wird in diesem Einersinken die Seele in ihrem Willen halb göttlich; alsdann einger sie Gottes strenger Gerechtigkeit im Fleisch und Will den Zorn Gottes überwältigen.

35. So fpricht alebann Gottes Gerechtigfeit im Gewiffen: 200f mich boch, bas ifi, lag boch von mir ab, und edbte mich nicht? benn fiebell bu boch wohl, bag bie gottliche: Mesgenobthe in mir

aufgebet, bore wer auf mit Sturmen wiber bas Gericht Gottes! Aber in ben rechten Rampfern fpricht bie Seele ju Gottes Gered eigkeit: Ich laffe bim nicht, bu feanelt mich benn, das ift, bit giebest mir benn die verheisene Gnabe aus bem Lode Chrifti in feiner Ueberminbung, bag ich meinen Seiland Chriffum angiebe, baf er mein und ich fein fei! Go fpeicht alebann Gottes Gerechtigfeit, wie ju Jatob: Wie heißest bu? Go nennet fich alebann bie erme Seele nach ihrem freaturlichen eigenen Ramen, wie Satob that, ba er fich allbie Jafob nemmete. Aber gleichwie bet Derr gu Jafob Iprach: Du follft nicht mehr Satob beifen, fonbern Ifrael, bas ift, ein Baum bes Lebens; alfa auch fagt Gott gu ber Geele: Du folist nicht mehr eigenen Ramen in mir baben, sonbern bit folik ein Chrift in Christo beiffen, als ein 24 im Boume Afraels, ein Rebe am Weinfted Chrifft, benn bu baft mit Bott und Menfchen gefampfet und bift obgelegen - bu baft Gottes Gerechtigleit im Grimme bes Borne in beinem Rampfe im Beifte Chrifti ibermunben, und bift num ein effentialifcher Chrift, und nicht mebr ein Titel- und Mauldrift, von bem bie Gnabe noch fern ift.

36. Und Mofee spricht weiter: Und Satob frage ibn, und sprach: Sage boch, wie heißest bu? Er aber sprach: Warum fragest bu, wie ich heiße? Und er segnete ihn baselbis und Satob hieß die Statte Punel, benn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und meine Seele ist genesen. Die innere heitige Kigur fiebet also:

37. Als Jatob mit ber Gtaubensbegierbe in feinem Ringen bie Morgenrothe Gottes im Geiste Christi ergriff, und sahe Christum von ferne ohne kreaturische Menschheit, so sprach er: Wie heißest dut Aber Christus sprach: Warum fragest bu, wie ich heiße? bas ift, ich bin kein Frember, sondern bin eben der Israel in die feiber; ich habe keinen andern Namen, sondern bein Kame und mein Rame soll Giner sein.

38. Denn Sott hat außer ber Natur und Kreatur teinen Namen, sondern heißet allein das ewige Sut, ats das erdige Sine, der Ungeund und Grund aller Wesen, ihm ist teine Statte erfunden; darum kann ihn auch keine Kreatur recht nennen, denn alle Ramen fiehen im geformten Wort der Kräfte; Gott aber ift selber die Wurzet aller Kräfte ohne Anfang und Ramen, darum faget er zu Johd: Warum fragest du, wie ich heiße und sennet ifm.

39. Gleichwie die Kreaturen, sowohl alle Sewächse der Ende nicht können wissen, wie der Sonne Kraft heißet, sondern sie flehen der Sonne stille, und die Sonne giebet ihnen Krass und Wärme, und segnet sie, daß sie wachen und Frucht dringen: also auch alldie mit Jakob und allen Menschen zu verstehen ist. Als Sakab die Worgenröthe Sottes in seiner Seels sahn und fichtete, so segnete ihn ble göttliche Sonne im Namen Jesu durch essentialische Wäschung.

40. Und weiß eben biefes barbei andenten, wie et Sieteb und

allen Rinbern' Gottes in biefer Sonne Schein gegangen ift und noch gebet. - Benn bie Gnabensonne mit ihrer mirtenben Rraft in ber Seele aufgehet, fo erfreuet fich bie Seele, und will immer gern Gottes Untlis auf fregturliche Urt feben, wie auch Dofes begebrete; und bentet immerbar, Bott fei etwas Formliches, fie febe Gott nicht recht, und will Gott in Bilblichkeit erkennen: alfo hart lieget uns Die freaturliche Bilblichkeit im abgewichenen eigenen Billen im Gemuthe, bag wir nirgends berfteben tonnen, mas Gott iff, ale bag er der Abgrund aller Ratur und Rreatur felber ift, ale bas emige Eine, bas in nichts als nur in fich felber wohnet, und feine Korm noch etwas bat.

- 41. Und mare recht und gut, bag wir nicht alfo von ben Deiftern ber Buchftaben in bilblicher Form geführet murben, wenn man von bem einigen Gott lehret und rebet, wie bis anbero gefches bon ift, bag man und in eitel Bilben in effentialifchen Billen geführet bat, als wolle ber einige Gott bief ober bas; ba er boch fele ber ber einige Bille zur Rreatur und Ratur ift, und bie gange Greation einig nub allein in ber Formirung feines ausgehanchten Borte und Billens inne lieget, und bie Schiedlichfeit bes einigen Billens im Aussprechen und mit ber Infaffung jur Natur-verftanben mirt.
- 42. Wenn bie Soffart bes Lucifere benfetben Deiftern mochte ans ben Bergen und Augen geriffen werben, fo murbe man balb Gottes Untlis feben; aber ber babplonifche Thurm, ba man will in Stiegen und in Melnungen ju Gott auffleigen in einen besonderen Simmel, ba Gott eingesperret figet, halt bie mabre Erkenntnig und ben Berftand auf, daß wir immerdar fragen, wie beifet Gott? mo ift Gott? mas will Gott? Item, er will Gutes und Bofes; barque Be ein Saufen Decreta gottliches Furfates machen, wie ein garft in feinem Lande Befete machet; und haben eben fo viel Berftand von Sott und feinem Billen als der Topf von feinem Topfer verftebet.
- 43. Bu flagen ifts, bag man une alfo blind führet, und bie Bahrheit in Bilbern aufhalt; benn, fo die gottliche Rraft im inwendigen Grunde ber Secle mit ihrem Glange offenbar und wirkend wirb, bag ber Menfch begehret vom gottlofen Wege auszugeben und fich Gott ju ergeben: fo ift ber gange breieinige Gott in ber Geele Leben und Willen gegenwartig, und ift ber Simmel, ba Gott innen wohnet, in ber Seele aufgeschloffen; und ift eben bie Statte allba in ber Seele, ba ber Bater feinen Sohn gebaret, und ba ber beilige Beift vom Bater und Cobn ausgehet.

44. Denn Gott, brauchet' fich feiner meflichen Statte; er wohnet auch im Abgrunde ber gottlofen Seele, aber berfelben nach feiner Liebe nicht-faglich, fonbern nach feinem Born in ber gottlofen

Seele offenbar und faglich.

V.

45. Denn bas emig-fprechenbe Bort (nach ber Infaflichfeit

sur: Ratur und Kreatur) mirb wach bem seelischen William bilbilich, bavon die Schrift saget: Bei den Heiligen bist du heilig, und bei ben Berkehrten dift du verkehret; item, welch, ein Wolf bas ist, einem

folden Gott bat es auch.

46. Denn'in ben Thronen ber beiligen Engel ift Gott in feiner Liebe offenbar, und, in den Thronen der Teufel ift er mit feinem Geimme offenbar, ale nach ber Kinfternif und Beinlichfeit; und ift boch nur ein einiger Gott und nicht zween. Dach ber Ratur ber Deinlichkeit will er Peinlichkeit, und nach ber Liebe will er Liebe, gleichwie ein brennend Reuer nur hinwieber einen bargieten Same fel begehret nach feines gleichen, und bas Licht aus bem Somer to gehret nichts als, nur eine offene Statte, barinnen: es icheinen-mag. Es niment nichts, fendern ed giebt fich felber um Kreube bedi Lebent: es laffet, fich nur nehmen, und hat feinen andere Millen in fiche als bag fich's mill felber geben, und will Gutes wirten. Alfo bet auch, Gott nach feiner Beiligkit; feinen andern Billen, in fich; als bag er will feine Liebefraft und Schein (in der treeturlichen Korm) offenbaren, gleichwis fich bie Conne in einem Rnaute, offenbauet und baffelbe tingiret, und gut machet; alfor auch won Gott ju: web fteben ift.

47. Darum ifte alles ein unnut Geschwatz und trentletiche Bilblichkeit, bag nich, fenget, wie heifer Stern; baf man viel saget, er will bieg und bas, Boles und Gutet, und weihneber niches vom Grunde ju sagen, wie er, Boles und Gutes, wolfe, wier man.

Die Spruche ber Schrift werfteben foll.

48. Diefer Streit um bie Buchkaben ift wohl recht bier mane wirrete Zunge auf dem hohen Thurme der Kinder Rimvobs zu Babel; denn derfelbe, hohe Ahurm: ift eine Figmer der Farminiene der hohen Schulen, da- die einige goteliche Zunge Germineet und im viel. Sprachen verkehret wird, daß ein Nott das, andre mahr weber het, daß, man um den einigen Cett zanker, in dem wir loben und find, dadurch doch ja das Reich der Natur in-feinen Wandern of-

fenbar und in figurliche Wunter gebracht wird.

49. Aber ber mahre Grund, was und roie Gott fet, was bas Welen aller Welen fet, ist ja bei ihren so blind; als der Windese borne an der Beschaulichkeit dieser Welt ist. Und ob sie sich gleich Weister der Buchstaben nennen, so haben sie doch die fünf Bocales verloren, welche die Kraft aller Worter sind, welches wohl zu beklav gen ist, daß man gar nichts mehr von des helligen Geistes Jakinge versstehet, was der Geist Gattes in Wose und den Propheren geredet, hat, und wie er in seiner Sprache auf das zuhunftige Emige gezbeutst habe: man hanget bloß an einer historischen Geschieber, und sieher nicht, was mit dieser oder jener Geschiebte angebeutet ist.

50. Denn um geringer Schafer Gefchichte willen', wie bie außere Karm fichet, hat Gottes Geift nicht folie Dunber gethan,

und eben bleseiben Geschichten so genau aufgeschrieben, als wann ihm so viel an einer Historia gelegen wate, daß er dieselbe hat bei allen Boltern erhalten, und laffets für sein Wort ausrufen: Rein, sondern um deswillen, daß unter solchen einfaltigen Geschichten ans gedeutet wird, damit Gottes Geist in der Figur spielet auf das kunftige Ewige. Darum sollte man die Schrift des Alten Testaments mit hellern Augen ansehen; denn das ganze Neue Testament

lieget barunter in ber Bigur bet einfaltigen Geschichte.

216 Gott Jatob gefegnet hatte, fo bieg Jatob biefelbe Statte Pnuel, bas ift ein Ginfeben Gottes in Die Seele; ba Gott in der Segle affenbar warb, fo fprach bie Seele: 3ch habe Gott in mit von Angeficht ju Ungeficht gesehen, und meine Geele ift in vielem Einfeben genesen. Und ale er vor Pnuet übertam, ging ibm bie Sonne guf ji bas ift, wanne Gottes Sonne, ale: feine Reaft, in ber Geele offenbar mirb, fo fahet ber Geele Effeng, biefelbe-Rraft in fich, fo gehet bie gottliche Sonne in ber Seeleneffeng auf, benn allba hat nun ber Bater feinen Sohn in ber Seele geooren, melder Die Sonne Der Gerechtigfeit, fo mohl ber gottlichen Liebe und Freude iff; alebarm finter bie eigene Ratur, benn ihre Spannabern bes naturlitien Billens werben ihr vertuttet, bag ber eigene Dille in felneln Berindgen labin' wirb, wie allhie Satob. Und bet Tert Moffe factt: Daber effen bie Rinber Ifrael teine Spannaber auf beite Belente ber Sufre bie auf ben heutigen Lag, barum bag bie Grannaber an bem Gelente ber Sufte Jatobs gerubret mard.

52. Dieses zeiget klar an, daß Jetob und seine Kinder bieses Seheimnis verftanben, und ihnen ein solch Gebachtnis mit der Spannader aufgerichtet haben: benn was gehet bas ein Thiet an, wus mit Ritob geschehen ist? Es ist barum nicht bie Spannader am Thiere verrucket ober vergiftet; allein die Kinder ber Seiligen

fither auf ben Grund gottlicher Geheimnif.

53. Daran die ihigen Juden wohl blind sind, und hangen nine an' dem Gesetze. Trachteten sie also sehr nach Jakobs Sonne, als fie um Gesetze hangen, so wutbe biesetbe Spannader in ihnen auch verrucket werden, und wurden sie nicht also nach Geiz und Bucher trachten; aber sie waschen ihre Becher und Schusseln aus-

wendig, und inmendig bleiben fie unrein.

54. Wie bern auch die Chriftenheit nur an ber Siftoria' banget, als an bem Purpurmantel Chrifti, und Chriftum in seiner Rraft idgen fie von sich, und wollen nicht mit Jakob die Spanns-abern ber wilben, thlerischen Sigenschaften bes wollustigen Fleisches Willen verruden und hinkend werden, sondern feln gerade mit dem Eblete unter Chrifti Mantel wandeln.

55. Diese berruckte Spannader beutet, bas Abam in seiner Unschlieb vor feiner Eva nicht ein solches grobes Thier gewesen ist; wie beetrach. Darum als Christi Geist im Bunde in Jakob offene

bar marb, fo rubrete er ihm bie thierischen Gelente, anzubeuten, bag fie in Chrifto follten gerbrechen und aufhoren; bag ein geiftlicher Menfch follte vom Tobe aufstehen, und nicht ein folch grob Thiere menfc.

## Das 61. Kapitel. Gen. 33.

Die munderschone Zigur, wie Jatob und Efau aufammen tommen, und alles Leid und bofet Bille in große Freude und Erbarmbe gewan: belt marb; mas barbei zu verftehen ift.

Bei bielem Terte foll bie blinde Bernunft ihre Augen beffer auftbun, ale fie bibbero gethan bat. und bie Figur mit Jatob und Efau beffer betrachten, und bas Decretum mit Jatob und Cfan lernen recht verfteben, ba bie Schrift faget: Jatob habe ich geliebet und Efau gehaffet, ba die Rinder noch in Mutterleibe lagen, und meder Butes noch Bofes gethan batten, auf bag ber Furfat Gottes Rom. 9, 11. 13.

Allbie foll man ben Kurfat Gottes recht anfeben, mas Sottes Beift barmit meinet; benn Efau ftund im Bilbe bes verberbten Abams, und Jatob im Bilbe Chrifti, welcher war tommen bem armen Abam gu belfen. Darum mußten biefe gween Bruber aus Ginem Saamen tommen, angubeuten, bag Gott murbe Denfo werben, und bag Gottes Saame als fein Wort, und Abams Saame' in feiner eigenen Ratur follten in Giner Derfon offenbar und ein Menich werben, und bag Gottes Sagme ben verberbten Abamelage men follte mit großer gottlicher Liebe überminden, und bes Baters Born in ber Geele mit. ber Liebe lofchen; und follte fic bie gottliche Liebe gang in Born ber Seele einergeben, auf bag Gottes Gnabe und Erbarmbe in ber Liebe burch ben Born brunge, und ben Born auch in Erbarmbe manbelte, wie allhie Jatob mit feinem Gefchente und in feiner großen Demuth fich feinem Bruber Efau einergab, und feinen Born, ben er auf Jatob wegen bes Raturrechts ber erften Geburt und bes Segens trug, in folde große Erbarmbe wam belte, baf ihm Efau um feinen Bale fiel, und in großer Erbarmbe weinete, und fein Born ihm in Liebe gemandelt marb, gleichwie Chriftus feines Baters Born mit feiner großen Liebe und Demuth in' unferer angenommenen Denfcheit in unferer feuerbrennenben

Bornfeele in folche große Erbarmbe manbelte, bag bie gottliche Gerrechtigfeit im Born von unferer Seele aufborete.

- 3. Denn gleichwie Jatob feinen Bruber Cfau mit bem Geschenke und ber Demuth verschnete, als er sich bem Born Cfaus
  einergab: also auch verschnete Christus den Born Gottes, als er
  fein himmilisches Gut mit der großen Liebetinctur bem Born Gottes
  einergab zu verschlingen, so ward der Born, als die Natur der finstern Welt, welche in Abam war offenbar worden, wieder ins gottliche Licht der Liebe, als in ein Liebefeuer gewandelt.
- 4. Mofes spricht: Jakob hub seine Augen auf, und sahe seinen Bruber Esau kommen mit 400 Mann, und theilete seine Tinder zu Lea und zu Rabel, und zu den beiden Mägden, und stellete die Mägde mit ihren Kindern voran, und Lea mit ihren Kindern hernach, und Rahrl mit Joseph zulett, und er ging vor ihnen her, und neigte sich siedenmal auf die Erde, die er zu seinem Bruder kam. Die innere theure Figur stehet also: Als Christus in sein Leiden ging in unserer angenommenen Menschheit, so kam ihm der Jorn Gottes in den vier Elementen des Leides entgegen; so theilete Christus seine Gottheit und seine Menschheit, als der himmlischen Welt Wesen, welches er von Gott in unsere Menschheit von Abam in unterschiedliche Principien. Denn die Gottheit, nach göttlicher Allmacht, stund ist stille: darum sagte die Menschheit am Kreuz: Wein Gott, warum hast du mich verlassen! Matth. 27, 46.
- 3. Die zwei Weiber Jatobs mir ihren Andern deuten allhie in Chrifti Stande an die zweisache Seele, als von Zeit und Ewigskielt, und die zwei Magde mit ihren Aindern deuten allhie in diesem Stande an die himmlische und irdische Leiblichkeit: als Lea in ihrer Bibbigkeit veutet an den Spiritum Mundi im Limo der Erde, darin die Berberbung in Idam geschah, darin Gott den Schlangenstreter verhieß, darinnen Christius sollte offenbar werden: darum ward in der Lea die Linea Christi als der Schlangentreter in dem Borzbitde, als der Juda gedoren. Und Rahel teutet an den verblichenen Eus von der himmlischen Welt Wesen, darinnen die rechte Seele wohnet, welcher in Idams Fall verblich und unfruchtbar ward, wie Rahel, die ihn Gott im Seiste Christi fruchtbar machete, wie Rahel geschahe.
- 6. Und wie Jatob die Magde mit ihren Kindern vorn an stellete, also ward die irbische Bilblichkeit in der menschlichen Natur im Leiben Christi vorn an gestellet, welche sollte burch die Schatse bes Todes gehen; hernach wird Lea, das ift, der Leib aus dem Limo der Erde, in dem der Schlangentreter lag, im Leiden Christi bargestellet, und hernach Rahel, als der himmilsche Limus mit dem Fürsten Joseph, das ift, mit dem rechten adamischen Bilde, von der

gottlichen Belt Befen; und ber Name Safus ging im Leiben Chrifts

vorher, wie Jakob vor feinen Weibern und Rindern.

7. Und ale der Rame und die Rraft Jefu, ale Gottes Gufigfeit und Liebe, ben Grimm Gottes in menfchlichem Reifche und Seele fabe und empfand, fo budete fich ber Rame Jelus durch alle fieben Geställte bes Naturlebens, barinnen ber Born Gottes mar offenbar morben, bas ift, er brang allba effentialiter burch bas Centrum ber Matur, burch alle fieben Beftalte ber Ratur, burch ben grimmen Keuerquall binburch.

Die fich Jafob fiebenmal gur Erbe vor bem Born Glaus budete, und Glau in biefer Demuth verfohnete; alfo verfohnete auch allhie ble Liebe in bem Manten Jesu ben- Born, bes Baters Gigenfchaft im Reuer, in Geele und Leiby benn bas naturliche Leben vom Spiritu Mundi, als bie Seele von ber Beit, welche Abam in feine Rafe eingeblafen marb, mußte ihr Raturrecht übergeben und Gleichwie Jatob feinem Bruder fein But und auferes Leben übergab, mas ber mit ihm thun murbe: alfo übergab auch Chriftus bein Born Gottes unfer Leben, und ließ es willig. ber Name Jesus ging vorher, und fuhrete unfer naturlich Leben burch ben Tob hindurch, und nahm es wieder zu fich, und triume phirete mit unferm Naturleben über und burch ben Tod.

9. Und wie Efau feinen Bruder in folder Demuth und Eitt's ergeben entgegen lief, und ihm um ben Sals fiel und tuffete, und in großer Erbarmbe an feinem Salfe weinete: alfo auch imgleichen als bie Effeng bes Borne Gottes bie-fufe Liebe im Ramen Jefu, in bem Blute Chrifti toftete, fo ward fle transmutiret, und in folche große Erbarmbe über bas menfchliche Gefchlecht gemanbeit, wie Reremias im Geifte bavon beutete, ba er in diefer Kigur foricht: Ephraim mein getrautes Rind, mein Berg bricht mir, bag ich mich feiner erbarmen muß; ba er pon biefer Erbarmbe rebet. Ber. 31, 20.

10. Und als Gfan bem Jatob an feinem Salfe meinete, bub er feine Mugen auf, und fabe bie Beiber mit ben Rindern und sprach: Wer sind biefe bei bir? Satob antwortetze: Es find Rinber, bie Gott beinem Anechte befcheeret bat; und bie Dagbe traten bergu mit ihren Rindern, und neigeten fich por ihrt. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern, und neigeten fich vor ihm, darnach trat Joseph und Rabel herzu, und neigeten fich auch vor ihm. innere Figur fiehet alfo: 216 Gottes Born bie Menfchen in ber Finfterniß gefangen bielt, fo murben fie im Borne nicht vor Bottes beiligem Bild erfannt; ale aber im Leiden Chrifti bie Liebe in ber Menfche beit burch ben Born brach, bag ber Born vermanbelt marb, fo fabe fie der einige Gott wieder an in feinem Bilbe, und fprach gu bem Mamen Jefu: Wer find biefe, welche bei bir find? Und Jefus ante wortete Gott und fprach: Das find Rinder, Die Gott beinem Anechte bescheeret hat.

11. Dann allhie stellet sich Christus als ein Anecht Gottes mit feinen, in ihm im Glauben gebomen Kindern bar, als mit uns annen Spa-Kindern. Und es traten durch den Tod Christi zuerft, beword vor Gottes Angesicht die Magde mit ihnen Kindern, das ift, der gewosene sundige Mensch, der stellet sich arstich in Gottes Angesicht, welches Indobs Magde andeuten.

12. Hernach so brang herzu die Bundestinen nicht der geiste, inchen Len, ale bas exfte geschaffene Bilb aus bem Limp ber Erbe, bermunen die fünf Nagelmable, ber Winden Christi stunden, die wurden bem einigen Gott gezeiget, bag er ber Magde Kinder darin-

nen fallte aunehmen, Die meigeten fich alle vor Gott.

13. Hernach fo kam Joseph mit feinen Mutter, ale back Bild non dem himmlischen Weitingefen, und neigete sich vor dem

einigen Gatt, wolcher liber fie war zornig gemefen. ...

14. Diese sout man nicht mit zertheilten Figuren ober Bils, ben warsehen, sondern wie die Eigenschaften dar Menschheit durch das Leiden Ehristi sind in einem einigen Bitde, als in Christi Menschheit im Reiche der Wiederbringung, als im Himmelreich von Gott offendar worden. Der Lefer soll unsern Sinn eigentlich vers sehen; denn wir schreiben allbie im Anschauen aller drei Principlen, wie das sei wigangen; und noch heut mit der neuen Gedurt zuges het. Unsew Erklarung duldet feine Unterscheidung der Figur oder Kreatur; wir verstehens in Einer Kreatur.

15. Unfere herzliche Betrachtung ift dieses, das wir sehen und verstehen, wie wir arme Eva-Kinder durch Christi Leiden und Tod hindurch von Soties Angesicht gestellet werden, und wie am ersten die Seele mit dem Leide der Sunde musse durch den Tod gehen, und in der Auserstehung wieder vor Gott treten mit dem Leide, da der Leid vom Limo der Erde vor Gott wie fremde geachtet ist. Darum wird er in der Figur in der Magde Gestalt präsiguriret, das alsoald in demselhen Leide die Nägelmahle und das Leiden Spilli vor Gott gestellet wird, aus welchem Tod Christi wieder das, schiebe, in Udam geschlesten Bild erscheinet, wie die gange Figurinit Jasob also scho auf einander sich bildet, und der Geist damit gedeutet hat.

16. Und Clau prach ferner zu Jakob: Was wikst du mig alle dem Seece, dem ich begegnet bin? Er antwortet: Das ich Snade: sinde vor minem. Bern. Slau prach: Ich habe genugmein Bruder; behatte mas du hast. Jakob antwortet: Ach nicht. Hope ich Gnade kunden vor dir, so nimm mein Geschenk von mein ner Hand; denn ich sahe dein Angesicht, als sahe ich Sottes Angesicht, und las dies wohlgesallen von mir! Nimm doch den Segen von mir, an, den ich dir zubracht habe, denn Gott hat wirs bescherzet, und ich habe alles genug, Allo nothigete er ihn, daß ers nahm. Diese ist mun die gar schone Figur. da der Geist wit spielet, wies

Ehriftus mit seiner Christenheit vor Gott erscheinet, als mit seinem erworbenen Gute; so spricht der Bater zum Sohne, wo willst dumit diesen deinen Kindern (welche mir täglich begegnen, indem fie zu mir tommen) hin? Und Christus spricht: Uch, Herr, daß ich Snade bei dir mit ihnen sinde! Und der Bater spricht: Sie sind dein erworbenes Gut, behalte was du hast; ich habe ohne das genug und alles.

17. Christus aber spricht: Ach nein, mein heer, nimm boch ben Segen an, ben mir Gott in meinen Kindern bescheeret hat, ben ich die habe gubracht; benn Gott hat sie mir bescheeret, und ich habe alles genug. Und er nothiget Gott seinen Bater, daß er bas Reich von ihm wieder annimmt. Und ist eine wahre Figur, wie Christus, nachdem er zur Rechten Gottes siet und herrschet über seine Feinde, werde tas Reich seinem Bater wieder überantworten, da alsbann auch wird der Sohn dem Bater unterthänig sein mitsammt seiner Christenheit, wie die Schrift saget; welches der Geist in dieser Figur gewaltig prafiguriret und im Bilde vorsstellet.

18. Dieses ist eine schone Figur, da Jakob zu feinem zornig gewesenen Bruder Esau tam, und fiehet, wie ihm Sau um den Hals fallet, und weinet, daß et saget: Ich sahe bein Angesicht, als sahe ich Gottes Angesicht; welches und andeutet, daß der Grimm Gottes im Reiche der Natur in Adams Seele und Leib war zu einem Feinde worden, als die feurische Seele selber, welche in des

Baters Cigenschaft in ber ewigen Ratur innen ftebet.

Als aber biefe große Liebe und Demuth im Blute Chrifti bindurch brang, fo mard Diefer Brimm, als bie feurifche Ceele, wieber in Gottes flares Angeficht vermanbelt, und befam wieber bas Muge ber Liebe Gottes. Alfo ift uns auch vom Cfan zu verfteben; als ibn ber Gnabenbund in ber Rigur Chrifti in Jatobs Demuth anblickete, fo ward fein Kluch und Bosbeit burch Chrifti Gelft in Liebe gemandelt, bag er nicht mehr ber mar, von bem bie Sorift faget: Efau babe ich gehaffet; benn im Reiche ber abamifchen Ratur war ber Saf Gottes in ihm offenbar, und war felber ber Saft, und bavon faget die Schrift; Efau hab'e ich gehaffet. Alfo lange nun ber Saf in ihm bas Regiment batte, fo war er in Gottes Saffe, und felber ber Sag; ale ihn aber ber Gnabenbund in Jatob anblidete, und Jatobs Demuth in feinen Sag brang, fo bub er an ju jammern und ju weinen, unb ward Gottes flares Ungeficht in feinem Saffe offenbar, bag er in großer Erbarmbe Jafob um feinen Sale fiel und weinete.

20. Welches andeutet die Bufe bes armen Sunbers: wenn fich die boshaftige Seele, welche in Gottes Saffe gefangen fleget, ju Gott wendet, so gehet erstlich diese Erdarmbe und Reue über! die begangene Sunde an; wenn ber Geft Christi die Seele ruger,

so weinet sie alsbann, und reuet sie, daß sie ist eine solche Bosheit gewesen, und gehet ihr zuhand die Sonne auf, daß der haß Gottes in das Angesicht der Liebe gewandelt wird, da aus einem hässigen Beist ein Engel wird.

21. Und obschon die Schrift an einem Orte saget, Esau habe bie Buse mit Ahranen gesuchet, und boch nicht gefunden, so giebet und aber dieser Test viel ein anders zu verstehen, als nämlich, daß ja Ssau und alle verberbte Abamskinder die Buse in ihrem eignen Wollen, Laufen und Rennen nicht sinden, sonk stände es in des Menschen Macht, die Snade zu erreichen; sondern die Gnade und das göttliche Erdarmen wirket die Buse. Aber der Mensch muß sein Wollen dem göttlichen Wirken einergeben.

22. Der feelische Wille mnß sich gegen die verheißene Snade wenden; alsbann wird ihm die gottliche Sonne in seinen Willen erscheinen, und den haß der Bosheit zerschellen; alddann greiset die Seele nach der Gnadensonne, so gehet das Busmirten in der Snadentraft an, so glebet alsbann der Jorn Sottes in der Seele seine strenge Gerechtigkeit dem Seiste Christi; so saget alsbann Christus zu seinem Batet: Ich habe beren keinen verloren, die du mir geges ben haft. 306. 17, 12.

23. Die Schrift saget: Gott will, daß allen Menschen gehols fen werbe; 1. Zim. 2, 4: und Christus ist kommen, ju suchen und selig ju machen, das verloren ift, Matth. 18, 11. und hat nicht Befallen am Tobe des Sunders. Cjech. 33, 11. So spricht die Bernunft: So Gott benn will, daß allen Menschen geholfen werbe, und nicht das Bose will; kann er ihnen benn nicht allen helfen? Barum bleiben sie benn verstodet, so er die Berstodung nicht will?

24. Refp. Die Seele flehet im ungrundlichen Willen Sotetes, in bemewig sprechenden Worte; sie ist ein Funke vom gottlischen Sprechen, da sich ber Ungrund, als das errige Eine, in die Scienz, Verstand und Erkenntnis der Unterschiedlichkeit ausspricht; sie ist im Sprechen in Natur und Kreatur kommen, und hat nun die Sewalt zum Wiederaussprechen, als ein Bild nach ihr.

25, Auch spricht fie in ihrer Wissenschaft aus die Wunder ber göttlichen Bermögenheit in Gutem und Bosem; sie fpricht sich in ihrem essentialischen Sprechen aus der ewigen Scienz selber in Bosheit. Da fie soll hrechen Sott, so spricht sie in ihr Noth; da sie soll in ihrer Scienz in das ewige Eine einsprechen, als in Gottes Liebe und Weisheit, so spricht sie sich in Schiedlichkeit, als in die Bielheit, und führet die Scienz ihres Bermögens, welche im ewigen, sprechenden Worte innen stehet, aus der Temperatur, in einen eigenen Willen, welcher sich von dem einigen Willen Gottes abbricht, und in eine Selbheit eingehet.

26. Darum fo verwandelt fie ben ewigen Willen der Einheit in ihr ins Centrum ber Schiedlichkeit, barinnen ber einige Gott

leinen einmen Billen im Auslurechen bes Worts in Ratur und Deinlichkeit jur gottlichen Findlichtett und Empfindlichkeit einfabret. als in ein effentiglich geiftlich Reuer, und aus bem Reuer in ein , Licht, baburch ber Ungrund maieftatifch und mietend wirds de fridt fich bie falfche Seele nur in einen Fenerquaal.

27. Deun ihr Bille jum Spuchen, welcher in Gett im Une grumbe flehet, weelcher fich burch die Begierbe ins Teuersprechen, als in Eigenschaften einfahrete, ber gebet nicht wieder zweick in Ungrund, ale in bas ewige Gine. Go er aber wieber gurit als in bas emige Eine, ale in Gott, einnebet, fo wird bie feurifche Scient auch majeftatifc und lichte; fo ift bie Seele ein Engel Gottes, als ein Bild ber emigen gottlichen Scienz.

28. So aber ber Wille im Reuer bleibet, als eine magifche Renerquelle, fo ift bie Seele nur berfelbe Renerquell. Ber foll nun bemfelben Reuerquelle rathen, weil er feinen Grund im Abgrand bat, und ift felber fein Grund? Die Kraft ber Maieftat fcheinet burch ibn, aber bie Begierde ichleuft fich ein, und machet fich finfer, alfo bag bas Licht barinnen nicht mag offenbar werben, wie Rob. 1, 5, ftebet: Das Licht scheinet in ber Kinfternis, und die Finfterniß hat es nicht begriffen; fie wohnen in einander, wie Sag und Nacht; Die Seele machet fich in ihrer infaftichen Begierbe gur Finfterniß.

29. Das ewige Eine, als Gott, ift in ihr, und fie begreifet ihn nicht; sie machet sich zum gernigen Gott, da Gottes Wort im Born fpricht, und fich in Ratur und Rregtur formet: fie wicket in ihrer Gelbheit Bosheit. Stunde fie aber in ihrer Wirkung einen Mugenblick ftille, fo erfunte fie wiederum in bas emige Eine, als in . Bott, fo murbe bie gottliche Scieng im Licht in ihr anheben gu wirten, fo tame fie jur Buge, wie benn mit ben Buffertigen allo geschiehet. Und bavon faget Christus: Es fei benn, daß ihr wieber umtehret, und werbet als ein Rind, fonft werbet ihr Gott nicht

fchauen. Matth. 18, 3.

30. Der feelische Wille, welcher in Gottes Offenbarung feinen Grund und Urftand bat, baraus er ein wirfend Leben morben ift, ber foil und muß fich wieder in feine Mutter, barque er tommen ift, ninmenden; fo ift er allba ale ein Rind in Mutterleibe; alebann fchauet er in feiner Mutter Gott, als ben lingrund aller Befen. und wird in feiner Mutter neugeboren, bas ift, Die Mutter giebet ihm die Lichtofraft; und in berfelben Rraft befommt er die Bermogenheit gur Bugmirfung, alebann gebieret ber emige, ungeunbliche Bille Bottes, ber ein Bater aller Defen beifet, feinen eigenen . Sobn, ale feine Liebetraft, in und durch die feelische Scient, als in bem Particular bes gangen Willens Gettes, benn ber Grund ber Seele und Gottes emig-fprechenbes Bort ift ein einiger Grund, . ungetrannt,

34. Und wie wir arkannen, baß sich baffelbe einige emigeges barenbe und sprechende Mort im himmel als in der Reaft des Lichts, in heiligkeit ausspricht, als die heilige Weisheit: also auch spricht sich bassolie einige Wort in der holle der Kinsternis im Klumme der Peinlichkeit als in höllische Estenz (barnach sich Gott einen zornigen Gott und ein verzehrend Feuer nennt) aus; benn außer bem einigen Worte ober Sprechen Gottes ift niches Also auch von der Seefe, sowohl Engel und Teufeln zu versteben ist.

32. In der gelassenen Seele spricht Gott ber Bater ben hole ligen Namen Sesu, als pie Enade und das Erharmen aus, das iff, er gebieret, Christum in ihr, und führet den adamischen, bosen, gebornen Willen durch Christi Leiden und Tod durch wieder in das ewige Eine, da der Sohn dem Bater bas Reich der seelischen Na-

tur wieder überantwortet.

33. Will aber die Seele von ihrer Mickung der Bobheit nicht stille siehen, so spricht der Vater durchs Wort in der Seele balliche Pein; und der Seele Begierde impresset und sassense, ab eine Klust zwischen Gott, und da doch kein fremder Sprecher verstanden wird, wetcher von außen in die Seele einspräche, sondern das Wort, das die Seele selber ist, spricht sich also in Bosheit.

- 34. Aber das gute Sprechen, als die gottliche Bermogenheit, hat sie in Abam verloren, und ist aber aus Gottes Erbarmen wiesder gus Gnaden im Paradeis, als ein eigen Centrum der Seele, eingesprochen worden, und stehet nun ist in der Seele als ein eigen Centrum oder Principium, und spricht immerdar in die Seele ein, sie soll von ihrer falschen Bildichkeit, stillstehen, so will sich dasselbe Gute wieder in der Seele offenbaren; so aber die Seele von ihrem gottlosen Sprechen nicht kill stehet, so mag sich das gute Einspreschen in der Seele nicht offenbaren, so mag sie auch nicht bekehret werden,
- 35. Darum so ift bas ber Schug, daß Gott in ber falfchen Seele Sprechen nicht kann gut sein, und in ber gelassenen Seele Willen kann er nicht bose sein; in sich selber ut er wohl gut, aber picht in ber Seele.
- 36. Gott wird allein Gott genannt, da seine Liebe ausgespras chen und wirklich und empfindlich erkannt und offenbar wird, davon bie Schrift auch saget, als: Das Wort, welches Gott ift, ist die nahe, als namlich in beinem Munde und Herzen; item, das Reich Gottes ift inwendig in euch; bei den Heiligen bist du heilig, und bei den Berkehrten bist du verkehrt.
- 37. Im Himmel heißet er Gott, und in ber Solle heißet er Born; und ift boch im Abgrund, beides im himmel und in ber Hole, pur bas emige Eine, als bas einige Gute.

38, Und kann man meiter ober tiefer von Gottes Millen

nichts reden, als nur bloß in seiner Offenbarung durchs Wort, da fich das Wort in Natur und Areatur einführet: allda will Gott durchs ausgesprochene Wort Bosed und Gutes; wie die Scienz jesdes Dinges im gesormten Worte ist, also ist auch Gottes Willen darinnen. Dasselbe ausgesprochene Wort ist in den Engeln englisch, in den Teufeln teuflisch, in Menschen menschlich, in Thieren thierisch; und blesbet doch in sich selber in seinem ewigen Sprechen in dem Sinen nur Gott, als ein einiges, heitiges Wort, ein Grund und Wurzel zu allen Wesen.

39. Darum lieget das Helfen an der Seele Willen, ob sie ihr will lassen helsen, ob sie will in ihrem Willen stille flehen; nicht daß sie ihr das helsen nehmen könne: nein, es ist ein Gnadengeben, allein die gottliche Sonne scheinet in ihr im Abgrund; und lieget an ihr, ob sie sich mit ihrem Willen, den sie aus Gott hat, will wieder einen Augenblick in ihre Mutter, als in Gottes ungründlichen Willen einersenken, so wird sie das Konnen erlangen.

40. Denn das Konnen hat seinen Gaumen gegen die Seele aufgesperret, und spricht: Komm ber zu mir. Gleichwie die Sonne ben ganzen Lag in alle Krauter einscheinet und giebet ihnen Kraft, und mangelt nicht an der Sonne, daß die Diftel eine Diftel wird,

fondern an bem erften Ente, barque fie eine Diftel wirb :

41. Alfo auch wird eine falfche Seele aus bem Ente Sottes Borns in dem Fluche und aus angeerbter Bosheit, sowohl aus wirklicher Bosheit eine Diftel, indem sich der Bille, als die feelische Scienz, in eine Diftel spricht; und aus solchem falschen Grunde wachsen dann mehr Difteln, wie Gott im Mose spricht: Er will strafen die Sunde der Eltern an den Kindern ins britte und vierte Slied, Erod. 20, 5. und Christus saget: Ein arger Baum kann nicht gute Früchte bringen. Matth. 7, 18.

42. Also sehen wir, daß das Berberben aus der Seele kommt, und sehen, daß Gottes heiliger Wille nicht mag in der falschen Wirkung offenbar werden. So lange der Seele Wille Boses wirket, so formet sich Gottes Sprechen in ihr im Born; wenn sie aber anhebet von solcher Wirkung stille zu stehen, so wird Gottes Liebeskraft in ihr offenbar; benn so sie nicht mehr wirket, so wirket der

Ungrund in ihr, als bas Eine.

43. Denn Gott wirket von Ewigkeit in Ewigkeit, aber and bers nichts als nur sein Wort, und das Wort ift Gott, als eine Offenbarung des Ungrundes. So nun die Seele nicht mehr eigenen Willen spricht, so wird in ihr ber ungrundliche Wille sprechend: wo die Kreatur stille siehet, da wirket Gott.

44. Soll nun die Kreatur mit Sott wirken, so muß ihr Wille in Gott eingehen; alsbann so wirket Gott mit und durch die Kreatur, benn die gange Creation, himmlisch, höllisch und irdisch, ift ainders nichts als bas wirkende Wortz bas Wort ift selber Mes.

45. Die Kreatur ift ein compactirter, coagulirter Brobem bes Worts; und wie sich bas Wort aus bem freien Willen aushauchet; ba es ber freie Wille aus bem Ungrunde in Grund führet; also auch führet ber freie Wille ber Engel und Seelen bas Wort in einen Grund; und berfelbe Grund ift die Kreatur, als ein Feuerquell zu seinem Wiederaussprechen; und aus demselben Wiederaussprechen gehet nun Boses und Gutes, und nach demselben wies berausgesprochenen Wesen und Kraften hat die Seele ihr Gericht.

46. Denn das ist das Gericht, das das Bose vom Guten geschleden werde, und ein jedes Ding sein eigen Principium bestige. Welche Seele nun höllische Quaal ausspricht, als Fluch, die muß in Tod, daß sie nicht mehr Gottes Wort im Bosen und Guten führe, fondern nur das Bose; also daß ein jedes in dem Seinen bleibe.

47. Und barum bag in bem Loco biefer Welt burchs Wort Bofes und Gutes ausgesprochen wird, so ift bem Loco ein endlichet Scheibetag bestimmet, ba aufhören soll Gutes und Boses in einer Statte zu sprechen; und wird ben Gottlosen ihr Locus bereitet fein, ba Boses gesprochen wird in seine Ewigkeit, auf baß bas Gute erstannt, und in dem Guten die Freude offenbar werde; auch daß erstannt werde, was Boses und Gutes sei, auch was Leben und Tob sei, und die Kinder Gottes sich freuen mogen.

48. Denn murbe bas Bofe nicht erkannt, so murbe bie Freude nicht offenbar; so aber bie Freude offenbar wied, so wird bas emige Bort in ber Freude gesprochen, ju welchem Ende fich bas Wort

mit ber Natur in ein Geschopf eingeführet bat.

49. Und dieses ist der mabre Grund, da alles Wahnen und Meinen darinnen erkannt wird, und alle Sophisterei zu Grunde lieget, und aller Streit ein Ende hat. Wer dieses zecht fiehet und versiehet, det hat um nichts keine weitere Frage, denn er siehet, daß er in Gott lebet und ift, und ergiebet sich Gott, daß der ferner durch ihn wisse, molle, und spreche, was und wie er will; er suchet nur die Statte der Niedrigkeit, auf daß Gott in ihm allein hoch sei.

50. So lange aber ber Lucifer im Menschen das Regiment hat, fo bringet die Kreatur empor, und will selber sein eigen Gott sein; und bas ift auch Wunder, sowohl als Gottes Weisheit in ber Liebe im Wunder stehet, also auch in der Icheit und Eigenheit der

Rreatur.

51. Ein jebes Ding ist in seinem eigenen Principio, barinnen es lebet, gut, aber bem andern ists ein Widerwille. Jedoch muß es also sein, auf daß eines im andern offenbar werde, und die vers borgene Weisheit erkannt werbe, und in der Schiedlichkeit ein Spiel sei, bamit der Ungrund, als das ewige Eine, für sich und mit sich spiele.

52. Darum sollen wir die Schrift lernen recht versteben, wie Gott Gutes und Bofes wolle, als namlich, nicht in fich felber ift

ber Schluf, sonbern im ausgesprochenen Worte, als in ber natur und Kreatur: Gott haffete Cfau in ber verderbten Natur in Gaus Natur selber, Cfau war bas Bild bes Haffes selber; aber in Gott selber, als in bem eingesprochenen Gnabenbunde, liebete er ihn.

53. Darum stellet er bas Bild Christt, ale feinen Bruber Jakob neben ihn, und ließ fie beide aus Einem Samnen kommen, anzubeuten; baß Christus follte Cau und die verderbte abamische Natur im Haffe Gottes zur Buße rufen und neu gebäten, wie Jakob Esau zur Buße brachte, daß er seine Bosheit sinken ließ, und jämmerlich weinete, und von dem bosen Willen gegen Jakob ausging.

54. Darum ist dieses der Schrift Berstand, bag bet irbische Abam im Reiche der verberbten Natur in seinem eigenen Willen die Buffe nicht findet noch sinden kann, beim es ist keine Bermösgenheit barinnen zum Suten; aber bie eingeleibte Gnade in ihm erwecket bieseibe, wenn sich der Wille zu ihr wendet; bent so der eigene Wille kunte Buffe wirken und fromm werden, so dörfte er der Enade nicht.

55. Die Decreta det Schrift gehen allein auf die zwei Reiche, als die Berkockung gehet auf den falschen Willen; der fulche Wine verstocket sich selber, Gottes Born' in des Willend eigenem Wesen werstocked ihnz nicht von außen einfahrend; sondern in des Willens eigenem Wesen offendarend. Der Wille ife aus Gott, und derseite Gott im Willen suhret sich in Berstöckung ein, auf Art, wie eisst in der Holle in Finsternis und Pein einfahret! also auch von dem Reiche der Gnade zu verstehen ist.

56. Gutt will im Menfdjen allem Gutes in bem Reiche felbner Gnade; wo fich ber freie Wille in bie Gnade ergfebet,- fo wiff

Gott Gutes in bem Willen burch bie Gnabe.

57. Daß man'aber fagen wollte, ber Menich könne feinen Willen nicht gegen bas Gute wenden, als gegen bie Gnade, bas ift ein Ungrund. Stehet boch die Gnade im Abzrund ber Kreatiti in allen gottlofen Menschen', und darf der Wille nur von der falsschung stille stehen, so hebet er an feines eigenen Willens in Abarund zu ersinken.

58. Denn was stille stehet, das stehet mit dem ewigen Ginen stille, und wird mit dem Einem Gin Wesen, denn es gehet in sein Richts. Muß doch der falsche Wille und wettlicher Gesete willen aus Furcht der Strafe von unrechten Werten stille stehen; warum denn auch nicht um Gottes Gebot willen? Kann er seinem wettlichen Herr gehorsamen, und an einem Ende, wo et ihn hin haben will, stille stehen, warum auch nicht Gotte? so ihm doch das Konenen alsbald gegeben wird, so er den Willen nur zum Stillestehen führet.

59: Daß: aber ber gange falfche, gottlofe Wille nicht fille

febet, und find zu bet. Snabe wendet, ist die Atsacke, daß er schon eine geborne Distel ist, in dem die Enade zu tief innen lieget, und ber Stimm Gottes zu fart in der Natur ist. Die Gnade zeucht ihm wied ureiset ihm feine Falschheit, aber er verachtet die Gnade, und wiedet als eine Distel in der Sonne Kraft; dieser ist Gott ein guter Geruch zur Becdammnis des Todes in der Holle, auf daß die Gnade von fallsten Willen unterschleden wurde.

60: Aber die Bernunftschluffe, welche lauten, daß Gott in sich selber, so viel er Gott heißet, habe beschlossen, baß ein Theil ber Menschen, und zwar ber größeste Hause, solle und musse verzammet werden, und daß ex sie aus eigenent fürgesetzten Millen verstode, ist falsch, und hat weder in der Schrift, noch im Lichte ber Natur einem Grund, so man die Schrift recht betrachtet, und

nicht beind ansiehet.

61. Denn inc Gwet, so viel er Gott heiset, ist kein Fürsag nocht amfänglicher Witte; er ist seber der Wille des Ungrundes, als ein Einiger, und will: in: sich selber nichtst als das Eine; und darum sa ist er auch selber dassetzen wokende Guth, dent das Gitte, das er wills dass ist die Geburt: feiner Kraft; ass sein Sohn.

62. Gotte mitte in fid): felber nithes als' felb Entes, bins er felber ift, effenbaten; und bast mochte nicht gefchehen, fo fich nicht biez einige gute- Kraft mit bem Aushauchen in Beglerbe zur Ratur, und in Schieblichkeit als in bie Stenz einführete, bern fo bas

Bute einig bliebe, fo mare teine Biffenfchaft.

63, Nimmaber mucht sich nicht bas Gute, als Gott, in sicher bife ober schiender sober fatieblicht sondern die Grienz, als das Fat ober die Begierder zur Schledichkleit, die führet sich in die Ratur und Krenetur ein, und aus der Stienz urständer Bifes und Gutes, und nicht aus Gott ober in Gett, in seiner Dreiteit.

G4. Denn allba ift, kein Decretz denn wire eint Rathichlag barinnen, so muste auch eine Urfache jum Adthichlagen bnrinnen seine und alebann wieder eine : Urfache zu bemfelben, und mußte ets was vor Gott fein ober nach: Gott, barum er sich berathschlagete:

65. So aber ift er felber ber Ungrund und bas Eine, und ift ein einiger Bille, ber ift er felber, und der ift felleir gue, benn ein einige Ding kann ihm nicht wibernattig fein, benn es ift nur

Gines, und bat mit nichte zu friegent

66. Darum ift das einen Thorheit ber Beenunft, daß fie vom Amange der Unvermeiblichkeit redet, und verfiehet nicht das Moffes riggen Magnum, oder daß fie faget, Gott wolle aus feinem Flirfate den; bofen Willen, welchen er verstocket hat, nicht mit der Enade rühren.

67. Diefer blinden Bemunft welle ich eine Diftet, welche die Sonne einem-ganzen Tag ratmet, und giebet ihr Licht und Reafe, fle bieibet bech eine Diftels alfo auch ber gottlofe Wille. Ihm scheinet die gottliche Sonne ben Tag feines Lebend, aber fein Grund

tff ein Ens ber Diftel.

68. Sonft so ihn Gott aus Fursat verstockte, so hatte bie Gerechtigkeit kein Gericht' in ihm; benn ber ba thut, was er thun muß, ber lebet seinem Herrn nach seinem Willen. So aber Gott nicht gottlos Wesen gefället, Ps. 5, 5. so kömmt bas Bose aus ber Wurzel, und in die Wurzel der Wissenschaft aus dem Grunde der Natur zur Areatur, und durch Zufälle; und um deswillen hat Gott seinen Willen offenbaret, und Geset und Evangelium gegeben, das ist, seine Strafe und seine Gnade offenbaret, auf daß ein Scheidetag mit Gerechtigkeit moge gehalten werden, und sich keine Kreatur mode entschuldigen.

69. Und die historia saget weiter: Nachdem Esau bas Gesschent von Jakob genommen hatte, so sprach Esau: Las uns forte ziehen und reisen, ich will mit. Jakob aber sprach zu ihm: Mein herr, du erkennest, daß ich zarte Kinder bei mir habe, darzu Bieh und saugende Kuhe; wenn sie einen Tag übertrieben wurden, wurde mir die ganze heerde sterben. Mein herr ziehe vor mir, seinem Kniechte, hin, ich will mahlich hernach treiben, darnach das Bieh und die Kinder gehen konnen, die daß ich komme zu meinem herrn in Seir. Dieser Tert scheinet nur eine außertliche Geschichte zu sein, aber der Geist hat auch seine innere Figur darunter; benn Jakob

Rebet in Chrifti Figur; und ftebet alfo:

70. Als Christus durch sein Leiden und Tod des Baters Born im Reiche der Natur verschnete, so sprach der verschnete Jorn: Run wollen wir auf, und mit einander fortreisen, verstehet in des Menschen Leben; aber die Liebe sprach: Der Mensch ist zu zart und unvermögend, und können übel in Gottes Wegen gehen, ich will bei ihnen bleiben dis ans Ende der Welt, Matth. 28, 20. und sie mählich sühren, nachdem sie gehen können, auf daß sie nicht in Unsechtung und Irrthum gerathen, und an der Gnade blind werden. Sehe du voran, mein Herr; ich will sie sein sankt suhren unter meinem Kreuzioche, daß sie nicht sterben; denn so sie nun iht sollten in des Baters strenger Gerechtigkeit geführet werden, so können sie nach nicht. De sie wohl erlöset sind, so leben sie aber noch im Fleisch und Blut; ich will mit ihnen hernach kommen zu dir in Seir, das ist, in Gottes Gerechtigkeit.

71. Und Esau sprach: So will ich boch bei die lassen etliche vom Bolk, das bei mir ist. Er antwortet: Was ists vonnothen? Laß mich nur Gnade vor meinem Herrn finden! Das ist, Gott der Water sprach: So will ich doch etliche meiner strengen Gerechtige keit, Gebot und Gesetz bei dir lassen. Aber Christus sprach: Bas ists vonnothen? - Laß mich mit diesen erlöseten Kindern nur Snade

bei bir finden; benn fie tonnen bie Gefebe nicht erfullen.

72. Alfo jog bes Lages Efau feinen Beg wieder nach Sir,

bas ift, also trat Gottes Gerechtigkeit in sein eigen Principium, und Jakob zog gen Suchot, und bauete ihm ein Haus, baber heißt die Stätte Suchot. Dieses ift in der Figur so viel gesaget, Christus führete seine Christenheit, als seine Kinder, nicht gen Seir, das ist, in die Proba Gottes Gerechtigkeit, obwohl die Gnade in ihnen offenbar worden; sondern er richtete ein Haus, als die christikke Kirche auf Erden auf, und machete seinen Kindern Hutten, das ist, christliche Ordnungen, darinnen sie konnten wandeln; und daher heißt sie eine Christenheit, wie Jakobs Stätte Suchot hieß. Also auch heißet die Stätte der Christenheit Suchot, so werdet ihr Ehristum sinden, welcher alle Tage in dieser Histe bei seinen Kindern ist, bis an der Welt Ende.

73. Und der Text saget weiter im Mose: Darnach zog Jakob gen Salem zu der Stadt Sichems, die im Lande Canaan tleget (nachdem er aus Mesopotamia kommen war), und machete sein Lager vor der Stadt, und kaufte ein Stud Ackers von den Kindern hemor, des Baters Sichems, um hundert Groschen; daselbst richtete er seine Hutten auf, und richtete daselbst einen Altar zu, und rief an den Namen des starken Gottes Israel. In diesem Text spielet der Geist recht mit der zukunftigen Christenheit; denn Ehristus starke seine Amder nach seiner Auserstehung zu Salem, das ist, in das heil oder zu der Salbung des Geistes, wie Jakob saine Kinder zu Salem suhrete, aber zu der Stadt des Sichems, das ist, unter die Heiden.

74. Und machete fein Lager vor ber Stadt, bas ift, Chriftus sollte seine Wohnung bei den heiden machen, und seinen Tempel und Lehre neben der heiben Gobentempel sehen, und die Statte seiner heiligen chriftlichen Kirche von den heiben darzu erkaufen, bas ift, mit feinem Blut von Gottes Gerechtigkeit darzu erkaufen, wie auch geschehen ist; und seinen Altar alle unter den heiben aufrichten, und von dem Namen des Gottes Ifrael, das ist, von Cheiffo predigen.

75. Derin der Name Sichem beutet an, daß die hriftliche Rirche wurde muffen in Elend und Trübsal steben. Wie Jakob seine Wohnung nur vor der Stadt Sichem bauete, also muffen auch die Kinder. Christi nur fremde Gaste in dieser Welt sein, und nur als Hausgenoffen der Heiden, Gewaltigen und Kinder dieser Welt; ob sie wohl ihre Wohnungen, als den Tempel Christi, in sich haben, welchen ihnen Christus hat mit seinem Blut erkaufet, so sind sie doch außerlich nur fremde Saste und Pilgramsleute, und wohnen nur außen vor der Stadt dieser Welt, als in einer irdischen Hutte, im Fleisch und Blut.

## Das 62. Kapitel. Gen. 34.

Bon Dina, Jakobs Tochter, welche er von Lea zeugete, wie sie sei von Hemors Sohn geschändet worden, und wie Jakobs Söhne Sichem, und alles was männlich ift gewesen in dieser Stadt, darum erwürget, und Dina wieder
genommen haben; was bei bieser Figur zu
verstehen sei.

Die Pforte ber Chriftenfriege, um ble babylonifche huterei, ift boch ju betrachten.

Mofes spricht: Ding aber, Led Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging heraus, die Tochter des Landes zu sehen; und da sie sahen Sichem, Hemors Sohn des Henders, der des Landes Derr war, nahm er sie und beschlief sie, und schwäcken sie; und sein Derz ding an ihr, und hatte die Dirne lieb, und vedete freunds lich mit ihr. Und Sichem sprach zu seinem Bater Hemor: Nimm mir das Mägdlein zum Weibe! Der Lefer wolle ja Unt haben auf diese Kigur, und dem Text im Mose recht nachdenten, und ihm in die Augen sehen, so wird er unsern Sinn und hochsheuren Begriff, und aus göttlicher Gnade eröffnet, wohl verstehen, und die Schriften des ersten Buchs Moss lernen mit rechten Augen aussehen.

2. Lea, Jatobs Weib, gebar bem Jatob seche Soine, att ben halben Stamm Ifrael; und aus ihr tam Juda, als bie Wurzgel Davids, aus welcher Christus nach unserer Menschelt offenden ward; hernach gebar sie biese Dinam, eine Kochter, mit weicher Kigur ber Geist die Christenheit gewaltig prafiguriret, das nach Christi himmelsahrt, nach dem Werte menschlicher Erikfung, werde bie rechte wahre Christenheit geboren werden, gleichwie Jakob erstich die zwolf Erzochter gebar, hernach aber wurde aus Lea, das ist, ans der Mutter der Christenheit; eine Lochter sleischlicher eigenen Liebe geboren werden, welche Lochter wurde ausspazieren, und die Löchter des Landes, unter welchen sie ein Frembling sein sollte, dessehen wollen. Das ist so viel in der Figur:

3. Wenn bie Christenhelt wurde geboren werben, bag ihre Bahl groß fein murbe, fo murben fie in eigene Liebe geben, und

die Fleischeswollust suchen, und würde ihr Herz nach ben Gewohnheiten und Sitten ber Bolter richten, und von der Niedrigkeit und Desmuth ausgehen, und wollen die Geithelt und Hoffart der Töchter des Landes, das ift, der Bolter besuchen, so würden sie alsdamn diese Tochter Dinam gedären, und vor Gott in selschicher Mollust geistliche Hurerei treiben, und wurden mit der Hellchlicher Mollust geistliche Hurerei treiben, und wurden mit der Hellen Gewohnheiten huren, und wurden sich aber schon und geschmackt darstellen, wie eine Jungfrau voll Brunst, welche auslaufer sich sehen zu lassen, das spazierte.

- 4. Also auch wurde sich die Ehristenheit mit großem Gesperange mit Kirchen und Schulen schmuden, und gleißende, ansehnstiche, scheinheilige Reider anthun, auf daß sie ein Ansehen vor den Böckern des Landes, als vor fremden Boltern, hatte; und wurde aber vor Brunst per eigenen Liebe und Fleischehucht unter solchem Pabit sein, und ein hurisch Herz haben, gleichwie eine Hure von außen gleißet, sich schmudet, und will durchaus eine zuchtige Jungefrau genennet sein: atso auch wurde diese geschmudte Christenheit wollen bellig genennet sein, aber ihr herz wurde nur mit der fleische lichen Wolfust dublen.
- 5. Sie wurden wohl den Schmuck der Tochter des Landes besehen, welcher Schmuck anders nichts ift als die heidnische Weissheit und Philosophia, und wurden dieselbe in Christi Reich ziehen, und unter Christi Purpurmantel, in benselben Rechten und Geswohnheiten leben, und sich damit schmucken, und wurden darbei ganz vergessen, daß ihre Hutten und Wohnungen außer der Stadt dieser Botter Gewohnheiten sei, gleichwie Jakod außer der Stadt des Hemors wohnete; und auch Christus sagte, sein Reich ware nicht von dieser Welt. Joh. 18, 36.
- 6. Diese Christenheit aber würde ihr Derz in bad Reich bies fer Welt segen, und nur also in einem jungfräulichen Schewusse mit vielen Kirchen, Priestern und Ceremonien, unter jungfräulichem Ausgehen von der Einfalt und Danuth Christi wurden sie nur in der Welt spazieren, und den sielschichen Buhlen suchen, wie Dina that, welche ein Bild der fleistlichen Christenheit ist, welche allezeit nach den vechten Kindern Christi geboren wird, wie Dina nach den zwolf Erwatsen geboren ward. Das iff:
  - 7. Wenn die Christenheit bei einem Botte offenbar und gesboren wird, so gebieret fie an solchem Orte erflich die zwölf Erze vater, als den Grund ber apostolischen Lehre; wenn sie sich aber wieder mit den heidnischen Weisen und mit Fleischeslust vermengen, so gebieret solcher Ort eine Dinam, als eine Hurerei mit Christo, all einen Schendwisten, das herz aber wird zur hure, und

alebann gebet biefe hure aus spazieren, und besuchet ber Boltee . Sitten. Das ift:

8. Sie suchet wieder in dem heidnischen Grunde, und vermissichet sich mit den heiben, und wird von der heidnischen Philosopia geschwängert, und gebieret ein hurenkind, welches halb driftlich und halb heidnisch ist, als eine neue Secte oder Lehre, welche mit dieser Wölker ersten Gewohnheit, in der sie sind entsprossen, nicht ganz in Forma übereintrifft, und da sie doch in ihrem herzen nichts bestere sind.

9. Und alsbann emporen sich diese Boller wider die-fremdeMeinung, und schreien im Born: Dieser hat unsere Schwester Dinam
-geschändet, und hat sie zur Hure gemacht, und erzürnen sich über
ber neuersundenen Meinung, wie die Sohne Jakobs über Sichem,
und lausen mit Streit und Schwert, mit Sturm und mit Fluchen wider den Schänder ihrer Schwester Dina, und ermotden
ihn, und nicht allein denselben, sondern auch alle Mannschaft, die
bei ihm wohnet, wie Jakobs Sohne den Hemorrhiten thaten. Also
muß dann der Unschuldige mit den Schuldigen leiden, anzudeuten,
daß sie alle mit einander nur in solcher göttlichen Hurerei leben;
benn die Hure, um welcher willen sie sich rächen, ist ihre Schwester, und aus ihnen geboren, gleichwie Dina ihre Schwester war,
und aus einer Mutter herkam.

Wir feben allhier bas Bild ber ftreitenben Chriftenbeit gewaltig, wie die Chriftenheit gang halbftarrig in Deinungen mutben werde, und bargu in großer Blindheit, und nicht miffen warum? und murbe fich nicht feben, bag fie in ihrer eigenen Surerei alfo muthe, und nicht um bie Rraft ber mahren Chriftenheit, als um bas rechte driftliche Leben ftreite, fonbern nur um ihre gefaßten Meinungen, ale um ibre Schwester Dinam, welche von ihnen ausfpagieret, und fich in fremder Meinung vergaffet; fo fchelten fie bie Demung fur eine Dute, und feben aber nicht, wie fie ihrer Schwefter Berg, barinnen bie hurenluft ftedet, belfen tonnen, gleichwie Satobe Cohne nicht babin faben, wie fie bem Urbel tonnten belfen, bagibre Schwester mare bei Ehren blieben; und ob fich gleich Demor und Sichem anboten, fie wollten bie Morgengabe geben, und ibre Schwester ebelichen und lieben, und fich befchneiben laffen, und Gin Bolt mit ihnen merben, und ihnen auch alle Liebe, Treue und auch-Kreundschaft anboten, noch half bas alles nichts.

11. Und ob sie ihnen gleich auch zusagten, so sie fich wurden beschneiben lassen, und Ein Bolt mit ihnen werden, so wollten sie ihm ihre Schwester geben; noch wurden sie rasend mit Morden und Tobten, anzubeuten, daß dieses eine Figur sei auf die kunftige Christenheit, welche aus diesem Stamme entsiehen sollte, wie wir dieses vor Augen sehen daß es also gehet, daß man nur um die ausgezlaufene Meinung streitet, und einander darum ermordet und tobtet.

und boch nur eben and um ber Meinung ber falfchen Surerei wils len, welche die Tituldriftenheit hat angenommten, barinnen fieeben auch nur in Gleifinerei und Surerei pranget, und feben nicht auf bas, wie ihrer Schmefter moge geholfen werben, welche in frembe Meinungen ift gerathen; fonbern fie greifen jum Schwert, und wollen bie neue Deinung tobten , und reißen ihre Schwefter, welche gefchmangert ift mit anderer Deinung, mit ihrem Surene Einbe, mit Gemalt wieber aus hemore Sanfe, und tobten Demer und Sichem, fammt ibter Dannichaft.

12. Und ob fie fich gleich wollen mit ihnen, als mit bem mabren driftlichen Grunde, vereinigen, als mit ben Sauptartitein driftlicher Lehre, fo hilfte boch nichts, fie wollen boch witer alle, Treue und Bufage nur morben, und ihre Meinungen, welche fie baben in aute fette Bauche und beibnifche Menichentage befaffet. erhalten, wie foldes ibo mit ben Streiten und Meinungen vot Mingen tft.

13: Die Menfchen ber eigenen Liebe haben ibr Chriftenthum in ein fleifchlich Reich eingeführet, und mit Gelegen, Ceremonien und Deinungen icon gegieret, und Chrifti Durpurmantel barüber tes bedet, und leben boch in eitel geiftlicher Surerei barunter mit gleis Benbem Scheine; ihr Berg aber gebieret ftets biefe molluftige Dinam, welche ausläuft von ber Einfalt und Demuth Chrifft, und bublet mit ben Gottern ber fleischestuft, als mit Soffart und Beige, und eitel Eigenehre und wolluftigem Leben, gang wiber ben mahren driftlichen Grund.

Diemeil aber Christi Geift noch allezeit in feiner Chris 14. fenbeit mohnet, fo ermedet er oft Menfchen, welche alfo ben Schlaf und die Surerei ber Tituldriftenheit in ihrem fobomitifchen Leben ertermen und feben, und fich von ihnen abwenden, und in ber Schrift, fomobl im Lichte ber Ratur forfden, ob auch biefer ibr fleischlicher Grund vor Gott beftebe; und wenn fie feben, bag et fatich ift, fo faffen fie fich in andern Grund, und ftrafen bie

Surerei ber Tituldriftenbeit.

Und wenn biefes bie Gleifiner in ihren wolluftigen Ehren boren und feben, bag fie baburch gefchanbet werben, und bag ihr Gott Maufim offenbar wird, fo fchreien fie : D Reger ba, biefer lcodibet unfere Schweffer Dinam, ale unfere Meinung, und machet Die Rirche jur Sure! Und obgleich ihnen jener barbeut, feines Grundes und Deinung Rechenschaft zu geben, und fich mit bem mahren driftlichen Grunde ju ebelichen, und ihre Schwester Dinam; als ben erften, mabren, jungfraulichen deiftlichen Grund ju ebelichen, und Gin Sorg und Willen in bem driftlichen Grunde mit ihnen ju fein: bad-alles hilft nichts, fie reifen ihre Schwefter, als ben Chriffenmamen von ihm, und behalten lieber die beflectte Maad, beren bie Bahrheit hat ihre Schande aufgebedet, mit ihrem BurenEinde bei fich, als baf fu feben, wie ihrer Schwefter Schande gu

belfen fei, baff fie in Cheftanb Chrifti tomme.

16. Sie benken, wenn sie nur ihre Meinungen mit Gewalt kinnen wieder zu sich reisen und erhalten, und ob gleich die Durerei in der Meinung entbloßet ist, daß sie geschwichet und geschändet ist, noch wollen sie ihre Dina für eine Jungfrau geachtet haben; und obgleich ihre Schande der Hurerei am Tagelichte stebet, so wolsen sie doch dieselbe mit Word und Schwert erhalten, wie vor Awgen ist, und die ihigen Streite anders nichts inhalten, als das offendar worden ist, daß Dina ist-zur Hure worden, als die Titulchensbeit, die vor Gott nur Hurerei treibet, und ihre jungschwische Zucht und Reinigkeit ihres Gewissen ihre Ehre mit Schwert und Morden erhalten, und alle diese erworden, welche ihre Dinam schanden.

17. Diese Dina ift aniso antere nichts, als die fteinernen Kirchen und großen Pallafibaufer ihrer Diener, ba man ben Ramen Ehrist innen fahret, und aber baburch nichts als eigene Ehre, Wolsluft und sette Tage fuchet, wie man vor ber Welt man geebeet

wetten.

18. Denn bet rechte apostolische Tempel ift der Tempel Jese Christi, als der neue Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinigkeit vor Gott lebet, welcher in Demuth und in der Einfalt Christi wandelt, und dessen Diener sind biese, welche den Frieden in der Liebe Jesu Christi vertündigen, welche dahin arbeiten, das die gesschwächte Dina mit Sichem geehelicht werde, und das hemor und Sichem mit ihren Mannern auch Christen werden, welche das Schwert in der Scheibe lassen, und lehren mit dem sanstmuthigen Geiste Jesu Christi, und zeigen an für das Mordschwert den Getk der Reinigung, wie diese geschwächte Dina möge wieder zu christichen Ehren tommen, und ihrem Bräutigam vermählt werden.

19. Siehe, du Christenheit! Diefes hat dir der Seift in der Figur bei den zwolf Erzoatern dargestellt und gedentet, daß du sols des thun wurdest, nicht daß du es thun sollest: wiewohl blefer Streit tommen mußte, auf daß die wahren Rinder Christi gentdet und offenbar wurden; sonft so tein Streit entstanden ware unter ben Christen, so hatten sich alle gottlose Menschen fur Christen tonnen darftellen. Aber der Streit machet sie offenhar, daß dem Mauldriften sein salschen wird unter Angen gestellet und er von den wahren Kindern Christi entschieden wird, welches auch wird ein Zeugnis am jüngsten Gerichte über sie sein.

20. Das wahre Chriftenthum eines Menfchen flehet in bem inwendigen Grunde ber Seele, im Grunde des Menfchen, nicht in biefer Wert Geprange und Wefen, fondern in det Kraft bur Wohle

thatigleit im Geift und Gemiffen.

21. Der Streit, bamit ein mahrer Christ streitet, ist allein ber Geist ber Gerechtigkeit, welcher die Falscheit im Fleische und Blute von sich abwirft, und alles gerne leidet und dulbet um Christi willen, der in ihm wohnet, auf daß er nicht ihm selber lebe und gefalle, und ein Wohlgefallen an sich selber habe, und mit dem irdischen Lucifer prange, sondern daß er Gott seinem Schöpfer in Thristo Lesu gefalle.

22, Er hat um nichts in bieser Welt zu ftreiten, benn es ift auch nichts sein eigen; benn er ift in Christo nicht von bieser Welt, sondern wie die Schrift saget: Unser Wandel ift im himmel. Alles, barum und damit er streitet, das streitet er um den irdischen, wolstüstigen, fleischichen Lucifer im sterblichen Fleisch und Blute; denn Christos sagte, sein Reich ware nicht von dieser Welt: also ist auch eines Christon Reich, soviel er ein Christ ist, nicht von dieser Welt, sendern in Schrift in Gott.

23. Darum, so ist aller Christen Streit nur um die Dina, als um die fleischliche Surerei. Einem Christen gebühret anders nichts; als nur im Geiste und Rraft ju ftreiten, wider den Weg

der Ungerechtigfeit und Kallchheit.

24. Der außere Krieg, ben die Christen führen, ist heibnisch, und geschieht um bes thierischen, sterblichen Menschen willen; benn die Unsterblichkeit kann man nicht mit Schwert und Gewalt erhalten oder erlangen, sondern mit Gebete und Eingehen in die Gottesfurcht. Aber der irdische Lucsier streitet um den Bauch und um weltliche Ehre und Wollust, in welchen kein Christ ist, sondern ist nur die geschwächte Dina, da man um fleinerne Häuser und zeitzliche Guter krieget, und damit an Tag giebet, daß die geistliche Jungfrauschaft im Geiste Christ ist zu einer Hure worden, welche um das Reich dieser Welt duhlet.

25. Horet ihr alle, die ihr euch Apostel Christi neunet, hat euch Christus jum Kriege und Streit gesandt, daß ihr sollt um zeitliche Eiter, und dugerliche Macht und herrlichkeit streiten? Ist bas eure Gewalt? Joh. 20, 23. da er euch des Gestes Schwert gab, befabl er euch das? hat er euch nicht gesandt, seinen Frieden zu verkündigen, den er uns bracht hat? Was wird er zu euch sagen, wenn er wird sehen, daß euer apostolisch herz hat einen Hernsch angezogen, und daß ihre euere weltlichen Konige und Fürsten habet zum Schwert und Kriege gereizet, und habet ihnen das aus christieber Freiheit vergennet; wird er auch euch in seinem Dienste also sinden? Abut ihr das als Christi Junger?

26. Seib ihr nicht Apostel bes Borns Gottes warben? Mo wollet ihr mit euzer Scharbe bin? Sehet ihr nicht, daß ihr seid an Christo, ber euch bem Frieden lehrete, ju meineidigen huren worden? Mo ift eure driftliche Jungfrauschaft? Habt ihr bie nicht mit Dina in wolllicher Welluft verpranget? Mas wird Christus zu euch fagen,

wenn er wird wiederkommen, welcher auf Erben nicht hatte, ba er fein haupt hinlegte, wenn er wird euere Pracht und herrlichkeit in folden Pallafthaufern feben, welche ihr habet in feinem Ramen

aufgebauet, barum ihr auf Erben habt Rriege geführet?

27. Wenn habt ihr um ben Tempel Jesu Chrifti gestiteten? Sabet ihr nicht allezeit um euere Pallasthaufer, und um euer eigen Geseh gestritten, darinnen ihr habet die Meinungen gelebet, und um die Meinungen disputiret? Was darf Christus derer? Christus beut sich seinen Kindern lebendig selbständig dar, daß er will in ihnen wohnen, und will ihnen sein Fteisch zu einer Speise geben, und sein Blut zu einem Trank, was darf er Meinungen, daß man um ihn steite, wo und wie er sei?

28. Wenn ich einen rechten Christen febe, so verstehe ich, baß Christus allba innen wohnet und ist: was machet ihr benn mit euren außerlichen Gottesbiensten? Warum bienet ihr ihm nicht in euren Derzen und Gewissen, so er boch in euch gegenwärtig ift, und nicht im Gepränge außerlicher Dinge? Ihr habt des heiligen Geisstes Schwert zu Rechte, mit dem follt ihr streiten; brauchet euch der rechten apostolischen Kirchengewalt, und nicht bes Schwerts ber

Danbe.

29. Der Bann ist euer Schwert; jeboch bag er in Rraft bes heiligen Geistes im gottlichen Eifer geführet werde wiber ben Gottlofen, und nicht bahin gerichtet fei, Menschentand bamit zu beschüben, bag man musse eure geistliche Hurerei in Meinungen eine zuchtige Jungfrau heißen, wie ihn die babylonische Alrche lange Zeie im

ju folder Gewalt gebrauchet hat.

30. - Alle dußerliche Ceremonien ohne ben inwendigen Grund, bas ift, ohne Christi Geist und Mitwirkung, sind eine Hurerei vor Gott, daß sich ein Mensch ohne den Mittler Christum will zu Gott nahen; benn Niemand kann Christo dienen als ein Christ, daß-Christi Geist selber im Dienste mitwirket. Wie will aber dieser Cheisto dienen, der in einer Hand den Kelch Christi träget, und in der andern Hand das Schwert der eigenen Rache? Christus soll bei den Christen durch seinen Geist die Sunde tilgen, und nicht des Baters Feuerschwert im Gesetz der Krengen Gerechtigkeit.

31. D ihr Kinder Levi und Simeon, der Geift hat von euch an Jakobs Ende gedeutet, daß eure Schwerter mordliche Webren sind, daß Christus nicht in eurem Rath fei, wie Jakob fagte: Meine Seele, das ist, der Bund und die Gnade Christi, sei wicht in euren Ricchen, noch in eurem Rath, Lies nur daffelbe Gen. 49, 5. 6. da der Rath der Pharischer und der Schriftgelehrten, welche sich ohne gottlichen Ruf zu Hrten einfeben, danist anges

beutet wirb. . -

32. Alle geiftliche hurerei tommt baber, baf Chrift Diener welttige Gewalt besigen; so heuchelt einer bem andem, ber Geringert

außer ber Bewalt heuchelt bem Bewaltigen, auf bag er ihn auch ethebe und zu Chren und fetten Tagen bringe, bamit fallt ber Gifergeift, und wird bie Bahrheit in Lugen vermandelt, und bem Gie fergeift der Dund-mit ber Gewalt geftopfet, und ein Denfch an Sottes fatt geebret.

Diefe Sifteria, wie Simeon und Levi find in bie Stadt 38. gegongen ju Bemor und feinen Rinbernt, und baben in biefer Stadt alles ermurget, mas mannlich gewefen ift, ift gar wohl zu verfteben, baf es eine Rigur fei, mit ber ber Gelft beutet, bag es in ber Figur auf Die tunftige Beit gewelfet, und alfo fei befchrieben mor-

ben, als eine Figur. 34. Auch lautet bie Siftoria, baf fich hemor fammt feinem Sohne Sichem und ber gangen Stabt, alles was mannlich gemefen tft, habe laffen befchnelben, und waren Juben worden, und hatten fie biefe amei Briber Simeon und Levi erft hernach ermordet, weie des mabrito eine fowere Rigur ift im Berftand, ba bie Berwunft bentet, obs auch alfo gefchehen fei, bas zwei Dann eine gange Stadt ermorbet hatten ? Beil es aber eine Figur ift, und ift eben von Simeon und Levi geschehen, als von bem Stamm und Burgel bes levitifchen Driefterthums, und beutet auf die gutunftige Chriftenheit; fo ift biefes barunter ju verfteben:

Diese zwei Bruder willigten vonebe barein, daß so fie fich murben laffen befchneiben, und ihre Befete annehmen, bag fie ihnen wollten ihre Schwefter geben; und hernach als es gefchahe, fo ermurgeten fie bie alle, die Unschulbigen mit ben Schuldigen. Diefes ift eben bas, mas Chriffus ju ben Pharifdern fagte: Webe euch Pharifder, ihr umgiehet Land und Baffer, ju machen einen Judengenoffen; und wenn ers worben ift, fo machet ihr ein Rind ber Solle aus ihm, zweifaltig mehr als ihr feib. Matth. 23, 15.

36. Alfo auch von ben driftlichen Leviten zu fagen mare, baß fie Boller bereben, baf fie fich taufen laffen, und fich Chriften nennen, und wenn bas geschehen ift, fo fteden fie bas Morbichwert in ihre Bergen, daß fie fernen andere Boller, welche nicht ihres Ramens und Meinung find, mit Borten ermorben, fie berfluchen und verbammen; und geben alle Urfache, bag ein Bruber ben anbern verfolget, laftert, verbammet, und ibm feind und gram wirb; und verftehet doch nicht warum? Das beißet recht, Diefer Levit bat mir feine Schwester jum Beibe verheißen, bag ich bin ein Chrift worden, und nun ermordet er mich mit falfcher Lehres und nicht allein mich, fonbern alle mein Gefchlecht, bie ihm nur guboren und feine Lafterung fur gottlich annehmen, und ihm glauben, bag es recht fei, bag ein Denfc folle alfo bas anber richten und verbanne men, welches boch Chriftus ernftlich verboten bat, und fich bet Menfc badurch nur felber rillftet, fintemal er felber thut, mas et en andern richtet.

- 37. Also wird bas Mordschwert in viel unschudige heuen gestochen, daß sie durch die Leviten unschuldig ermordet werden, Weil aber ter Simeon und Levi zusammen genommen wird, und sie auch Jabob (als er an seinem Ende von ihnen weissagete) zussammen nimmt, und heißet sie morderische Schwerter; so hats die Deutung, daß sie sie nicht allein wit dem Schwerte des Mundes würden ermorden, sondern sie würden sich auch in weltliche Gemalt seten, und sie um der Wahreit willen leiblich tödten; und würdens eben denen thun, welche auch unter der Beschneidung und unterm Evangelio wären, welche sie erstlich hätzen zur Beschneidung oder zur Tause beredet.
- 38. Wie es benn also unter ben Christen ergangen ist, bas man sie hat erstlich jur Taufe berebet; hernach wenn sie haben aber eine Beit ihre Greuel gesehen, baß sie arger als heiben leben, und ihnen nicht wollen in nilem Beifall geben, so ift die Berfotgung mit Feuer und Morbschwerten angangen, und haben sie mit ihren unschule bigen Tindern ermordet, beibes an Leib und Seele, welches diese Figur beim Simeon und Levi gewaltig präfiguriret; sonft wire das eine grobe Mordthat von Tindern der Heiligen, daß sie wollten Leute zu ihrem Glauben bereben, und ihnen Treue zwagen, und sie unter solchem Scheine hernach alle mit einander, den Unschuldigen mit den Schuldigen ermorden, und da sie sich doch haben als hoch vor ihnen gedemuthiget.
- 39. Darum foll man bem alten Testament, sonberlich bem ersten Buch Mosis, wohl in die Augen sehen; benn es hanget ber Dedel Mosis bavor, es ist allezeit was mehrers unter bem Terte angebeutet: wiewohl wir ben Tert in einer Geschichte wollen auch stehen lassen, und baran ganz nicht zweiseln, welches Gott bewust ift, ber es also hat auszeichnen lassen.
- 40. Denn ber Tert saget, baß sie sind in die Stadt einges fallen, und alle Mannschaft ermordet, und alle ihre Kinder und Weider gefangen genommen, und haben alles geplündert, was in ihren Hausern ift gewesen, welches, ob es wohl andentet, daß solches zwei Mann nicht hatten thun mögen, so bezeuget doch Jakob selber, daß ihrer nicht mehr gewesen sind; da er zu Simeon und Levi sagte: Ihr habet mir Unglud zugerichtet, daß ich stinke vor den Einwohnern dieses Landes; welches wohl recht in der Kigur stehet, daß das Mordschwert der Leviten salche Unruhe in der Welt auxichtet, daß die Christenheit vor den bosen Mordpraktisen dei fremden Wölkern stinket, daß sie sagen: Ware das Gottes Bolk, so wären sie ja nicht solche Lyrannen, Schänder und Spotter; und seinden sie um deswissen auch au, und morden sie als ein unruhig boses Bolk, das nur in der Religion zanket, und einander derum ermordet; so muß ja keine Gewisheit bei ihnen sein, und -ihr Gottesbieust falsch sein,

fagen fie: um weiches willen bie gewaltigen Morgentanber von ihnen gewichen find, und fich einer Lehre ber Bernunft unterworfen, wie an den Tarten ju feben ift; dem ferner nachzussunen ift.

## Das 63. Kapitel.

Ble Sott Zakob von bannen habe heißen zies hen; was fich allba begeben, und wie hernach Rahel Benjamin habe geboren, und über ber Geburt fei gestorben, und wie Isaak sei ges storben; und was barbei zu verstehen sei.

216 nun Simeon und Levi die Mordthat begangen hatten, fprach Gott ju Jafob: Dache bich auf und zeuch gen Bethel und wohne bafelbft, und mache bafelbft einen Altar bem Gott, ber bir erfchien, da bu floheft vor beinem Bruder Cfau. Da fprach Jatob ju feinem Saufe und zu allen, die mit ihm maren : Thut bon eud bie fremden Gotter, fo unter euch find, und reiniget euch, und aubert eure Rleiber, und laffet uns auf fein und gen Bethel gie ben, ball ich bafelbft einen Altar mache bem Gott, ber mich erhoret bat zur Zeit meines Trubsale, und ift mit mir gewesen auf bem Wege, ben ich gezogen bin. Da gaben fie ihm alle frembe Gotter, bie unter ihren Sanden waren, und ihre, Ohrenfpangen; und er vergrub fie unter einer Giche, bie neben Sichem ftund. Und fie jogen aus, und es tam die gurcht Gottes über bie Stadte, bie um fie ber lagen, daß fie ben Sohnen Jakob nicht nachjagten. Alfo tam Jakob gen Luf im Lande Canaan, die da Bethel heißet, fammt alle bem Bolt, bag mit ibm mar, und bauete baleibft einen Altar, und bief bie Statte El Bethel, barum bag ibm Gott bafelbft offenbar warb, ba er flohe vor feinem Bruber. Diefe Die ftoria prafiguriret abermal gewaltig bie jufunftigen Beiten, wie es beibes mit Sfrael und auch mit ber Chriftenheit geben murbe. Denn als Erbi und Simeon bie Morbthat batten begangen und alle Mannichaft zu Sichem ermitraet, auch alle Beiber und Rinber gefangen, und alles geplandert, fo fürchtete fich Jafob vor ben Leuten bee Lanbes; fo bieg ihnen Gott von bannen gieben gen Bethel, und einen Aitar alba machen. Die innere Rigur ftebet alfo:

2. Wenn bie Menfchen, beibes bie Juben und bernach bie Chriften, warden in fleifchlicher Duvetei und unguchtigen Laben

gunehmen und bose werben, so wurde Sottes Geift, von ihnen weschen, alsbann wurden fie eine geistliche Hurerei und Abgötierei anfahen, und in den Meinungen tre werden, und wurden einander in die Haare fallen, und je Einer zum Andern sagen, er schände seine Schwester Dinam, das ist, seinen Gottestienst; und wurden über einander sallen, und einander mit Krieg ermorden, töden, plündern und rauben, und ihre Länder in Berwüstung bringen und in Elend; und alsbann wenn sie in solchem Stend und Trübsal stecken wurden, so wurde sie die Burcht und Schrecken ankommen, wie allhie Jakob über die Mordthat seiner Kinder, denn der Derr wurde ihr boses Gewissen rühren, und sie wieder zur Buse rusen, wie er Jakob und seinen Kindern that, da er sie hieß von der Stätte dieser Mordthat wegziehen, und hieß Jakob ihm, als dem Herrn, einen Attar zu Bethel machen, das ist, in der Niedrigkeit der Gottesfurcht.

- So beutet ber Beift allbie, wie ihnen ulebante Gott murbe wieder Propheten und Lehrer fenden, Die fie murden von ihrer Abgotterei und gottlofem Leben abmahnen, wie allbie Jatob bie Seis nen vermahnete, fie follten bie fremben Botter und bie Soffart ber Dhrenringe von ihnen wegthun; und wenn fie bann alfo murben ben Born bes Berrn gefeben haben, welcher ihr Land verberbet, und threr viel aufgefreffen um ihrer Surerei, Soffart und abgottlichen Lebens willen, fo murben fie alebann ben Propheten, welche fie barum ftrafeten, folgen, und ihre Goben, ale Ababtterei, vor Gott belngen und von sich wegthun; und warben wieder den Tempel . Gottes in ihnen fuchen, fo murbe Gott wieber feinen Altar in ihnen aufbauen, und fie wurben ihm wieder rechte Opfer, als ihre Seele aufopfern, und murben ihre Rleiber, bas ift, ihre Bergen reinigen, wie Statob allhie feinem Botte befahl : foldes wurben auch die Propheten und bei ben Chriften bie rechten-Apostel und Lebrer befehlen.
- 4. Und sehen allhter weiter eine gewaltige Figur, wie Jakob habe ihre Goben und Ohrenspangen abgenommen, und bei Sichem, ba die Mordthat geschafe, unter eine Eiche begraben. D bu großer wunderlicher Gott! was deutet das an? Unders nichts, als daß biese ihre Jerung und Abgotterei sammt ihren Kriegen und Streiten sollten also eine zeitlang im Borne Gottes vergraben liegen.
- 5. Und weil ber Geist eine Eiche andeutet, barunter biefe Gogen und Hoffart fei hinbegraben worden, so ift und die Figut Ktar. Denn eine Eiche ist magnetischer, anziehender Art, und machet zähe und hart in ihrer Eigenschaft, darzu schwarz, dunkel und finster. Dieses deutet nun an, das die voolge Abgötteret, Binden und Laster, welche sie getrieben haben, werden alba im Hungergeimun des Jorns Gottes in Ausba magna, als unter der

großen Eiche im Spiritu Munbi, ale im verborgenen Mofterio, eine zeitlang fille fieben.

6. Und was sie bann wurden aufs neue sundigen, bas wurde biese magnetische Eiche alles zu sich ziehen, und zu bem Schate ber vorigen Abgotterei und Hoffart bringen, bis daß berselbe groß werbe, und ihn die Erde unter der Eiche werde nicht mehr bedecken können; so werde diese ihre alte und neue Hurerei und Abgotterei mit einander vor dem Zorne und Gerichte Gottes bloß werden, und ihr Maaß voll sein.

7. Und wurden sie von biesen Greueln vor Gott ftinken, um welches willen der Geist Gotttes vor ihnen wurde sein Antlig versbergen, und ihnen den Leuchter seines Angesichts wegnehmen, daß sie wurden in eitel Irrhum laufen, und wieder auf den Weg soleicher hurerei treten, und dieselbe wie ihrem bosen Eiser über Ding ihre Schwester, melche doch eine geschändete hure ift, mit Morden und Rauben vertreten.

B. Wie benn solches bei ben Juben und Christen also gerschen ist, daß sie hernach im Eifer ihrer Abgotterei und hurerei haben die von Gott gesandten Propheten und Diener Jesu Christi ermordet und getöbtet, daß sie nur haben magen in ihrer Heffart und sodmitischen Hurerei leben, die Gott hat also in ihrer Derzen verkehrten Sinn gegeben, daß sie ganz bose vor ihm worden sind; so ist daß Maaß voll gewesen, und die greutliche Strase erfoliget, wie an den verstoßenen Juden, welche um solcher Greuel willen sind von ihrem Land und Konigreich vertrieben worden, sowohl auch bei den Christen, welche in den Morgenlandern die besten Christen gewesen, und iho den Alboran an Christis statt haben mussen, und ihre Lander greulich zwor im Zorne verwustet worden, zu sehen ist,

9. Also gehet es auch ist bir, bu streitende Babplon und Aitulchtstenheit voller Abgotterei und Ohrenspangen ber Hoffart, weiche eine lange Zeit sind unter der Eiche gelegen, und der Magnet berfelben Eiche hat alle beine Greuel, Abgotterei und hoffartiges bofes Erben an sich gezogen, daß sie die Erde nicht mehr bedecken kann, und iso bloß vor Gottes Angesichte stehet, darum auch bein

Bericht porhanben und nabe ift.

10. Die Propheten rufen die und ftrafen bich; aber du rafest um beine Schwester Dina, als um bein erbautes fleischliches Neich voller Hoffart, Abgotiemi und fleischlicher Liebe, und mordest deine Brüder um beiner Schwester hurerei willen, als um der pharffalschen hurerei wils lau, und siehest nicht, wie du sollst beiner Schwester hurerei beisen, daß sie in Thestand tame, und zeuchst nur deine Schwester mit ihrem hurenkinde, welche doch vor Gott und aller Welt in Schanden stehet, wieder zu dir, und willst, man soll sie Jungfrau heißen. Gabest du fie-Sichem zum Weibe, und zießest ihn sich beschneiben, und sebest mit ibm in Krieden, so wurde beiner Schwester hurerei augebetet.

11. Aber bein Grimm, o Herr, ber machet, bag es also gehet, benn ber Missethat ist zu viel, und die Erde kann sie unter der Eiche im Spiritu Mundi nicht mehr bedecken; sie siehet vor deinem Angesichte bloß. Darum fliehet, ihr weisen Linder, and Babel; ihr Untergang und ernstes Gericht ist herheltonwen, das Mach ist voll, der Born brennet an, die Sünde hat den Berstand getädtet, daß sie der Berstand nicht nicht siehet, und dies Ander daran blind sind, und immerdar sagen: Die guldene Belt, es wird gut werden, und und nicht also gehen. Deine Propheten sind für Ahoren und unstinnig in dir geachtet, die dir geschehe, und du dir seiter thuest, was sie die dir gesaget haben.

12. Siehe boch nur, und las ab; um die Hure zu beiegen, daß dir ber Derr mit Jatob rufe, und dich wieder zu beinem heistigen Altar in Christo Jesu führe. Thue weg die Goben, all die Meinungen, und daue dein Derz gum Altar im Tempel Jesu Christ, so wirst du von dem Morden weggeschret werden, und wied die Furcht Gottes über die Manner kommen, welche die wollen nachjagen, wie beim Jatob zu sehen ift. Wirst du aber wicht ablassen, um die hure zu kriegen, so wirst du mit sammt vor hure zu schan-

ben und verwüftet merben.

13. Lerne sie boch nur kennen, sie giebet Sichem Ubsiech zu Buhlschaft, benn fie laufet aus hrem Hause, und suchet Bubler. Siehe nur ihre hoffart an, reiß ihr die Ohrenspangen vom hatfe, bamit sie pranget, so wird sie nicht niehr alse ftolgiren! Fordere ihre Abgötter von ihr, vergrabe fie mit Jakob! Bane setber den Anarin dir, und fahre deine Ainder zum Opfer; beiß sie nicht um Dina kreiten, sondern laß Dina den Mann nehmen, der fie besthiafen bat, oder wirst vergeblich um ihre Jungfrauschaft kriegen, denn es ist offenbar allen Boller, daß sie gehuret hat.

14. Merte, was dir gefaget ift, es ift Beit, ihre Schande tann nicht mehr zugebedet werben, benn fie hat das hurenfind geboren. Glebeft du das nicht, und tenneft du die Sure mit ben

Rinbe nicht, fo bift bu blind.

15. Sie figet in hohen Ehren ber Menfthen, und grüßet fich selber; diese ifts, mit der du buhloft, und verläffest beinen Gott und seinen Altar Jesum Christium in dir. Erbarme bich boch nur über dich selber, und bestiehe bein Elend, wie dir ist die Hure amstatt bes Altars Gottes in deine Seele gesessen', und hat dir Beld und Seele eingenontmen, und reitet auf dir, als auf ihrem Bele, sie führet dich an ihrem Seile, und du slebeste nicht, du sagest, os sei recht also. D du bose Thier voller Hoffart beiner Hure! Wie wird dich der Derr mitsammet der Hure zu Boden werfen, wie in der Offenbarung zu sehen ift! Apost. 17.

16. Eine treffliche fcone Figur beutet ber Geift atthte welter an, wie fich Gott habe bem Jatob offenbaret, nachbem er ben Mittet

m Bethel hatte gemachet, und die Statte El Bethel, als eine engelische Wonne geheißen, du Gott in Engelsgestalt mit Jakob umging, wie es die hohe Zunge glebet, wie Gott in Engelsgestalt mit tien im Gesichete geredet, als in der Engelsgestalt der zukünstigen Wonschwist Christi, und ihm angedeutet, wie er nicht mehr Jakob, sowdern Fract, das ist, ein großer Baum oder Haufe Wölker heißen sollte, den Gott also gesenet hatte, daß er alle diese Lende solle besigen, und solle also groß werden, daß auch Könige sollen von seinen Lenden kommen, da er auf das künstige Königreich Fraet und Chuisti deutete, wie es gehen sollte.

17. Und als der Herr mit Jakob geredet hatte, so richtete Jakob am demfelden Orte ein steinem Mahl auf, welches andeutet den Aempel Christi, sowohl auch den Kempel zu Jexusalem im Borbitde Christi, sowohl die christlichen Kitchen bei den Christen, wie man von dem Worte bes herrn werde einen Det und Mahl aufbauen, da walt zusammenkommen werde, die Wunder des großen Gottes zu veröhndigen, und ihn allda anzurufen, und das Arankopfer des

Bebets allba aufzuopferin.

18. Und der Geift faget weiter: Alfo fuhr Gott auf von ihm, ba er mit ihm gerebet hatte; das ift, als er ihm war in fichtbarer Geftalt im Bilbe Christi erschienen, so verbarg er sich wieder in den Singlichen Ort, davon er sich wollte hernach in seinem Saamen in dieser Figur in der-Menscheit offenbaren und sichtbar machen.

- 19. Und Jakob bieß die Statte Bethel, als eine Ernigsbetzung der Gemeit in die Menscheit, da der gottliche Altar offenbar werden, da man Gott Bob opfert. So deutet der Geist vein Jakob von diesem Bethel auf das zukunftige Bethlehem, da Christus follte Mensch gedoten werden, wie denn diese Bethel trefflich viel dei den Altockern angezogen wied, welches alles auf das zukunftige Bethlehem deutet, da der rechte Altar Christus sollte gedauet und aufgerichtet werden, auf welchem Jakob und feine Rinder und feine Ainder hatten im Glauben und Borblide geopfert. Und unterdessen fuhr Gott in sichtbarem Bibe von ihnen auf, die auf die bestimmte Zeit, daß dieser Altar zu Bethlehem aufgerichtet warb mit der Gebnot Christi.
- 20. Und ber Gelft im Mose rebet alsbatd gang buntel in diefer Figur barauf und spricht: Und sie zogen von Bethel; ba er benn ben Auszug and ber Figur Sprift andeutet, bag man warde von dieser Figur ausgehen zur Geburt Christi, und spricht: Da noch ein Feldweges war gen Sphrath, ba gebar Rabel, und es kam sie hart an iber ber Geburt.
- 21. Diefes Fridweges beutet an die Zeit, so noch gwischen bem Attac Chrifti fei, als ein Feldweges war Abam vom Altar Gettes ausgangen, das ift, aus der geiftlichen Wett in die ichtsche, da es Rabel, als die menschliche Natur, nun hart ankommet,

wieder ben Erzvater Benjamin , bas ift , einen Chriften zu gebaren, bag auch ber alte Abam in biefer Gebatt muß fterben und unter-

geben, wie Rahel ftarb, ale fie ben Benjamin gebar.

22. Welcher Benjamin andeutet, daß, wenn wir Gottes Altar in uns aufrichten, Chriftus in uns wohnet, alsdam fo wird Benjamin, das ift, unfer lester Menfch geboren; so flirbet die atte Mutter, welche das Reich der Natue hat am Menschen geboren, und wird der neue, geiftliche Mensch offenbar.

23. Diefer Benjamin wird erft geboren nach bem Auszuge Jatobs aus Mesopotomia, als ber Geist hatte die Figur beim Esau und Jatob in ihrer Busammentunft von Chrifti Leiden und Ueberswindung prafiguriret; und war eine Figur des Apostels Matthia, welcher erst nach Christi himmelsahrt und Bostendung seines Leis

bens jum Apostel gemablet ward an Judas Statte.

24. Auch ists die Figur, wie der Mensch musse vonehe in Christi Leiden und Tob eingehen, und daß der Altan Christus musse vonehe in ihm aufgerichtet werden, ehe die menschliche Ratur aus Christo geboren werde. Denn Judas muß sich vonehe in seiner Falschheit und Verrätherei im alten Abam mit Rome über die begangene Sunde echenken, und an seinem Vermögen verzugen und sterben, alsdann wird erst Vensamin, als die neue-Kreatur in Chekki Geiste geboren, und Matthias, als der erste geschaffene Abam, zum Apostel erwählet.

25. Denn Matthias war schon vor Christi Leiben geboren, und war bei Christo, aber er ward erft ein Apostel, als Christus in ihm war der Sünde abgestorben, und sich Judas erhenket hatte. Also ist auch der adamische Mensch, welcher soll ein Apostel oder Christ werden, schon vorhin gedoren, ehe Christus in ihm leidet; aber Christus muß vonehe in ihm vom Tode auferstehen, und muß, sich Judas, als der Schlangenwille, vonehe im Tode Christi seines bosen Willens erhenken und sterben; alsdann wird erst Adams-Mensch ein Christ; nicht der historische Mensch durch eine zugerechnete Gnade, da Judas unter Christi Purpurmantel noch lebet, ist ein Christ, wie Babel von ihrer Tochter Dind Jungsrauschafe also sein unter der Decke spielet, daß das schone Tochterlein mag ihre Hurerei trebben, und bei ihrem Buhlen, dem Judas, sein sanst schlasen, und der Buhlschaft pflegen.

26. Große Dinge find in diesem Texte prafiguriret, benn ber Text saget: Da es ihr aber sauer ward über der Geburt Benjamins, sprach die Wehemutter zu ihr: Früchte dich nicht, denn
diesen Sohn wirst du auch haben. Da ihr aber die Seele ausging, daß sie sterben mußte, hieß sie ihn Benoni; das ift, sie
sabe auf den inwendigen Grund, auf die-neue Geburt, was er in
Christo sein wurde,, und achtete des Namens der ausern Arratur

nicht.

27. Denn Benani ift ein ganz geiftlicher Rame auf engtische Art, benn sie sprach im Geiste, als sie die Webemutter barüber trostete, sie wurde biesen auch haben: Ich habe ihn nicht mehr in der Welt, das Aeuseve vergehet; und deutete auf den englischen neuen Namen. Aber sein Bater hieß ihn Benjamin, als mit der Welt Namen, daß er sollte sehen, wie ein Christ musse und kreug Christi in Schmerzen geboren werden, dahin auch seine Mutter sahe, als wollte sie sagen: Durch Schmerzen kommen wie ans Leben, als meines Schmerzens Sohn.

28. So saget ber Geist: Also karb Rahel, und warb begraben an dem Wege gen Ephrath, die man heises Bethiehem. Und, Igtso richtete ein Mahl auf über ihrem Grabes basselbe Grabmahl ift bis auf diesen Tag. Dieses ist eine heimliche Figur, das Rabel sei an der Stätte Bethiehem gestorben und begraben worden; und beutet an, daß sie allba durch die Geburt Christi sallen aufsteben,

benn Chriffus follte allba geboren merben.

29. Auch beutets an, wenn wir wurden gen Bethlehem zur Geburt Christi sliehen, so wurde Benjamin, als der neue geistliche Mensch aus Rabel, als aus der Mutter bes alten adamischen Menschen, im Geiste Christi geboren werden: und alsbald wurde die Mutter ihr Geburtsrecht dem Seiste Christi übergeben, und ihres Naturrechts sterben; da alsbann wurde die geistliche, ewige Sebutt anheben, und Eva untergehen. Denn allba richtet Jakoh das Grabmahl auf, und spricht der Geist: Es ist das Grabmahl die auf ben heutigen Tag, anzudeuten, daß es auf das Kunftige deute, und daß dies Grabmahl sollte bleiben, und Christus allba geboren werden, da Rabel sei gestorben.

30. Wir sehen in dieser Historia der Geschichte Jakobs klax, daß der Geist mit dieser Aufzeichnung eine Figur habe, darunter er deutet. Denn Rahel war mit Benjamin hochschwanger, als Jakob von Laban zog, als sie auf den Goten saß; da sie ihr Barter suchete, sagte sie: es gehet mir nach der Weiber Weise, ich kenn nicht vor dir ausstehen. Nun, saget aber der Tert, wie Jakob erst habe seine Hutten vor Sichem ausgeschlagen und alba gewohnet, und hernach sei er erst gen Bethel gezogen, so habe Rahel geboren, daß es scheinet zu sein, als rede der Geist ganz in der Figur, denn die Geschichten gehen alle ganz ordentlich in der Figur Christieinander nach, wie sichs mit Christo hat zugetragen, darauf wahl zu werken ist.

31. Ferner faget ber Geist Mosis: Und Ifrael, zog aus, und richtete eine hatte auf jenseit des Thurmes Eder; und es begab sich, da Ifrael im Lande wohnete, ging Ruben hin, und schlief bei Bilha, seines Baters Rebsweibe; und das kam vor Ifrael. Welch eine Signe ift dieses, die woh! tief verborgen ift, aber die Umftande

machen fie fonnentlari

32. - Frael ift jenfeit bes babytonischen großen Thurmes gegogen, und hat allba bei denfelben Aindern gewohnet, welches wohl mag ein ziemlicher Weg von Ephrath Bethlehem sein gewesen; aber der Geist hat allbie seine Figur, darunter er deutet: das ift, als Jakob die fremden Goben hatte von seinem Bolle gethan, und sie sammt ihren Ohrenspangen vergraben, und den Attar des Herrn gebauet, und sich zu Gott gewendet, und sie in Ruhe faßen, so hat sich der natürliche, seisseliche Mensch wieder zur Luft der Aindet Babel gewendet, wie denn der Aert saget:

33. Jatob sei bahin gezogen, und habe allba gewohnet, so babe sich Auben zu feines Baters Lebeweibe geleget, als zu Bilha, Rahels Magb, ber Mutter Dan und Naphthali, und eine Bautschanbe begangen, welche arger war, als die mit Sichem und Dina. Wer der Geist hat also mit dieser Geschichte eine Figur dargestellet auf das Justunftige, wie es geben wurde; wie sich Israel würde von göttlicher Ordnung abwenden vom Altar ihres Gottes, und ihres Baters Gottesdienst in naturliche Hurerel vermischen, als in die heldnischen Gohenopfer, wie beim Jerobemm zu sehen ist; und deutet der Geist damit an, daß der erste adamische Mensch nur werde stelschiche Begierde haben.

34. Denn Stuben mar ber erste Sohn Jatobs von Lea, als von ber, and welcher auch die Linea Christi entsproß, anzweuten, daß diesenigen, welche sich wurden Juden und Christien wennen, und auch aus solchem Stamme geboren sein, wurden Sott verlassen, und mit ihres Baters Rebsweibern, als mit der Abgotterei und Wenschenfindung und Land der Phaelster und Schriftgelehrten, und mit ihren Gesehen buhlen, und des wahren Gottes und seines Gebotes in ihren Herzen vergessen, und in diese Durerei in ihres here

gens Buft einbilben.

36. Denn Ruben war wohl Jakobs erster Sohn, wie auch Abam ber erste Wensch war; aber in Ruben war nicht die Linea Christiossent, wie auch nicht in Abam, sondern in Abel und in Juda ward ste offendar, wie auch nicht in Abam, sondern in Abel und in Juda ward ste offendar. Und wie Abam im Spiritu Mundi mit Sottes Kebes welb, durch welche er seine Frucht gebäret, hurete, und sich in das West, als in die Mutter der dußern Natur, einbegad, und sich zu siere, und mit ihr Huerei trieb, und das heilige, himmlische Chebett der Keuschheit besudelte: also auch stund diese Figur Aubens mit seines Vaters Kebswelb vor der Figur Christi vorgebildet, denn Christus sollte die adamische Hurerei wieder ins himmlische Chebett einsuhren, und des Wenschen Blutschande zudecken, darum ward es allhie mit bei der Figur Rahels, als dei der neuen Wiedergeburt prässurieet.

Der Chriftenbeit Figur ftebet alfo:

86. Diefes Rebeweib ift in ber Chriftenheit nichts amberes andeutenb, als bie fteinernen Rirchen, bie find ja Gottes Rebeweib,

barinnen fein Bort und Teffamenta gehandelt werben, in welchen Gott feine Rinber gebaret, barinnen man foll mit Gott mirten. und fein Berg zu Gott menben. Aber Ruben, ale ber abamifche Menfc, verlaffet Gott, und bublet mit ben fteinernen Rirchen, und treibet Burerei mit ihr, und bat fie' in bie Liebe in feine Arme gefaffet, und gehet in fie ein, und heuchelt mit ihr, und bentet, es fei genug, wenn er nur babin eingehe und Drebigt bore, und bie Absolution und Sacramenta brauche, und glaube bem, bag es alfo fei, mas allba gelehret wirb, und troftet fich beffen, bag er gerne babin gebe, und bas fur recht halte, und bem Beffall gebe, mas allba gebandelt werbe, und bedet also Chrifti Purpurmantel über fich, und gehet wieber aus ber Rirche wie er hinein gegangen ift; gehet mobl zwanzig ober breifig Sahr binein, bis an fein Enbe, und treibet Surerei mit ber Rirche, und bentet, er thue Gott einen Dienft, wenn er nur unter Unbern allba erfcheine, fige und Dres bigt bore; und wenn er hinaus tommt, weiß er nichts bavon, mas es gewesen ift.

37. hat auch unter solchem Gehor sein Herz babelm, ober in feinem Gewerb, ober führet seine Augen in die Gestalt schöner Beiber und Manner, und ihre hoffartige Aleidung, und fullet sein Berz mit Amagination voll Brunft, und huret weiblich mit biesem

ober in biefem Rebeweibe ber Rirche.

38. Und das noch mehr ist, wenn ber Prediger oft Sunden und Laster strafet, auch oft wohl aus Affecten Dornen saet, so saffet man dasselbe ein, und kigelt sich die ganze Woche damit, und erdenket darinnen spissundige Ehrenrührung, wie man Leute will damit hohnen, spigen und dornstechen, und halt es für das Beste, das man gehöret hat; und sehet biesen Luciser an Sottes statt, und buhlet stattlich in der Hurerei, als in der Brunst dies ses Kebeweibes.

Und die allergroßeste hurerei in biefem Rebeweibe - ift 39. biefes, bag man bas Berg fo gang von Gott auf bie Diener bies fee Rebeweibes fuhret, und hurerei mit ihnen tretbet, und fie mit Befchente und Gaben ehret, baf fie oft bofe, gottlofe, hoffartige, gelgige Leute (welche nur ben Elenben ausfaugen und mit Gewalt brangen) loben und große Denkzettel und Lobbriefe machen, und fie fattlich tituliren, boch angieben, große Gottesfurcht und Liebe ihnen zumeffen, fie in ihren Geschlechten und Stammen boch fegen, ' und bermaagen Gautelei um Gelbes willen treiben, wie ein ander Sauteler, und bas Rebeweib Gottes, ale die Rirche, mit Beuchelei . und Ligen fcanben. Das heißet erft cecht: Ruben ift ju feines Batere Rebeweibe getrochen, und hat mit ihr gehuret; benn fie finb es, welche bei biefem Rebsweibe wohnen follen, und ihr Pfleger fein: aber fie futien biefes Rebeweit woll three falfchen fletfchlichen Samens, und gebaren hutenfinder in Gottes Rebeweib, bag affo

bie faliche Fleischesluft ihr Berg gang in fie einführet, und benket, es gelte vor Gott, und fei recht alfo. Ihre Gunden werden alfo burch die Gifte bes Gelbes zugedecket, und bilben ihnen diese heuschelei ein, daß sie benken, sie sind besser als andere, und leben also in solchen hoffartigen Gedanken, in solcher Kirchenhurerei

immer bin.

40. Und also gebaret Ruben aus seines Baters Kebsweibe ber Kirche einen Haufen Hurenkinder, ftolze, hoffattige, ruhmredige, gierige Leute, welche die alberne Mutter der Demuth und Einsalt Jesu Christi, als die Lineam Christi, welche in diesem Kebsweibe verborgen lieget, und sollte offendar und geboren werden, nur bestes den, und die Hurerei über sie ziehen. Und also ist Gottes Kehsweib als die Kirche zur Hure gemacht worden, und also sehr geschändet, das ihre Schande vor Istael kommen ist, als vor die Augen aller Kinder Gottes, welche sie anpsuien, und für eine unreine, geschwächte Hure halten; darinnen solche Hurerei, neben aller Pracht und Hoffart getrieben wird, da der Teufel mit der Imagination und falschen Lust darinnen mehr in solcher Lust lehret und regleret, als der Geist Christi, und ist mehr eine hoffartige Hure, und ein sinster Thal, als ein Tempel Jesu Christi.

41. Und das noch greuticher ift, so werden fast eitel Affecten und Schmähungen barinnen getrieben und gelehret, da man einsander um Meinungen willen, die ihm boch ein jeder hat selber gesmachet, schändet, verfolget und für kegerisch ausschreiet; und saet solchen Gift in diesem Kebsweibe der Kirche aus, dadurch die Einsfalt geirret, und solche Gifte der Schmähung in ihre Hergen steigen und wachsen, daß in der Kirche nichts als Streit, Bank, Berachtung und Gotteslästerung gelehret und getrieben wird, daß ein Bruder den andern um seiner Meinungen willen verächtet, verkehert und bem höllischen Feuer giebet, dadurch alle Liebe, Wahrheit und Eins

trachtigfeit verlischet.

42. Die größeste Unzucht, bavor sich auch ber hinymel und bie Elementa aniho entsehen, welche in diesem Kebsweibe der Kirche getrieben wird, ist diese, daß man auch der heiligen Kinder Gottes, als der Propheten und Apostel, und ihrer Nachsommen Schriften nimmt, und dieselben zum Deckmantel solcher Hurerei brauchet, und falsch anziehet, und verbittert, und eitel Setten und Schwärzmereien baraus machet und einander damit schändet, schwähet, versfolget, auch zu Krieg und Blutvergießen Ursache badurch giebetz und wird aus der Bibel eine eitele unzuchtige Hare gemachet, da ein Seder Hurerei mit ihr treibet, und Meinungen daraus sauget, und des Andern Meinung damit verachtet, und ihn schwähet und verdammet, und nehmen doch ihr Ding alle aus der Bibel. Also machen sie ihres Vaters Kebsweib, als die heiligen Propheten und Apostel, zu Huren, und huren fässchich mit ihnen, und treiben nur

Unzucht und Hoffart mit ihren Schriften, und lehren ben Laien ihre Unzucht und Schmahen, baß ein Chrift ben anbern aus ber heiligen Schrift lernet schmahen, und seine Schmähung mit ben Schriften ber Heiligen zu beschönen. Dieses heißet recht: Ruben, du bist meine erste Kraft, aber du bist auf mein Bette gestiegen, und hast dasselbe mit Unzucht besubelt, du hast mein Kebsweib, als mein gesarmtes Wort, zu beiner Hurerei gebrauchet, und aus der Kirche meiner Kinder ein Hurenhaus gemachet, und hast mein Eher bette, das ich in der Kirche habe, da ich meine Kinder zeuge, besubelt.

- 43. Dieses beutet ber Beist Gottes bei ber Deutung bes Erzvaters Jatobs flar an, Genes. 49, 3, 4, da er von bieser Kirche und ihren
  Opfern also saget: Ruben, mein erster Sohn, du bist meine erste
  Kraft und meine erste Macht, der Oberste im Opfer, und der Oberste
  im Reich. Er fuhr leichtsertig dahin, wie Wasser; du sollst nicht
  der Oberste sein; denn du bist auf beines Baters Lager gestiegen,
  und baselbst haft du mein Bette besudelt mit dem Aufsteigen.
- 44. In diesem Texte sagets der Geist klar: benn Ruben beutet an die Ordnung der ersten Kirche, als die Ktaft, daraus sie gebauet worden, die ist die erste Kraft der christlichen Gemeine, und ist Gottes Kebsweib, bei welcher er wohnet; aber ihre Diener sind in Gottes Chebette gestiegen, haben das Kebsweib an sich gezogen, und in ihre Gewalt genommen, und sie mit Menschentand und Fleisschehren und Woslust geschwängert, und saget klar: Du bist der Oberste im Opfer, und im Reiche. Denn also sollte es sein, wenns die Huerei nicht thate. Weil aber Ruben mit der Kirche Huerei treibet, so saget er: Du sollst nicht der Oberste seinz denn er suhr leichtsertig dahin wie Wasser, und zeiget damit an, wie sie sich würden in eigene Liebe und Fleischelust, darzu in Leichtsertigkeit begeben, und beswegen von Gott verworsen werden.
- 45. Also beutet ber Geist unter blefer Figur, wie dies Kebsweib, als die Rirche, wurde mit ihrer ersten Kraft, als ihren eigenen Kindern geschändet werden, daß von der Kriche wurde gesaget werden, sie sei ein geistliches Hurenhaus; da man den Benipst Jesu Christi von ihr muß unterscheiben. Denn Der Geist saget: Du sollst nicht der Oberste sein, weder im Opfer noch im Weichel Also hat sie die rechte gottliche Gewall burch die htreeter ihrer Dies ner verloren, und stehet ist recht als eine Beschante, welche sei zur hure worden, welche von Ifrael geschmichtet wird weiche der Unzucht; die mit ihr getrieden wird, welche fast von Jedermann angepfniet wird, da ehr sede Partel ber anbern Atrche für ein Huernhaus aussschweiet, wie genitg vor Angelt ist, und alle Buchladen solches Gesschreies voll sind, und man iho im Sturme stehet das Hurendhaus einzustländen.

46. Den Kindern Gottes aber wird biefes gelaget, bas die Kirchen piemand kein Leid thun, und sind von der ersten christlichen Kraft guter Meinung halben gestiftet worden; und waren sehr gut und nühlich, und borften keiner Umstürzung, wenn nur Ruben von seiner Hurerel abließe, damit er sie schandt daß ihre Diener venoviret würden, und nicht ohne Salbung des heiligen Geistes sich zu Dienern dieses Kebsweibes Gottes aufwürfen, wie denn geschieht, nur um zeitlicher Ehren und Wollust willen, welche der Kirche so viel nüte sint, als dem Wagen das fünfte Rad, ohne daß sie ohnedas mit fünf Radern an ihrem Wagen sahren, da das fünfte in der Luft schwebet, und in Abgrund der Holle einfahret mit ihrem Zanke.

47. Das fteinerne haus ber Rirche hat keine geoßere Beilige keit in sich felber als andere Saufe, benn es wird von Steinen gebauet, wie andere Saufer, und ist Gott barinnen nicht kraftiger als in andern Saufern. Aber die Gemeine, welche da hinein gehet, und alba zusammenkommt, und sich mit ihrem Gebete allba in einen Leib in Christo, besten Borbild die Kirche iff, verbindet, die

hat ben heulgen Tempel Jefu Chrifti in fich.

48. Ihr Lobgesang ift die Wiege des Kindleines Jesu Shrifti, ba bas Kindlein Jesu mit einhelliger Stimme gewieget wied in ber Menschen Herzen, und nicht im Begriff ber Rirche, welche ftumm ift.

49. Ihre Diener find nichts mehr ale alle andere Menfchen, aber die Kraft, fo in der Salbung des heiligen Beiftes geubet wird,

bie hat die Gewalt im Opfer, und ift ber Schluffel.

50. Wer ba will wurdig in die Kirche gehen, der foll ben Tempel Jesu Christi in sich mit hinein bringen, ober ja in solchem Bursat sein, daß er ihn will mit heraus in seinem Derzen beingen; sonst hat er mit seinem Ein und Ausgehen nur eine geistliche scheinheuchlerische Hurerei begangen, und ift nichts heiliger, wenn er heraus gehet, und hatte für sein Hoffart Prangen ber schonen Kleiber so gut am Markte gestanden, da ihn auch die Leute hate ten gesehen, und hatte vielleicht nicht manches frommes Herz das mit geirret.

51. Dieses haben wir bei ber Erkenntnis bieser Figur andeuten wollen, daß ein Christ nicht auf den Schein der Kiche sehen
soll, sondern denken, daß die Kirche nur ein Borbild Christs sei, und
daß nicht das ein Christ sei, der nur in das Borbild eingehet und
sich darzu bekennet; sondern das ist ein Christ, der in Christi Menschwerdung, Leiden und Tod ganz eingehet, und in Christi Tode seiner Heuchelei abstiebet, und aus Christi Tode eines neuen Willens und Gehorsams aufstehet, und nach seinem inwendigen Grund in Christo lebet und ist, welcher selber der Tempel Christi wird, in dem Christus mit seiner Kraft wirket, und dadurch die Sunde im Steifche tobtet: biefer ift ein Chrift in Chrifto, und mag recht in bad Borbild Chrifti eingehen, und fein Chriftenthum barinnen üben, ber wird Gottes Wort horen und in feinem Herzen bemahren.

62. Und ob eine Ruhschelle ben Namen Gottes in ihrem Salle andeutete, so wird ihm Chriftus in ihm selber predigen, aber tein Tobter mag ben andern vom Tobe ausweden, noch ein Blinder. bem andern den Weg weisen; anders fallen sie beide in die Grube, speicht Chriftus Matth. 15, 14.

53. Ferner sest der Geist Mosis in seiner Figur den Erze vater Isaak mit seinem Tode und spricht: Und Jakob kam zu seinem Bater Isaak gen Mamre in die Hauptstadt, die heißet. Hebron, da Abraham und Isaak Frendlinge innen gewesen sind. Und Isaak war 180 Jahr alt, und nahm ab und starb, und ward versammlet zu seinem Bolk. Dieses ist eine Figur, wie Christi Kinder in dieses von seinem Bolk nur fremde Kinder sind, und in der Welt nichts Eigenes haben, und kommen endlich alle wieder zu ihrem ersten Bater, der sie erschaffen hat, wie Jakob wieder zu seinem Bater vor seinem Ende kam. Also auch sind wir in dieser Pilgramschaft in dieser irdischen Kirche nur Hausgenossen und kennde Kinder, denn wir mussen endlich in unser rechtes Batersand eingehen, als in die englische Kirche Christi.

## Das 64. Kapitel.

Ben. 36. und 37.

Ift ber Anfang ber ganz schönen Figur mit Joseph, Jakobs Sohn; was darunter zu verstehen sei.

Das 36. Kap. Gen. ist bas Geschlechtsregister bes gewaltigen Stammes Cfau, wie ihm Gott habe groß Reichthum und viel Kinsber und Lindestinder gegeben; und sehet ber Geist ein großes Register, und beschreibet seine Rinder und Rindestinder, wie große Fürsten aus ihnen sind kommen, und der Welt Herrlichkeit beseffen: da er von Jakob nichts Gegenwärtiges von weltlicher Herrlichkeit saget, sondern saget nur von dem zukunftigem Reiche in Christikigur.

2. Da wir klar feben, wie Efau in ber Figur bes Reiches ber Natur ftebe, und wie ihm fei ber Ratur Herrlichkeit jugefalten, und er ein großer Kurk worden, und viel fürftliche Stamme gezenget, und wie ihn Gott gesegnet und groß gemachet hat, und wie der heilige Geist mit besonderm Fleiß sein Geschiecht aufgezeich: net hat, anzudeuten, daß wir die Figur mit Jakob und Clau sollen lernen recht verstehen, und nicht so blind hinan fahren, und Cfau in Abgrund verdammen, wie allzweiel geschiebt; denn wir seben, wie ihm sein Vater Isaak habe eine fette Wohnung auf Erden angedeutet, dem Gott viel zeitlichen Segen geben wollte. Aber seine Figur in Abams Natur muß untergehen, und Christus in ihm aufstehen, auf daß von Csau die Sau wegkomme, und ein E als ein Engel bestehen bleibe, darzu ihm Christus in Jakobs Kigur helsen wollte.

3. Auch giebet ber Geift Mosts bem Sau einen Ramen, umb heißet ihn ben Ebom, ber seine Bohnung auf bem Gebirge Geir gehabt hat, barunter ber heimliche Berstand lieget; benn Ebom beutet in ber hohen Junge einen Rothfarbigen an, als ber burch bas rothe Blut Jesu Christi in seiner harten, bergichten Ra-

tur follte rothgefarbet werben.

4. Und fagt ber Geist weiter: Die zwei Brüder haben sich von einander geschieden, das deutet an den natürlichen abamischen Efau, ber fou sich mit feinem Willen von Jakob, das ist, von Ehristo scheiden; denn der natürliche, eigene Wille soll nicht Gott schauen. Auch deutets an, wie sich Boses und Gutes im Reiche diese Welt scheiden wurde, und ein jedes sein Principium bestigen.

5. In diesen Ramen ber Kinder Efau lieget in der Naturfprache ihr Reich der Welt, wie sie fich haben ausgetheilet bis ans Ende der Welt, davon an einem andern Orte, weil es zu viel Raum nehmen wollte, auch bie Zeit bes Deutens nicht vor-

banben ift. Den Unfern genug.

6. Das 37. Rap. von Joseph ift nun bie allerschönfte Sigur von bem neugebornen Menichen aus bem alten Abam, welcher ein Rurft über bas Reich ber Ratur und auch ein Berr über alle feine abamifche Glieber, ale Bruber bes Rinbleins Jefu in ihm, ift, wie Joseph ein Furft in gang Aegoptenland marb, und ein Berr über alle feine Bruber und ganges Gefchlecht; und zeiget uns in feiner Rigur in ber Siftoria gewaltig an, wie ein Menfch ein folder Jofeph werben muffe, wie es mit ibm zugehe, und wie bie Wett mit ihm umgebe, ebe er jum Furften über fein abamifch Reich feiner Ratur gemachet werbe, bag ber neue Menfc bas Regiment und bie Gewalt über seine irdischen Glieder bekomme, wie der Teufel im Grumme Gottes ben eblen Lilienzweig in Gottes Araft, baraus ber guchtige Sofeph machfet und geboren wirb, gufeget, und ibn in Die Grube ber Finfternif in Fleifch und Blut guvor hineinfturget und verbirget, bag ibm feine Rraft foll jugeben, und alfo verbetben muffe.

7. Bie\_Josephs Bruber mit Joseph thaten, also thun auch

die febischen Mieber bes alten Abams biefem Litienzweige ber neuen Biebergeburt in ber Reulchheit bes Beiftes Chriffi, barbei ber Teufel geschäftig ift. und immerbar ble bofen Thiere voll Rieischestuft und Brunft im Rleifch und Blut erwedet, bag fie wollen bas Regiment haben.

8. Auch führet ber Teufel bes Potiphars Beib, ale unguche tige Menfchen, von außen zu ibm, welche bas guchtige Angeficht bes inmenbigen Grundes wollen befleden, bag bas irbifche Fleifch foll an ber Welt Burerei und Unaucht aller Leichtfertigfeit anbeifen und mit Imagination an fich gieben, und ben neuen Jofeph ju Potis phare Beib ine Surenbette gieben, melder alfo gemaltig bavon teis fen und bringen muß, bag er fein Rleib, ale fein Befen muß fabren laffen, und blog in Geift und Rraft barvon flieben, bag ihm feine feusche Sungfrauschaft vor Gottes Angefichte moge bleiben.

9. Und fo Joseph also ringet, und fich nicht laffet Bleifch und Blut, bargu bie fchnobe Welt halten und übermaltigen, fo wird ffe ibm gar gram werben, und in Sob verrathen, baf er nicht will mit'ihr Ungucht treiben; alebann wird Jofeph, ale ber ringende Menfc, in bas Gefangnig, bas ift, in Spott und Berachtung um feiner Bucht und Gottesfurcht willen geworfen, und muß fich untere Rreug Chrifti, unter fein Joch in Chrifti Leiten und Tod verbergen, und wie ein Gefangener im Elende ichweben, ba ibn bie Belt von fich ausftofet, ale einen, ber nicht werth fet, baf ihn bie Erbe, trage, ibn als einen Gefangenen, welcher um Spireret willen gefangen und verachtet werbe, achten, nicht gerne mit ihm umgehen, weil ton bie Dbriften, als Potiphars Beib, fcmaben und ber Unzucht befdulbigen.

Belches Beib abermal bie falfche Sure ber Gleifner im 10. gefchmudten Saufe ber Chriftenheit anbeutet, welche, wenn fie Jofeph mit ihrer Burerei' nicht tonnen faben und halten, und er ihnen entreißet, fo fchreien fie ihm falfdlich nach, behalten auch fein Rieid jum Beichen, und beschuldigen ihn ber Ungucht, ale Abgotterei, und ichelten ihn für einen Traumer und Schwarmer, wie Joseph gefchabe.

11. Und wenn bas ber Berr boret, fo glaubet er biefem Dotiphars Beibe ale bem gefchmudten Gleifner im Saufe ber Gleife nerei: alfo wird Jofeph vom herrn in Berbacht gezogen, und wird von ihm verworfen und in bas Gefangnig bes Glendes geftogen, allba muß er ale ein Schuldiger, und boch nicht Schuldiger, im Cienbe und Berachtung ichmeben.

Aber folche Berachtung, Berftoffung und Glend ift ihm 12. aut, benn bamit wird er von ber Welt Doffart, Surerei und aller ihrer Falfcheit, welche feinem Bleifch und Blut mochten gufegen und bie neue Beburt perhindern, abgezogen, und alfo machfet bas eble Perfenbaumlein unterm Rreug Chrifti in ber Belt Glenbe, und

wird aroff und fart.

13. Auch füget Gott soldem Joseph unterbessen noch framme Leute zu, welche ihn pflegen und nahren, und seine Unschuld erstennen, und sich freundlich zu ihm thun, und seine Keuschheit und Gottessucht betrachten, und sich seiner annehmen, bis der inwendige Fürst in Gottes Kraft tüchtig zum Regiment ist: alsbann so führet ihn Gott aus dem Gefängnis, und glebet ihm den Scepter seines Regiments, daß er muß ein Fürst in seinen Wundern sein, und in göttlicher Erkenntnis in Gottes Wunderthat regieren, wie Ioseph über Aegoptenland, in welchem Bilde diese Feber auch geboren ist, und gar nicht anders, welches der Vernünft verborgen ist.

14. Diefes ift alfo bie Summa ber Erklarung über Josephs Siftoriam; weil fie aber so gar reich ist, so wollen wir eine grundliche Erklarung über ben ganzen Text machen, bem liebhabenben Lefer, welcher gebenket auch ein Joseph zu werben, zu einer Anlettung; wird es ihm Ernst sein, und dieß fleisig lesen, und fich
felber in dieser Figur betrachten und kennen lernen, so wird er siehen, wes Geistes Kind diese Schriften gemacht hat: benn er wied

biefe Seber (ben beiligen Geift) in feinem Bergen finben.

15. Der Tert faget also: Jakob wohnete im Lande, ba fein Bater ein Fremdling innen gewesen war, namlich im Lande Canaan, und das sind die Geschlechte Jakobs: Joseph war 17 Jahr alt, da er ein hiete bes Wiehes ward mit seinen Brüdern; und der Anabe war bei den Kindern Bilha und Silpa, seines Baters Weibern, und brachte vor ihren Bater, wo ein bofes Geschrei wider sie war. Ifrael aber hatte Joseph lieber benn alle seine Kinder, darum, daß er ihn im Alter gezeuget hatte; und machte ihm einen bunten Rack. Da nun seine Brüder sahen, daß ihn ihr Bater lieber hatte denn alle seine Brüder, waren sie ihm feind, und konnten ihm kein freundlich Wort zusprechen. Die innere Figur stehet also:

16. Jatob hatte seine steischliche, paturliche Liebe auf Rabel geworfen, weil sie schon war; weil aber in Jatob die Linea Christi im Bunde lag, so ward Rabel verschlossen, daß nicht sein Same in natürlicher Fleischesart in ihr offenbar wurde, die Jatob und Rabel alt worden, und sie beide nicht mehr nach fleischlicher Liebe einander liebeten, sondern nur eine Frucht ihres Samens begehreten; darum denn Jatob und Rabel Gott baten, daß er sie wollte eröffnen und fruchtbar machen. Und als dieses geschahe, so ward aus diesem Jatobssamen eine Linea, und blidete eine Figur der reinen, natürlichen, recht adamischen Menschheit, geboren in der Figur, wie Christus wurde die adamische Menschheit, in ihrer erste gehabten Jucht, Reinigkeit und Gottebsucht wieder gebären.

17. Denn in Lea, als in ber Einfalt und Riedrigkeit, ents sprof die Linea Christi, und in Rabel bie Linea bes erften abamisschen Menschen in feiner Unschuld, als eine Figur berfelben, welche

Figur ftund wie ein Christ in Christ Bitbe und in Adams Bitbe zugleich fteben wurde, und was ein Christ in biefer Welt von insnen und außen sein wurde, wie er ein Christ werden musse. Darum sagt der Tert, Jatod habe Joseph lieber gehabt als alle seine Kinder; benn Ursache war dieses, daß Joseph war aus Jatods eigener maturicher Linea, der natürlichen Liebe gegen Rahel entsprossen, darinnen sich die Linea in der Liebe Christ im Bunde hat mit eingegeben und offendaret, und stund aufrecht in der Figur einer neuen Wiesbergeburt, wie ein wahrer Christ stehen wurde, nachdem Christus weine im Fleisch menschlicher Natur offendar werden.

18. Und darum ward Joseph in seinem Gemuthe also gesneiget, daß er das Falsche nicht konnte verschweigen; wenn er etwas Bisses horete von seinen Brüdern, das sagte er seinem Bater am. Dieses verdraß seinen Brüder, und hasseten ihn, und hießenihn einen Berrather, und neibeten ihn, denn der Geist, welcher die Bosheit und Falscheit strafet, war in ihm offenbaret: denn Christus sollte die Welt um die Sünde strafen; weit er aber nun im Bitde eines Christen stund, so sagte ers seinem Bater an; aus welchem der kommen sollte, der die Welt sollte strafen. Und sehen allhier gar eben, wie Fleisch und Blut assollte im Verbilde der Christenheit sei dem Norbilde gram gewesen, und ihm nicht mögen ein fraundlich Wort zusprechen; denn es verdrießet die Schlangs im Fleisch und Blut, wenn Christus kommt und will ihr den Kopfgentreten.

19. Darzu sehen wir gar schön, wie sich der Geist Sottes im Joseph geoffenbaret, und ihm die Figur seiner Constellation gedeutet, daß er könnte Tedume und Gesichte verstehen, auf Art, wie die Propheten im Geiste Christi Gesichte sahen und sie deuten

tonnten, also auch Joseph.

20. Da ihm denn im Gesichte gezeiget ward, wie er sollte ein Fürst über seinen Water und alle seine Brüder werden, welches recht den inwendigen Menschen im Geiste Christi andeutet, welches ein Fürst über seines Baters adamisches Haus wird, in welchem Bilde der Joseph auch änzertich stund; und darum so ward auch äußers lich die Figur neben ihn gestellet mit dem Hasse seiner Brüder, wie der Haus der Welt würde das neue Kind in Christi Geiste ansseinden, verachten und ihm gram werden; und wie es eben von denen geschehen würde, welche auch Christien wären, und sich Christierühneten, und auch im inwendigen Grunde solche wären, wie der adamische Mensch Christium von außen so gar nicht kennen, und unwissend Christium in seinen Brüdern und Gliedern verachten werde.

21. Ungudeuten, daß Christus in biefer Welt habe den Spott in Gottes Gerechtigkeit auf sich genommen, daß er sich wolle nicht allein in feiner menschlichen Person lassen verspotten, und Adams Spott tragen, bag er ift vom Bilbe Gottes gewichen, sondern bag er fich auch wolle laffen in allen seinen Stiedern umb Kindern versspotten, daß er auch ben adamischen Spott wolle in ihnen tragen und fie seinem Bilbe abnilch machen.

22. Darum mußten Jatobs Kinder, die auch in Chrifti Lienea waren, nach ihrem natürlichen, abamischen Menschen das Bisteines Shriftenmenschen in Joseph spotten und anfeinden, anzudeuten, wie ein Christ den andern im Sifer üben würde, und seinen Rebenchriften um natürlicher Meinung willen verachten, wie es iso und allezeit in der Christenheit also ist ergangen, daß eine Partei die andere um natürlicher Gesetz und Meinung vermeinter Gottest dienste halben verachtet und anfeindet.

23. Wie Joseph von seinen Brübern um ber Erkenning seiner Gesichte willen angeseindet ward: also wird noch heute die göttliche Beisheit, welche sich in Gottes Ambern offenbaret, von dem natürlichen Abam vernichtet und angeseindet, welche Anselmbung alle mit einander aus den pharistischen Gesehen, aus dem Rebsweibe Christi der steinernen Kirche und ihrer Diener herkommen, welche das Rebsweib Christi selber also schänden, wie vor Augen ift,

und Chrifti Rinder bamit verachten.

24. Denn neben bem Rebsweibe Chiffi der Kinche ist der babylonische Thurm der hohen Schulen gebauet, da kommen bie verwirreten Sprachen her, daß man Ehrtstum in seinen Kinden nicht versiehen kann; wenn sie in der Einfalt Christi die Gesichte Josephs deuten, so verachtens dieselben fremden Sprachen, denn sie haben auf dem Thurme andere Zungen bekommen aus der Compaction der sensualischen Zungen, da sich jeder Sensus der buchstabischen Geister hat in eine Formirung einer sonderlichen Zunge eine geführet.

25. Und bie Sibe bes Thurms gebet biefer fenfaalischen Bunge Unterscheid ber Sprachen, bag fie einander im Berftande nicht verstehen; welche Sohe die Hoffart ber eigenen Liebe andeutet, vor welcher sich bie 5 Bocales verbergen, baß sie bie Rtaft Gottes (in Gottes Kindern in der Einfalt Josephs) nicht verstehen, fondern heißen ihn einen Traumer, Zeichendeuter, Schwarmer, Enthusiaften

und Marren.

26. Also wird ber Seift Christi in seinen Kindern anstatt unserer adamischen Schuld verachtet; und also erfüllet Christus in seinen Kindern Gottes Gerechtigkeit, und wird der alte Mensch auch hiedurch getödtet; und ist dem Joseph (Christi) gut, daß es ihm also gehe, sonst wurde er nicht in die Weltgrube geworfen und den Midianitern verkauset, daß er zu Pharao kame und ein Fürst wurde.

27. Darum foll ihm ein Chrift ben haß (Josephe) feiner Bruber nicht laffen fcwer fein, fonbern vielmehr benten: Uch,

daß du auch in Josephs Grube geworfen würdest, damit du von bem Sündenhause weggesühret würdest, und kämest auch in Josephs Gesängnis, daß du Ursache hättest von der Welt zu siehen, und unter Christi Areuzsahne auch möchte dieser Fürst, der die götteliche Gesichte mit Joseph in seinem Worte der Arast versiehet, ose senschapen und geboren werden, daß in dir auch möge die göttliche Aeuscheit Josephs (der reinen Jungfrauschaft) offenbar werden, daß du auch möchtest ein solch gottessürchtiges, zuchtiges Herz bestemmen! Das soll eines Christen Wunsch sein, und nicht, wie er möge aus dem Thurm zu Babel in den fremden Sprachen geoß werden, welchen Unterscheid doch nur die Höhe (als die Hossfart) ursachet, daß man einander nicht in Liebe, Sanstmuth, Demuth und in der Einfalt Christi verstehen will, indem wir doch leben und sind.

28. Darum wird dir iso, o bu arme verwirrete Christenheit, burch den Schaden Josephs gesaget, daß du doch wolltest beinen Schaden feben, wo der herkomme, anders nirgends als aus dem Neibe beiner Brüder, welche auch in Christi Linea sind, wie Josephs Brüder. Merke es nur, vom Thurm zu Babel, von den Titulen und Hochheiten beiner Brüder, welche in ihrer Hossart der verwire reten Sprachen sind in eigene Liebe eingegangen: daher kommt dein Schade. Merke es doch nur, daß aller Streit und Zweispalt in der Welt daber kommt.

29. Du aber fprichst: Dieser Thurm macht mich boch, bas ich in fremder Art ber Sprachen über Joseph reiten und ihn banbigen mag, daß er muß in ber Grube liegen: Also bin ich herr in Christi Reiche auf Erben.

30. Hore, mert'es, wir haben einen Bachter horen fagen: Es kommen bie Midianiter, und nehmen Joseph mit sich, und schren ihn zu Pharao, ba foll beine Untreu und Ungerechtigkeit offenbar werden: wie willst du denn vor Josephs Augen bestehen? Die Zeit ist nahe.

31. Ober meinest du, Josephs Schaben werde nicht geeisert werden? Siehe, in der Theurung deines Elendes, wenn du wirst bungern und dursten, so mußt du wieder zu ihm fliehen. Der hohe Thurm wird dir weder Trost noch Rettung geben. Die Zeit ist ges doren, das Josephs Schaben geeisert werde, und die Hurerei Rusbens mit Jakobs Kebsweibe, vor Israel komme.

32. Was fifest bu lange und heuchelft dir, und sprichst: Noch lange nicht! Siehe, es ist vor den Augen Israelis, das du mit dem Kebsweibe hast eine lange Zeit gehuret, und die Lineam Christi bestedet. Ifrael will das nicht mehr dulden, du wirst mit Ruben aus dem Oberamte des Opfers und Regiments verworfen, das hat die Stimme des Wachters gesaget.

33. 2016 Joseph die zwei-Traume gehabt, ginen von feiner

aufgerichteten Garbe, die da finnd, und feiner Brüder Satben fich vor ihm neigten; den andern von der Sonne und Monde und den 11 Steenen, welche sich vor Joseph hatten geneiget; entstund als-bald der Neid unter ihnen, und meineten, er wurde ihr Herr werden; und weil sie Aeltesten waren, so begehreten sie über ihn zu herrschen.

34. Da man benn siehet, wie es bem außern Menschen nur allezeit um bas Reich bieser Welt zu thun gewesen, welches eben auch ber Schaben Abams ift, bag er bas Janere verließ und nach

bem Zeußern betrachtete.

35. Josephs bunter Rod, welchen ihm fein Bater machete, beutet an, wie fich die innere Rraft Gottes wieder burch ben aus fern Menschen wurde offendaren, badurch die menschliche Ratur wurde bunt (bas ist, mit Gott gemischet) sein, als das innere geistliche Reich mit dem außern. Die geistliche Figur stebet also:

36. Joseph mit feinem bunten Rod mar ein Jungling, barzu noch zart und jung, und hatte noch nicht ber Welt Wig und Lift, und fagte in Einfalt die Babrheit; benn Teine Seele war noch nicht von außen mit ber Lift ber Lugen bestedet, und ber Geift Gottes hub an ibn zu treiben, benn fein bunter Rod war eine Riaur bes

Innern.

- 37. Diese Figur prafiguriret uns nun das Bist eines ansfangenden rechten Christenmenschen, wie er fein muffe, wenn ihm Gottes Gelft solle treiben, als namlich, er muß sein Herz zu Gott seinem Bater wenden, und ihn herzlich lernen lieben, wie Joseph gerne bei seinem Bater war, und ihm ansagte, was Uebels unter seinen Kindern geschahe. Also muß ein ansahender Shrift auch alle seinen und der Seinigen, sowohl auch der ganzen Christenheit Schaden, täglich vor Gottscheingen. Wie Daniel die Sünde des Bolts Ifrael vor Gott beichtete, und Isseph den Schaden seiner Brüder- vor seinem Bater: also auch beichtet ein wahrer Christ täglich das Elend und die Sünde seines Boltes im herzlichen Mitleiden, daß sich doch Gott ihrer erbarmen wolle, und sie vor großem Uebel und Sünden behüten.
- 38. Und wenn bieses geschieht, so wird sein Derz gar eins salltig, fromm und gerecht, benn er begehret keine List, sondern will, daß es recht und wohl zugehe; und ist ihm alles Unrecht zuwider, benn er beichtet stets das Unrecht des Bolks vor Gott. Also wird sein Gemuth ganz einfaltig, und suchet keine List, sondern setze seine Hoffmung zu Gott, und lebet in Einfalt und Riedrigkeit sein nes Perzens vor Gott und der Welt; und ist wie der zarte, junge Knade Joseph, denn er hoffet immerdar das Sute von Gott und seinem Bater.
- 39. Wenn nun ber Menfch fo weit tommt, fo ift fon Jafeph geboren; fo betteibet Gott fein Bater feine Seele

wit dem bemten Rode, als mit gottlicher Kraft; so hebet alsbald ber Geist Gottes in ihm an mit der Seele zu spielen, wie mit Joseph. Denn der Geist Gottes siehet durch die Seele, und mit der Seele (wie Joseph im Gestatte der Ardume zufünstige Dinge im Bordibe sahe, da der Geist also mit feiner Seele spielete:) also spielet auch alsbald der Geist Gottes mit der Seele eines neuen Josephs mit der innern geistlichen Welt, das die Seele göttliche Geheimnis verschet, und in das ewige Leben siehet, und erkennet die verdorgene Weit, welche am Menschen noch soll offendar werden; wie dieser Feder auch geschehen ist, davon sie ihren Geist der Wissenschaft hat.

40. Wenn num biefer Demsch anhebet von göttlichen Dingen und Gesichten, von der verborgenen Welt göttlicher Gestelmnis zu reden, und die Wunder Gottes auszusprechen, und solches seine Brüder, ats die Kinder der dußern Wett, hören, in denen die verborgene geistliche Wett noch nicht offenbar worden, so halten sie es für Aand und Schwirmerel, und halten ihn für narrisch, daß er von den Dingen saget, die sie nicht verstehen und begreisen mögen, halten es für Einblidung und Gedichte, item, für einen aftralischen Erieb, und was des Dinges mehr ist; sonderlich so er ihre dischwerte strafet und offenbaret, wie Joseph that, so feinden sie ihn an, und gönnen ihm nicht sein Leben, wie Joseph geschahe.

41. Benn nun biefes geschieht, so siehet sich die Bernunft wie gang irre, und weiß nicht die Wege Gottes, daß es Gottes Aindern also gehen musse. Sie denket, du suchest Gott, und er führet bich in Noth. Also gehet denn dieser Mensch irre, wie Joseph in der Buffe irre ging, als ihn sein Bater zu seinen Brudern

fchicte, baff er febe, wie es zuginge.

42. Also gehet es auch mit Gottes neuen Kindern, wann sie Gottes Geist schidet, daß sie mussen um Josephs Schaden eifern, und sie die Welt allenthalben darum hasset und verfolget, so dene ben sie denn in der Vernunft dieser Welt: Gehest du auf Gottes Wegen, warum gehet es dir denn also, daß du nur der Welt Narr wirst? Da hebet sich alsdann das Gemuth an zu grämen, und weiß nicht, wie ihm geschiehet, denn es höret allenthalben, daß man ihn für thöricht und gottlos schilt, und ihn anseindet, denn das ansahende Gemuth in Fleisch und Blut verstehet den göttlichen Proces nicht, wie die Vernunft musse zum Narren werden, und wie Christus also ganz willig des Teusels und der Welt Spott im Wenschen selber auf sich nehme, und wie Gottes Gerechtigkeit und Abams angeerbte Schuld musse allezeit erfüllet werden mit Leiden; wie ein Christ musse in Christ musse in Christ musse in Christ musse

43. Und wenn es nun also zugehet, so gehet die Bernunftin großer Araurigfeit und Berlassenheit recht mit Sofeph in der Batte irr, und ift ihr allenthalben bange, und muß boch seines Baters Gebot und Willen verrichten. Aber Gott verläffet nicht seinen Joseph, sondern sendet ihm einen Mann zu, ber ihn troftet, und den Weg zu seinen Brubern weiset, wie Joseph geschah, als er in der Wuste irre ging. Das ift:

44. Er sendet ihm auch einen eiferigen Christen gu, welcher seine Wege erkennet, und ihn troftet, beständig in Gottes Wegen zu verharren, dadurch dieser neue Joseph wieder Wuth und Kraft empfähet, und auf den techten Weg kommet, und durftig zu seis Brüdern gehet, und siehet, was sie thun, was ihr Borhaben ift. Das ist:

Er ftellet ihnen Gottes Gebot und Willen unter Angen, 45. wie Joseph bas Gebot feines Baters; und wenn fie ibn feben, bag er will mit Gottes Bort fie ftrafen, fo fcbreien fie: Gebet, ber Ardumer und Schwarmer tommt, und will und viel einreben, er fcanbet unfere gute Gewohnheit, barinnen wir Ehre und qute Zage baben; mas foll uns biefer ftrafen? Er ift nicht von ber boben Soule tommen, und will uns lehren und ftrafen ? Laffet uns ein nen Rath halten, wie wir ibn mogen-aus bem Bege rautmen, bag er getobtet werbe. Bas foll uns ber elende Denich wollen lebren und ftrafen? Wer ift er? Er ift boch ein Laie, mas foll uns biefer einreden? Er ift nicht bargu berufen, und ift nicht feines Umts. Er will nur alfo ausbrechen, und ihm einen Ramen maden; wir wollen ibn alfo fchweigen, bag er foll aller Welt Rart werben. Bir wollen ihm feine Chre ine Gefangnig legen, und ichaffen, baß er verfolget und gehaffet werbe, einem Andern, bet uns will anfechten, jum Erempel, bag er babeim bleibe, und feis nes weltlichen Stanbes marte; und uns, bie wir von ber Obrigfeit eingefeget find, laffe in gottlichen Dingen richten, Die wir in boben Schulen ftubiret und folches gelernet baben.

46. Alfo nehmen fie ben armen Joseph, welcher aus feines Baters Befehl zu ihnen kommt, und binden ihn mit Spott und Schande, und schreien ihn falfchlich aus, rauben ihm feinen bunten Rod vor allen Brudern, ben ihm Gott fein Bater hat gemachet, wie Jatobs Sohne Joseph thaten, und halten ftets Rath, wie fie ihn wollen tobten, und gar aus bem Wege raumen, wie Josephs

Bruber thaten.

47. Aber gleichwie Ruben, ber alteste Bruber, solches weberete, und nicht zulassen wollte, baß sie Joseph tobten follten, und bamit er auch nicht wider ihren Rath thate, sprach er: Schet, es ift eine Grube in der Bufte, bahinein wollen wir ihn werfen, und diesen bunten Rock dem Bater schiefen, daß er benke, ein wildes Thier habe ihn zerrissen: also imgleichen erwecket denn Gott in ihrem Rath ben Ruben, als den altesten Bruber, welcher Macht hat, den falschen pharischen Rathschlagen zu wehren, als etwa einen frommen, gote tesssuchtigen herrn, welcher dem Mordrath der Pharische widerstehet.

48. Und ob er sich mohl nicht ganz wider ihren Rath leget, so widerstehet er boch ber thatigen Berfotgung, und faget: Tobtet ihn nicht, werfet ihn nur in die Grube, und ziehet ihm feinen bunten Rod aus, daß er nicht mehr Traume habe, auf daß er ihn moae vom Mordichwert erretten.

Sie aber nehmen ihn (wie Josephs Bruber ben Joseph) und gieben ihm ben, bunten Rod aus, und werfen ihn in bie Grube ber Bufte, und nehmen feinen bunten Rod, und tunten ihn in Bodeblut, und fchiden ihn alfo feinem Bater; bas ift fo viel gefaget; fie gieben ibm mit ihrem Laftern feine Chre aus, und nebs men fein Wort und Lehre, und machen falfche Musguge baraus, und befabeln fle mit Bodeblut, bas ift, mit falfchem Berftanbe, und fchiden folche Schmabebriefe unter Die Leute und vor feinen Bater, als vor die ganze Gemeine, und fcreien: Sebet, biefer befubelte Rod ift biefes Mannes! und morben alfo ben Geift feines Baters im Rode, als'in feinem Ramen, iconben und laftern ibn' falfcblich, und fagen, er fchande mit feinem bunten Rode bas Blut Chrifti, und betrugen alfo feinen Bater, ale die gange Gemeine mit bem falfchen Bockeblut, barein fie ihm haben feinen Rock gebuntet, bag bie Gemeine bentet, ein wilbes Thier habe Joseph gerriffen, bad ift, fie benten, ber Teufel habe biefen Denichen befeffen, und fei ein falfcher Menich.

50. Also wird der Bater, als die Semeine und Obrigkeit, durch Josephs Bruder, als durch diese, welche auch sollen den Weg Gottes lehren, mit dem besudelten Rocke betrogen, daß sie denken, der Teufel habe diesen Menschen gefressen und sein Herz besessen. Also wird der arme Joseph hinunter in die Grube der Buste geworfen, und lieget im Elende, als in einer Grube, da kein Wasser innen ist, da er ja nicht mag ertrinken, und aber auch sonsten kein Labsal hat, sondern siet gang verlassen von aller Welt, und wartet, was doch Gott nun mit ihm machen will, dieweil er ihn

alfo bei ben Menfchen verwirfet.

51. Allda hat er nun keine Salfe bei einigen Menschen," auch feine besten Freunde halten ihn fur thoricht, sein Name ift als eine Eule unter ben Bogeln, benn also muß er burch bas Gerricht Gottes gehen und vor allen Menschen zu Spotte werden. Wenn er soll zur Beschaulichkeit göttlicher Heimlichkeit kommen, so muß er vonehe gerichtet werden, und der Welt in ihr Gericht kommen, baß sie seine angeborne Sunde richten, und also vor Gott ausopfern, daß er also durchs Gericht Gottes in Christi Figur himdeuch bringe und zu göttlicher Beschaulichkeit in sich selber komme.

52. Alfo gang muß ein rechter mabrer Cheift von biefer Belt Luft und Ehren vonehe abgesondert und gang narrifch und zum Rinde feiner eigenen Bernunft in ihm werden, auch außerlich fur rarrifch geachtet werden; wie ihm benn bie Belt fur narrifch schtet,

wenn er zeitliche Chre und Sue um ber hoffnung bes wigen Gute,

bas er nicht fiehet, verläffet.

53. Und wenn es bann also mit bem armen Sefeph gehet, bag er in der Grube bes Clendes lleget, so laffen sich seine Brüder noch nicht gegnügen, daß sie ihn haben in die Grube geworfen, sand bern ziehen ihn auch beraus, und verkaufen ihn ben Midianiten, baß er von ihnen weg in fremde Lande geführet werde; das ift, sie nehmen seinen Namen und Lehre, und schicken sie in fremde Lande, badurch der bunte Rock Josephs durch gottliche Schickung bekannt wied.

54. Uber fie meinen es falfchlich, und vertaufen also Joseph jum Spott und bienstbaren Knechte, daß er folle ber Belt zu ihrem Spotte bienen, wie dem Joseph von feinen Brudern geschah, und

Diefer Teber auch gefchehen ift.

55. Also wird alsdann Joseph in Aegopten geführet und zum Anechte verkaufet; aber Gott ist mit ihm, und giebet ihm Berftand und Weisheit, daß er zum Haushalter seines herrn gesetzt wird, daß sein Herr nichts ohne ihn anfahet, sondern ihm alles vertrauet. Also auch wenn der Geist Josephs, odwohl zwar schmählicher Art, in fremde Lande verkaufet wird, da man die Person nicht kennet; so sehen die Weisen dem Geist in seine Augen und kennen ihn, daß ihm Gott hat seine Weisheit und Geist gegeben, und nehmen seine Schriften und Lehren, und richten ihr ganzes Leben darnach: so siebet Joseph im Regentenamte des Pharao Hosmeisters, und regieret sein ganzes Haus.

56. Aber hiemit ist Joseph noch nicht burche Gericht gegangen, benn in diesem Regiment stehet ihm erft die größeste Gesahr seines Lebens zu. Denn allba ift erst bes hofmeisters Beib in Unzucht gegen ihm entbrannt, als die falschen Setzen, welche sich in leinen Geist wollen vermischen, und ihr Ding zu zeitlicher Ehre und Kunst damit schmuden. Und wenn sich dieser Josephsgeist nicht mit ihrem Menschentand mischen will, so schreien sie erft Ach und Wehe über ihn, und bezüchtigen ihn der Unzucht als salscher Leber, und verklagen ihn vor bem hofmeister, bas ist vor der Obrigkeit.

57. Allda muß Joseph erst in Reetes und gefangen sigen, und recht probiret werden, die ihm Gatt herauszeucht und vor König Pharao stellet; so wird erst seine Weisheit und Gottessurcht offenbar, daß erkannt wird, daß ihm sein Verstand ist von Gott gegeben worden; und also wird sein Berstand zum Regenten über Aegoptenland gesehet, welcher nicht allein fremde Böller regieret, sondern auch seine Brüder mussen endlich in ihrer Theurung, wenn der rechte Berstand göttlicher Erkenntnis bei ihnen theuer wird, zu ihm kommen, und er ernähret sie auch mit seiner Weisheit. Und also hat ihn Gott zu ihrem Bater voran geführet, daß sie hernach mussen kommen, und bei fremden Blokern ihres Bruders Josephs Weishett suchen und genießen.

- 58. Dem also hat auch Ffrael die Propheten verfolget, bis sie sind in Finsternis und Abgötterei in ihres Fleisches Lust gerathen, und alle dasjenige, davon ihnen die Propheten gesaget hatten, über sie kam. Alsdann wenn sie im Hunger und im Elende sasen, und ihr Land voll Greuel war, so sucheten sie der Propheten Schristen hervor und erkannten erst, daß ihre Rede wahr war; und daß sie ihnen hatten Unrecht gethan, und schmudten ihre Gräher, und sage ten: Hatten wir bei unserer Bater Zeit gelebet, wir hatten sie nicht wollen tödten! Aber der Hochste hat sein Gericht also, das er am Hause Israel anfanget zu plagen, und seinen Zorn in den Kindern der Enade löschet; denn das Blut det Heligen in Christi Kraft hat allezeit dem Zorn widerstanden, daß Israel nicht ist aufgefressen worden.
- 59. Joseph ward um 20 Silberlige verkauft, und Chriftus um 30, anzudeuten, daß die Menschheit Chrifti bober und vollemmener sei, als der andern seiner Kinder, dieweil er nicht von Mannessamen empfangen ward, und in der naturlichen Tinctur von des Lichts Eigenschaft entsproß; die adamische Seele aber von des Feuers Eigenschaft, daraus das Licht seinen Urstand und Offenbarung nimmt: also daß in Christo des Lichts Eigenschaft des Feuers Eigenschaft, als die adamische Seele, in sich nahm, und sich das Innere, Verstwerene wieder heraus wendete, welches in Adam zwar zugestegelt war worden, und am Lichtsleben verblich.

60. Darum weil ein Chrift unter Chrifto ift und in Chrifto wieder in Gott offenbar wird, so stehet die Figur Christi in 30 Bahlen, und eines Christen in 20 Bahlen in dieser Figur vorgestellet, denn ein Christ wird verkaufet, in Menschenhanden zu leiden: Christus aber mußte nicht in Menschenhanden allein leiden, sondern sich auch dem Grimme Gottes einergeben, davon er Blut schwiste.

61. Und ift biefe gange Figur mit Joseph gewaltig praffigurieret, wie ein Chrift in seiner Figur vor Gott und ber Welt stehet; benn bie gange Geschichte Josephs gehet babin, wie Abam ein Christ werbe, wie er musse im Proces Christi, in Christi Figur gestellet werben, und ein Bild Christi werben, und wie ihn Gott in Christi Proces im Reiche Christi wieder erhöhet und zur Rechten Gottes sebet, wie Jeseph zur Rechten des Konigs Pharao gesehet ward, nache bem er in Christi Proces gestanden, und hindurch geschret ward.

## Das 65. Kavitel.

Grn. 38.

Bon Zuba und Thamar: eine heimliche Kiaur von Adam und Chrifto, darinnen die neue Biebergeburt trefflich prafiguriret wird.

Benn man bie Siftorie Josephs nach ber außern Bernunft betrachtet, fo fpricht bie Bernunft: Barum ftebet Jofephe Siftoria nicht nach einander in der Bibel, ba fie boch nach einander gefches ben ift? Barum feset Dofie biefe Rigur mit Juba und Thamar bargwischen? Go wir aber biefe hiftoria mit Juba und Thamar, und bann Bofephe Rigur mit rechtem Berftande anfehen und betrachten, fo feben mir, baf fie ber beilige Beift mit großem Rleife bat alfo gar recht in die Dronung gelebet.

. 2. Denn Joseph ift bas Bild eines Chriften, wie ein Chrift in biefer Belt por Gott und ber Belt ftebe, wie er in Chrifti Proces und Signe gestellet-werbe; aber die Siftoria mit Juda und Thamar ift nun eine Figur, wie ein Chrift aus Abams Bilbe nach ber Menfcheit im Reiche ber Natur mußte entsproffen, ale aus bem erften abamifchen Bilbe, und wie baffelbe abamifche Bith bofe fei, und fterben muffe, welches ber Born Gottes tobtet; und mie boch bas erfte Recht befteben muffe, bag ein Chrift nach menfclicher Ratur und Gigenschaft eben nur bas abamifche Bild fei, und fein fremdes, und wie fich Chriftus in biefem abamifchen bofen Bilbe offenbare, und bie Bosheit tobte, und boch biefer Beit einem Chris ften außerlich anhange: diefes prafiguriret ber Beift aubie gemaltig.

Denn allhier feben wir eine gewaltige Rigur mit Juba. in welchem die Linea Chrifti ftund, nach der Dronung der Gefcblechte, baraus Chriftus follte offenbar metben. Diefer Juba gog von feinen Brubern binab und that fich ju einem Dann von Dbollam, ber bieg Sira, und Juba fabe allba eines Cananiter-Mannes Tochter, Die bieß Suba, und nahm fie; und ba er fie beschitef, marb fie fcmanger, und gebar einen Sohn, ben bieß er Ger; und fie marb abermal fcmanger, und gebar einen Sobn, ben hieß fie On'an. Sie gebar abermal einen Sohn, ben bieß fie Selah, und fie mar ju Chefib, ba fie ihn gebar. Und Juda gab feinem Sohn Ger ein Beib, Die hieß Thamar. Aber et mar bofe por bem Beren, barum tobtete ibn ber Berr; ba fprach . Juba ju Dnan: Lege bich ju beines Brubers Beib, und nimm fie jur Che, daß bu beinem Bruber Saamen erweckeft. Aber ba Onan wußte, bag ber Saame nicht fein eigen fein follte, wenn er fich ju feines

Brubers Weib legte, ließ ere auf bie Erbe fallen und verberbete, auf daß er feinem Bruber nicht Saamen gabe; das gefiel bem Beren Wel, bas er that, und tobtete ibn auch. Die Figur ftebet als:

4. Juda ftehet allhie in ber Figur Abams, in bem ber Gnabenbund vom Weldessamen war wieder in Abam eliigesptochen worden, so stehet er in berselben Figur, wie ber Gnadenbund im bosen Abam stud was Abam allda war: gleichwie in Juda die Linea Christi, als der Gnadenbund, in der Bewegnis stud, als ein Biel bis auf Mariam, also auch in Adam bis auf Judam.

5. Und Thamar stehet in der Figur der Even, in welche Gott hat seine Berheisung, als das Wort zur Wiedergeburt, daß bes Weibes Saame in Kraft des Wortes sollte der Schlange den Kopf zertreten, eingesprochen; so stehet sie als eine irdische Eva, in der im Inwendigen der Gnadenbund kund, und auswendig die verberbte Eva war, welche in dieser Figur außerlich stehet als eine Hure, aus welcher doch die Linea Christi, mit dem Perez ihrem Sohne entsproß, gleichwie aus der Eva der Abel, od Eva gleich war irdisch worden: und sehen allbie das Bild gar eben, wie der Geist in dieser Figur mit dem alten und neuen Udam, sowohl mit det alten und neuen Eva spielet.

6. Denn Abam war aus feines Baters haus gegangen mit feiner Luft, wie Juda zu ben Cananitern, und hatte ihm in feiner Luftbegierde das cananitische Weib der vier Elemente genominen; mit der zeugete er dret Sohne, der erste hieß Ger, als eigene Begierde, da das Reich der Natur des Menschen in eigener Begierde stund als in eigenem Billen; und dieser Sohn war die erste Welt vor der Sandstuth, diesem gab der Vater seinen Namen, anzudeuten, daß er in des Vaters Natur lebte.

7. Den andern Sohn bieß sie Onan, den nennete seine Mutter also, deutet an die andere Welt nach der Sindsstuth, demn die Natur des Baters im Menschen sprach zu Gott: D nein, mein Herr, ertränke mich nicht mehr; und die Mutter, als das Weld dieser Welt sim Spiritu Mundi, im ausgesprochenen Worte und Leben, gab ihrem Sohne diesen Namen. Denn Sott hatte seine Snade in sie eingesprochen, daß dieser ihr anderer Sohn, als die andere Welt, nicht sollte mit Wasser ertränket werden: dazum stehet dieser Name in der hohen Figur also, und heißet Onan, denn der Geist verbirgets in der hohen Junge, und heißet ihn Onan, dern der D nein!

8. Den britten Sohn hieß sie Selah, und fie mar zu Chefib, ba fie ihn gebar. Chesib beutet in ber hohen Bunge an ein Aushauchen und Biebereimfassen; bas ift, bieser Selah beutet an die Zeit ber Offenbarung bes Gesetes, ba sich ber göttliche Witte im Worte durch bas ausgesprochene Wort hat offenbaret, und in ein Gese ver Gebot eingefasset. 9. Diese brei Sohne benten an bie brei Zeiten, von Abam bis auf Christum; Ger ift die Zeit vor der Sundstath in eigener Luft und Begierde; On an ist die andere Zeit nach der Sundstuth; dieser Sohn, als die Belt nach der Sundssuth, hatte Gottes Gericht und Strafe erkannt, die bebet an vor Gott zu fleben: O nein,

Derr, ftrafe une nicht mehr alfo!

10. Die britte Zeit ist die Zeit des Gesehes, als eine Offensbarung der Gunden, und heißet billig Selah; denn dieser Sohn saget: Ich habe meine Seele wieder in dem Herrn gesunden. Aber er mar noch nicht der, welcher Thamar, das ist die verdorgene Eva, in welcher der Gnadenbund lag, ehelichen konnte, er konnte nicht den Meldessamen erwecken. Denn Christus war im Sessehe noch verdorgen, so sollte Thamar warten, die Selah groß wurde, das ist, das Geseh sollte auf die Erfullung der Zeit warten; aber nichts desto weniger ward Thamar, das ist die neue Eva, welche unter dem Sundenderkel verdorgen lag, durch den Sesis im Nunde geschwängert, und gedar die Lineam Christi, der außesen Thamar oder Even verdorgen: wie diese Figur mit Juda und Thamar ausweiset. Die innere Kiaur stehet also:

11. Juda gab seinem ersten Sohne ein Weib, die hieß Thas mar, aber er war bose vor dem Herrn, darum tobtete ihn der Berr. Das ist im innern Verstande so viel gesaget, Gott gab der ersten Welt, als dem ersten Sohne Ger, diese Thamar, als den verheis seinen, eingeleibten Bund im Weldessaamen; aber sie sahen nur auf die außere Eva und trieden Hurerei, mit ihr: 91so blied Thamar bei diesem Sohne unfruchtbar, und gebar nur die außere Evam in ihrer Hurerei. Also war Ger, als die Kleischesbegierde, dose vor dem

herrn, barum tobtete ibn ber herr mit ber Gunbfluth.

12. Als nun biefer Sohn getöbtet war, so sprach ber Geist Gottes zu bem andern Sohne, nach der Sundfluth: Numm du beines Bruders Weib, und erwecke in Thamar einen Saamen aus ber Linea des Bundes, das ist, tritt du in den ersten Bund vom Weibessaamen, und suhre beinen Wilken in Gehorsam Gottes, und wirke in der verheißenen Gnade. Aber der andere Sohn, als die andere Welt, wolke sich auch nicht mit dem gottlichen Wilken ehes lichen und in der Gnade wirken, sondern schutteten ihren Saamen auf die Erde, das ist, sie satten ihre Begierde in irdische Dinge und wollten keinen Saamen in der innern Eva im Gnadenbunde erwecken, sondern suhreten ihren Saamen nur in irdische Gesäße, und gebaren Kinder der steischlichen Wollust, wie an den Kindern Rimberds, und balb hernach an Sodom und Gomorra zu sehen ist.

13. Weil ihnen aber Gott hatte ben Gnabenbund mit Noah angebeutet, bag er sie nicht wollte mehr mit Waffer tobten, ba fie sagten: D nein, herr, tobte und nicht mehr also; und fie hatte geheißen vor ihm wandeln und ihm Frucht gebaren, und sie ihren

Saamen nur in die Eitelbeit führeten, und vor dem herrn verschütteten, und nicht Thamar ats den inwendigen Enabendumd ehelichen wollten, sondern hureten nur mit der irdischen Eva; und verschütteten ihren seellschen Saamen vor der innern Eva im Bunde: so tödtete der herr diesen Dnan auch, mit Sodom und Somorra, und mit den heiben, als sie Ifrael aus thren Landern vertreb und tödtete. Denn dieselben heiben wollten nicht das Weib im Bunde ehelichen, sondern ehelichten sie eigene Bernunft, und macheten ihnen Soben; vor denselben schlicteten sie ihren Glaudenssamen recht auf die Erde: damm tödtete sie der herr auch, wie Onan.

14. Und der Geist redet weiter in der Figur unter einer aus sertichen Geschichte, und spitcht: Da sprach Juda gut seiner Schnur Bhamar: Bleib eine Wittwe in beines Baters Hause, die mein Sohn Selah groß wird; denn er gedachte, vielleicht mochte er auch sterden wie seine Brüder. Also ging Damar hin und blieb in thres Baters Hause. In der ersten Welt vor der Sundstuch, sowohl in der zweiten Welt nach der Sundsluch, sebete die Welt frei, ohne gottlich Geseh; denn sie waren mit dem Bunde der Gnade verebeilichet, und sollten unter dem Enadendunde leden, als unter der Beebeistung des Weldessamens. Dieser Weldessame hat sich inkt ihnen vereheichet, wie Inda Sohne mit Ihamar: aber sie hureten mur mit der irdischen Eva; also blieb das vechte Weit im Bunde in ihnen unfruchtbar.

15. Als ihnen aber Gott das Gefet gab, fo verhieß vernbisfem Weibe im Gnabenbunde unteb dem Gelege ben rechten Gelah.
Aber sie, als ber Weibessame im Bunde, sollte unter bem Gefete eine Wittwe bleiben, bis Selah groß murbe, das ist, dis das Gefet seine Zeit erreichet hatte, indes sollte das Weib im Bunda in ihres Vaters Hause, unter dem Gesehe verborgen bleiben als eine Wittwe in ihrem Stande; denn das Weser-sollte unterdeffen angier ren, Sie aber, als das heilige Weib der Gmade, sollte stiffe sein, haß, nicht der Zorn Gottes eswan (um dieser haben Gnade willen, weiche er den Menschen gab, da sie derselben nicht unteten, noch sich derselben, annahmen, und darinnen, lebeten) Istael auch tödtete, wie Juda bachte, der harr wollte Selah auch tödten.

16. Und sehen in dieser Figur recht, daß nicht dem Selah ats dem Gesete, dies Meib im Bunde gegeben wath, ob das Geset gleich lange darauf wartete, so mochte doch Selah dies Weib im Gnadenbunde nicht chelichen, sondern Juda, das ift Gotted Wart und Kraft, muß, schrieder zu diesem Weibessamen im Bunde leden, und denselben erwecken, daß dieses Weib schwanger ward, und den Weibessamen gehar; welches in Mavien erfillet ward, wie mir die Figur mit Juda und Thamar sehen, wie sie Juda; als se vor ger Thur saß, und auf seine Porteikung wartete, daß er ihr wollte Selah geben, selber habe geschwängent; denn das Geset konnte die

rechte Thamar im Bunde nicht ichmangern, fondern bas Wort im Bunde mußte fich bewegen und Thamar ichmangern.

17. Denn allhier sehen wir die allergewaltigste Figur bes gans gen Alten Teffaments. Da fiehet Juda in der Figur in der Linea bes Bundes, wie ihm sein Bater Jakob andeutete; und Thamar als seine Schnur, aus welcher die Kinder bes Bundes aus Juda Linea sollten Saamen erwecken, stehet in der Figur der außern und innern Erd. Inverlich beutet sie an die Mutter des Enabendundes, in welcher das eingeleibte Gnabenwort flund, und außerlich stehet sie in der Figur der verderbten Eva, in welcher der Bund im Innern lag.

18. Run sollten die Linien, so aus diesem Bunde waren entsprossen, gottlichen Saamen saen, und Früchte in Sottes Reich bringen; und das konnten sie nicht thun, benn die eigene Racht war verloren: darum mußte sich das erste ewigsprechende Bort, das den Bund hatte in Eva als in Beibessamen eingesprochen, selber wies der in diesem eingeleibten Gnadenbunde im Weibessamen bewegen, und dieses Weib seiber schwängern, daß sie Christum gebar, gleiche

wie Juda feine Schnur in diefem Borbilde fcmangerte.

19. Der Tert Mosis lautet alfo: Da nun viel Tage verlaus fen waren, starb des Suha Tochter, Juda Weld; und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf, seine Schaase zu scheeren, gen Timnath, mit keinem hirten hira von Odollam. Da ward der Thamar angesaget: Siehe dein Schmäher geht hinauf gen Timnath, seine Schaase zu scheeren. Da legte ste die Wittweitleider von sich, die sie trug, beckte sich mit einem Mantel, und verhülelte sich, und saste sich vor die Thure heraus an den Weg gen Timnath; denn sie sahe, daß Selah war geoß worden, und sie war ihm nicht zum Weibe gegeben. Die innere Tigur stehet also:

In Juda lag die Burgel bes Bunbes, welche aufs Biel 20. brang, ba fie follte mit Chrifto offenbar merben, fo ftund Juda allhie in biefer Figur anftatt bes gottliden Boets, welthet Bort Sott bem Abam jum verftanbigen Leben einfprach, Joh. 1, 4. fo faget allbie ber Text: bem Juda fei fein Beib, als bes Suha Todis ter, gestorben. Dieses Beib farb in Abam; benn es mar Die Dutter ber himmlifchen Geburt in ber himmlifchen Welt Befen, um welches Abam trauerte; und als ibn nun Gott hatte zu biefer Welt geordnet, so borete sein Trauern auf: benn er bachte, er mate nun Dabeim, und ging aus bem Parabeis hinab, Die frbifchen Fruchte , ju genießen, sowohl ber Thiere, fo fpricht allhie ber Beift, er habe feine Schaflein gefchoren, welches mit Juba mohl mag alfo gefcheben fein; aber ber Beift bat allbie bie allerbeimlichfte Rigur, barunter er Abam hat; benn ber Beift faget allbier, Juba babe feinen birten bira von Dbollam mitgenommen.

21. Diefer hira ift in ber Figur ber Cherub, welcher in ber itbifchen Begierbe und thierifchen Rieibung bes Menfchen ftedet;

ben nahm Abam mit, als er ans bem Parabeis ging, bie Schafe tein-biefer Welt zu scheeren: benn berfelbe war fein hirte, verstebet bie itbilde Beglerbe; benn biefelbe hutete nun ber Thiere und Schaafe, und schor fie auch, bag Abam Rleiber und Nothbutft hatte.

22. Und der Geist heißet die Statte Thimnath, da Juda feine Schaafe hatte. In der hauptzunge lieget dieser Berkand im Sensu ganz offenbarz benn Thimnath ist anders nichts als das ausgesprochene Wort, in feinem machtigen Wiederaussprechen, und deutet an den Geist dieser Welt in den Elementen, darinnen das außere tobliche Leben stehet, darinnen hatte Adam seine Schässein, und hat sie auch noch darinnen in seinen Kindern.

23. Denn in biefer Statte ift Selah geboren, als bas Gefest ber Natur, welches bem Menschen die Gerechtigkeit gebeut, auf welches Gefes Thamar, als der Bund der Gnade, lange Zeit unter der Jugend Selah wartete, ob das Gefes konnte mit dem Gnaden-bunde verehelichet werden: aber es konnte nicht sein; daß Gottes Gerechtigkeit aus dem Gesets hatte mogen genug geschehen, und daß Thamar, als die Gnade im Bunde, und das Geset mochten in die Sche kommen.

24. So beutet nun ber Geift althier ktar: als sich Gottes Wort hat mit bem Gesete in ber Welt offenbaret, hat Thamar, bas ift, ber Gnabenbund, seine Wittwenkteider besselt geleget, und hat sich an den Weg des Worts im Gesete gesetet, da unter bem Gesete der Geist der Propheten, aus der Linea Juda, vom Reiche Christit vorkber ging; diesen Geist wollte der Gnadenbund zum Gemahl haben: denn es was der rechte, aus dem die Propheten uns

ter bem Gelete auf Chriffum beuteten.

25. Aber Thamar, bas ift, ber Gnabenbund, verhüllete sein schönes Angesicht vor bem troischen Abam, und schämete sich der Ungestalt des iedischen Menschen) bag die Ainder des Gesebes; sowoht die Propheten, von außen also irdisch waren; gleichwie Thamar ihr Antlig vor Juda verhüllete. Weil aber die Zeit da war, bag der Bund sollte offenbar werden, so stellete sich der Gest des Bundes vor Selah, als vor das Geseh, denn die Inade sollte Abam wieder in sich nehmen, gleichwie Thamar Saamen von Judashrein Schwäher annahm, und sich schwängern ließ.

26. Aber bas heilige Antits bes Gndbenbundes in feiner Rruff blieb Abam im Gesche noch verborgen, sowohl auch ben Propheten bis auf Christum. Gleichwie sich Thamar von ihrem Schwicher Juba mit ihrem Angesichte- verhüllete, bag er fie nicht kannte unt verhülletem Angesichte. Und ber Gnabe im Geseh, aber mit verhülletem Angesichte. Und ber Geist rebet weiter im Mose, und spricht:

27. Da fie nun Ibba fabe, meinete er, es mare eine hure, benn fie hatte ihr Angeficht verbedet, bas ift, als bie Kindet im Gefete ben prophetischen Geist von Christo horeten reben, so bachte-

ste, er were in ihrem Gefetze, und des Gesetzes; aber er hatte sein Angesicht verhüllet wie Ahamar. Und Juda machte sich zu ihr am Wege, und sprach: Lieber, laß mich bei dir liegen; denn er mußte nicht, daß es seine Schnur war, das ift. Adams Natur im Gersetze sprach zum prophetischen Geiste von der Gnade: Lieber, laß mich zu dir, liege bei mir, ich will dir Saamen meiner Natur geben; und er erkannte nicht, daß Gott in diesem Geiste ware, und dogehrete sich auf kreakirtiche Art mit ihm zu mischen. Er erkennete sauch nicht, daß dieser prophetische Geist der eingeleiche Geist im Bunde im Menschen selber ware; so gar blind war die adamische Natur am Bunde.

28. Die abamische Natur bachte, es ware eine Hure, bie stellete sich also im prophetischen Geiste vor sie; barum haben gar oft die Juden die Propheten getödtet: benn sie meineten, sie höresten einen falschen Durengeist reden. Aber allbie mit Juda war die Figur, wie sich sollte die erste adamische Natur mit dem Bunde der Gnade mischen, wie der himmtische Ens wurde den adamischen, menschlichen wieder in sich nehmen; und wie es der Menschsselber nicht verstehen wurde, was Gott mit ihm thun murde.

29. Die adamische Rotur murde sich zwar in ihrer Enft nach himmlischem Ente sehnen, aber sie wurde ibn nicht kennen; ob sie denselben gleich wurde feben, so wurde sie denken; das ist meines wieden, ich will, mit ihm huren; also fremde ist dem Abam das Baradeis worden:

30. Und als sich Ahamar mit verbeckem Angesichte vor Juda auf den Meg stellete, und er zu ihr sprach: Schlaf bei mir; so sprach Thamar zu Juda: Was willst du mir geben, daß du bei wie eitegest? Er sprach: Ice will, dir einen Ziegenbock von der Heerde fenden. Sie antwortete: So gieb mie ein Psand, dis du mir es sendest. Er sprach: Mas willst du für ein Psand, daß ich dir gebe? Sie antwortete: Beinen Ring, und deine Schnur, und beinen Stad, den du in den Haben hast. Da gab ex es ihr, und lege bei ihr, und sie ward von ihm schwanger; und sie mache sich auf jund ging hie, und legte den Mantet ab, auch jog ihre Witwenkleischer wieder an.

31. Allhie spielet ber Geist nun gar icon in der Figur, wie Aboms Ratur mit der füngestelleten neuen Sven im Bunde buhlet, und sie doch nicht beppet, und wie der Bund mit Ihams exster rechten Natur buhlet, wie sie in fremder Gestalt zusammenkommen, wenn Adams Ratur spricht: Schlaf bei mir; und will diese Commissen Bunde nur auf eine kleine Wollust haben, wie die schasmische Natur in ihrer Selbheit also ihnt, daß sie nur mit sallchem Schein mit der neuen Coa buhlet; und ihr Son ist so weit von der zecht ehelichen Vermahlung, und nadet sich nur mit einer heuchsprissen Suerei zu, ihr, wie im Umte der Pharister geschieht. So

fpricht diese Eva zu der adamischen Ratur: Bas wifft du mir ges ben? So verheifet die adamische Natur einen Bod, das ift, einen

thierischen Willen voll Brunft ber Beuchelei.

32. Aber diese Eva, als Thamar, spricht: Gieb mir indes beinen Ring, Stab und Schnur zu Pfande. Der Ring ift die Seele, welche aus dem Wort Gottes tam; die Schnur ist der Spiritus Mundi, als der außere Geist; und der Stad ist der Leid. Dieses will die neue Eva, als die Linea Christi im Bunde, zum Pfande haben, und diese Kleinode mußte Abam dem Gnadenbunde, als des Weibes innern Saamen in der eingeleibten Gnade von der himmlischen Welt Wesen, zum Pfande geben.

33. Als biese theure Eva im Saamen Maria soulte bei Abam schlafen, und Abams Saamen in ihre heilige Geburt einnehmen, gleichwie Juda, in welchem die Linea des Bundes lag, mußte Thammar, welche im Bilde der neuen Even als der himmlischen Welt Wefen stund, diese Kleinode, als seinen Ring, Schnur und Stad geben, welche beide in der Figur stunden, wie Christus sollte aus Abams Natur in Marien, da die rechte Thamar oder neue Eva

innen lag, offenbar merben.

34. Und als Thamar ben Ring, Schnur und Stab friegte jum Pfande, so nahm sie bieselben, und legte sich zu ihm und fragte nichts nach bem Ziegenbocke, sondern behielt diese Kleinode, und ging damit davon, und trat wieder in ihren vorigen Wittwestestand, und verbarg sich vor Juda, daß er nicht wußte, wer sie pate,

und mo fie fei bintommen.

35. Dieses ist nun die gar schone Figur, wie sich der Geist im Bunde mit der himmlischen Welt Wesen, als mit der neuen Che oder Even, mit Adams verblichenem Wesen, auch von der simmlisschen Welt Wesen, welches Wesen im Falle verblich, wieder menget und einiget; wie Gott Mensch, und Mensch Sott wird, und wie sich diese Bild sim neuen göttlichen Saamen empfangen) alsdann wieder vor dem irdischen Adam verdirget, daß Eva muß wieder ihre Wittwenkleider anziehen und tragen, daß der edle Saame in dieser Wett nicht erkannt werde, wie dei den Kindern Christi zu sehen ist, welche aus Christo nach diesem inwendigen Grunde geschwängert sind, wie sie mussen nach der Hochzeit des Lammes, als dieses göttlichen Beildigers oder Zusammenfügung, welche zwar in großer Freude der Seele geschiehet, wieder in den Stand der Traurigkeit treten, und in dieser Welt verlassen sie als eine arme Wittwe.

36. Und wie Thamar nichts nach bem Blegenbock fragte, fonbern wollte ein bekenntlich Pfand haben: alfo fraget auch ber Geift im Bunbe nichts nach außerlichem Geprange, ba man ihm will Gaben opfern: er will Leib, Seele und Geift zum Pfande haben.

37. Er ftellet bie jubifchen Opfer in biefer Figur mur gleich einer hurerei vor Gott vor; benn gleichwie Juba mit Thamar

harete, und nur bie hurrei meinete, und einen Bock barum gebent wolke: also auch stunden die Priester des Gesehes, und buhleten in Scheinheuchelei mit Gott, mit Thieresblut und Fleisch, welches zwar eine Figur des Innern war, und es ihm Gott gefallen ließ; aber Gott wollte nicht ihre Opfer annehmen, er vermengete sich auch nicht mit den Opfern, sondern mit dem Glauben in Leid, Seele und Beist des Menschen; und sehen dessen allhier ein trefflich Erempel.

Juba batte brei Gobne mit bem cananitifchen Beibe aezeuget; aber bie Bundeslinea, welche in ihm lag, wollte nicht auf bas cananitifche Beib und ihre Rinder beingen, fonbern in biefer Burerei Rubd und Thamar eroffnete fle fich mit bem Dereg, melden Thamar von Juba aus biefem Beifchlaf empfing : mit welcher Rigur ibm Gott bes Denichen Clend vorftellete, und ftellete feinen Bund ber Gnabe mit Eroffnung biefer theuren Bunbeblinea, welche auf bas Biel Chriftum brang, in biefe Surerei Juba und Thas mar, ale in ben irbifden Abam und in bie irbifche Evam, aber in ben inmenbigen Grund ibres Befens, anzubeuten, bag auch bie Rinber Gottes in ihrer verberbten Datur nur Surerei vor Goft treis ben, und bag ihr Cheftand nur eine Surerei und befubeltes, viebifches Befen por Gott fet, und gar nichts Thabiges ober Reines barintien vor Gott fei. Darum offenbarete fich bie Linea bes Bunbes in biefer Burerei Juba und Thamar, angubeuten, bag aus biefer Bunbeblinea follte Chriftus tommen, und ins Mittel Diefer Burerei eintreten, und ber falfchen Burenbegierbe und irbifden Schlange ben Ropf gertreten, und unfere fleischliche, unreine, biebifche Empfang: nif mit' feinem himmfichen, jungfraulichen Saamen reinigen, und wieber in ihm fetber ins Parabeisbild manbein.

39. Auch offenbarete Gott die Lineam feines Bundes barum in diefer hurerei Juda und Thamar, auf daß fein Grimm in unferer menschlichen Unreinigkeit nicht Leib und Seele anzunde und verschlinge, sondern daß der Bund der Gnade dem Jorn in unferer Unreinigkeit entgegen ftund, auf daß Gott nicht Ifrael in ihren

Greueln und Unreinigfeit in feinem Borne auffrage.

40. Weil benn in Juda die Linea des Bundes zur Offensburung und Forpflanzung lag, und Ifrael nach ber adamischen Rastur auch unrein war, so ftellete ihm Gott seinen Gnadenbund mit der ersten Fortpflanzung aus dem Stamme Israelis in eine solche Figur, auf daß ihm Abrahams, Isaats und Jatobs Glaube in dem ersten Zweige aus ihnen, als in Juda und seinen Kindern in seinem Stimme entgegen stunde, und allezeit der Glaube Abrahams, als der Geist Christi in Abrahams Glauben, ein Mittler sei zwischen Gott und des Menschen Unreinigkeit.

41. Gine folche Figur feben wir auch beim toniglichen Prospheten David mit ber Bathfeba, auf welche auch bie Emca bis Bundes mit Salomon brang: und phicon David thren Mam

Uriam tobten lief und Kallabeit trieb, bag er nur Bathfeba aum Beibe, betam, welches in menfolicher Natur por Gott ein Greuel war und große Gunbe; aber ber Geift hatte auch feine Rigur alfo mit David, Diemeil Gott feinen Gnabenbund von Chrifto mit ibm perneuerte, fo fleilete Gott die Lineam feines Bundes in Davids Ungerechtigleit in bas Beib, bas er hat mit Unrecht in hurerei an fic gezogen burch Morben ihres Chemannes, anzubeuten, baf alle bes Menichen Belen vor Gott eitel und bofe fei, und bag er wolle unferer Cunbe und Unreinigfeit mit feiner Gnade felber zu Sulfe. tommen, und feine Onade in unfere Gunde einfuhren, und fie mit ber Gnabe tobten. So ftellete ibm Gott in David Dieses Bilb vor. jur Berfehnung auf bie Bufunft Chrifti, welcher, ale er fich in bie Figuren eingab, aller Denfchen Gunbe auf fich nahm, und bie Burerei Juba und Thamar, fowohl Davide und Bathfeba, als Abams und Eva wieder reinigte, und fich ju ihnen ins Chebette legte, wie Juda und Thamar, auch David und Bathfeba, in benen bie Bundestinea in ihren bofen Borbaben offenbar marb.

- 42. Denn allhie ward das alte Sprichwort erfüllet: Wo Gott eine Kirche hinbauet, allba hin bauet auch der Teufel eine Kapelle. Gott hatte in Juda und David eine Kirche seines Bundes gebauet, darneben bauete auch der Teufel in Gottes Jorn in Menschemust seine Kapelle; aber die Kirche Gottes widerstund allezeit der Kapelle des Teufels.
- 43. Denn allhier in biefer Figur ftellete sich ber Beibessame ein, wie er wollte in bes Menschen Unreinigkelt ber Schlange ben Kopf zertreten. Allba war bas Bith Gottes Jorns und bas Bild ber Gnade in einer Figur bargestellet, als Abams fleischliche Hureref mit seiner Eva und allen ihren Tochtern, und bann bes weiblichen Saamens von ber himmisschen Welt Wesen, welcher sich mit bem Worte der Gnade ins Mittel stellete.
- 44. Noch viel eine trefflichere Figur sehen wir an bem hochs weisen Könige Salomon, welcher eben in der Figur Juda stund: wie Juda Jakobs Sohn war, welcher die Berheißung empfing, und Jakob ganzlich in Christi Figur stund: also empfing auch David die Berneuerung des Bundes der ersten Berheißung, und David zeus gete diesen Salomon auch von unrechter Ehe; wiewohl er sie ihm zum Weibe nahm, so stund doch das Unrecht und der Mord hinter der Thur.
- 45. Diefer Salomon ward begabet mit hoher gottlicher Beisheit, und drang auch die Linea des Bundes auf ihn, aber er ward endlich ein solch unersättlicher Buhler, daß die Schrift von ihm faget, er habe 700 Kebsweiber und 300 Cheweiber gehabt, und sich mit heidnischer Konige Tochtern gemischet, und sie zu Weibern genommen, und habe den heidnischen Weibern vergönnet, ihre Go-

venbilbes zur Abgottevei vor Jorufalem auf ben Sohen aufzuriche tein. 1 Meg. 11, 1—6.

Wensch von Gott abgefallen und nur abgöttisch seift, daß der Mensch von Gott abgefallen und nur abgöttisch sei, daß Abam mit allen seinen Kindern in eigener Ratur ein solches viehisches, hurissches und abgöttisches Geschliecht sei; und stellet darneben in diesem Könige Salomon die Lineam seines Bundes unter diese heidnischen, abgöttischen, hurischen Kedsweiber, welche in eigener Natur vor Gott nur ein Greuel waren: anzudeuten, daß sich Christus aus dieser Bundeslinea sollte mitten unter die Heiden, und die Abgötsterei von ihren Petzen reißen, und sie alle zu Christo besehren.

47. Auch angubeuten, daß Gott der Deiden Beise unter der Gebuld der Figur Christi trage, und daß er mit den Juden nur ein Borbild des Tempels Christi habe dargestellet, daß sie, die Justen, in ihrer Natur eben nur solche abgottische Durer wären als die Heiben, ohne daß sie in ihrem Gesetz das Borbild Christi hatten mit ihren Opfern, darauf der Bund sahe; wie Gott Juden und Heiben von Abams Greueln und Abgatterei erlösen und reinigen wollte, und daß ein Bolt vor ihm ware als das andere, und keines nicht besser, sondern alle mit einander nur der bose Adam. Darum stellets ihm der Geist in Salomons Figur in der Linea des Buns bes vor Augen, auf daß er sich aller erbarme um Christi willen, welcher diese Lineam erfüllen sollte.

48. Und wird ben Lehrern zu Babel hiemit angedeutet, welche ein Theil wollen Salomon wegen der heidnischen Goben verdammen, daß sie eben unter der Decke nur selber liegen, wie die Juden unter Christi Borbilde, und ja so wenig die Schriften verstehen als die Juden, und eben auch nur in abgottischer, zänkischer Durerei vor Gott stehen, wie Salomon mit seinen Rebsweibern, und die Juden.

49. Denn Salomon hatte auch das Geset, aber mit dem Herzen hurete er endlich mit den heidnischen Weibern und Soben. Also auch Babel, welche sich ein reines Kind nennet, führet ja den Namen Christi, und streitet heftig darum in Meinungen; und alle die Meinungen, barinnen sie janken, sind Salomons heidnische Weisber und Gögen, und keine Zankmeinung ift etwas bester.

50. Denn Christus stedt in keiner Zankmeinung, sondern in der Linea seiner Gnade ift er mitten unter uns getreten; und so wir ihn annehmen, so nimmt er auch uns in ihm an, und darf keines Streites noch Meinung, sondern nur das einige will er von uns haben, daß wir in ihm bleiben, so will er in uns bleiben, und daß wir uns in ihm lieben, wie er uns in sich liebet, auf daß wir alle dem Zorne Gottes in seiner Liebe vereiniget werden, und daß seine Enade und Liebe uns allesammt, die wir zu ihm kommen, von unsern Gunden und abgöttischen Greueln abwasche, und aus Juda, Thamar, David, Salomon und allen Kindern der Juden,

Heiben und Christen eine reine Jungfrau mache, die er ihm felber zubereitet durch feine Liebe in seinem Blute, die er in Gnaden zu uns gewandt hat, daß wir ihn in derfelben Liebe erkennen, und mit ihm Ein Leib und Geist werden, alsbann ist Abam wieder geholfen.

51. Beiter redet ber Gelft Mofie im Terte alfo: Ueber brei Monden mart Juba angesaget; beine Schnur Thamar bat geburet. dargu fiebe, fie ift von Surerei fcmanger worben. Juba fprach: Beinget fie her, bag fie verbrannt werbe! Und ba man fie hervorbrachte, fchickete fie ju ihrem Schwaher, und fprach: Bon bem Manne bin ich fchmanger, beffen biefes ift, und fprach: Renneft bu auch, weß biefer Ring, und biefe Schnur, und diefer Stab ift? Juba erkannte es und fprach: Sie ift gerechter benn ich, benn ich habe fie nicht gegeben meinem Sohne Selah; boch beschlief er fie nicht mehr. Diefes ift nun eine gewaltige Rigur, wie die Surerei por Gott ein Greuel fei, und wie Gott bem Menfchen feine Gunbe unter Augen ftellet; und beutet, und allhier biefes an, bag bie abas mifche Durerei und Greuel vor biefem Gnabenbunde offenbar find, und baß der Menfch in folden Greueln bes bollifchen Reuers fculbia fei, wie Juda feine Schnur Thamar jur Berbammnif bes Feners urtheilete, und nicht erkannte, bak er ber Surenmann felber fei, melder in gleicher Berbammnig ftunb.

52. Auch stellet allhier ber Geist in bieser Figur die falschen Gerichte ber Menschen bar, baß sie eben basselbe thun, was sie richten, wie allhie Juda die Hurerei Thamar zum Feuer verdams mete, und seinen Fehl sahe er nicht, baß er eben ber Schuldige war; anzubeuten, baß sich auch Christus hatte in der Welt Gerichte in dieser Bundesisnea eingestellet, als ein gerechter Richter, welcher das Ungerechte vom Rechten scheiben wollte, und ber Welt Hurerei und Abgötterei verdammen. Aber hingegen sehen wir in dieser Figur, wie Thamae das Pfand, als den Ring, Schnur und Stad vors Gerscht, und vor das schwere Urtheil Juda stellete, und und dem Juda sein gefälletes Urtheil darmit niederlegte, und seinen Born stillete, daß er sich mußte erbarmen, und ihr recht lassen.

53. Also auch ftund diese Figur vor Gott im innern Grunde beim Juda und der Thamar, mit dem Adam und Eva: denn Adam hatte sich in steischliche, irdische Lust eingeführet, und mit seiner weiblichen. Eigenschaft durch Imagination auf viehische Art gehuret, und die himmlische, magische Art der göttlichen She vergessen, darum ihm auch das himmlische Weib starb, und an dessen State das irdische, thierische auswähte, mit welcher er nun viehischer Art nach Hurereitrieb. Dieses stellete Gott in ihm als in Adam selber in sein Gericht, und wollte Adam zum Lode verdammen, als ihn benn Gottes Gerechtigkeit verdammete.

54. Aber bie wiedereingeleibte Goa im Bunde bet Enabe, welche fich hatte in Eva', als in ben verbligenen Beibesfammen

von ber himmlischen Welt Wesen eingeleibet, trat vor Sottes frenges Gericht, und sprach zu Gottes Gerechtigkeit: Siebe, ich bin von bem Mann geschwängert worden', dem dieses ift, das ist: Siebe, ich habe Abams Seele, Geist und Leib zum Pfande genammen, da ich mich wieder mit ihm vermischete, und bin mit ihm vermählet, und habe des Baters Natur im ausgewachten Jorne in meine Liebe eingenommen, und bin iho des Menschen Natur schwanzger, und wurde einen Gottmenschen gebären.

- Und ba bes Baters Gigenschaft in ber feelischen Natur im Born ertannte, bag fie ber Bater batte felber wieber in bie Onabe, als in die neue Evam im Bunbe eingefaet; fo fprach ber Born bes Baters in ber Seele, als ibm bie Gnabe entgegentrat, gu biefer neuen Even: Du bift gerechter ale ich, benn ich habe bie Unreinigkeit Abams geursachet, bag er ift irbifch worben, und vor mir gehuret hat; und ich habe ber neuen Even nicht Selah jum Manne gegeben, bas ift, ich habe bas Bort gur neuen Biebergeburt nicht burche Gefet und im Gefete gegeben. Darum bat Thamar, bas ift, bie neue Eva unter ber Beit bes Gefetes mit Juba und feinen Rinbern um bie feelische und menschliche Ratur gebuhlet, und Selah, als bas Gefet, laffen in ber Rigur fteben; und bat fich bie Gnabe ber neuen Eva im Bunbe immerbat mit Sottes Rinbern vermischet, ale an ben Beiligen, sonberlich an ben Propheten ju feben ift, welche auswendig unter dem Gefete lebeten und baffelbe trieben, und boch immerbar fich mit ber neuen Eva in ber Gnabe mifcheten und nicht bem Gefege, fondern ber Gnabe lebeten.
- 56. Und ift biefes die gewaltige Figur an diefem Orte, wie ber Bund ber Berheißung in Juda, und die Erweckung des Bundes im Weibessamen immerdar sind gegen einander gestanden, und mit einander in Liebe gebuhlet auf die zukunftige Offenbarung im Rieliche in Christo.
- 57. Denn biese Figur beim Juba und Thamar ift im inwensbigen Grunde anders nichts als dasselbige, und außerlich wird ber hurische bose Abam mit seiner fleischlichen Eva in die Figur gestelslet, als auswendig ber Mensch der Sunden mit einer sundlichen Figur, und inwendig die Vermählung ber neuen Ehe in der Wiesbergeburt.
- 58. Und der Geift redet weiter im Wose und spricht: Und Thamar gebaren sollte, siehe, da wurden Zwillinge in ihrem Leibe' ersunden, und als sie ihr gebar, that sich eine hand heraus. Da nahms die Wehemutter und band einen rothen Faben darum und sprach: Der wird der erste herauskommen. Da aber der seine hand wieder hineinzog, kam sein Bruder heraus, und sie sprach: Barum haft du um beinen Willen solchen Ris geriffen, und man

bies ihn Perez. Darnach tam fein Bruber beraus, ber ben rothen Gaben um feine hund hatte, und man hieß ihn Gerah.

59. D bu munderlicher großer Gott, der du so tief und boch bift, wie gar einfaltig und kindisch modelst bu und beine Weisheit vor! Was ist doch alle Runst und Wis der menschlichen Hochheit vor dir, der du dich also sehr erniedrigest, und beine allertiefeste Weisheit und Hochheit in kindische Einfalt stellest, dessen sich billig aller Menschen Hochheit und eigene Wis schämen sollte, wenn sie die so großen Geheimnisse Gottes in solcher Kindheit siehet fleben.

60. D Welt, wie narrisch bist bu! bag bu bich im biinten Leben erhebest, und stedest boch noch in der Hule, und siehest nicht, was du bist, und verstehest nicht die gottliche Einfalt. Wie wüßt bu denn die gottliche Tiefe ergreifen? D laß ab von deiner Wist und lege dich zur Einfalt, auf daß du doch einen Kinderverstand kriegest, und vor Gott nicht unweiser, als die Thiere sind, geachtet werdest, die doch in ihrem Rieibe und Stande bleiben, wie sie Gott geschaffen hat. D Welt! warum schlässt du in des Tensels Arm, der dich in sich pfleget und sauget und suhret dich in seinen Willen und Leben in seiner Macht? Ach, siehe doch!

of1. Diese gewaltige Figur prafiguriret uns nun dieses mit biesen Zwillingen, da fich bes Einen hand hat herausgethan, um welche die Wehenmutter einen rothen Faden gebunden und gemeinet, er werde der erste sein, und er aber seine hand wieder hineingethan hat, und sein Bruder sei herauskommen. Wie Christus in dieser Bundeslinea die menschliche Natur angenommen hat, so hat sich die menschliche Natur nach Abams Recht und eigenem Willen in diese Welt zum ersten herausgethan und offenbaret, um welche adae milche Natur in der Menscheit Christi muste dieser rothe Faden mit seinem Blutvergießen gebunden werden.

Als diefes geschah, fo mußte sich bie menschliche Ratur mit ihrem Rechte wieber bineinthun, bas ift, Abams berausgewands ter Bille mußte wieder binein in Mutterleib, ale ine Bort, eingewendet werden, und alebann fo fommt ber inwendige neue Abam beraus, bem gebet bie abamifche Natur nach mit bem rothen Kaben. So fpricht bann bie Mutter jum neuen Abam, in Chrifto: Barum batteft bu um beinen Billen folden Rif gethan? Um beinen Billen, fagt bie Mutter, und nicht um beinetwillen, fonbern um bas, daß-fich bein Bille emporminde und Abams Bille hinten nachgebe, fo hat der Bille im Bunde ber Gnade bas vefte Schlof bes erften Principil, ale bas Reich Gottes Borns, mit Gewalt gerbrochen: benn ber gute Bille mar in Abam, in Tob und in die Bolle eingeschlofe fen, und in Chrifto rif er ben gewaltigen Rif burch ben Bob und Bolle im Reiche ber emigen Ratur hindurch, und mandte fich wies ber beraus ins naturliche Leben, bas Gottes Reich ins menfchliche Leben wieber offenbar marb.

V.

. 63. Dieses Kellete ber Geift bei Thamar in ber Bunbetlinea fur, und mobelte ibm por ben Rig Chrifti burch Dob und Solle, wie bas jugeben follte; und mit biefer Bormobelung warb ber burenwille Thamars und Juda geheilet, und ihre hurentinber in ber 2 Littea Chrifti im Bunbe ber Gnabe geehelichet.

64. Bei Gfau und Satob ftund die Rigur, wie Abam nach ber Ratur bas Reich gebuhret batte, und wie ers batte verfcherzet, und fei batum in feinem naturlichen Willen von Gottes Reiche verfiefen worden, und wie Chriftus ibm fel ju Sulfe tommen. Muble Rebet nun bie Sigur, wie Chriftus babe bas Reich eingenommen, tund habe Abam gurutigemandt, und fich in Abam berausgewandt, alfo bag nun Abam Chriftus beifet; und fcbidet fich trefflich wohl in die Figur Josephs, und ftebet billig und recht amifchen ber Die ftoria Josephs.

. 65. Denn Joseph ift die Kigur eines Chriften; und biefts mit Juba und Thamar ift eine Figur, wie ein Chrift aus Mams Ratur, urftanbe, und wie Abams Ratur wieder binein, und Chris ftus heraus gelehret werbe, und wie bieg Bild eines Chriftenmenfchen in biefer Belt außerlich mit bem irbifchen Abam bebedet fei, bag man bas nicht erkennet; und wie alfo Chriftus in Abam feine Schuld auf fich nehme, auch wie Abam muffe mit blefem rothen Raben gegeichnet werben, welches Beichen recht bas Pfant bei Thamar ift, bas ihr Juba gab : und wollen ben Lefer biefes in Liebe ermahnet haben, unfere Ertlarung biefes Tertes nicht zu verwerfen, fondern ihm nachzudenken, und in bie Augen zu feben, so wird er wohl feben, wer der Ertidrer gemefen fei; ift er aber beffen merth.

## Das 66. Kapitel.

Gen. 39.

Die gar schöne Zigur von Joseph: wie er sei bem Potiphar perfaufet worben; mas fich mit Joseph habe zugetragen, und von ber Reufch= heit und Gottesfurcht Jofephs.

Joseph ward hinab in Megypten geführet, und Potiphar, ein agyptifcher Dann, bes Phargonis Rammerer und Sofmeifter, taufete ihn von ben Ismarliten, bie ihn hinabbrachten. Und ber Derr war mit Jofeph, bag er ein gludfeliger Dann warb, und war in feines herrn bed Megyptere Saufe; und fein herr fabe, bag ber Dure mit ihm war; benn alles was er that, ba gab ber Herr Sicht zu burch ihn, atso baß er Gnade sand vor seinem Herrn, und sein Diener ward; ber setzete ihn über sein Haus, und alles was er hatte, shat er unter seine Hade. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Guter gesetzt hatte, segnete der Herr des Asympters Haus um Iosephs willen, und war eitel Segen des Herrn in allem, was er hatte zu Paus und zu Felde. Darum ließ ers ustes unter Josephs Handen, was er hatte, und er nahm sich sein wes Winges an, weil er ihn hatte, denn daß er as und trank. Und Joseph war hübsch und sohn von Angesichte.

2. Die Historia prasiguriret und einem wahren Christenmenschen, wie er sei, und was er in der Welt sei, auch was sein Amt sei, das ist, wenn Christus in ihm offenbar wird, so ist er nicht mehr sein eigen, daß er thue, was er wose, auch hat er in blese Welt nichts mehr zum Eigenthum, das er kann mit Wasselsteit sagen! Mein, aber Ich, Ich bins, Ich hab' es, es ist mein eigen, ich mag darmit thun, was meinem Fleische und eigenem Witten listert; ichs mags brauchen zu meinen Ehren und Wollust, daß ich dadurch in der Welt-hoch sein, das alles hat ein rechter

Christ nicht in Gewalt.

3. Denn er herrschet wohl in bem mit Rechte, bas er mit Rechte und Wahrheit hat und besihet, aber nur als ein Diener feines herrn Christi. Denn ein Christ ist ein Christ in Christo, und ist jum christichen Leben und jum Gehorsam bes Glaubens burch bas Blut Christi um Christi 30 Silbertinge erkaufet worden, bavon hat som sein herr Christis Jokephs 20 Silbertinge eingethan, und ihm barüber zum Verwalter gesetzt, bas er soll bas mit werben, bis daß er auch 30 Silbertinge baraus mache, die soll er zum Mahlzeichen seines herrn Christi in sich tragen, als einen

Schat feines Chriftenthums.

4. Dieweil aber sein herr Christus um 30 Silberlinge zuch Aobe verrathen und verkaufet ward, und Joseph um 20 Silberlinge zum seibeigenen Apechte von seinen Brüdern verkaufet ward; so stehet in diesen beiden eines Christen Figur, als namlich Christus, wenn derselbe im Menschen offenbar wind, zeiget dem Menschen an die 30 Silberlinge, darum er verkaufet ward zum Leiden und Steeben: dieses sein Leiden und Steeben zeucht er ihm an, in welchem die Figur der 30 Silberlinge, als wie er ist verrathen und verkauset worden, eingepfehet stehet. Allda wird der Mensch ein Christ in Christi Leiden und Steeben, und stehet in Christi Figur, und versteret das Recht seines natürlichen eigenen Willens, sowohl das Reich delese Welt.

5. Denn in Chrifti Tobe flirbet er nach feinem innern, geiftsichen Menfchen biefer Weit ab, und ift nach bemfelben innern Menfchen nicht mehr in ber Welt, fondern in Chrifto in Gott, als im Reiche Gottes, wie geschrieben stehet: Das Reich Gottes ift inwendig in euch; item, Prüset, ob Christus habe eine Gestakt in euch gewonnen; item, Ihr seid Tempel des heiligen Geistes, der in euch wohnet; item, Ihr seid Christi Knechte, und sollet essen delesch des Menschenschnes, so bleibet er in euch, und ihr in ihm, und ohne ihn habet ihr kein Leben! Gleichwie ein Kraut und Gras, sowohl alse irdische Dinge ohne der Sonne Kraft kein Leben noch Wachsthum oder Weirkung in sich hat: also auch der Mensch ohne die göttliche Sonne, welche sich hat durch Christum in seinen Christen offenbaret, hat kein Leben oder Seligkeit außer Christo in sich.

- Und wie nun Chriftus ift um 30 Gilberlinge verlaufet worden dem Leiben und Tode, welche 30 Gilberlinge andeuten Die 30 Sahr Chrifti vor feiner Taufe, ebe er ins Umt und gottliche Regiment nach ber Menfchheit eintrat, ba er feinen menfchiichen Billen Gott übergab, und ber fregturliche eigene Bille in ibm aufhörete: alfo auch muß ein Chrift, wenn er bas in Babrbeit worben ift, feines eigenen naturtichen Willens um 20 Silberlinge aus Ebrifti 30 Silberlingen jum Rnechte Gottes in Chrifto vertaufet werben, gum Dienfte und Gehorfam feines Beren, ber in ibm lebet; benn feine verlaufenen Jahre ber abamifchen naturlichen Beit biefer Welt find in und mit Chrifto um 20 Gilberlinge verkaufet worben. Alfo boret bie abamifche Beit feines naturlichen Willens in foldem Bertaufen in Chrifti Leiben und Tob auf, und wird er von feinem herrn, welcher in ihm ift vom Tobe auferftanben, und uber ben Lob herrichet und regieret, jum Amtmann in Chrifti Buter eingefebet, biefelbe burch Chrifft Beift, ale in feines Beren Rraft, melder in ihm ift, in diefer Welt nach bemfelben Reiche Chrifti zu vermalten.
- 7. Gleichwie Jofeph von feines Baters Saufe meggenommen warb, und ward erstlich in die Grube geworfen, barinnen er verberben follte, und marb bernach wieber von feinen Brubern um 20 Silberlinge gum Dienfte eines leibeigenen Anechts verlaufet; alfo wird auch ein Chrift erftlich von feines Batere Saufe, ale von ber adamifchen Ratur genommen, und wird in bie Grube, als in Chrifti Leiden und Tod eingeworfen, und verlieret allba bie abamifche Erb. Schaft bes Reiches biefer Belt, und wird mit feinem Billen und Gemuthe bavon meggeführet; allba muß er feines Baters Saus, als alle Eigenheit, fammt bem naturlichen Leben, feinen Brubern in feines Baters Saufe, bas ift, ber Gewalt Gottes im Regiment biefer Belt übergeben, und fich laffen in die Grube bes Tobes feines naturlichen Billens einwerfen, und fich allba innen bem Tobe Chrifti übergeben, und gerne wollen bes Billens biefer Belt, als feines abamis . fchen Saufes, absterben, und alles gerne leiben, mas ihm feine Bruber biefer Belt thun.

8. Alebann fo er alfo in der Grube Chrifti lieget, und fich bem Tobe Chrifti bat übergeben, daß er willig will alles um Chrifti

willen verlaffen und bes Todes seines eigenen Willens ersterben, so zeucht ihm Christus sein herr in ihm seine Auserstehung vom Tode an, und machet ihn in ihm lebendig mit seiner Kraft, und zeucht ihn aus des Todes Grube mit Joseph, und führet ihn in seinen Dienst wie Joseph in Dienst des Pharaonis Hosmeisters, so gehet alsdann alles glucklich in ihm zu: denn die göttliche Kraft regieret ihn, er bekömmt nun iho göttlichen Verstand und Weisheit, und weiß wie er sall mit seines Herrn Gutern umgehen. Das ist so viel in der christischen Figur gesaget:

- 9. Wann ein Menich alfo in foldem Proces ein Chrift wird, fo hat er alles, mas er von zeitlichem Gut hat und vermag, fowohl feinen eigenen Billen, Gott übergeben; ber führet ibn erfte lich in Chrifti Bilbnif ein, und machet ibn Chrifto abnlich, und nimmt ihm aber nichts von bem, mas er hat guvorbin im Raturrecht gehabt, ale ba find bie Bermaltung zeitlicher Guter, fondern er nimmt ihm feine Gewalt ber eignen Ratur, als ben bofen eiges nen Billen, welchen Abam hat von Gott in eine freaturliche Gelbs beit eigenes Bollens und Birtens in irdifche Dinge eingeführet, barnit Abam Gott feinem Beren bas Regiment in ihm entzog und ibm bas Befen biefer Belt jum Gigenthum machete, gleich als batte ers gemachet, -und wollte barinnen nicht Gottes Diener und feiner Mitzweige Pfleger fein, und ihnen feine Rraft, Willen und Befen geben; fonbern fagte Dein, bas ift, es ift mein eigen, ich mille alleine fur mich behalten' und in mir folle ruben, und mollte nicht barmit in bas Leben feiner Bruber wirten, und ihnen auch von feinem Leben und Rraft geben; und entzog ihnen auch burch Die Meinheit bie Kraft im Reiche ber Ratur, ale die Gewachle ber Erbe, welche Gott in gemein gab; und wollte nur feinen eiges nen Leib fullen, und bamit groß geachtet und ein Berr feiner elens ben verschmachteten Mitzweige fein, benen er boch falfchlich ben Saft, bamit fie follten ibr Leben ftarten, entzog, und in eine Meinheit einführete. Diese Gewalt nimmt Gott einem Chriften, und machet ihn wieber jum Pfleger feiner Bruder, als ju einem Saushalter feines Beren; er laffet ihn in feinen gehabten geitlichen Gutern, fo fern er biefelben im Raturrecht mit Recht und Bahrheit befiget, figen, und machet ihn ju einem Jofeph barinnen.
- 10. Diefer Joseph spricht nun nicht: Das ift Mein, bas Dorf, Stadt, Land, Fürstenthum, Königreich und Kalferthum; item bas haus, Uder, Gelb, Gut, Bieh, Beib und Kind ift mein; sondern er spricht mit ganzem herzen und Geviffen, aus nem neuen, guten, driftlichen Willen: Es ift alles meines Gottes und feiner Kinder; er hat mich zum Berwalter und haushalter barein gesetet, daß ichs soll da hinwenden, da er es bin

haben will, ich foll mich und feine Rinber, als bie Rotbbirfilmen, Damit nabren, und foll ihr Pfleger fein, und ihnen auch meine Reaft und Berffand asttlicher Gaben geben, und fie bamit unterrichten, pflegen und gum Guten regieren. Gleichwie mich Gott mit feinent Beifte regieret , alfo foll auch ich, ber ich fein Amtmann in biefer Belt bin, mit meinem Berftanbe und Amte meine Ditgliebet in folder Rraft regieren und ihrer pflegen; benn alles, baruber ich bertiche, ift nicht mein, fondern Gottes und ihrer, ich aber foll

ibnen thun, wie Gott mir thut.

Diesem giebet Gott Josephs Berftand und Beisheit, und regleret burch ibn bas Saus biefer Welt. Er fei in mas Stande er wolle, fo figet er barinnen in Gottes Umt, und ift nur ein Diener bes Umte, und ein Pfleger gottlicher Rreaturen; benn feines recht driftlichen Willens Regiment ift im Simmel. er manbelt jugleich im himmel und auf Erben, wie bie Schrift Unfer Banbel ift im Simmel. Phil. 3, 20. Denn nach bem innern Grunde feiner Seele und Geiftes ift er in Chrifto in Gott, als in bem emig sprechenben Borte, aus welchem fic Abams Bille hat abgemandt und heraus in biefe Belt gebrebet, welchen Billen ihm Chriftus hat wieber binein gebrebet ins ewige Bort. Alfo regieret er nun iho mit bem wiebereingefehrten Billen burch bas außere Wefen biefer Welt, als in bem geformten, ausgesprochenen Borte als ein Diener und Wertzeug bes emigesprechens ben Borts in feinen Geheimniffen ber Beishelt, als im fichtbartiden, freaturlichen Borte.

12. Darum wirb bir, o bu Reglererin im Umte Jofephs biefer Belt, in allen Standen, angefaget und unter Mugen geftellet, bag bu, indem du bich einen Joseph nenneft, iso nicht regiereft als ein Joseph, nicht ale ein Chrift, fonbern als ein Rind ber Sterne und Clemente; bu regiereft anders nicht als bie Bruber Jofephe, welche nicht wollten, bag Gott ben Jofeph hatte jum Res genter ertoren, fle wolltens felber fein, ehe wollten fie Jofeph tobten, ehe fie wollten erfahren, mas Gott mit Sofephs Bes fichten thun wollte. Sie wollten nicht leiben, bag Joseph ihr Unrecht bem Bater anfagte, fonbern wollten thun, mas fle recht bauchte: benn fle fprachen bei fich felbft: Wir find bie Aelteften und follen regieren, mas will und ber Rleinefte einreben? Wir befigen bas Regiment von Rechts wegen im Naturrecht; unfer ift bie Gewalt, wir wollen Joseph hinwegraumen und ibn in die Grube merfen, fo thun mir, mas mir mollen.

13. - Alfo auch thust bu, du Regierer in der Christenheit in aften Stanben: bie Sterne und ber bofe abgewandte Abam in felnem eigenen Willen regieret burch bich in Gottes Umte im Reiche Diefer Belt, bu haft nur ben Mantel Chrifti baruber gebeckt, baf man bich nicht folle tennen, bag bu bee bofe Abam bift, und ver

giereft mit ber Sermwiße, und burch bes Teufels Bift, in eitel ein gener Gelbheit eigenes Wollens, ju beiner Pracht, eigenen Macht

und hoffartigen Berrlichfeit.

14. Hore, bist du ein Christ? so bist du mit Christo bes falschen Abams Willen, und des Teufels Hoffart gestorben. So du aber heidnisch willst und lebess, was rühmest du dich denn eines Shriften? Warum kriegest du um Land, Stadte und Dörfer, so du nicht mit Joseph zum Regenten von Gott darzu eingeschet und berufen bist? Was machest du dir in Christi Relche das Land leibeigen, so du, boch ein Fürst und Diener in Gottes Amt bist, und ihm dienest?

15. Bift du ein eigener Herr auf Erben und thyse, was bein eigen Wille will, so thust du nicht, was Gott will; auch regierest du nicht aus dem Himmel, sondern aus der Welt, und mit der Welt Wacht. Wohre nimmst du aber das in Christi Reich und aus was Sewalt, daß du in Gottes Amte dem Etenden seinen Schweiß an dich zeuchst, und ihm seine Kraft nimmst, und lössest ihn dazuben? Item, daß du ihn mit deiner Last qualest, daß du nur magst viel Reichthum besien und große Haufen Sinn in Hoffert siel Reichthum besien und große Haufen Sinn in Hoffert stillen du dich gewaltig machest, und beinen Sinn in Hoffert stührest: woher nimmst du das in Christi Reich, daß du willst besser sein als deines Leibes Gliedmaaßen? und da wir doch in Christo nur Einen sind, als ein einiger Baum in viel Zweigen und Aesten, und Christus allein ist unser Saft und Kraft, und pfleget unser in gemein, den Amtwann als den Ast, anders nicht als die Zweige, darunt die Krucht wächset.

16. Du Gewaltiger im Amte Gottes, weißt du nicht, daß du in beinem Amte ein Ast im Baume Christi bist, und daß auf deinem Ameigen soll die Frucht wachsen? So du nun den Zweigen deinen Saft entzeuchst, und sie nur mit Bewegen treibest: was können sie dir für Früchte gedären? Sie verdorren doch nur an dir und beingen keine Früchte; daran bist du nun Schuld, daß der Ast, der du im Amte Gottes bist, ohne Frucht stehet: was nuhest du nun deinem Herrn, der dich gepflanzet hat? Wirst du nicht abges hauen und ins Feuer Gottes Zorns, als ein dures Holz eingewors sen werden? Seid ihr nicht die großen Baume im Walde der Welt, welche ohne Frucht mit ihren Zweigen stehen? Was tragen sie für Früchte? Anders nichts als Laub, welches vom Winde absfällt und versaulet, und wieder ohne Früchte in die Erde gehet! Was bienet nun ein Baum ohne Früchte dem Leben? Anders nichts als nur zum Feuer, oder zu einem Gebäu einer Wohnung.

17. Alfo auch bift bu nur in beinem Amte ein Gebau einer Bohnung, barinnen Gottes Rinder wohnen follten; aber aus beis nem Stamme wachsen fie nicht, bu bift nur ein Amtmann bes Gestirnes, und tienest bem Reiche ber Schiedlichkrit ins Bose und

Sute: wie baffelbe zerbricht und bauet, alfo auch bur. Bas eine Amtmann bauet, bas reißet ber andre nieber; wer aber in Chrifti Geifte in biefem Amte bienet, ber wirket mit Jofeph, bag eitel Gegen in seinem Amt. ift, baß seine Zweige viel Fruchte in Christi

Reiche bringen.

18. Ihr Eblen und Gewaltigen unter Christi Namen, woher kommt euch das in Christi Reich, daß ihr unter einem christliden Namen solche seid? Euer Amt ist Gottes: so ihr als ein
Joseph darinnen regieret, als Diener Christi, so ist recht, und
Gott gefälig. Woher kommt euch aber in Christi Reich der Abet,
und die Leibeigenheit? Ist das nicht heidnisch? Worinnen stehet
fein Grund? Anders nirgends, als in des Teufels Hoffart und
eigenem Willen.

19. Ber hat euch im Anfange gepflanget? Eure Fürften und Könige, welchen ihr gebienet habet! Bu was Ende ift das geschehen? Darum, daß die Hoffart mit einem auch schnen Rocke umgeben sei, und man nicht von den-hohen Aemtern Gottes sagen moge, sie waren mit einem gemeinen Rieide bekleibet, sondern daß sie unterschieden wurden von der Niedriakeit und Einfalt, und das

mar auch eben Lucifers Kall.

20. Chriftus aber hatte auf Erben nicht, ba er fein Haupt hinlegte, weber haus, noch was andere; also hat auch ein Chrift nichts jum Eigenthum: was er aber hat, das hat er amtshalben, und bienet darinnen seinem Herrn. Wer aber anders darinnen dienet, ber bienet der adamischen Eigenheit; und nicht Christo, und ist kein Christo, sondern nur ein Titulchrist. Er aber ist ein Kind ber Natur des Reichs dieser Welt, in welches innerm Grunde die Hölle stehet, und dienet dem Reiche der Finsternis; außertich aber dienet er dem Borbilde Gottes nach Liebe und Born, da alles mit einander im Streite stehet auf den Tag der Scheldung und herwiederbringung dessen, was vor diesem gewesen ist.

-21. Denn in biefer Zeit gehet alles in freien Willen: was nun kein Geseh hat, bas hat auch kein Gericht; was aber Geseh hat, bas hat sein Gericht in sich. Darum weil ber Mensch, sons berlich ein Christ, ein Geseh hat, baß er nicht mehr sein eigen ist, baß er ist einem andern untergeben, als Christo, und er aber ihm nicht will unterworfen sein: so ist bas Gericht in bem Gesehe, und

verdammet ben, eigenen Willen und feine Gigenheit.

22. Nicht heben wir die Aemter auf, die find Gottes, for wohl auch die Amtleute find Gottes Anechte; wir unterscheiben nur, was ein Diener Christi und bann ein Diener der Natur in menscholicher Eigenheit sei. Ift Einer in einem abelichen Amte im Reiche Ebristi, so ist sein Amt abel; er aber ist ein Diener unter biesem abelichen Amte, und wird wegen des Amts billig geehret: man nimmt ihm nicht die Ehre, die sein Amt träget, aber alle Eigenhei

im Reiche Chrifti ift ber bofen abamifden, von Gott abgemanbten Ratur; benn in Chrifte ift fein Abel, fondern allesammt find mir nur Rinber und Diener.

23. Unfer abamifcher Abel ift in Abam verloren; mas Giner aber in biefer Belt in Chrifti Reiche abel ift, bas ift er feinem Umt abel, als ein Ronig und gurft ift feinem Umt abel, bem er bienet; bienet er aber barinnen nicht Chrifto, fonbern nur feinem Amtsabel und feiner Gigenheit, und fpricht: Dein ift die Gemalt und bas Reich; ber nimmt Gott feine Gewalt, und machet eine Eigenbeit baraus, und wird ein Lucifer unter Gottes Umt.

Sieichwie Lucifer, welcher auch ein Thronfurft und Ros nig in Gottes Umt mar; als er ibm aber bas Umt gur Gigenheit machete, fo ward er verftoffen und friegte ein Undrer fein gehabtes Amt im Reiche Gottes; er aber blieb mobl ein gurft in feinem Amte, aber nicht in Gottes Liebe, fonbern in feinem Born, barinnen muß er ihm auch nun bienen: alfe auch mit ben Aemtern in

biefer Belt gu berfteben ift.

25. Denn ein gottlofer Rurft und Sbeler bleibet mohl in bem Amte, aber et bienet Gottes Liebe nicht, fonbern bem Born, wie ito gefdieht, ba bie Rurften bem Borne Gottes mit Morten und Bermußen Landes und Leute bienen, als in Rache und in Gewalt ber Eigenheit, barinnen Gottes Born auch freaturlich wird; bas thun fie aber nicht Chrifto in Chrifti Umte, fondern bem Born Gettes, ber bie falfche Lituidriftenbeit mit feinem Bornamte baburd ftrafet.

Denn in Chrifti Amte ift nur Liebe und Gerechtigfeit. 26. fowohl Demuth und Gottesfurcht fonder Eigenheit. Aber bas Umt bat die Gewalt, bas Bofe bom Guten gu fcheiben, als eine Diemerin Gottes, aber nur mit Gerechtigfeit, und nicht mit eigenem Billen. Der ba faget: Du follft nicht tobten! ber faget auch jum Amtmann, bag er ohne bas Amt Diemand tobten foll, noch

unrecht thun.

27. Denn bas Umt fobert ein recht Gericht, alebann tobtet bas Umt bas gottlofe Wefen, und icheibets vom Guten, und ber Amtmann ift frei von bem Gebot bes Tobtens; mas er aber in

feinem Billen thut, ba gebet bas Gericht'auch über ibn.

28. Bei Pharaonis Rammerer Potiphar haben wir eine gewaltige Sigur; welcher Jofeph über fein ganges Saus fetete, und ibm alle Gewalt gab in feinem Regimente ju berrichen: wie Bott feine Amtleute babe in fein Saus biefer Belt eingefetet, bag fie follen in freaturlicher Art bas thun und verrichten; mas Gott in ibnen geiftlicher Art thut.

Denn Potiphar nahm fich nichts an, und ließ Joseph bas Regiment verwalten: also auch find alle Amtleute im Reiche Diefer Belt eingefeset, bag fie follen außerlich Gottes Regiment . permalten, wie Chriftus ein Gleichniff giebet von Schaffger, bew fein Berr über alle feine Guter fegete, und fern icher gant joe. und über eine lange Beit wieber tam, von feinem Schaffner 2006. denfchaft ju fobern, ba er hatte bie Memter ausgetheilet, und Ginem 5 Pfund, bem Undern 4 Pfund, bem Dritten 3, bem Biecten 2, und bem Sunften 1 Pfund gegeben, bamit ein jeber follte werben und Rut fchaffen. Und ba ber, fo nur Ein Pfund gebabt, nichts gewonnen batte, bieß er ibm Sande und Rufe binben, und ibn in bie Kinfternif binauswerfen, und bief auch biefenigen Morber umbringen und ihre Stadt angunden, welche, nachbem ibr Berr meggezogen mar, und ihnen hatte feine Guter eingethan, ale: bald hatten im Saufe angefangen zu raufen und zu fibinen, zu faufen und gu fpielen, und feine Boten, Die er gu ihnen gefenbet; ju tobten; welches alles Bleichniffe auf feine Amtleute im Saufe biefer Belt find, wie er bie bofen-Saushalter will mit bolliftber Reuer ftrafen, und ihre Stadt, ale ihr gebauetes Reich in einemer Bolluft zu ihren eigenen Ehren, verbremmen, und fie ewielich von feinem Ungefichte vertilgen. Den Unbern aber, welche im Rinem Dienfte maren treu gemefen, gab er notte Sewatt uber fein Dams, und gab ihnen auch bas Regiment und bas Pfund beffen, ber es hatte in die Erbe verborgen, und fein befohlen Umt nicht batte mollen treiben.

30. Alfo ift allen Gewaltigen in Menttern foldbes mobt am betrachten, bag fie follen in Gottes Umte wirfen, und mohl benedhalten, aund nicht benten, wie fie nur auf Abel und Boditeit trachten, und wie fie wollen ibren Bauch und Bolluft mit Ereffen und Saufen fullen, und wie fie mollen bem Elenden feinen Schweit mit Unrecht abbringen, und auf ihre haffart und Bantettireet. wagen, und ben Glenden und Untern -mit Gewatt grangen und Diefe alle mit einander find bie bofen Umteute und bie brånaen. Dorber, welche ber herr bieg umbringen, und ihre Beabt mit Reuer Gottes Borns angunben.

31. Aber ito ift bie Belt voll folder Amtleute, melden ibr herr hat ichon lange Beit viel Boten gefanbt; aber fie baben fie nur gehöhnet und verachtet. Darum fa ift auch mun bie Beit ber Untunft bes herrn; benn fie haben ihm auch anito feinen Gobn ermordet, als die rechte Wahrheit feines Borts; und in eitel eigene Luft gewandelt: barum fo follen biefe Saushalter Rechenschaft von

ibren Memtern geben.

32. Beiter faget Mofes von Sofeph und fpricht: Und es begab fich nach biefer Gefchichte, bag feines Seren Beit ihre Mus gen auf Joseph warf, und fprach: Schlaf bei mir! Er weinerte fiche aber, und fprach ju ihr: Siehe, mets herr nimmt fich nichts an vor mir, mas im Saufe ift; und alles mas er hat, bas bat er unter meine Sande gethan, und hat nichts fo groß in bem Saufe, bas et son mie verhobien hatte, ohne bich, indem bu fein Beib biffi Wie folke ich benn nun ein fold groß Uebel thun, und mis De Bott fundigen? Und fle trieb folche Worte wiber Joseph tag. bith, aber er ashorchete ihr nicht, baf er nahe bei ihr fchilefe, nochum fte matre. Diefest ift nun bas machtige Bilb, wie es mit Gots 1916 Kindern gehet, wenn fie haben bas gottliche Regiment in ber neuen Bidergebutt erlanget, inbem fie nun muffen in biefem Atelfchbaufe und abamifchen Gefangnis mit ihrem beiligen, gefegnes ten Regiment manbelen; wie bie Geele babe biefes unguchtige burentvett im Geifte biefer Welt in viehischer Begierbe in Fleifch und Bint jute Che genommen. Belch burifch Meib nun gegen ben aucheigen Rofent febet, und ihn immerbar avill au ihrer Bublichaft weiben und gieben, baß bas neue Jungfrauenfind foll wieber mit ber thierifden hure bublen, wie Abam that, aus welcher Bublfalt ibm bie itbifche Coa entstund, mit ber er bernach gleich allen Thieren bublete.

33. Diefe bublerifche Eva ftecket nun ben Rinbern Gottes noch in Alefch und Blut, und ift bie animalifche Seele, ale ber fterbe Uder Geift, voller boler Luft und Unteinigfeit, barinnen ber Teufel fein Schlangengerede noch fteden hat, um beffen willen ber Leib Rerben und verwefen muß; auch muß biefer viehifche Beift gerbres den und wieber gang in feine Mutter eingeben, baraus er im Un=

fange gegangen ift.

Im bieler Swee ficht mun ber Teufel bas ebele Jungfreuentind thiglich an, ale ben guchtigen Joseph in Chrifti Beifte, mit himmifiches, geiftlicher Leiblichfeit umgeben, ale mit Chrifti Diefes Jungfrauenkind ift nun bas Weib in Kleifc und Blut. Apotalppfi, bas auf bem Monbe ftebet, als auf biefer irbifchen Spure, und hat gwolf Sterne in ihrer Krone auf bem Soupte, weiches Beib ber Drache in ber irbifchen Sure ftets verfchlingen will, wann fie bas beilige Rind, als ben ebelen Jofeph gebaret, als Die Bucht und gottliche Reinigfeit, welches bem Drachen in Rieifc und Blut mebe thut, bag er foll fein Reich übergeben, und bees wegen ben großen Bafferftrahl ber Irbigfeit auf fie fcheuft, bas Rind fammt ber Mutter ju tobten.

Aber bie Erde kommt biefem Beibe gu Suffe, bas ift, Die irbifche Begierbe in Rleifch und Blut fperret ihren Rachen auf, und verschlinget bes Drachen Strahl in fich, Diemeil es ihres gleis chen ift, auf bag bem Jungfrauenkinde nichts ichabe; wie bem Jofeph bes Potiphars Beibes unguchtige Drachen . Suren . Strahlen nichts fcabeten, indem er von ihr brang, und feinen Willen nicht im fie etnaab.

Und biefes ift erft bie allergewaltigfte Proba der Kinder Gottes, daß, fobald fie zur neuen Geburt tommen, fo tommt ber Teufel und beweget bie fleifche

liche hure in Fleisch und Blut mit alleriei falicher Begierde und Einbildung, ba bildet er in diese hure ein der Welt Ehre und hertlichteit; item, Reichthum und Wollust dieses Lebens; it. er modelt ein das große Elend und Berlaffenheit, barinnen die arme Seele muß in der Welt Spott- und. Schande stehen; item, die große Unwurdigfeit der Seele; item, den Seiz, daß sie dentet, es wird ihr an zeitlichem Gute fehlen und werde in groß Elend tommen.

37. Den Gewaltigen und Reichen mobelt ber Teufel in biefe ihres Fleisches Schlangenhure ein ihren Abel und hochheit, große Ehre und Macht; item gut Effen und Trinken, und wie sie bas mit Macht und List können zu Wege bringen; item, Ungucht und Leichtfertigkeit, baß, wo sie also sollten in die Demuthigkeit treten, so wurden sie var ber Welt ihr Ansehen verlieren; wer wollte sie

fürchten und ehren, fo fie fich nicht felber empormenbeten.

38. Dieses alles sind die Worte der potipharischen hure in Fleisch und Blut, welche der Teufel in der Schlange eingeschmeistem Gift mit seiner Imagination rege macht, damit er die arme, in Fleisch und Blut gefangene Seele plaget, und sie zu solcher und dergleichen Unzucht und Sunden reizet. Und diese hure im Fleische spricht immerdar zur Seele: Schlaf nur bei mir, bubte nur mit mir, du wirst noch wohl sellg werden; pflege nur deiner Lust mir mir; und thut solches täglich, daß sie nur möge den Joseph in Lust bringen, als das neue Kind, da die Seele soll and beißen, und das neue Kind mit seiner schonen Krane besudeln.

39. Denn biese hure schamet sich vor biesem neuen Rinde; sie ist gleich als eine besudelte Sau gegen bie Sonnen zu gleichen. Wenn sie horet von der Welt Ueppigkeit reben, da erfreuet sie sich; wenn man aber von folder Zucht und Reinigkeit redet, so schamet sie sich, und besudelt der heiligen Kinder Rede mit den obigen Greueln, und verachtet sie, benn sie weiß bas, so Joseph das Re-

giment behalt, baß fie fterben muß.

40. Abef ber fromme und züchtige Joseph., als ber innere neue Mensch, spricht zu bieser hure: Siehe, mein herr hat mit all sein ewiges Gut und ganges Reich Christi vertrauet, wie sollte ich benn so übel vor ihm thun? Ich schlafe nicht bei bie, bu bift beines herrn Weib, als bes Geistes bieser Welt; ich will nicht nahe um bich sein, noch bei bir liegen.

41. Und Moses spricht weiter: Es begab sich ber Tage einen, baß Joseph in bas Haus ging, seine Geschäfte zu thun, und war kein Mensch bes Gesindes im Hause barbeis und sie erwischte ihm bei seinem Rleibe, und sprach: Schlaf bei mir! Er aber ließ bas Rleib in ihrer Hand und fioh, und lief zum Hause hinans. Da sie nun fabe, baß er sein Rieib in ihrer Sand ließ und hine

anssioh, rief fie bem Gesinde im Hause, und sprach: Siehe, er hat uns den hebräischen Mann hereingebracht, daß er und zu Schansden mache. Er kam zu mir herein, und wollte bei mir schlasen; ich rief aber mit lauter Stimme, und da er hörete, daß ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Aleid bei mir, und sich, und lief hinaus. Dieses ist nun die Figur, wie der Teusel durch dieses Hurenweit der Seele mit Gewalt zusehet, zumalen wenn der Neusel merket, daß die Seele allein ist, daß sich der Geist Gottes nicht in ihr beweget, so laufet er gar mit Stueme an sie, und erzweiset sie in ihrer Lebensessen, und will sie in solche Hurerei zwingen, daß nur das eble Jungfrauenkind möge besudelt werden, und sie doch möge mit der Seele buhlen.

42. Auch ift biefes bie gewaltige Figur ber hurischen und impuchtigen Welt, wie die ficone Eva Zochterlein in des Teusfels Trieb ber garten Jugend nachrennen, und sie mit heuchlischen Seberden, mit fullcher Brunft an sich ziehen, welche sich schmucken und zieren, als sase ein Engel unter ihrem Schmucke, und mansches frommes Kind, welches bessen niemals begehret hat, an sich ziehen, und gleich mit des Teusels Ketten anfalsen, und um Ehre

und Bucht bringen.

43. Und ob ein frommer und guchtiger Joseph mare, ber in biefe Saubalue und Teufele Lodbaufer nicht wollte eingehen, bena felben foreien fie aus, und bezuchtigen ihn ber Ungucht, ale batte er fie wollen betrugen, und rauben ihm feine Ehre, und find boch eben felber Diefetben Brunfthengfte n welche Buder aufftreuen und Balle gu freffen geben, welche fremben Mannern fo lange Buder aufftreuen als fie Gelb im Beutel haben, bis fie bie um Dabe, -Ehr' und But bringen, bag fie ihnen nicht mehr ju geben haben; alebann fcanben fie bie, und laffen fie ohne Rock, wie Dotiphars Beib ben Jofeph, ju Saufe geben. Go hat ber Teufel dia Ceele und bie Sure ben Rod ju Pfande, in welcher Sure anbere nichte regieret, ale bie Schlange mit ihren Jungen; und wer fich ju ihnen thut, ber wird von ber Schlange vergiftet. Denn Die Schlange fcmeifet ibm ihr Gerece in Leib und Seele, und vergiftet ihn alfo febr, bag er fein Berg an bie Sure hanget, und ihr nachlaufet, als mare er an fie veft angebunden.

44. Diefes Ungeziefers ist aniso ble Welt voll, bei hohen und Riedrigen; und barum so ift aniso auch die Schlange selber schwanger, und wird ihr Gerecke ausschütten, welches der Eiser Gottes verzehren wird. Denn Joseph mit seinem Regentenamte lieget aniso recht im Kerker, und regieret Potiphars Weib in ihrer Brunst, die sie zu Joseph trug. Weil-sie aber Joseph nicht konnte betrügen, so hatte sie sich selber in Josephs Regiment gesetzt, und regieret bas haus dieser Welt, und hat außermaaßen viel hurenskinder gezeuget, welche iso an ihrer Statt regieren; und darum

will nach Gottes Willen leben und thun, so gehet es ihm wie Sofeph und Daniel, welchen sie falschilch zur Lowengrube brachten,
und den Joseph in Kerker; aber bes Teufels Reich wird boch end-

lich ju Schanden, wie beim Joseph und Daniel.

56. Darum will Einer ein Joseph sein und will auch in weltlichen Aemtern und Shren sigen, so muß ers mit großem Ernste und mit Demuth seines Herzens sein, und stets beten, und bem Teusel widerstehen, daß er mit feinem Stuhl der Hoffart nicht könne bei ihm wohnen; wo nicht, so bleibe er ja davon, oder wird zu Grunde in solchen Aemtern gehen. Ift Joseph nicht mit Christo gewappnet, welcher den Teusel überwunden hat, so lasse er ja die hohen Aemter unbetreten, denn der Teusel leidet ihn nicht darinnen, weil er ihm zuwider ist; er muß entweder ein rechter Joseph und Daniel sein, oder wuß der Welt Sinn haben, will er die Wett regieren.

57. Denn biese Welt hat zweierlei Aemter, als Gottes und bes Satans Amt; eines in Gottes Liebe, das andre in Gottes Borne, als nach der Eigenschaft des Lichts und der Finsternis, welche in der Natur dieser Welt neben und in einander regieren, und sind zwei Reiche, als eines ist Christi Reich, das andre des

Satans.

58. Darum, bift bu nicht gewappnet und Gott ganz ergeben, baß bu auf ben Fall kannst mit Joseph beinen Rock, bargu Ehre und Gut um ber Gerechtigkeit und Gottes willen verlaffen, und ben Teufel mit gottlicher Kraft überwinden: fo bringe bich in kein Amt, bu werbest benn ordentlich berufen, so ftehest du doch entwe-

ber in Josephe ober in ber Belt Stubl.

59. Du mußt in einem Amte entweber Gott ober bem Teufel bienen, benn zween herren kannst bu zugleich nicht bienen; benn Eigenheit und Selaffenheit ist zwei. Welcher Gott bienet, ber ist in Gott gelaffen, und siehet in allen Dingen auf die Bahrheit und Gerechtigkeit, bieselbe will er forbern. Wer aber der Eigenheit bienet, der siehet auf Gunst. und der Welt hochheit, daß es alles ihm zustatten komme. Dieser ist im Dienste des bosen Abams; in dem der Teufel seinen Stuhl hat, und hilft ihm rechtsprechen.

60. D du Weltrichter, verlaß bich nicht auf ben Thurm zu Babel, auf Weltschiffe, auf Menschensahungen; seine Spite reischet nicht in himmel, er ift nur die hohe ber Verwirrung, bes Streits und falschen Berftandes. Gott siehet dir ins herz, er prüsset beinen Willen, die Gesehe vertreten dich nicht vor Gott, wenn du nach denselben richtest, und dein herz weiß doch viel ein andbers; denke nur anders nicht, als daß du dem Teusel das Recht sprichst, und ihm unter einem gleißenden Mantel dienest. Das Recht ist Gottes und Gott selber, aber das Unrecht ist des Teusels

und ber Tenfel felbft. Beichem Herrn bu bieneft, ber wied bir lohnen, er wird felber bein Lohn fein. Das haft du in beinem

Ambe ju gewarten.

Und Moses saget weiter: Da nahm ihn sein Serr und legte ihn ins Gefangnif, ba bes Ronigs Gefangene innen lagen. Und ex lag alle im Gefangnif; aber ber Berr mar mit ibm , und neigete feine Sould gu ibm, und ließ ibn Gnabe finden vor bem Umtmann über bas Gefängniß, baß er ihm unter feine Sande befahl alle Befangene im Befangnif, auf bag alles, mas ba geldabe, burch ibn gefcheben mußte, benn ber Umtmann über bas Gefangnig naben fich teines Dinges an: benn ber Berr mar mit Jofeph, und mas er that, da gab ber herr Glud ju. In diefer Figur feben wir num die endliche und lette Droba mit Gottes Rindern, wie fie muffen Ebre und But verlaffen, auch bas Leben in Befahr fesen, und fich gang in Gott, laffen, mas ber immer mit ihnen thun molles benn fie muffen alles um Gottes willen verlaffen, und Die Belt übergeben, und werden als ein Gefangener, welcher bes Todes martet, und fich auf feinen Denfchen mehr verlaffet, ober einigen Eroft von einer Rreatur weiß zu empfangen, fonbern fich bloß auf ben lauteren Gott und feine Gnade verlaffet; alebann ift ein Denfc burch alle Proben, und flebet ibo und martet auf bas Gebot feines Bern, morgu ihn Gott haben will.

62. Denn er spricht zu Gott ganz inniglich: Herr, willst bu mich im Gesängnis und Elende haben, das ich soll im Finstern sien, so will ich gern allhie wohnen. Führest du mich in die Holle, so will ich auch mit, denn du bist mein Hummel! Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, noch bist du mein Arost! Ich sei wo ich wolle, so bin ich in dir, und du in mir; ich habe alles genug, wenn ich dich habe; brauche mich, worzu du willst.

63. In dieser endlichen Proba wird ber Wensch wieder Gotstes Bild, benn ihm werden alle Dinge gleich und Eines, er wird mit Glud und Unglud, mit Armuth und Reichthum, mit Freud und Leid, mit Licht und Finsternis, mit Leben und Tod, allem Eines. Er ist ihm selber wie nichts, benn er ist allen Dingen in seinem Willen todt, und stehet in der Figur, wie Gott in allem und durch alles ist, und ist doch dem allen ein Nichts, denn es begreifet ihn nicht, und das Alles wird doch durch ihn offenbar, und er ist selber das Alles, und hat doch nichts, denn das Erwas ist vor ihm in seinem Begriffer auch als ein Nichts; denn es bez greifet ihn nicht. Er ist allen Dingen wie todt, und ist doch selber das Leben aller Dinge; er ist Eines und doch auch Nichts und Alles. Also auch wird ein Mensch nach seinem gelassenen Willen: wenn er, sich ganz in Gott ergiebet, so fället sein Wille wieder in den ungründlichen Willen Gottes, daraus er im Ansange kam, und stehet

alebann in ber Form ale ein Bilb bes ungrundlichen Billene Got-

tes, in meichem Gott mohnet und will.

64. Denn so die Kreatur nichts mehr will, ohne was Gett burch sie will, so ift sie ihrer Selbheit tobt, und stehet wieder im ersten Bilbe, als in dem, darinnen sie Gott in ein Leben formisete. Denn was ist das Leben der Kreatur? Anders nichts als ein Junklein vom Willen Gottes. Welche Kreatur nun dem Wille fechet, derer Leben und Wille ift Gott, der fie treibet und regieret.

65. Bas aber selber will und laufet, das trennet sich vom ganzen Willen Gottes, und führet sich in Eigenheit, darinnen doch keine Ruhe ist, denn es muß in eigenem Willen und Rennen leben, und ist eine eitele Unruhe. Denn die Unruhe ist das Leben des eigenen Willens, dem wenn der Wille nicht mehr ihm selber will, so kann ihn auch nichts mehr peinigen, sein Wollen ist sein eigen Leben: was aber nur in und mit Gott will, das ist Ein Leben mit Gott.

66. Es ift beffer nichts wiffen, als felber wollen 3 benn was nichts weiß, beffen Willen vergehet mit bem freaturlichem Leben, und hat fein Streit ein Enbe, und hat mehr teine Quaal, als uns

an ben unvernunftigen Rreaturen gu verfteben ift.

67. Denn bas ift aller Berbammten Quaal, bas fie wollen; als, fie wollen Eigenheit, und in ihrem Bollen gebaren fic Gerstättniffe, als Wiberwollen ober Wiberwillen, ba bie Willen freitig find: bas ein einiges Ding zugleich in vielen offenbar ift, bartinnen feindet es sich felber an; wenn es aber mit dem ewigen Einem nur Eines ift, fo mag teine Feindung darinnen fein, und ift

auch feine Doglichfeit jur Feindung barinnen.

68. Darum ist das des Menschen lette Proba: wenn er Gott in allen Dingen stille stehet, so wird ihm aus der Finsternis ein Licht, aus dem Tode ein Leben, und aus der Traurigkeit eine Freude. Denn Gott ist in, allen Dingen in und mit ihm, und segnet ihn, wie Joseph im Gefängnis: sein Gefängnis ward ihm zur Freude, denn er ward auch ein Regent über die Gefängnis in der Gefängnis, er war als ein Gefangener, und doch als ein Herr der Gefängenen; er regierete die Gefängnis und die Gefängenen, und war ein Bater und Psteger der Betrüdten; sein herr nahm sich nichts an, und ließ es ihm wohlgefallen, was Joseph that, denn es war vor ihm alles wohlgefällig und recht.

in Gott gelaffen ift, so wird Sott fein Wille; und nimmt fich Sont nichts um bas an, was ber Menfch thut, es ift ihm nicht guwis ber, benn Gottes Wille thut es in ihm felber, und horet alle Sanbe auf; und ob Gottes Bornwille sich in ihm bewegte, und brachte Feuer vom himmel vom herrn, wie mit Elia, so ift alles

recht var Gott, dann er thute nicht, fondern Gott burch ihn; er ift bas Werkeug, durch ben Gott foricht und thut.

70. Und wie nun Gott, indem er Gott ift, nichts als nur Entes wollen kann, fonst ware er nicht Gott, so er seiber etwas Boses wollte: also auch kann in eines solchen Menschen Wollen nichts als nur Segen und Gottes Wollen sein, wie vom Joseph gesaget wird, Gott sei mit ihm in allem seinen Thun gewesen, und habe alles durch seine Hand gesegnet. Also gehet den Frommen das Licht auf in der Finsterniß, Psalm 112, 4. und wird ihm aus der Nacht ein Tag, und aus dem Unglude ein Glud, aus der Welt Fluch und Bosheit ein Pgradeis, und gehet ihm wie St. Paulus saget: Denen, die Gott lieben, mussen alle Dinge zum Besten dienen.

71. Denn Jofephe Gefängnis brachte ihn vor König Pharas, und fette ihn auf ben Stuhl über Land und Leute, und machte ihn jum herrn über Bater und Bruder, und zu einem Pfleger und Amtmann bes Königes, und zu einem Regenten Gottes, burch melden Gott große Lande und Königreiche regierete, wie beim Das

niel bergleichen ju feben ift.

72. Darum foll ein Chrift die Anfechtung lernen ertragen, wenn ihn Gatt in Josephs Grube und Gefangnis wirft, und in allem feinen Thun Gott vertrauen, und fich gang in Gott erges ben; so wird er in sich machtiger werden als die Welt und Holle ift, benn diese alle werden an ihm endlich, nachdem er ift in allen Proben bestanden, zu Spotte.

# Das 67. Kapitel.

Ben. 40.

Bie Joseph im Gefängnis bes Konigs Phas raonis obriftem Schenken und Backer jedem feinen Traum erklaret; mas barbei zu ver-

fteben fei?

In biesem Kapitel ftellet ber Geift eine Figur bar, wie ber Beift Goutes burch bes Menschen Geift sehe, und bes Menschen Geift in sein Sehen einfuhre, bag er konne verborgene Dinge verefteben; benn Traume zu erklaren ist anders nichts, als die Figur sehen und verfieben, wie sich der Spiritus Mundi in des Menschen

Confletiation in eine Figur faffe, mit benen Dingen, welche in bes Menschen Leben schon in der Wirtung stehen, oder ja in der Compellation durch große Conjunctionen in eine Figur gefasset sind, da des Wenschen Geist durch görtliche Gewatt an dem Borbitte erkennet, was er für eine Wirtung habe. Auch mag das durch die sleißige Betrachtung der Afronomia in ber Afteologia verstanden werden, darinnen die natürliche Wirtung prasiguriret wird, was natürlich durch diese Krafte gewirket und figuriret wird,

2. Weil aber Joseph ein Anabe mar, und sich solcher Aunft von außen nicht bestissen, so ist zu verstehen, daß ihn der Geist Gottes hat mit seinem Sehen in die Bilber der Ardume eingeführet, und daß der Geist Gottes hat die Ardume durch Josephs Geist gedeutet, wie auch beim Daniel geschehen ist; benn Ardume zu deuten ift anders nichts als ein magisch Bild des Gestirns in des

Menfthen Eigenschaft zu verfteben.

3. Denn ein jeber Menich triget bas Bitb feiner Einstellation, als ein magisch Gestirn in sich; und wenn nun die Zeit tommt, daß solches magische Bild von dem obern Gestirne anges gundet wird, so gehet es in seine Wirtung: alsbann beschauet sich der aftralische Geift in den Elementen selbst, was er für eine Figur hat.

4: Beil aber die Elementa unverständig find, und nur ein thierisch Corpus geben in ihrer Figur, so kann sich der aftralische Seist anders nicht beschauen, als etwan in dergleichen irdischer Kreaturen Forme, es sei denn, daß sich der seelliche Geist mit in die Wirkung des aftralischen Geistes eingebe, so wirds in Menschenform und in rechter praturlicher Gestalt fürgemodelt. Denn die Seele hat allein rechte menschliche Augen; der aftralische Seist aber hat nur einen thierischen Schein, und siehet auf Art der Thiere.

5. Weil aber auch ein großer Unterscheid ist zwischen einer falschen Seele, welche sich nur taglich in Thieresgestalt bildet und thierisch will, und zwischen einer gottlichen Seele, da der Seist Gottes inne offendar ist: so sind auch die magischen Einbildungen im astralischen Seiste unterschiedlich. Denn einem Thiere traumet von Phantasei, also auch einem Thiermenschen, wiewohl sich aber doch gleichwohl die Bildnis der Constellation gewislich mit einmobelt, es sei in Bosem oder Gutem, in welchem sich der aftralische Geist selber qualet, wenn er sich also beschauet, was natürlich für eine Wirtung in ihm stehet; weil er aber nur ein Thier ist, so substung in ihm stehet; weil er aber nur ein Thier ist, so substung in ihm stehet; weil er aber nur ein Thier ist, so substung in ihm stehet; weil er aber nur ein Thier ist, so substung in ein phantastisch Bild, und machet ihm aus Freude Leid, und aus Leid Freude, aber die Seele kranket sich in solchem Spiezel und Borbilde, davon dem Leide oft große Unruhe entstehet.

6. 2Bo aber ein rechtes mabres Gesicht im Menschen gefes ben wirb, bas geschiehet burch ber Seele Ginmobelung; wenn fich

biefelbe mit in die Figur burch ihre Imagination einbildet, so fier bet das Bilb im rechten menschlichen Berstande, niewohl sich boch ber afralische Geist immerdar in irdische Formen bilbet, daß selten ein ganz vollkommen Gesicht erscheinet, wie das Werk an ihm sele ber sein soll; auch verändert oft des Menschen Selbsteinbildung, was ihm der Mensch bei Tage einbildet, die magische Form, daß die Figur nach seiner Einbildung stebet.

- 7. Die rechten Gesichte aber sind diese: Wenn des Mensschen Wille in Gott rubet, so ist Gott in des Menschen Willen offenbar, so siehet die Seele mit Gottes Augen aus ihrem immendigsen Grunde, da sie im Worte Gottes innen stebet; so gebet das sprechende Wort mit der Seele in das magische Bild der Conssellation, so kann sich der Akralische Beisk nicht in die Phantasei bilden, sondern muß im Bilde in der Figur stehen wie die Constellation ist; so siehet die Seele, was der Hochste hat vorgebildet, was geschehen soll. Auch so spricht das Wort Gottes, als der Grund der Seele, die Figur in der Seele aus, daß es die Seele verstehet, wie es allbie Joseph und auch Daniel ausgesprochen und gedeutet hat. Alsbald beim Joseph nur die Figur des Gesichtes angesaget ward, so war der Grist Gottes mit in der Stimme des Ansagers, und deutet in Joseph das Gesicht; denn also sind auch aller Propheten magische Gesichte.
- 8. Denn nachdem Gott ben Propheten einmal ift in lautbarer Stimme erichienen, und fie zu Propheten berufen, wie ben Samuel; so ift er ihnen hernach in magischen Gesichten erschienen, und hat ihnen geantwortet auf ihre Fragen.
- 9. Der rechte prophetische Grund bes magischen Sehens und Berftandes ift also: Ein jeder Prophet ist ein Beit, barinnen eine Beit eingeschlossen ist, so ist er bessehen Reichs Mund, das ist, wenn dasselbe Reich hat die Tuebam in sich erwecket und geboren, so ist er der Mund des inwendigen Grundes, der da ausseicht die Sitelkeit in der Turba, und auch die Inabe Gottes, welche sich hat über das menschliche Elend erbarmet, und dem Grimm der Turba widerstehet, das ist, er offenbaret den erweckten Grimm Gottes, und strafet das Reich um ihrer Sitelkeit und Absgotterei willen, und tröstet sie mit der eingewandten Gnade wieder.
- 10. Denn sein Geift stehet in ber Figur, in das ewig spreschende Wort Gottes (taraus das Leben ausgesprochen matb und in eine Krearar ging) wieder eingewandt, als ein Werkzeug des Geis fes Gottes, tadurch der Geist Gottes spricht und deutet; denn der prophetische Geift konnte in eigener Macht nicht die kunftigen vers dorgenen Dinge beuten, so nicht der Geift Gottes durch ihn sabe, und das Wort Gottes mit durch sein Wort in die magische Figur ginge, tie der Prophet siehet.

- 11. Denn ber Prophet weiß basjenige, was er beutet, nicht zworhin in eigener Gewalt, sondern wenn sich das Wort, mit in die Figur einmodelt, so siehet der prophetische Geist durch Gottes Sehen, wie das Wort Gottes mit der Figur vorüber gehet. Allda spricht das Wort durch den prophetischen, Geist die Figur aus, wie all bie beim Joseph geschahe; als ihm des Koniges Kammerer ihre Eraume sagten, so stellete das Wort die Figur, wie es geben sollte, in Joseseph Berstand, das Joseph erkannte, was ihre Gesichte waren.
- 12. Buvorhin aber mußte er es nicht; aber im Auslagen bes Traumes modelte sich bas Wert bes Berftandes in Josephs Berftand, daß ers mußte; benn Josephs Geist ftund in einer maglichen Sigur wieder eingewandt ins Wort, auf Art wie die neue Wiederzgeburt in Christi Geiste wieder eingewandt stehet: also auch der and dern Propheten, durch welcher Mund Cottes Wort aus dem inwenzbigen Grunde durch ihren Mund die Wunder Gottes in der Natur, als im gesormten, kreatürlichen Worte, aussprach und beutete.
- 13. Bei biefer Figur Josephs, indem er gottliche Wiffens schaft kriegte und die verborgenen Dinge beuten konnte, sehen wir nun, wie der eingewandte, in Gott gelassene Geist des Menschen, wenn er alles Eigene verlässet, wieder das göttliche Auge zum Sehen und Berstand bekommet, daß er vielmehr hinwieder bekomme, als er hatte verlassen, daß er viel reicher ist, als er zworhin in der Seinheit war; denn in dem eigenen Willen hat und fasset er nur ein Particular, aber in der Berlassenheit kommt er in das Sanze, als in alles: benn aus dem Wort Gottes ist alles worden.
  - 14. So er nun in baffelbe kommt, fo kommt er in ben Grund, ba alles von Ewigkeit innen gelegen ift, und wird aus einem Armen ein Reicher; wie benn Josephs Figur ausweiset, bas aus einem armen Gefangenen ein Fürst ward, und eben nur burch bas göttliche Wort, bas sich hatte in ihm offenbaret. Da sich bas Wort wieber in seiner Bertaffenheit aussprach, so sprach es ben Joseph in ein königlich Regiment, burch welchen bas Wort Gottes in Aegypten wollte regieren, und solchem Königreich Verstand geben.
  - 15. Weiter sehen wir in dieser Figur Josephs, wie ben Kinsbern Gottes endlich muß alles jum Besten bienen: alles, mas sie mussen unrecht leiben, das wird ihnen im Ausgange in eitel Freude verkehret; benn in Trubsal ternen sie erkennen, was sie sind, wie sie so schwach und eiend in der Sigenheit sind, wie ihnen der Tod und das Etend so nahe ist, und wie es um aller Menschen Trost und hoffnung, indem man sich auf Menschen will verlassen und sich Wenschen gunft trösten, so ein ganz unbeständig Wesen sei, wie der Mensch seine hoffnung musse, worden, wenn er gedenket durch Menschengunst aus der Trubsal ertöset zu werden, so mussen ihm endlich boch der Menschen Gunft und Rath zu Katten kommen.

16. Aber so er will Menschengunft und Rath pflegen, sa soll er seine Hoffnung in Gott segen, ob ihn Gott wollte durch menschliche Mittel troften und vom Elende erlosen, und seine Hoffmung gar nicht in der Menschen Gunft segen, sondern auf Gott seben, was er wollte durch Mittel wirken. Und ob siche anließe, als hatte Gott seiner vergessen, wie mit Joseph, welcher mußte zwei Jahr im Gefängniß bleiben, so soll er dennoch denken: Gott will mich allbie haben; will er mich aber durch Mittel an einem andern Ort haben, so wittel darzu geben, und es zu seiner Zelt wohl schieden, wie allbie zu fehen ist.

17. Das Verbrechen des Königes Kammerer, indem sie zu Joseph ins Gefängniß gesetzet wurden, war ein Mittel, badurch Gott wollte Joseph vor den König bringen. Aber es geschah nicht bald; indem Joseph hoffete, der Weinschenke des Königes wurde ihm beim Könige gut in Worten sein, und ihm seine Unschuld anssagen, so vergaß der Weinschenke seiner, und ließ Joseph im Kerker sien; das also Joseph mußte ganz an menschlichen Mitteln verzagen und zu Gott sliehen: und als er das that, und an aller Menschen Mitteln verzagen, und siehen weige, und sich bloß auf Gottt verließ, so mußten eben dieselben Mittel, auf welche Joseph hatte gehoffet, und doch auch in langem Berzuge daran war verzaget, wieder hervorbrechen, und ihm zu statten kommen.

18. In diefem foll ein Kind Gottes lernen, bag alles, mas er von Gott bittet, das ibm foll zu statten kommen durch Mensichen, daß er nicht soll seine Hoffnung auf Menschen seben, sondern auf Gott; so geschieht ibm endlich dasjenige, mas er von Gott gesbeten hat, daß ibm sollte durch Menschenmittel zu statten kommen. Wenn das Gemuth an Menschenmitteln verzaget, und sich wieder in Gott ersenket, so bricht Gottes hulfe durch Menschenmittel hervor. Also wird das Gemuth geübet, daß es lernet Gott vertrauen.

### Das 68. Kapitel.

#### Ben. 41.

Bon ben Träumen des Königs Pharao; wie Joseph aus dem Gefängniß geholet und vor ben König gestellet worden, und zu großen Ehren kommen sei.

Deles fpricht: Und nach zweien Jahren hatte Pharao einen Araum, wie er ftund am Waffer, und fah aus dem Waffer fteb

gen sieben schone sette Kuhe, und gingen an ber Weibe im Grase. Nach diesem sahe er andere sieben Kuhe aus dem Wasser austiesgen, die waren häslich und mager, und traten neben die Kuhe am User des Wassers, und die magern und häslichen fragen die sieben sich ein, und ihm traumete abermal, und sahe, daß sieben Aehren wuchesen aus Einem Halm, voll und diet; darnach sahe er sieben dunne und verssengeten Aehren verschlungen die sieben dunnen und verssengeten Aehren verschlungen die sieben dicken und vollen Aehren. Da erwachte Pharao und merkete, daß es ein Araum war. Und da es Morgen ward, ward sein Geist bestummert, und schieste aus, und ließ rufen alle Wahrsager in Aegypten und alle Weisen, und erzählete ihnen seine Traum; aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte, 2c.

2. Diese Ardume wurden Pharaoni von Gott vorgestellet, barum konnte sie kein Magus und Naturkundiger deuten. Denn der Magus Naturalis hat nur Gewalt in der Natur, nur in denn, was die Natur in ihrer Wirkung bildet; er kann nicht in das einsgreifen und darinnen rathen, was das Wort Gottes modelt und bildet. Aber der Vrophet hat Gewalt, darinnen zu deuten; denn

er ift-ein gottlicher Magus, wie allhie Joseph.

3. Bei den Aegoptern war die magische Kunft gemeine; ale sie aber in einen Risbrauch und Zauberei gebracht ward, ward sie ausgerottet, wiewohl sie bei den Heiden verdlieb bis auf das Reich Christi, bis die gottliche Magia aufging; so ging die natürtliche bei den Christen unter, welches im Ansang wohl gut war, daß sie unterging, denn der heidnische Glaube verlosch darmit, und wurden die magischen Bilder der Natur, welche sie für Gotter ehreten, damit aus der Menschen Herzen gereutet.

4. Als aber ber Chriften Glaube gemein marb, fo tamen anbere Magi auf, als bie Setten in ber Chriftenheit, welche fich anstatt ber heidnischen Gobenbilber fur Gotter einseheten, und tries ben größern Betrug als die heiben mit ihren magischen Bilbern.

5. Denn die Beiden faben auf ben Grund ber Ratur Bermogenheit und Wirkung; diese aber seten fich über ben Grund ber Natur, blog in einen hiftorifthen Glauben, daß man glauben

follte, mas fie bichteten.

6. Wie benn auf heute solcher Magorum bie Titulchriftenheit voll ift, ba kein naturlicher Berftand, weber von Gott noch ber Matur mehr bei ihmen ift, sondern nur ein leeres Geschwätze von einem übernaturlichen magischen Grunde, barinnen sie sich haben zu Abgöttern und Gögen eingeseit; und verstehen doch weber bie gott- liche noch naturliche Magiam, daß also die Welt durch sie stocklind ist worden: baraus ber Bank und Streit im Glauben ist entstanden, daß man viel vom Glauben saget, und eines hin, das andre her

zeucht, und machet einen Haufen Meinungen, welche allesammt ärger find als die heidnischen Bilder, welche doch in der Ratur ihren Grund hatten. Diese Bildet aber haben weber in der Natur, noch im übernatürlichen göttlichen Glauben keinen Grund, sonbern find stumme Goben, und ihre Diener sind Baalsdiener.

- 7. Und wie es hoch noth und gut war, daß hei den Chriften bie Magla Naturalis fiel, da ber Glaube von Chrifto offenbar ward: also that es iho vielmehr vonnothen, daß die Magla Naturalis wieder offenbar werde, auf daß boch der Titulchristenheit ihre selb-gemachte Goben durch die Natur offenbar und erkannt werden, daß man in der Natur erkenne das ausgesprochene, geformte Wort Gotete, sowohl die neue Wiedergeburt, und auch den Fall und Berdersbung, damit der Streit und der gemachten übernaturlichen Goben nochsten untergehen; daß man doch an der Natur lerne die Schrift versstehen, weil man ja den Geist Gottes in der göttlichen Magia des wahren Glaubens nicht trauen will, sondern seht nur den Grund auf den Thurm zu Babel; in die Jänkerei und gemachten Göhensmeinungen, als in Menschensahungen.
- 8. Nicht fage ich, bag man die beibnische Magigm foll wies ber suchen und pradiciren, und die beibnischen Gogen wieder annehe men; sondern daß es Noth thut, daß man lerne den Grund der Natur forschen, als das geformte Wort Gottes nach Liebe und Jorn, mit feinem Wiederaussprechen, daß man nicht also blind am Wesen aller Wesen sei.
- 9. Denn die Bater des ersten Glaubens sind nicht also blind am Reiche der Natur gewesen, sontern haben an der Natur erkanne, daß ein verborgener Gott sei, welcher sich durchs Wort seines Ausschauchens und Informens mit der geschaffenen Welt hat sichtbar ges macht; und haben am Geschöpf Göttes Wort erkannt, welches ist vielmehr Noth thut, auf daß die Meinungsgoben möchten ans Licht kommen und erkannt werden, daß man boch sehe, was der Glaube sei, wie er nicht nur eine Meinung und Wahn sei, sondern ein göttlich Wesen, welches Wesen in dem sichtbaren Menschen den außern Augen verborgen ist, wie der unsichtbare Gott in dem sichtbaren Wessen bieser Welt verborgen ist.
- 10. Das nun die Magi Naturales bem Pharaoni feine Traume nicht deuten konnten, war diefes die Urlache; das die Traume Phasraonis aus dem Centro der Ratur herrühreten, welches die heidnischen Magi nicht verstunden; denn ihr magischer Grund im Bersstande war nur in der Wirkung und Sigur des Gestirns und in den Clementen. Sie verstunden nicht den Grund der ewigen Nastur, duräus die Natur diefer Welt ihren Ursprung hat, und darins nem sie kebet; aber die Traume Pharaonis hatten ihren Urstandaus der ewigen Natur, und werden durchs Wort Gottes in ein

fichtbares Bilb in bie außere Ratur ber Beit und in bie außere Ri-

que bee Menichen gestellet.

Denn die fieben fetten Rube im Grafe beuten im inmenbigen Grunde an die fieben Gigenschaften ber emigen Ratur im beiligen guten Befen, als im Reiche bes himmels, ba Die gottliche Rraft mefentlich ift; und die fieben mageren, baflichen, burren Rube beuten an im inmenbigen Grunde bie fieben Gigenschaften ber emigen Ratur im Grimme Gottes, als im Reiche bes Sungere und Dur= ftes, ba bie Natur ohne gottlich Befen ber guten Kraft Gottes ift; und die fieben biden und fetten vollen Aehren, sowohl die fieben burren, verfengten Mehren beuten auch baffelbe an.

Daß aber Phargoni biefer Traum zweifach ericbien, bas beutet in biefer Rigur an : Erftich ben Grund ber emigen Natur in ibren fieben Eigenschaften, mas Gott baburch zeigen wollte; gum anbern wegen ber anbern Ericheinung beutet es auf ben menichlichen Grund, melder in feinem Befen aus ben fieben Gigenschaften feinen fregturlichen Urftand hat. Dehr beutets an ben zweifachen Denfchen nach bem außern Leibe und bem außern Beift, und benn nach bem innern feelischen Beifte, und pach bem innern beiligen Befen ber gottlichen, wesentlichen Rraft; und ftehet in ber Figur eines beiligen, gottlichen Denfchen, welcher von gottlicher Rraft voll und schone ift, ber im rechten himmlischen Grafe bes Befens ber wefents liden Beisheit Gottes gehet und weibet. .

Und jum Undern zeigets an einen gottlofen Menfchen, welcher an foldem gottlichen Wefen verborret, mager und baflich ift, und ift boch eben berfeiben Ratur Gigenichaft als ber Gottliche ift; aber er ift feines guten Befens verborben und verborret, ber Brimm ber emigen Natur in ben fieben Gigenfthaften bat ibm fein Befen verzehret, bag er nur als ein hungeriger Feuergeift ift.

Alfo ftellete ber große Gott bem Pharao por, mas in ber Megnpter Sigur auf biefmal ftund; benn er wollte fie beimfuchen. Erftlich zeigete er ihnen feine große Onabe, indem er ihnen mit Joseph einen Propheten und weisen Fürften gab, welcher fie follte regieren. Go zeigete er ihnen in biefem Befichte an, bag in feiner Gnabe in bem Reiche bet innern und aufern Ratur, in ben fieben Eigenschaften eitel Segen und But fei : fo fie wurden barinnen manbein, fo murben fie fein ale bie fieben fetten Rube und Zebren.

15. Bo aber nicht, fo murbe fein Born über fie tommen, und bas Gute an Leib und Seele an ihnen vergebren, und fie mager, burre und hafilich machen, wie ben Teufeln gefchah, als aus ben Engeln Teufel murben, ba ihr Gutes, ale bie mefentliche gottliche Beiebeit, an ihnen verblich, und ihre fieben Gigenfchaften ber emigen Ratur alfo haflich, mager und burre murben, wie die fieben burren Rabe und die fieben verfengten Aehren, ba feine Kraft mebe innen mar.

- 16. Und wie die sieben burven Ruhe und fleben burren Ache ren die guten fetten Ruhe und Aehren verschlungen, und doch nur viel mägezer und hößlicher waren als zuvorhin, daß man ihnen nicht konnte ansehen, daß sie dieselben hatten in sich gefressen: also deuter hiermit der große Gott auch an, daß der gottlose Mensch mit seinen sieben Eigenschaften der Natur, im Jorne Gottes angezundet, an Ihm das gute und schone Wild Gottes verschlinge, indem er in eigene Begierde sich eingeführet, in welcher fallden Begierde die Natur peinlich wird und in Unfriede tritt, und doch hernach nur höstlich, gräulich und durre wird, als ein geiziger Hund; ob der gleich viel friffet, so verzehret ihn doch seine geizige Natur in seinem Reibe auch sein Fleisch, daß er nicht hat, was er andern Hunden nicht gönnet.
- 17. Also stellete bieses ber große Gott ben Aegoptern vor mit fieben guten fetten Sahren und mit fieben duren Jahren, welche bie fieben verschlungen, das man die guten nicht mehr erkannte, barunter noch gar gewaltige Dinge prafiguriret worden, wie hernach soll gemelbet werben.
- 18. Daß aber ben Pharao biefes Geficht bekummerte, und er es boch nicht verftund, und ihm folches auch feine Welfen nicht beuten konnten, beutet an, baß es ihm Gott wollte burch feine Kraft in Joseph felber beuten, und baß die Zeit Tolcher heimfuchung schon vorhanden fei; barum ward Pharao in ihm felber also erreget, baß er es gerne hatte gewußt.
- 19. Daß es ihm aber die Weisen im Lichte ber Natur nicht beuten konnten, beutet an, bag die Werke Gotkes' dem natürlichen Menschen, ohne die Gnade, berborgen sind, daß er nichts von Gottes Wegen weiß ober verkehet, es offendare sich denn Gott durch ihn; benn dieses war eine Bewegung der ewigen Natur durch die außere Natur, darum konntens die Naturweisen nicht versteben.
- 20. Als nun biefes Niemand bem Könige beuten konnte, gebachte ber Schenke bes Königs an Joseph, wie er ihm hatte seinen Eraum erklaret, und sagte solches vor Pharao. Und allbie in diesem Gesichee Pharaonis hat Gott auch bem Joseph gerufen, und basjenige, was er vor zwei Jahren hatte durch Menschenhulfe begehret, erfullen und ihm gewähren wollen.
- 21. Da fandte Pharao hin und ließ Joseph rufen, und ließen ihn eilend aus dem Loche; und er ließ sich bescheren, und zog ats dere Rielder an, und kam hinein zu Pharao. Da sprach Pharao zu ihm: Mir hat ein Traum getraumet, und ist Niemand, der ihn deuten kann. Ich aber habe gehöret von dir sagen, wenn du einen Traum hörest, so kannst du ihn deuten. Joseph answortete Pharao und sprach: Das stebet del mir nicht; Gott wird dach Gue tes dem Pharao weissagen. Und Pharao erzählete ihm seine Draume.

22. Diese Figur, indem Joseph andere Aleider angezogen und sich bescheren lassen, als er vor den König treten follte, deutet und dieses an, daß Gott dem Joseph aniso das Aleid seines Elendes habe ausgezogen, und habe ihm aniso das Aleid der Beisheit uns gezogen, daß er ihn iho wolle an einem andern Orte haben als zus vor, und daß er ihn wollte mit dem Aleide der Weisheit vor Pharaos stellen und dem Pharaoni zum Pfleger geben; denn der Geist Mosis seitet die Figur trefflich genau und eigentlich, als hatte er große Lust darinnen zu spielen.

23. Und feben weiter, wie Joseph jum Konige fagte, bas es in feiner naturlichen Dacht nicht ftunde, solche verborgene Dinge zu wiffen, sondern bag es ihm allem Gott gebe zu wiffen, bas er weber Kunft noch magische Bilber bargu borfte, sondern Gott wurde

Dhargo burch ibn Gutes beuten.

24. Darum foll ein Magus feinen Billen Gott ergeben, und feinen magischen Glauben, bamit er will die Figur der Natur in ihren Gestalten forschen, in Gott fassen, daß er das Wort Gottesergreise: und mit in die Figur der Natur einführe, so ist er ein rechter gottlicher Magus, und mag den innern Grund mit gottlicher Rroft bewältigen, und die Natur in eine Figur bringen. Wer and berb hierinnen handelt, der ist ein falscher Magus, wie der Teusel und seine Heren solche sind.

- 25. Und ift mit nichten zu benten, als ob ein Chrift nicht burfte ben Grund ber Natur angreifeu, bag er nur muffe ein Riog und ftummes Bild in ber Wiffenschaft ber Geheimmiffe ber Natur fein, wie Babel spricht, man durfe es nicht forschen und wiffen, es ware Sunde; welche alle mit einander eben so viel von der Sunde Grund verstehen, als der Topf vom Topfer.
- 26. Wenn sie sollen sagen, wie es Sunde sei, und wie man Gott ergurne, so haben sie ja nichts zur Einwendung als Bilder der Meinungen, welche bas Gewissen in solche Bilder einschließen, daß sich das Gewissen vor ihren Bildern fürchtet; und der Sunde Grund burch die siehen Eigenschaften der Natur, wie ihre fetten Auhe mager und durre gemachet werden, erkennet es nicht.
- 27. D ihr Bilbermacher, wie brauet euch ber Born Gottes im innern Grunde euerer eigenen Natur mit ben fieben burren Ruben und Aebren! Joseph ift aus bem Gefängniß, und beutet bem Phasaeni Gottes Rath.
- 28. Die Zeit ift schon ba, ba die Figur Pharaonis im Berte fiehet; eure Bilder der falschen Magid werden durch Josephs Ersklaung der Gesichte vor der ganzen Welt offendar. Brechet ab die Bilder, und betet zu Gott, daß er euch den Berstand der Gessichte Pharaonis gebe, so möget ihr der sieden guten Rube und Achserm in euch theilbaftig werden.

- 29. Wo nicht; so mussen eure Bilber ber fallchen Maglaalle zu solchen burren Kaben und Aehren werden, als sie denn im
  innern Grunde meistentheils schon als worden sind, und außerlich
  anito im Fressen sind, und fressen immerdar die gute Zeit und
  Iahre in sich; denn sie haben die Liebe, Glauben, Wahrheit, Gerechtigkeit, Demuth und Gottessurcht fast alle in sich gefressen und
  in Abgrund verschlungen; und iho fressen sie nun auch alle außerliche Nahrung in sich. Sie haben das Silber in sich gefressen,
  daß nichts als nur das magere Aupfer noch da ift; noch sind sie
  also hungerig, daß sie am Aupfet liegen nagend, als ein Hund am
  harten Beine, und wollen gerne mehr davon fressen, und haben
  boch nichts mehr daran.
- 30. Darum find fie also hungerig, daß fie einander vor hunger selbet wurgen und auffressen, und ihr Land in die Theuerung bringen. Aber hiemit werben fie dem Borne Gottes in den fieben Eisgenschaften der Natur leibeigen gemacht, gleichwie in der theuren Beit Josephs dem Konige Pharaoni gang Aegyptenland eigen ward.
- 31. Dieser Born Sottes will hernach euch Saamen geben, bas ihr muffet Bilber und Goben saen, und bieselben wieder in euch fressen, wie ihr schon lange Zeit gethan habt; und muffet seine leibeigene Knechte fein, wie Aegypten bem Pharaoni.
- 32. Das laß dir, o Aegypten der Christenheit, durch Josephs Erklarung im Geiste der Wunder der sechsten Siegelsjaht gesaget sein; es gilt dir, mache auf und werde sebend, die geofe Abeurung in Leib und Seele ist vorhanden, doer du mußt verschmachten.
- 33. Du stehest iso in keiner andern Figur vor Gote, als die sieben haßtichen, hungerigen, verdorreten, mageren Kiche und Aehrenz der Segen Gottes ist von die in Leib und Seele gewichen, daß du nur nach Gut und zeitlicher Nahrung achzest und dessen doch nicht fatt wirst. Je mehr du wiest hungern und an Beinen saugen, je hungeriger wirst du werden, die den alle deine guten Kühe im Gewissen in Leib und Seele, mit Land und Leuten in dich frissest, und deine Gestalt also haßlich wied, daß dich die Farsben der inmern und dußern Himmel nicht ausehen mogen, und dich zum Berdammnis des Todes helsen urtheilen, saget der Geist der Wuns der in Josephs Deutung.
- 34. Schaue bich nur recht an; bift bu nicht also häslich und hungerig. Betrachte bich in allen Tugenden, du bist rasend blind vor großem Hunger! Denn bas bich sollte segnen, das haft du in Abgrund- verschlungen, und beiner Gogendiener Heuchelei an die Statte gesetet. Die Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe, Glaube, Des muth, Keuscheit und Sottessurcht ware dein Segen, das du wies ber sett wurdest; aber du hast alle diese Eigenschaften verschlungen, und beine Gogen an die Statte geset, und mit Christi Purpure

mantet bededet; nun find in bir bie bofen hungerigen Geftalten bes

Freffers aufgewachet.

35. Die erste Eigenschaft bes Kreffers mit Christi Mantel bebedet, ist. hoffart, als Begierde ber eigenen Macht unter berm bemuthigen Mantel Christi wollen machtig und schon fein, wie Luscifer unter seiner schwarzen Kappe, welcher nich immerbar meinet, er sei ber machtigste, ba er boch vor Gott nur-ein herr in ber Phantasei ift.

36. Die andere Eigenschaft beines Hungers, mit Chrifti Mantel bedecket, ift der Geiz, als der Fresser, der sich seiber frisser,
der dem Andern seinen Schweiß und das Fieisch von Beinen frisser,
und an sich zeucht, und doch nichts hat, und lieget immerdar als
ein Gift, und sauget sich seiber aus. Dieser hat die Bahrheit,
Gerechtigkeit, Geduld, Liebe, Hoffnung, Glauben und Gottessucht
alles in sich gefressen, und ist doch nur als ein eitel Hunger. Er
hat iso alles Silber vom Kupfer gefressen, und siehet doch nur aus,
als hatte er nichts gefressen, denn man siehets nicht an ihm. Er
ist hungeriger als zuvor, er hat die gute Zeit in sich gefressen, und
friset noch immerdar allen Borrath, welchen Gott aus Gnaden giebet, und wird doch alle Tage hungeriger mit Fressen: und ob er
konnte den Himmel fressen, so wollte er auch die Holle in sich fressen, und bleibet doch nur ein Hunger.

37. Die britte Eigenschaft beines Hungers, mit Christi Mantei bebedet, ift ber Neib, als ein Sohn bes Geizes, die Poffart
ist sein Grofvater: diefer sticht und wüthet in dem Hunger, wie
ein Gift im Fleische, er sticht in Worten und Werten, und vergistet alles, er lengnet und treuget, und ist nimmer stille. Je mehr
der Geiz gierig wird zu steffen, je größer wird dieser sein Sohn,
der Neid; er will alles allein besiten, und hat doch keine Stätte,
weder im himmel, Welt oder Hoble, du er Ruhe hatte; er kann
weder im himmel noch in der Hoble bleiben, sondern stehet nur im

hunger bes Beiges, unb ift bes Geiges Leben.

38. Die vierte Eigenschaft bes Hunges, unter Christi Mantel bebedet, ist der Jorn: der ift des Neides Sohn, und der Geig ift sein Großvater. Was der Neid nicht kann todt stechen, das will der Jorn todtschlagen. Er ist also bose, daß er seine Gedeine zers schläget und zerbörstet; ihn durstet immerdar nach Morden, das nur sein Bater und Großvater, als der Geig, Neid und die Hofffart Raum hat: er zerbricht Leid und Seele in ihrer Art der Zeit tigkeit, und verwüsset Land und Städte; noch ist er so bose, konnte er, er störete den himmel und die Holle, und hat doch niegends keine Ruhe.

39. Diefes find die vier Clementa des hungers, welche bie fieben fetten Rube und Achren Pharaonis in fich verschlingen und freffen, und find doch wie vorbin, und iho hat fie Joseph in

Pharaonis Traum gefehen und offenbaret, bag fie in die Welt find offenbar worden, und find vor die Augen Wächter gestellet, welche im Rath des Urtheils figen, was doch mit diesen durren, hästlichen Suhen mehr zu thun sei; denn Gott hat ihnen die sieben forten Ruhe seiner Gnadenoffenbarung gegeben, aber sie fressen alles in sich und werden nur hungeriger, also sehr, das die Hobse in ihren vier Elementen wohnet, und das Reich der Toufel in ihrer Figur stehet.

4Q. D Regypten ber Christenheit! bu hoffest auf Gutes, und begehreft doch nur Boses zu wieken; es kommt die kein Gutes, bu sterbest denn dieses Hungers ab, oder zerbörstest dich selber in dies sem Punger. Wovon soll dir Gutes von Joseph geddutet werden, so du nur je mehr also hungerst? Die Natur gedaret in dir nur ein solches, wie dein Hunger und Begierde ist: du darste auf nichts hoffen, du bekehrest dich denn, und ziehest Josephs neuen Rock an, so wird dir her Hernen Geist geben, daß du wirst deine Biliber sehen und verstehen, und dieselben wegthun, und mit Joseph vor Gottes Angesichte stehen, wie Joseph vor dem Angesichte Phastaunis, und wirst können die Wunder Gottes sehen und sie deuten.

41. So wird dich alsdann der Herr mit Joseph über das Reich seiner Geheimnisse sesen, daß du wirft den magischen Grund des Glaubens recht verstehen, und wirft nicht mehr in Bildern der außern natürlichen Magia forschen, wie du lange Zeit gethan hast; sondern du wirst den innern Grund sehen, und mit Joseph über Aegopten herrschen, das ist, über die Geheimnisse, und wirst dars innen dem Herrn banken, und in seinem Brunnen schöpfen, und

Baffer bes Lebens trinten.

42. Denn das Wort, das du nun verstehen und lernen sollt, ift dir nabe, als namlich in beinem Munde und Herzen; du bift Gottes geformtes Wort, du mußt bein eigen Buch, das du selber bift, lesen lernen, so wirft du aller Bilder 106, und siehest die Statte, welche heißet: Die ift der Herr. Alsdann wirst du bein Leben der Tugenden wieder bekommen und wieder fett werden, und den Mantet Christi wegthun, und sagen: Hie stehet der Mann, der in Christi Fußstapfen wandeln und ihm in seinem Leben und Bitde gleich abnlich nachfolgen will.

43. Diefe ganze Hiftoria mit ben Araumen Pharaonis sind ein Bild, ba der Geist unter einer ausettichen Geschichte vorbildet ben Grund des Menschen, wie ihn Gott hat also gut geschaffen und in seine Fettigkeit gesehet, und wie er durch des Satans Retd und Gift also verderbet, und in ein soldes habilch Bild gewanden

merbe.

ā.

t. 1

d

44. Mit Joseph aber fteket nun ber Geift bie Figur bar, wie ein Menfc muffe wieder burch ble nette Geburt aus folder Gestangnif ausgrünen, und wie er wieder werbe vor Gott geftellet, und

wie ihm Gott seinen Geist giebet und zum Regenten in Gottes Sause macht, wie er soll himmiliche Früchte sammeln im Glauben und guten Gewissen, für die Zeit der Ansechtung, wann die Theus rung, als Gottes Born, die Seele sichtet.

45. In welcher Sichtung alebann diefelben Früchte gur Speife gehoren, bag bie Seele in ber Bufe bestehet, und ihr Perlensbaumlein mit seinen Zesten barinnen machfet, gunimmt, und gute

Kruchte traget.

- 46. Dieselben Früchte sind alsdann die Erklärung des Josephs, wie er Pharaoni Gottes Rath andeutet, und ihm lehrete. Also bringet die neue Gedurt solche gute Früchte und Lehre, welche dem Rebenmenschen Gottes Wege verkundiget, und ihm mit Beischeit vorstehet, wie Joseph dem Pharaoni. Und sehen solches in dem Rathe Josephs, nachdem er hatte Pharaoni-seinen Traum geseutet, so sprach er zu Pharao: Der König sehe sich um nach einem klugen und weisen Manne, welcher Pharao Kornhäuser daue, das man Borrath aufschütte, das man in der Theurung Nothdurft habe; welches der Geist heimlich in des Menschen Figur darstellet, daß sich ein Mensch soll nach weisen gottesfürchtigen Menschen umsehen, welche helsen den göttlichen Schah und Borrath sammeln mit weisem Berstande, mit Lehren, Leben und Beten, auf daß daburch ein göttlicher Schah und Vorrath gesammelt werde.
- 47. Wenn alebann bie Beit ber Sichtung und bes hungers tommt, baß Gottes Born bamit aufgehalten werbe, und nicht alforbald Leib und Seele, Land und Boller also mager mache und auffresse, baß etwas im Borrath sei, bavon Gott sagte, er wollte wohl thun dem Gottesfürchtigen ins tausendste Glieb, berfelbe Borrath soll mahren bis ins tausendste Glieb.
- 48. Und Mofes spricht weiter: Diese Bebe Josephs gefiel Pharao und allen feinen Anechten wohl; und Pharao fprach ju feinen Anechten: Wie tonnten wir einen folden Dam finden, in bem ber Geift Gottes fei? Und fprach ju Joseph: Beil bir Gott foldes alles bat tund gethart, ift feiner fo verftanbig und meife als bus bu follft über mein Saus fein, und beinem Worte foll alle mein Bolt geborfam fein, allein bes toniglichen Stuhle will ich bober fein ale du. Und weiter fprach Pharao gu Joseph: Siebe, ich habe bich über gang Aegyptenland gesetzt; und that seinen Ring von feiner Sand, und gab ibn Jofeph an feine Sand, und fleitete ibn mit weißer Seibe, und bing ibm eine gulbene Rette an feinen Sale, und ließ ihn auf feinem andern Wagen fahren, und ließ vor ibm ber ausrufen: Diefer ift bes Landes Bater! und feste ibn über gang Aegyptenland. Und Pharao fprach zu Joseph: 3ch bin Pharao, ohne beinen Billen foll Riemand feine Sand ober feinen Fuß regen in gang Megyptenland; und nennete ibn ben gebeimen Rathe

und gab ihm ein Beib, Afnath, bie Tochter Potiphars, bes Prie-

ftere ju Dn.

49. Dieses ist nun die allerschönke Figur ber ganzen Bibel, ba nirgends ihres gleichen ist von einem Menschen, und stehet in der Figur eines probirten Christen, welcher ist in allen Proben besstanden; melchen der Gelst Christi mit sich hat durch sein Leiben, Tod, Hölle, Gefängnis und Elend hindurch geführet; wie ihn der einige Gott, als der große König, vor sich stellet, und seine Meisehett, welche er hat in Christi Proces empfangen; probiret, wie er ihn in Freuden annimmet, und dies Zeugnis von ihm giebet: Es ist Riemand so weise als du, der sein Leben hat so verborgentlich in Geduld können durch Tod und Hölle zu Gott einführen als du.

50. Und wie ihm Gott volle Gewalt über sein Reich giebet, und ihn in seiner Liebe zu seinem Sehülfen machet; wie ein Rath bes Königs bem Könige hilft sein Königreich regieren: also auch fezet ihn Gott in sein Reich ein, und regieret durch ihn, und gies bet ihm seinen Siegelring, als die Menscheit und Gottheit in der Liebe Jesu Christi an seine Seele, und lässet ihn auf dem andern Bagen nach ihm sahren, das ist, wo Gottes Geist gehet, dem gehet ein solcher Mensch allzeit nach, und darf der Teusel, Tod und Holle seine Gewalt an ihn nicht mehr rühren; denn ex bekommt also die Gewatt über Teusel, Tod und Holle, und auch über sein sterblich Fiesselch und Blut, wie Joseph über Aegyptenland.

31. Und wie Joseph alebald auszog und bauete bem Ronige Rornhanfer, Borrath aufzuschütten: also auch bauet ein solcher Mensch, welcher nach seinem inwendigen Grunde im Reiche Gottes sitzet, Gott seinem Herrn viel solche Menschenhauser, als Menschenselen, in welche er den gottlichen Ueberfluß, den ihm Gott in Christo Jesu giebet, als die göttliche Erkennnis und Weisheit schüttet, mit guter Untetrichtung, Lehr und Leben, das sich feine Lehre ausbreitet und groß wird wie Sand am Meer: also unzählich breitet sich sein Perlenskumsein aus, daß viel hundert tausend Seelen davon effen, wie

von Josephs Borrath in der Theurung.

52. Und alsbann wird ihm die Tochter Potiphars, bas ift, bes Prieftes Cochter zu On, als die mahre Chriftenheit zum Siemahl gegeben, derer er foll pflegen und fle lieben, und mit ihr biefe zwei Sohne zeugen, als allezeit auf diesem Wege reifig sein, und bann mit gewaschenem Herzen wandeln, wie Joseph vor der theuren Beit in Aegypten mit seinem Weibe, den Manasse und Sphraim zeugete, und ihm mit diesem Namen vorstellete, wie ihn Gott hatte in dem Hause seines Clendes laffen groß wachsen, und viel gegeben.

53. Also auch thut alsbam ein Rind Gottes feinen Schaftaften auf, wenn die Theurung kommt, daß Gottes Born die Welt sichtet, wie Joseph feine Kornhaufer, und theilet feinen Mitzweigen aus feinem Schaftaften mit, daß fie nicht in folder Theurung verderben:

## Das 69. Kapitel.

Gen. 42.

Wie diese Theurung sei durch alle Lande ges gangen, und wie Jakob seine Sohne in Aegypstenland nach Getreide schickete; und wie sie sind vor Joseph kommen, und wie er sich habe gegen sie erzeiget; was dar-

bei gu verfteben fei

Dieles 42. Kapitel Genes. mit Joseph und seinen Bruben ft nun eine Figur, wie Gott einen solchen bekehrten Christon, welscher hat mussen mit Christo in seinen Proces treten, und nun übermunden hat, endlich auch seine Feinde schenket, welche ihn haben in Christi Proces mit ihrem Versolgen und falschen Berrathen einsbracht; und wie ihnen ihre Sunden auch unter Augen gestellet werschen, wie sie auch in Angst und Noth eingeführet werden, und wie sie endlich aus lauter Gnade von der Pein und Strafe erlöset werschen; und wie ihnen Gott so gnädig wird, indem sie sich bekehren, und nicht allein die Strafe erlässet, sondern auch mit seinem Segen begabet, wie allhie Joseph seine Brüder.

2. Aber barneben mitb auch in biefer Figur vorgestellet, wie sich Gott so ernsthaft gegen die Seele erzeiget, wie allhie Joe seph gegen seine Brüber; und ba es boch Gott nicht Ernst ist, daß er ben buffertigen Sunder will strafen nach der Schärfe, sondern er stellet sich hart gegen die Seele in ihrem Gewissen, auf daß die Bunden aufwachen und erkannt werden, und daß die Buse desto größer werde, daß der Mensch in solchem Schrecken vor der Sunde demuthig werde, und gang von Sunden ausgehe und ihr gram wende, weil er erkennet, daß die Sunde ein solch schrecklich Ges

richt in fich hat. Die Siftoria lautet alfo:

3. Da aber Jakob fahe, bag Getreibe in Aegypten fell war, sprach er zu seinen Sohnen: Mas fehet ihr euch lange um? Siebe, ich hore, es fei in Aegypten Getreibe feil; ziehet hinab, und kaufet ums Getreibe, daß wir leben und nicht sterben. Also zogen hinab zehn Bruber Josephs, daß sie in Aegypten Getreibe kauften. Aber Benjamin, Josephs Bruber, ließ Jakob nicht mit hinabziehen, benn er sprach: Es möchte ihm ein Unfall begegnen.

4. Diefes ift nun erstlich eine Figur, bag menn fich ber Benfch in gottlichem Barne in folder Theurung, ba ihm Gerechtigfeit mangelt,

beständet, wie Fatob mit seinen Kindern in der Aheutung, so spricht der Bater im Gewissen zur Seele: Was hatrest du tange und fiehest dich um? Gehe hinad in die Buse, da Gerechtigkeit im Tode Ehrist seit ist, da Christus Gerechtigkeit für deine Sande giedet, so du dich nur herzlich zu ihm wendest: also ergiedet der Bater seinen Willen. in des Sanders Buse und Umkehren.

5. Aber Benjamin, Josephs Bruber, das ist, die Menscheit Chrifti, giebet er ihnen nicht bald mit; er giebet ihm vonehe feine stadien Bruber, das ist, er giebt ihm vonehe in sein Semissen sein Schrecken, und verdirget ben Troft in seiner Gnade, als den techten Benjamin, Josephs Bruber, vor den Sigenschaften der Sunsden, und schiedet die Eigenschaften der Sunden, als diese, darinnen die Gunden sind gewirket worden, nach der Gnade, solch Getreibe

bei Bofeph, ale bei Chrifto, ju taufen.

6. Der Sanber muß felber bran, und mit Ernst ins Leiben und Tob Christi eingehen, und seiner Gunden vor der Gnade im Reefer des Borns Gotes absterben, und sich in Josephs als in Shrifti Erbarmen auf Gnade einwerfen, nicht nur brausen bleiben siehen und sagen: Bei Christo ist Enade feil, und sich mit der Enade kipeln und tröften. Nein, das erquicket nicht die arme Geele, du mußt hinab in Aegypten ziehen, zu beinem beleidigten Bruder, welchen du haft mit deinen Sunden in dir in die Grube gewarsen, und mußt ihm in großer Demuth unter Augen treten, ob du ihn wohl nicht bald wirft kennen, die er sich dir wird in seiner Erdarmbe zu erkennen geben. Allba mußt- du in Christi Waaht und Herrlichtelt, die er in seiner Auferstehung hat erlanget, Getreibe für die arme Seole kaufen, daß sie sebe und nicht sterbe, wie Jakob zu seinen Kindern sagte.

7. Und Moses saget weiter: Alfo kamen die Kinder Fracto, Getreibe zu kaufen, sammt Andern, die mit ihnen zogen, denn es war im Bande Canaan auch theur; aber Joseph war der Regent im Bande, und verkaufte Getreibe allem Bolke im Lande. Da nun seine Bruder zu ihm kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Auslit; und er sahe sie an und kannte sie, und kellete sich fremde gegen sie, und redete hart mit ihnen, und sprach zu ihnen: Wober kommt ihr? Sie sprachen: aus dem Lande Canaan, Speise zu kaufen. Aber wienschl er sie kennete, so kannten sie ihn doch nitht.

8. Dieses ift nun der erste Stand, wenn sich die arme Geele zu Sheisto wendet, von ihm Speise zu halen, so siede er der Seele in ihren Willen, gang in ihre Esseng, ob der freie Wille sich gegen thn habe gerichtet: und so er nur umgewendet stehet, so kennet er thuz aber er schredet vonehe das Gewissen, und kellet sich fremde und dart gegen die Seele, wie gegen das canandische Weibiein, und verdirget der Seele seine Gnade, die sie Wie Wisse ausspützet, und vor Christo ihr Antlig beuget, und alle ihre Schuld bekennt, und

fich gang jur Grube bes Gerichts beuget, und fich in Gottes Born

und Strafe einergiebet, als bem Sterben ihrer Gelbheit.

9. Alsdann siehet Christus in sie ein, und fasset sie zwar mit dem ernsten Bande Gottes Jorns, aber seine Liebe und Gnade verbirget sich nur dazinnen; sie ifts, welche dem armen Sander seine rüget und storet, daß er erschrickt und sich vor Gottsürchtet. Wann die Seele stehet und zu Gott rufet, so spricht Christus im Gewissen: Wer bist du? Siehe dich nur an, ob du auch meiner werth bist, wie allbier Joseph that, du er sagte: Wer seid ihr? und stellete sich hart und fremde.

10. Und Joseph gebachte an die Traume, die ihm von ihnen getraumet harten, und sprach zu ihnen: Ihr seid Kundschafter, und seid kommen zu sehen, wo das Land offen ist; das ist, Christus gebenket an seine Barmherzigkeit und an sein bitter Leiden und Sterben, und spricht zur Seele: Du bist ein Kundschafter, und kommst zu mir, und willst nur sehen, wo die Pforte meiner Gnade-offen ist; aber das soll dir nicht helsen, du must anders dran, du must vonehe in die Pforten meines Leidens und Todes eingehen, anders bist du nur ein Kundschafter und willst sehen, wo die Pforte meiner Gnade offen stehet, das du dieselbe möchtest zu einem Deckmantel über dich decken, es mus Ernst sein mit dir; denn du willst nur mein Berrather sein und meine Gnade in beinem Munde führen:

11. Und Josephs Brüder antworfeten ihm, und sprachen: Rein, mein herr, beine Anechte sind kommen Speise zu kaufen; wir alle sind Eines Mannes Sohne, wir sind redich und deine Anechte, sind nie Aunhschafter gewesen. Das ist in der Figur so viel, ehe sich die Eigenschaften der Seele in ihrer Eitelkeit recht erkennen, wenn ihr der Jorn Gottes unter Augen, als in ihme Essen, so benket die Seele, es geschehe ihr unrecht; denn sie denket, so sie sich des Berdienstes Jesu Christi tröstet und an Ehristum glaubet, daß er Gottes Sohn sei, und habe für die Sünde bezahlet, so könne sie nicht für einen göttlichen Aundschafter und ungerechten Heuchler gescholten werden, sie sei ja durch Christi Rechtsetzigung gerecht, dieweil sie es glaubet, daß es ihr sei zu gute geschehen.

12. Aber gleichwie Joseph zu seinen Brüdern sprach: Rein, sondern ihr seid kommen zu besehen, wo das Land offen ift: also auch schuldiget der Geist Christi der Seele Essentien; denn er prüset sie, daß sie noch nicht zerschellet sind, sondern noch eigene Begterde in sich haben, und will nur alsbaid zur Gnade, als zur offenen Pforte greisen, welches der Seele nicht gitt, sie muß vonehe in Christi Leiden und Sterben, eintreten, und vonehe dasselbe, durch ernste Buße und Umkehrung ihres Willens, anziehen: alsbaun mag sie durch ihre offene Pforte durch Christi Wunden und Tod in seine

Auferstebung eingeben.

- 13. Weiter fagten Josephs Brüber: Wir beine Anechte sind zwöff Brüber, Eines Mannes Sohne im Lande Canaan, und der jüngste ift noch bei unsern Bater, aber der eine ist nicht mehr worhanden. Joseph sprach zu ihnen: Das ists, das ich euch gesagt habe, Aundschafter seid ihr, daran will ich euch prüsen bei dem Leben Pharaonis; ihr sollt nicht von dannen kommen, es komme denn euer jüngster Bruder her. Sendet einen unter euch hin, der euren Bruder hole; ihr aber sollt gefangen sein. Also will ich prüssen eure Rede, ob ihr mit Wahrheit umgehet oder picht; denn wonicht, so seid ihr bei dem Leben Pharaonis Aundschafter. Und ließ seisammen verwahren drei Tage lang. Die innere theure Figur stehet also:
- 14. Wenn sich also die Seele zu Christo nahet, und will alsonid seine Auserstehung anziehen, so spricht der Geist Christi in die seelische Essen; das ists, das ich euch gesaget habe, deine Essen tien sind Rundschafter bei dem Leben Gottes; daran will ich sie prusen, ob sie auf redlicher Bahn zu mir kommen, wo sie mir ihren jüngsten Bruder, als den rechten Joseps Bruder, das ist, die eingeleibte Lineam des Gnadenbundes in ihrer in Abam verblichesnen, himmtischen Wesenheit, mit bringen, als den eingeleibten Gnadenbund im Paradeis geschehen, also das sich die seelische Essen mit ihrem inwendigsten Grunde zu mit und in mich einwendez, sonst kommen sie nur als Heuchler und Kundschafter der Gnadenpforte.

15. Das heißet recht ben jungsten Bruber holen; benn bies selbe eingeleibte Gnabe, in ber Berheißung im Parabeis geschehen, ift ber Seele jungster Bruber, welchen sie mit ber Sunde verbirget und zudecket, und im Anfange ihrer Bufe daheim laffet beim geben Gottes.

- 16. Darum saget ber Tert Moss ganz heimlich, er wolle seim Leben Pharaonis baran prufen, bas heißet in ber Figur beim Leben Gottes, bei welchem dieser jüngste Sohn dahinten blieb, ben muß ein buffertiger Mensch mit zur Enadempforte bringen, sonst muß er brei Tage verschlossen und gefangen liegen, bis er ihn bringet, wie Josephs Brüder: das ist, sonst mussen die drei Principia im Menschen so lange im Borne Gottes gefangen liegen, und können nicht göttliche Speise kaufen; sie haben denn diesen ihren jüngsten Bruder, das ist, die Pforte mit, darinnen Christus im Menschen in demselben Bilde von der himmlischen Welt Wesen, welches in Adam verblich, vom Tod aufstehet, darinnen er sein Wohnbaus haben mag.
- 17. So wird ein Mensch beim Leben Gottes geprufet, wenn er sich zu. Gott wendet, ob er sich gang und gar zu ihm wende, und biesen eingeseibten Gnadengrund mitbringe, darinnen sich Christins will und soll offenbaren: wo nicht, so spricht Joseph, bas ift

Cheistus, zu der Seele Effentien: Ihr seid au Gottet Leben nur Aundschafter, und forschet nur die Rechtsertigung des Menschen vom Leiden und Verdienst Christi, das ift, ihr termet nur die Historie, und nehmet den theuten Bund Gottes in euren Mund, und heuchtelt euch selber mit Christi Gemythung, und bleibet doch nichts als mur Aundschafter der Gnade. Aber das soll euch nicht gelten und nichts helsen, ob ihr gleich Christi Reich erkundschafter; mein Born und weine Gerechtigkeit im Eiser soll euch doch mit alten drei Principien gesangen halten, so lange ihr den innerken Grund eures Wesens nicht mitbringet; das heißet alle zwolf Sohne Jakobs vor Joseph, das ist, vor Jesum stellen, und ihm mit Leid und Soele, von innen und außen, aus allen seinen Kraften zu Fuse fallen, und sich in seine Gnade ergeben.

18. Denn es heißet nicht die Gnade können nehmen, sondern sich in die Gnade ergeiten, daß sich ihm die Gnade ergeite; benur des Wenschen können Nehmen ist verloren, der eigene Wille ift von Gott abgetrannt, er muß sich ganglich in Gott ersenken und vom Willen ablassen, daß ihn Gott-wieder in seine Gnade nimmt.

19. D Babel! wie trifft bich bas: Du bift bei bem Leben Gottes mit beiner heuchelei nur ein Runbschafter ber Guade Gotstes; bu suchest nur bie Snabenpforte, wie du mochtest mit eigenem Willen ohne beinen inwendigen Benjamin in Christi Relch eingeshen; ja du willft ein von außen angenommenes Inadontind sein, dem seine Sunden sind durch Christi Berdienst vergeben, und bleizbest doch nur Babel und Fabel, und willft nicht ein Christ in Christo sein; du willst in Himmel einfahren, aber das gitt die nicht: Joseph, das ist, Christus halt dich im Jorn Gottes gesans gen in Leib und Seele, du gebest ihm denn Benjamin, als deinem inwendigen Grund, so fähret der Himmel in dich, und stehet Christins in dir aus seinem Grabe, das du selber bist, vom Tode auf, alebann hat deine Rundschafterei ein Ende.

20. Dihr hohen Schulen, und alle, die ihr wollet Sottes Diener sein und ben Weg Gottes sehren, und barum zanket, was seid ihr? Sehet euch boch in dieser Figur an, andere nichts als Kundschafter Gottes, ihr forschet immer, und lieget boch nur im Gefängnis. Gott wills also nicht mehr haben; benn er prüfet selber der Menschen Gebanken, und ist selber allen Dingen gegenwärtig, sein ist der Verstand, sein ist das Wissen vom Reiche Gottes, ohne ihn wiffet ihr nickes.

21. Euer Aundschaften und Wiffen hilft euch nicht ins Reich Gottes, ihr konnet nicht barin einfahren, es fahre benn in eurem Leben aus, bas ift, es werbe benn in eurem Leben offenbar, bas ihr Gottes Kinder in Christo in seinem Beiben, Tob und Aufersteshung in ihm felber seid, nicht durch historischen angenwinnserum Glaubensschein, sondenn offentialiter, wie die Rebe am Weinstelle.

Ihr muffet ein Bweig am Baum fein, the muffet Chrifti Lebeit, Fleich und Blut wirklich und wesentlich in dem inwerdigen Geunde in euch haben, und Christus sein, sonst feit ihr alle mit einander mur Rundlehafter.-Forfcher und historische Christen, und nicht besser alle Juden, Turben und Heben.

22: Ditte einfaltigen Menichen, laffet euch boch weisen! Sehet nur vom Burm ber verwirrten Sprache aus, so moget ihr balb zurecht kommen; suchet Christum zur Rechten Gottes in euch, er siget alla; schließer nur euren Willen auf, das ift, ergebet ihm nur benfelben, er wird ihn wohl aufschließen, eure Buffe nung Ernst fein, ober seib alle mit einander nur Kundschafter.

23. Gaffet nicht mehr, es ift Beit! Gie ift mahrhaftig geboren, eure Ertofung mabet fich; ber Brautigam eufet feiner Braut,
ja ins Gefangnig Josephs muffet ihr in biefer Theurung, fo ihr

nicht wollet, Umen.

24. Und Mofes spricht weiter: Am beltten Zage aber fprach' er ju ihnen: Wollet ihr leben, so thut also; benn ich furchte Gote. Seid ihr redlich, so lasset eurer Bruber einen gefangen liegen in eurem Gefangniß; ihr aber ziehet hin, und bringet heim, was ihr gekaufet habet für ben Hunger, und bringet euren jungften Bruber zu mir, so will ich euren Worten glauben, daß ihr nicht sterben muffet. Und sie thaten also. Die Figur flehet also:

25. Wenn sich die Seele zu Gott nahet, und will Buße thun, und ift aber ihr inwendiger Grund noch ganz in der Eitelektit verschlossen, daß das Gemuth noch an der Eigenheit hanget, so sie aber nicht will von der Buße ablassen, und mag doch auch der irdischen Begierde noch nicht los werden, und bleibet im Gebetd, so lässet Borns, daß dem Gemuthe wieder wohl wird, gleich einem ber aus der Gefängnis ist erlediget worden, so spricht das Gemuth auch: Mit ift gar wohl worden in meinem Gebete bieser Buße.

26. Denn Gottes Born hat die Ratur aus feinem Gefange, nif gelaffen, daß sie soll mit großer Arbeit zu Gott bringen; benn in ihrer Gefangnis kann sie nicht; benn ihr ift bange, und flehet nur ihre begangenen Gunben, welche fie immerbar zurucke treiben, baf fie sich vor Gott Tuecktet und schämet. Aber wenn fie ber Born los laffet, so krieget sie Rraft zum Gebete, und Buswirkung.

27. Aber der Born Gottes balt sie noch immerdax an einem Banbe, gleichwie Joseph seinen Bruder gefangen behielt, bis sie ihm den letten Bruder auch brachten. Als muß die arme Seele an einem Bande der Gefangnis des Todes bleiben stehen, bis sie ben letten Bruder, als den inwendigsten Grund, ausschützet, und vor Gott tritt, und saget: Herr, ich will um Christ und meiner Seigkeit willen alles verlassen, und meinen Willen dir ganz erges ben, wief mich in Tod oder Leben, in Schande ober Spott, in

Armuth ober Elend, wie du willft, fo will ich an bir bletben; ich will nicht mehr vor dir heucheln, und dir meinen Willen nur halb.

geben, wie ich gethan habe.

28. Alsdann, so ber Ernst also in die Practica gebet, bas Gott erkennet, baß es Ernst ift, so wird auch ber lette Bruder losgelassen, bas ift, so wird auch bus lette Band bes Jorns Gottes los. Aber unter biesem, ehe es also gehet, muß die Seele am einem Bande gefangen liegen.

29. Aber nichts besto weniger spricht Gott zu ben andern lose gefassenen Lebensgestältniffen: Run ziehet bin mit bem, mas ihr iho in bieser Bufe bei mir gekaufet oder besommen, und bringets beim, bas ift, besudelts nicht wieder, lebet bavon, und genießet bieser itt geschenkten Gnade, und fuhrets zu Gottes Chren ein,

bag es mit ber' Birfung por Gott fomme.

30. Moses spricht weiter: Sie aber sprachen unter einander: bas haben wir an unserm Bruder verschuldet, daß wir sahen die Angst seiner Seele, da er uns flehete, und wir wollten ihn nicht erhören; darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen und sprach: Sagte ichs euch nicht, da ich sprach: Bersündiget euch nicht an dem Knaden; und ihr wolltet nicht hören? Nun wird sein Blut gefordert. Sie wußten aber nicht, daß es Josesph verstund, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher; und er wandte sich von ihnen und weinete. Da er sich nun wieder zu ihnen wandte, und mit ihnen redete, nahm er aus ihnen Siemeon und band ihn vor ihren Augen.

31. Diese Figur ist nun der Ernst der Buse, da der Mensch in seiner Buse vor Gottes Augen ftehet. Wenn er zu Gott flehet, da ihm sein Sewissen und die Sunde aufwachet, wie allbie den Brüdern Josephs, so spricht er in sich: Das habe ich mit meinen Bunden verdienet, das ich habe Christum in mir und außer mir in meinen Mitgliedern helsen kreuzigen und ihn verspottet, und sein Flehen in meinen Nebenchristen nicht geachtet, sondern habe sie verhöhnet und zum Verdammniß gerichtet; iht trifft michs nun, da ich mich will zu Gott wenden, und will Buse thun; ist halten mich seine Seufzer und Thranen auf, die ich ihm habe herausgetrieben zu meiner Wollust, Spotterei und Ueppigkeit; iht stehe ich nun die, und der Himmel wird mir im Gewissen eisern.

32. So spricht bann Gott im Gewissen: Haft bu es boch wohl gewußt, darzu habe ich dir mein Wort lassen sagen; du mußetest es wohl, daß du Unrecht thatest, aber dein boser Muthwille mußte regieren. Ist willst du nun Gnade haben, und der Teuselspricht: Es ist umsonst, die Gnade ist weg, der himmel ist zu,

Die Solle offen, lag nur ab, bu erlangest nichts.

33. Aber die große Barmherzigkeit in der Gnade Ehrifti im inwendigen Grunde bringet hindurch mit feinem Jammer und großer

Erbeende, wiewohl fie auf iho noch ihr Angesicht ber Liebe verbirget, baß sie Seele nicht kennet, wid machet die betrübte Seele voll Jammer, daß sie in sich por Gott flehet und weinet, und sich aller Botheit schuldig giebt; und hebet in solchem angezündeten Jammer an, ihre Sunde bitterlich zu beklagen und zu bereuen, und ist auch so voll Schande vor Christi Augen, daß sie ihr Angesicht vor Gott verbirget, und weiß nicht, was sie soll vor Jammer ansfahen: benn sie siehet in sich mit Augen, daß sie Gottes strenge Gerechtigkeit in ihrem Leben bindet und halt, wie die Brüder Isesephe seben mußten, daß ihr Bruder um ihrer Sunden willen vor ihren Augen gebunden ward.

34. Denn obwohl Christus in der Seelen Essen in dem ine wendigen Grunde der eingeleibten Gnade rege ist, und sie also gersschellet, das sie ihre Sunde siehet und bereuet, noch stellet er sich gar fremde gegen die Seele, und will sie mit keinem Liebestrahl berühren, wie sich Joseph fremde stellete, als verstünde er nicht ihre Sprache, und redete durch einen Dolmetscher zu ihren.

35. Derfelbe Dolmetscher ists eben, der die Seele in solche Reue bringet, sonst konnte sie nicht; denn sie hat in eigener Macht nichts mehr als nur dieses, daß sie ihren ungründlichen, übernaturlichen Willen gegen Gott, als in das, daraus er kommen ist, mag wenden und altda stille stehen, welches ihr aber sehr schwer ist, und boch möglich; es sei denn, daß ihr Mille sich habe ganz von der eingeteibten Gnadenpforte abgebrochen und des Teusels Gist ergeben, daß der Wille des Ungrundes der Seele set in eine Figur einer fallchen Distel gegangen, und sei ganz gistig, so iste schwer, und gelanget zu keiner Neue, sondern ist leichtsertig und verstocket, und begehret sich keinmal umzuwenden; es reuet sie auch keine Bosheit, sondern erfreuet sich derselben, also lange sie den Leib träget, alsdann ists um sie geschehen. Wo aber noch ein Fünklein göttlicher Besgierde ist, da ist noch Rath.

36. Und Moses spricht weiter: Und Joseph that Befehl, daß man ihre Sade mit Getreibe fullete, und ihr Geld wiedergebe, einem jeglichen in seinen Sad, darzu auch Zehrung auf den Weg; und man that ihnen also. Und sie luden ihre Waare auf ihre Esel und zogen von dannen. Da aber einer seinen Sad austhat, daß er er seinem Esel Futter gebe in der Herberge, ward er gewahr seines Geldes, das oben im Sade lag, und sprach zu seinen Brudern: Mein Geld ist mir wieder worden, siehe in meinem Sade ist es. Da entsiel ihnen ihr Herz und erschraken unter einander und sprachen: Warum hat und Gott das gethan?

37. Diefes ift nun bie liebteiche Figur, wie Gott bem bugfertigen Sunder, wenn ber in feinem Willen alles übergiebet, und gebentet an Gott beständig zu bleiben, nichts nimmt. Er nimmt Lin Geschenke noch was anders von ihm, er ummt ihm auch nicht sein zeitlich Gut, wenn ers nur Gott übergiebet und die Meinheit verlässet: alsbann füllet ihm Gott seinen Sad, und giebet ihm das Geto, das er den Armen und Stenden giebet, in seinem Segen alles wieder, und legets ihm oben an in seine Nahrung, das der Mensch siehet, daß es ihm Gott hat wieder in seinem wunderlichen Segen bescheret.

38. Davor fich ein Menich, oft verwundert, wie es zugehet, baß ihm zeitliche Nahrung auf solche wunderbariiche Weife zufällt, bor er es doch nicht hat also gesuchet, oder etwas davon gewußt, und stick gleich barüber entsehet, od ers auch soll annehmen; denket auch wohl, es geschehe ihm zur Versuchung, wie allhie Josephs Braber bachten, Joseph versuchte sie also, daß er Ursache zu ihnen hatte.

39. Auch ist biefes bas innerliche Geschenk Christi andeutend, baß, wenn ber arme Sander sein Herz vor Gott ausschüttet zur Bezahlung der Gnade, und Gott giebet was er hat, so fattet ihm Gott mit der Gnade Christi den Sack seines Herzens voll, und giebet ihm noch eine gute Zehrung, als Berstand und Beishelt, auf den Weg seiner Pilgramstraße, da er soll durch dieses Jamemerthal wieder heim in sein Vaterland reisen:

40. Aber mit biefer Reise auf biefer Pllgramftrafe, indem bem abamischen Menichen fein Sad gefüllet wird mit himmlissem Ente, wird bem Reiche bes Borns Gottes, sowohl der Froigkeit bas Ihre (bas sie am Menschen haben) geraubet, wie in biefer

Figur ju feben ift.

41. Denn als Jakobs Sohne heim kamen zu ihrem Bater, und ihm sagten, wie es ihnen ware ergangen, und ihre Sacke aussishuteten, und bas Geld wieder funden, und wollten auch Bensigmin mit in Aegypten haben, so sprach Jakob: Ihr beraubet mich meiner Kinder, Joseph ist nicht mehr vorhanden, Simeon ist nicht mehr da, Benjamin wollt ihr hinnehmen; es gehet alles über mich.

- 42. Allhie stehet Jakob ihr Bater in der Figur der außern. Ratur Eigenheit, wie sich die Natur beklaget, wenn ihr ihr Recht, und was sie and Licht geboren hat, geraubet wird, und siehet tresse lich schon in der Figur, denn die außere Natur spricht, wenn sie die göttlichen Gaben in sich siehet, dadurch sie das Necht ihrer Eisgenheit verlieret: Ich werde meiner Macht beraubet. Joseph, als der inwendige Grund des Himmelreichs, den ich im Paradeis hatte, der ist nicht mehr vorhanden; so will mir auch diese Geschenkt meine Sewalt, als meine Kinder, das ist, die Eigenschaften meiner Natur nehmen. Es gehet alles über mich, ich muß mich lassenderauben.
  - 43. Ruben aber fprach zu feinem Bafer: Wenn ich bie Benamin nicht wiederbringe, so erwurge meine zwei Sohne! Sieb ihm: mir in meine hand; ich will dir ihn wiederbringen. Das ist, Gene troffet die Natur, und spricht: Gieb mir beine Gestiltnis, als beite-

Rinber, fie neine Sand; fet will fie nur in Aegypten gu Joseph, baf ift, ju Jefu fuhrer, und will fie bir wiedergeben, bu follft nichts verlieren; wo nicht, fo tobte meine beiben Sohne an bir, bas ift, tobte bas erfte und andere Principium!

44. Welches auch geschähe; fo bie Ratur ihrer Geffatt beraubet wurde, fo mußte in ber Ratur bes Menfchen Gottes Reich in ber Liebe und auch Gottes Reich in ber Feuersmacht aufhoren. Atfo gar befintich fpielet ber Gelft Gottes in ber Rigur ber Diebergeburt, welche Erfictung bie Bernunft wird frembe anfeben; aber wir miffen, mas wir allfler fchreiben, ben Unfern verftanben.

46. Und Satos fprach: Dein Gohn Benjamin foll nicht mit euch hinabeleben, benn fein Bruber ift tobt, und er ift allein überbiteben. Benn ihm ein Unfall auf bem Wege begegnete, ba ihr auf reifet, wiebet ihr meine grauen Sagre mit Bergeleib in bie Grube bringen. Das ift: Die Ratur ift blobe, wenn fie foll in Ebb Chrift eingehen, und futchtet fich vorm Sterben, und will ultgende bran; fie entschulbiget fich ihres gehabten himmlifchen Jofente, ale des himmelebilbes, welches, weil fie bas nicht begreifen mag, fo fpricht-fie: Es ift tobt; wenn nun biefen meinen Lebensgeffalten auf biefem! Bege auch Unbeil wiberführe, fo mufte ich mit Bergeleib gergeben, und hatte mein Leben ein Enbe.

### Das 70. Kapitel.

Oten. 43.

Bie Jatobs Sohne wegen ber Theurung wies. ber in Aegyptenland ju Jofeph giehen nach Getreibe, und Benjamin mitnehmen; wie fie Joseph ließ in fein Saus fuhren und von feinem Tifche Effen vortragen: was barbei

zu verstehen ift.

Diefes gange Rapitel praffiguriret une nun bas gar fcone Bitb, wie erfilich bie außere Ratue in folchem Proces, wenn fie foll ihren Willen beein geben, bag ihre Lebenseffeng in Aegopten, bas ift, in Lob Chrifti foll eingeben, gar blobe und jaghaft ift, und boch ends Itch barein wilfiget, baf alle ibre Lebensgefialte ins Sterben ihrer Gelbheit, als im bas rechte Megnpten, auf gotenich Bertrauen eine geben mogen, baf fie ber Wille Gottes mit fic barein fabre.

2. Und bann wie fich bie Lebensgestälte vorm Joseph, bas ift vor Gottes Angesichte fürchten, bieweil fie in fich bas bose Gewissen fühlen, wie Josobs Sohne sich vor Joseph fürchteten, benn fie bachten immerbar, Gott wurde fie um Joseph willen ftrafen, baver

fie ergitterten.

3. Und zum britten, wie Gott mit ben Gestälten ber seelischen Ratur erstlich so freundlich umgehe, und ihnen erstlich himmelbrot von seinem Wesen gebe, und boch noch in fremder Gestalt, wie, Joseph seine Brüder zu Gaste ladete, und von seinem Tisch speisete, daß sie alen und trunken und frohlich wurden, und sie hernach in Friede ziehen ließ; und aber glebald mit der schrecklichen Bersuchung hernach kam, indem er ließ seinen Becher in Benjamins Sack legen, und ihnen nachjagen und sie zurückholen, welches alles gewaltig in der Figur des dussertigen Sunders stehet, wie es mit ihm gehet, bis sich Gott ihm in der Liebe zu erkennen giebet.

4. Mosis Worte folgen also: Die Theurung aber bruckete bas kand; und ba es verzehret war, was sie für Getreibe aus Aegypten gebracht hatten, sprach ihr Bater zu ihnen: Ziehet wieder hin und kauset uns ein wenig Speise! Da antwortete ihm Juda, und sprach: Der Mann band uns das hart ein, und sprach: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder wit euch. Ists nun, daß du unsern Bruder mit und sendest, so wollen wie hinabziehen und dir zu essen kaufen; ists aber, daß du ihn nicht sendest, so ziehen wir nicht hinab, denn der Mann hat gesaget zu uns: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei denn mit euch. Diese Figur stehet also:

5. Die Seele bes Menschen ftehet in brei Principien, als in ber ewigen Feuersnatur und in bes ewigen Lichtfeuers Natur, als in dem Liebefeuer, welches in Abam verlosch, darum ist nun der Streit ift; und jum dritten stehet fie im Spiritu Mundi, im Neiche

biefer Beit, ale in ber Sterblichkeit und Wieberbringung.

6. So verstehet uns nun recht: wenn der innere, seelische Grund, als die ewige Seele aus des Baters Eigenschaft des Worts Gottes wieder zurucke wendet, und sich nach ihrem Perlein, als nach dem andern Principio der englischen Welt Eigenschaft, umsiehet, so wird sie gewahr, daß es in Abam verloren ist worden. Daraus entstehet ihr Jammer und Wiederkehren: und sobald sie wiederkehret, so giebet ihr Gott seine Gnade wieder ein, aber ihr unerkannt und unverstanden, und begebret, daß sich die innere Feuerssele, als das Centrum der ewigen Natur, soll mit der im Parabeis eingesprochenen Inadenstimme, welche ganz einverleibet ward, wieder zu Gott wenden.

7. In welcher gottlichen Beglerbe biefe große Unruhe in ber Seele entstehet, daß sie also in die Buße gehet; wenn sie fiehet, daß sie gereit wenn, fie fiehet, baß sie hat ihr Bermögen verloren, so kann, mag, noch foll fie

auch in teinem anbern Bege ibr erftes gehabtes Perlein wiebererlangen und ju gottlicher Dulbe tommen, fie wende fich benn mit ibret Renersmacht gang wieber in ben eingeleibten Gnabengrund und ergebe fich bem.

Und wenn nun biefes bie aufere fterbliche Seele (als bie 8. Ratur bes britten Principit bes Reiche biefer Welt) fiehet, fo ift fe zaghaft, wie Jatob über feinen Rinbern, und bentet immerbar, fie merben um Leib und Leben, um Gut und Ehre tommen, ihre Lebensgestälte werben ihrer außerlichen Dacht, welche fie in biefer Belt baben, beraubet merben.

9. So mag auch bie innere, feurische Seele ihren inmenbigen Grund, ale ben rechten Benjamin, nicht erheben, und mit in Megupten vor Jofeph, bas ift, in bie ernfte Bufe vor Jesum brin-Die aufere Seele vom Spiritu Mundi merbe bann babin gebracht und gang übertaubet, bag fie auch endlich barein williget, daß fich die feurische, inwendige große Seele alfo foll in allen breien Drineiplen bewegen, und ben inwendigften Grund, ale Rofephe Bruber, als bie eingeleibte Gnabenpforte, fammt allen außerlichen Effentien ber aufern Geele erbeben und mit in bie Bufmirfung vor ben rechten Bofeph ober Jefum bringen.

10. Denn der feurischen Seele wird von Joseph, bas ift, von Relu gebrittet, baf, wo fie in ihrer Bunahung nicht ben inmenbigften Grund mitbringet, als ben Bruber Jofephe ober Chrifti, welcher in feiner Offenbarung ber Tempel Christi wird, fo foll ihr Band an Gottes Born nicht los werben, ihr Bruber Simeon foll im Befangnif bleiben, bis fle auch Jofephe Bruber, ale ben inwenbigften

Grund, erhebet und mitbringet.

11. Much follen ihre Gade nicht mit himmlifchem Manna gefullet werben ju ihrer Speife, bas ift, thre Glaubensbegierbe foll leer und hungerig bleiben, und nicht mit gottlicher Rraft erfunet werden, fie beinge benn ben rechten Tempel Chrifti, als bie recht ten Sade mit, barein bet himmlifche Joseph feine Speise einfullet.

- 12. Diefes Rebet nun in biefem Terte in ber Rique, wie es ben niten abamifchen Denfchen, ale ben alten Jatob, buntet gar fdimer fein, baß er foll alle feine Lebenstrafte mit in Aegypten, bas ift, por Joseph ober Jesum in die Bufe-einführen laffen, gumal weil er fiebet, baf er foll feinen Billen brechen, und barum alles Beitliche verlaffen, wie ber alte Jatob alle feine Rinber um biefet Speffe willen mußte verlassen.
- Es ging ihm fcwer ein, und boch brudete ihn die Thene rung und Sunger, bag er es endlich willigen mußte, daß alle feine Sobne in Aegupten jogen, und auch fein fungfter Sohn mitgog, und er allein war ale einer, welcher fein Rind batte. Alfo gang mußte fich die außere Ratur verlaffen, bag fie in fich ift als batte fie teine Gewalt mehr git irbifden Dingen, und ihre Gelbheit bet

innere Seele, welche im Juge Gottes fiebet, therzeben, das die innere Seele den außern Seelemwillen mit in die Umwendung nimmt, alsdann bleibet der alte Jakob, das ist, der alte irdische, adamische Leib allein in seinem Hause in Acauren, und weiß micht, wie es nun ihm gehen werde, dieweil sein Geist muß mit in die Umwendung gehen, so denket der irdische Luctfer in ihm, als die steischliche Begierde: Hiermit wirst du um zeitliche Ehre und Gut kommen, und der Welt Narr werden; dieses wird nicht zu deiner Lust dienen.

14. Aber die große Theurung, als die Sinde, beinket bas arme Leben in allen dreien Principien, daß siche muß aufmachen und in Legypten, das ist, in die Buße gehen, und gottliche Speise suchen, und von dem rechten Haushalter Joseph oder Jesu bitten und bezehren; und in solcher Bitte und Begierbe auf fein Angesicht ber großen Demuthigkeit vor Joseph oder Jesu fallen, und von ihm

Speise begehren.

15. Daß aber Jakobs Sohne mußten zweimel in Regypten nach Getreibe ziehen, und zum erstenmal wohl Getreibe empfingen, und aber baburch in Roth kamen und gepländet wurden, hat im innern diese Figur: Wenn sich der Mensch zum erstenmal in die Buse wendet, so stehet erstlich vor ihm die schreckliche Figur seiner Sunden; denn sie wachen ihm auf, und das Gewissen stehe Gottes Jorn.

16. Die die Bruder Josephs gum erstenmal vor Joseph stunben, da er sie nur für Kundschafter hielt: also auch fiebet ber Mensch vor Gott, als ein Kundschafter gottlicher Enade; denn er bentet, er will auf diesmal in die Buse eingehen, das ihm sollen die alten Sünden vergeben werden. Aber er hat seinen Willen noch nicht also hart bezwungen, daß der Wille gedente sein Lebtag, weil der Leid währet, in solcher angesangenen Buse zu bleiben, sondern er gebenket nur also einmal die Sunde im Gewissen, zu tilgen, und die alte Sunde in Bus und Reu zu erfäusen.

17. Und es kommt auch bargu, bas fein Gewiffen, ob es gleich erstlich erschreckt wird, endlich befriediget wird, und daß ihm gottliche Speise vom himmlischen Joseph in die Sade feiner Begierbe gegeben mirb, daß ihn der Born Gottes laffet hinzerben; aber born Gottes in feiner Gerechtigkeit nimmt ein Pfand wann Gewiffen und behalt dieses, ob der Mensch an dieser eingeledenen Speise wollte bleiben und daran genug haben, wo nicht, so habe

er fein erftes Recht in Seele und Leib.

18. Wie es uns armen Menschen bann also gehet, das wir bie erste Speise, welche uns der himmlische Foseph in der Busse giebet, gar leichtlich wieder verzehren, und wieder in große Hunsgersnoth und Elend des Gewissens kommen und wieder darben mussen zuassen barum, das wir nicht zum enstenwal aussern

Benjamin, als ben allerinwendigften Grund, mitbringen, bag unfer Wille nicht gang gebrochen ift, daß wir gebenken bis an unfer Ende in ber Buße und gottlicher Gelaffenheit zu bleiben. Wenn baffelbe in ber erften Buße geschähe, so konnte Gattes Gerechtigheit im Borne kein Pfand von uns nehmen, sondern mußte uns gang

frei lassen.

19. Dieses prefiguriret nun biese Figur, daß Jakobs Kinder mußten zweimal nach Speise in Aegypten zu Joseph ziehen; und zum andernmal ward ihnen erst Joseph offenbar, und zum brittensmal nahmen sie Weib und Kind, habe und Gut, sammt ihrem Bater mit. Das ist, wenn der Mensch durch die Sunde die erste gottliche Speise hat verzehret, daß er muß im Gewissen wieder huzgern und darben, daß ihn das Gewissen brucket und anklaget, wie ein hungeriger Bauch nach Speise klaget, so benket er wieder an

bie erfte Bufe, wie ibm ift Gnabe mieberfahren.

20. Aber sein inwendigster Grund, als das Band Gottes Borns, klaget ihn an und verdammet ihn, daß er die Inade nicht hat bewahret; es schilt ihn für einen meineidigen, treulosan Mensschen, welcher Gottes Inade hat geschmeckt, und wie es ihm sei aus lauter Barmherzigkeit geschehen, und hat es um Fieischeslust willen alles wieder verderbet und verloren: so stehet er alsdann wie einer, der nicht werth sei, daß er den Himmel solle anschauen, und daß ihn die Erde trage, daß er hat ein solches wieder um schnöder Fleischeslust willen verscherzet, und benket, wie er doch mit dem armen Zollner und Sunder, und mit dem verlornen Sohn, dem Sauhirten, wolle wieder umwenden, und zu Gottes Huld kommen; alsdann iste erst ein rechter Ernst, da ziehen Jakobs Sohne alle mit einander zum andernmal in Legypten in die Buße, himmlisch Setreide zu kausen, so muß der alte adamische Jakob, als der Leib, baheime bleiben in Trübsal.

21. In Diesem Ernst wird erft Benjamin, als der inwendige Grund, mitgenommen. Iho wird ber erste Wille gebrochen, und gehet nicht mehr in solchem Fursate wie zum erstenmal, und tommen iho nicht mehr Aundschafter vor Joseph,, sondern ernsthafte, hungerige Menichen, als ein hungeriges Leben, welches aus allen Rraften nach Gottes Barmherzigkeit, nach der Speise Jesu Christi

bungert.

22. Albie gehet nun ber Ernft in Bittern und Furcht an, und dieset ift der rechte Auszug nach himmlischer Speise, da das Gewiffen in Aengsten stehet, und die Wernunft an ihrem Vermösgen verzaget; und denket: Uch! Gatt ist über mich erzürnet: wo soll ich Gnade suchen? Ich bin ihrer nicht werth; ich habe sie mit Kusen gegreten; ich muß mich vor Gott schämen. In welche Aiefesoll ich gehen, da ich mein Antlit harf vor Gott ausheben, und ihm meine Noth klagen?

- 23. So tommt alebann bas geme Sewiffen in Noch und Bittern vor Gott, und hat nicht viel Beichte oder Worte, beim es achtet sich unwürdig ein Wort vor Gott zu sprechen, sondern tritt vor sein Angesicht, und beuget sich zu Grunde, und erfinket also in sich seiber in die allerlauterste und tiefeste Barmherzigkeit Gottes in Christi Wunden, Leiben und Tod ein; und hebet aus seinem allerinwendigken Grunde an zu seufzen und in die Gnade zu stehen, und sich gänzlich zu ergeben, wie Josephs Brüder zum andernmal also vor Joseph kamen und vor ihm niedersielen.
  - 24. Und als sie Joseph also sahe, daß sie alle da waren und also bemuthig vor ihm stunden, so erbarmte er sich also sehr in sich üher sie, daß et auch kein Wort mochte sprechen, sondern wandte sich, und weinete. Und dieses ist die Stätte, da der inswendige, in Adam verblichene Grund von der himmlischen Welt Wesen, in welchem Gott sein Wort der Gnade im Paradeis wiesder einsprach, zu einem Panier und Iel, wieder in dieser Erdarmde lebendig wird, da Christus wahrhaftig im Menschen in diesem Grunde gedoren wird, und iso auch alsbald durch sein Lieden vom Tode im Menschen ausstehet, und allba zur Rechten seines Vaters (welche Rechte die seurische Seele aus des Vaters Sigenschaft im Wort der ewigen Natur ist) siebet, und die Seele in diesem Grunde vor Gottes Jorn vertritt, und den mit Liebe erfüllet.
  - 25. Und allhie hebet ein Christ an ein Christ zu sein, benn er ists in Christo, und ist nicht mehr ein Kundschafter und Mauldrift, sondern im inwendigsten Grunde; und allhie wird Simeon los, und ist nichts mehr Berdammliches an diesem, der da also in Christo Jesu ist. Obgleich der außere Leib in dieser Welt ist und der Eitelkeit unterworfen, so schadet ihm nun nichts mehr, sondern alle Fehle, die er nun im Fleische thut, muffen ihm zum Besten dienen; denn er hebet nun an, das Geschäft des Fleisches zu todten, und den alten Abam immerdat zu kreuzigen, denn sein ganzes Leben wird nun eine estele Buse, und Christus in ihm hilft ihm nun Buse wirken, und suhret ihn nun zu seinem herrlichen Mahl, wie Joseph seine Brüder, als sie wieder zu ihm kamen, da er hieß zurichten, und gab ihnen von seinem Tische.
- 26. Also speifet nun Christus die bekehrte Seele mit seinem Fieisch und Blut; und in dieser Bermahlung ist die wahrhaftige Hochzeit des Lammes. Wer allhie ist ein Gast gewesen, der veressehet unsern Sinn, und kein anderer, sondern allesammt. find sie mur Kundschafter; ob-sie gleich meinen, sie verstehen es, so ist doch kein rechter Berstand von diesem Mahl in keinem Menschen, er sei denn darbei gewesen und hab's seiber geschmedet, denn es ist der Vernunft ein ganz unmöglich Ding zu ergreisen ohne Christi Geist in ihm selber, welcher selber die Speise bei diesem Josephsmal iff.

- 27. Und wird dir, Babel, in deiner Aunbschafterei burch Josephs Mahl gesaget, daß du die Christenheit betreugst, indem du sie Ehrtstenheit betreugst, indem du sie Mahl gur Auferstehung der Cobten weifest; du irstest! Andie muß ein Christ effen das Fleisch des Menschenkohns, oder er hat tein Leben in ihm. In der Auferstehung wird Gott sim Alles in Allem. Allhie siet Christus zur Rechten Gottes im Menschen, und vertritt ihn nicht seinem Leibe und mit seinem unsschuldigen vergoffenen Blut; das becket er über die Seele, und sich sets in sie, wenn sich Gottes Jorn erregen will wegen der Begierbe des Fleisches.
- 28. D bu armer, alter Jatob ber kundschaftenden Christensheit! Laß doch beine hungerigen Sohne, welche gar maget vor großem Hunger im Gewissen sind, au Joseph ziehen! Halt sie boch nicht mehr in beiner Furcht auf! Was ist doch beine Furcht? Du meinest, soll biefer Grund ans Licht der Welt kommen, so werdest du deine Sohne verliefen, welche du liebest. Wer sind aber beine Sohne? Es ist beine eigene Ehre, indem du vermeinest an Christi Statt auf Erden zu sien. Item, es ist dein Lucifer der sieschichen Ehre; du hast Gorge, dein Ansehen falle, und man wurde ein apostolisch Leben von dir fordern, und dich im Process Christi suchen; so gestalt dir das, daß du in Fleischesehren und Wolkust, in Rundschafterei lebest, und beinen Bauch ehrest, und die arme Christenheit unter einem Deckel führest.
- 29. D bu armer, alter Jakob, betrübe bich boch nicht also um zeitliche Dinge! Siehe boch, wie es dem alten Jakob ging, als er seine Sohne ließ alle von sich zu Joseph ziehen; wie ihn Joseph ließ zu sich holen, und ihm sammt seinen Kindern so viel Gutes that, und in der Theurung ernahrete, und in ein besser Land einsetzete: also wird dirs auch gehen, so du wirst deine Sohne lassen zu Joseph ziehen. Wirst du sie aber von nun an langer aushalten, so mußt du sammt deinen Kindern erhungern und im Elend verschmachten! saget der Geist der Wunder durch Josephs Mahl.
- 30. D Frael, merte biefen Tert gar wohl, es trifft bich, und hat bich fcon getroffen, ohne bag du in beinem hungerigen Elende noch blind bift, und warteft bet Schwerts ber Turba: das foll bich aufweden, fo willft bu es haben.
- 31. Ein jeder bentet, wenn nun brei Theile ber Menfchen untergingen, so wollte ich mit benen abrigen gute Tage haben, und alsbann wollten wir fromm werden, und ein gerechtes, frommes teben fuhren! Stem, man gaffet immerbar, wo doch das Helt hertommen werde, davon man'also viel schreibet und saget; und bentet, das Deil werde von außen in die Fleischeslust einsahren; wan gaffet immerdar nach einem irdischen Reich Christie.

32. D Frael, mußteft bu biefe isige Beit, barinnen bu blind lebeft, bu thatest im Sade und in ber Ufche Buse. Du fiebest nach bem Signatsterne; und er ift schon erschienen, er leuchtet; wer Augen hat, ber mag ihn sehen: ift er boch so groß als die

Welt ift, noch will man blind fein. Den Unfern genug.

33. Und als Jatobs Kinder mit ihrem Bater wegen Benjas mins viel geredet, und ihm benfelben verhießen wiederzubringen, sprach er zulett: Muß es benn ja also sein, so thuts, und nehmet von des Landes besten Früchten in eure Sace, und bringet dem Manne Geschenke hinab, ein wenig Balsam und Honig; Burze und Mprrhen, und Datteln, und Mandeln. Nehmet auch ander Geld mit euch, und das Geld, das euch oben in euren Sacen wieder worden ist, bringet auch wieder mit euch; vielleicht ist ein Irrthum da geschehen. Darzu nehmet euren Bruder, machet euch auf und kommet wieder zu dem Mann. Aber der alls mächtige Gott gebe ench Barmherzigkeit vor dem Manne, daß er euch lasse euren andern Bruder, und Benjamin! Ich aber muß sein wie einer, der seiner Kinder gar beraubet ist.

34. Dieses ift nun die Figur, wie oben erklaret ist, und fehen aber noch gar ein schones Bild barinnen, wie Jakob seine Sohne hieß von ben kofklichen Früchten bes Landes mitnehmen, und Joseph bringen; in welchem ber Geist in der Figur vormobelt, wie die driftliche Kirche, wenn sie sich in solcher Trubsal und geistlischen Hungersnoth siehet, und ist auf dem Wege der Buse ift, soll solche gute Früchte mitbringen vor Gott, als Hoffnung, Glauben gottliche Zuversicht, nicht wilde Früchte, als Geig, Eigenlust und heuchelei; sondern einen Fürsaß zur Wahrheit, Gerechtigkeit, Keusch

heit, Liebe und Sanftmuth.

35. Also muß der alte Mensch ihm einen Fürsat nehmen, daß er in soldem Willen will zu Joseph wandeln, das ist, zu Shrifto; alsbann übergiebet er alle seine Sohne auf diese Pilgramsstraße, und spricht: Nun bin ich aller meiner Sohne beraubet; sch habe nichts mehr in wollustiger, stelschlicher Begierde, ich habe von allem mit in Gottes Willen gegeben.

36. Auch sehen wir in dieser Figur, wie Jatob hieß bas unzrechte Gelb, bas sie hatten in ben Saden wiederbracht, mitnehmen, und wiedererstatten: also muß auch ein Wensch, welcher will ein mahrer Christ werben und fein, alles Unrecht wiedet von sich thun; alles was er hat mit Lift und Unrecht an sich gezogen, bas

foll er wiebergeben, ober ja ben Armen geben.

37. Denn was er ben Clenben, Nothleibenben giebt, bas giebet er Josephs hungerigen Brübern, und ber himmlische Joseph nimmts in feinen hungerigen Brübern und Mitgliebern an, und giebts ihm vielfaltig wieber, wie Joseph haushalter ihnen bas Gelb in Saden, bas sie. hatten zum erstenmal wieder heimbracht, wies

bergab, und fagte: Gehabt euch wohl, eures Baters Gott hat euch einen Schat befcheeret.

- 38. Alles Unrechte inuf ein Menich don fich thun, will er jut hochzeit Sesu Christi eingehen. Es gilt nicht heucheln und tröffen; es muß Ernst sein. Und dieses ifts eben, das die Menschen vom Wege Gottes aufdalt, und daß sie auf die gleisner rifthen Wege treten, und ihnen selber heucheln, daß sie sollen vom Unrecht und Wucher ablassen, und das Falsche wiedergeben. Go haben sie Christi Purpurmantet über den Schalt gedecket mit der Genuschung, daß nur der Dieb darunter leben mag.
- 39. D bu arme Christenbeit, wie hat bich ber Antichrift mit biefer Dede betrogen! D fliebe von ihm, es ift Zeit! Die Dede hilft keinem Schall und Ungerechten; so lange er bas ift, so ift er bes Leufeis Knecht.
- 40. Ein Christ ist eine neue Kreatur in seines Herzens Grunde, sein Sinn stehet nur wohlzuthun, nicht zu stehlen, sonst ware Christis ein Dieb im Menschen. Las nur ben Mantel Christis sallen, und gieb wieder, was du gestohlen hast und gewuchert mit Unrecht, und wirf die alten habern (ober Lumpen) alle von beiner Seele, und tritt nackend und bloß unter das Kreuz, da Christus anhanget, und siehe seine bluttriesenden Wunden an, und fasse seine Blut in deine hungerige Seele: so dist du genesen, und wirst von aller Noth erloset werden; anders hilft dich kein Trösten der Genugthuung. Aller Trost ist nur dieses, das sich ein Christ trösstet, er werde in solcher Buse in Christo-Jesu einen gnädigen Gott erlangen; und das soll auch eben sein Trost sein, daß er nicht verzage.

41. Die Genugthuung, damit sich der Ungerechte troftet, und spricht: Meine Werke gelten nichts, Christus hats gethan, ich kann nichts thun; und bleibet unter solchem Trost in Sunden, das ist eben des Teufels Fischhamen, da er mit Christi Mantel seine Fische fanget.

- 42. Chriftns hatte nur ben Purpurmantel um, ba er in felonem Leiben stund; ba er aber am Kreuz hing, hatte er ihn nicht mehr, viel weniger in seiner Auferstehung. Also soll auch ein Mensch biesen Mantel alleine umnehmen, wenn er in Christi Leiben und Tod in die Buße eingehet; in der Buße ist er alleine giltig, und sonst niegend nicht, daß sich die arme Seele darein wickele, wenn sie sich in ihren Sunden vor Gottes Angesichte schämet.
- 43. Alles was anders lehret und glaubet, das ift Trug und Fabel und Babel. Alle Lehrer, welche anders lehren, die sind nur bes Bauchs und des Teufels Fischerknechte, und ein Trug der Welt, vor denen hute sich ein Mensch. Denn welcher ein Lehrer sein will, der soll auch ein wahrer Christ fein, das er in Christo auch

moge alfo leben ; anbere ift er ber Dirb und Morber, ber anberend

binein ip ben Schaafstall fleiget, von bem Cortfine fager.

44. Und Mofes fpricht weiter: Da nahmen fie die Geschente und bas Geld zweischleig mit sich, und Benjamin; und madeen fich auf, und zogen in Aegopten, und traten vor Joseph. Da sahr sie Joseph mit Benjamin, und sprach zu seinem Daushalter: Fabre diese Maaner zu Sause, und schlachte und richte zu; benn fie sollen zu Mittag mit mir essen. Und ber Mann that wie ihm Joseph gesaget hatte, und führete die Manner in Joseph Bauts.

45. Dieses ists nun, das der Verhebier unter dem Mantet bervor muß, und sein unrecht Gut wiedergeben, und vor das Ansgesicht des himmtischen Josephs treten, und mit seiner Ichbeit, ohne eigen Können nacket und blaß kommen, und den techten Benjamin in ihm mitbringen; so nabet sich Joseph zu ihm, und siebet ihn an, und bestehet seinem Haushalter, als dem Seiste der Kraft, daß er diese Menschen soll in sein Haus führen, als in seine Menscheit: allda soll das kamm Gottes zugerichtet werden, und soll dieser Mensch oder die Lebensessentien der rechten Seele an Josephs Tische mit ihm zu Mittage (als im hohen Inadentichte, da das kicht am Mittage in der Seele scheinet) mit Joseph essen, und allhie werden Josephs Brüder verschnet, wenn sie mit Joseph, das ist mit Christo, von seiner Speise essen.

46. Dieses ist das Abendmahl Apolal. 3, 20. Die thut man ben Mantel weg und wird ein Bruder Josephs, und darf teisnes Arostens mehr, sondern ein Christ sein in Christo, der mit Christo seiner Sunde gestorben und in ihm lebendig worden, und in ihm auferstanden ist, und mit ihm lebet, mit ihm an seinem Tische isset, und nicht mehr ein Knecht der Sunde ist, der sich abermal fürchten musse; sondern der ein Sohn im Hause ist, dem

bas Erbe gehoret, vermoge ber Schrift.

47. Und als sie nun Josephs Haushalter hatte in Josephs Baus geführet, surchteten sie' sich noch, und redeten mit ihm vor der Thure von dem Gelde, das sie in den Schken funden hatten. Er aber tröffete sie, und sprach: Ich habe euer Geld sunden, und ist mir worden; euer Gott hat euch also einen Schap bescheret in einer Schae, Und er führete Simeon heraus zu ihnen, und führete sie in Josephs Haus, und gab ihnen Waffer, daß sie ihre Füse wuschen, und gab ihren Baffer, daß sie ihre Füse wuschen, und gab ihren Eseln Kutter. Sie aber bereiteten das Geschenk zu, die daß Joseph kam auf den Mittag; denn fie hatten gehoret, daß sie baselbst das Brot essen sollten.

48. Diefes ift nun die Figur bes betrübten Menfchen, welscher nun in Josephs haus eingehet, und das Unrechte, da er hat viel Unrecht gethan, und nicht wiederzugeben hat, mit feinem Hors zen vor Josephs hause in mahrer Beichte und Bekenntnis wieders giebet, und gerne wollte mit der hand wiedergeben, fo er es nur

vermöchte. Bu biesem spricht Josephs Haushalter: Fürchtet euch nicht mehr, ich habe es schon in eurer Busse empfangen, Christus hats für euch in seinem Blute bezahlet und erstattet, so daß alles hin ist, und viches mehr vorhanden, und ihr in Armuth und Etende seid; so behaltet das Menige, das ihr habet, euer Leben zu fristen. Di ihr es wohl zu Unrecht habet, und in dieser Welt nichts Eigernes haben solltet, so hat eineh doch Gott einen Schat bescherrt. Rehmet Wasser und vonschet eure Füst, das ist, reiniget eurer Hahren und küsse Wandel, und thut nicht mehr übel, und behaltet, wicht was unrecht ist sondern nur das Wenige, das ihr nach zu Wachte habet, damit ihr nicht könnet das Unrechte bezahlen.

49. Richt also verstanden, daß er nicht sollte non bem Geisnen, das er neben dem Bucher zu Rechte hat, wollen das Unrecht wieder gestatten, wens er das vermag. Wir eeden von dem Avermen, der nichts als nur ein Stück Brot. fün fein Leben noch hatzitein, Einschifff (Unterfibleif) gift, vor Gott; das Gewissen muß rein sein Gorden, oder du bist ein Dieb. Denn die Figur stehet allhien debe; das den der hatter gegeben, das deutet auf den indischen Leid, daß ihm Christius will burch seine Dausboiter fassen Futter und Gweise geben.

56k Diese Daushatter allhie sind fromme Leute in ber Welte: welche ihm bach sollen hetsen pflegen, daß er tebez und ob er gleich man zuvorhär ein fatscher Mensch gewesen, und ware van von:

Detneu fremm motben.

51. Richt wie die fallche Welt, richtet, welche einen Fünklein Mangald auf einen bekehrten Menschen welfe, den er hat gehabt, und ihn noch immerdar für unrecht schilt und verdammet, welcher Teuselelet die Welt voll ist, daß so man einen Menschen siehet, der umgewandt ist, das man ihm alle eite Stücke, welche doch ein jeder Mensch in Fleisch und Blut an sich hat, vorwiest, und ihm darnach richtetz und sehen nur auf das, was er gewesen ist, und nicht auf das, was er nun worden ist. Allhie sagte Christist: Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet!

52. Da nun Solenh gum Saufe einging, brachten fie ihm gu Saufe bas Gefchent in ihren Sanben, und fielen vor ihm nieber zu ber Erbe. Er aber grußete fie freundlich und sprach: Gehet es eurem Bater bem Alten wohl, von bem ihr mir fagtet? Lebeg er noch? Sie antworteten: Es gehet beinem Kneckte, unserm Bater, wohl, und lebet noch; und neigeten sich und fielen vor ihm nieber.

53. Dieses ift nun ber Stand, ba die Seele lauterlich vor Gottes Augen tritt, und hat ihre Geschenke in das Leiben und Lob Christi eingewickelt, und trägets in ihren Sanden mit der Fisqur der Rägelmahle Christi vor Gott, als da ist: der Wille zur Gerechtigkeit, Wohrheit, Keuschheit, Liebe, Geduld, hoffnung, Glauben, Sanftmuth. Dieses ift nun im Willen der Seele, und

blofes glebet bie Seele bem binmutifchen Jofeph, und fallt vor imm nieber in Demuth.

Diefer Jofeph aber grufet bie Geele, bas if, er bride fein Snabenwort in fie, und rebet freundlich im Gewiffen mit the von ihrem alten abamifchen Jatob ihres Leibes, und fpricht: Lebet er noch? bas ift, weil er noch lebet und nicht aut tobt ift, fo foll ibm mobl Rath werben. Davon wird die Geele erfreuet, unb Es gebet beinem Anechte, meinem Bater, noch wohl und fpricht: lebet moch.

Und Joseph bub feine Augen auf, und fabe feinen Ben-*5*5. ber Benjamin, feiner Mutter Cobn, und fprach: 3ft bas mer jungffer Bruber, ba ibr mir von fagetet? Und fprach weiter: Gott fei bir guabig, mein Sobn! Und Jofeph eilete; benn fein Derg entbrannte ihm gegen feinen Bruber, und fuchte wo er weinete, und ging in feine Rammer, und weinete bafelbft; und ba er fein-Angeficht gewaschen batte, ging er beraus, und hielt fich beffe, und fprach: Leget Brot auf!

56. Diefes ift nun bas fcone Bilb, wie oben gemetbet, ba Benjamin , bas ift , ber inmenbiafte Grund , burinnen bie Gnebene pforte bes Parabeifes innen lieget, wor Chrift Angen offenbar wird. in welchem fich bie große Erbarmbe angunbet. Go fpricht Gott in Cheffio bie lebenbige Erbarmbe ein, wie allbie Jofeph in Benjamten, ba er fagte: Gott fei bir gnabig, mein Sohn! Diefet Beinen bes himmlifchen Josephs gunbet bieg verblichene Parabeitbit wieber an mit biefer weinenben Demuth Chriffi, baf aus Chriffi Beinen in biefem Bilbe bie eroige Frende aufgehet; alebann leget Chriftus Brot auf, bag biefes Bith mit ihm effe.

57. Und Mofes fpricht weiter: Und man trug Jofeph befonbere auf, und jenen auch befonbere, und ben Megyptern, bie mit ihm affen, auch befonbers; benn bie Megweter burfen nicht Brot Affen mit ben Debrietn, benn es ift ein Greuel vor ihnen. Und man faste fie gegen ibn, ben Erftgebornen nach feiner erften Geburt, und ben Jungften nach feiner Jugenb; bef verwunderten fie fich unter einander. Und man trug ihnen Effen por bon feinem Aifche; aber dem Benjamin ward funfmal mehr denn ben Andern:

und fie trunten, und murben trunten mit ibm.

58. Diefe Figur ift nun ber allerheimlichfte Grund und bochfte Geheimnis swifden Gott und Menfchen. Db es wohl außertich icheinet gu fein, als hatte fich Joseph alfo wollen vor feinen Brus bern verbergen, bag et auch ein Sebraer aus ihrem Bertommen fel; fo hat boch ber Beift allhie eine folche tiefe Bebeimnis barges ftellet, baf es feine Bernunft feben mag.

59. Denn Joseph ftebet an biesem Orte in ber Zigur Chrifti, ber hat besondere Speife, bavon fie nichts miffen, wie beim Sa-"tobebrunnen ju feben ift; ba ibn feine Junger jum Effen mabneten,

ba fagte er, er hatte eine Speife, bavon fie nichts mußten, bag er thate ben Willen beg, ber ihn gefanbt hatte: benn bes heibnischen Beibleins Maube war feine Speife.

60. Christus nach dem ewigen Worte der Gottheit isset nicht vom Wesen des himmels, wie eine Kreatur, sondern des Menschen Glaube und ernstes Gebet, und das Lob Gottes der Seele des Menschen ist seine Speise, welche das ewige Wort, das Mensch ward, isset, als ein besonders, das keinem Menschen, auch sonst keiner Kreatur gebühret, und das auch nicht effen kann: und indem er den Glauben und Gebet, sammt dem Lobe Gotte von unssern Seelen isset, so wird der menschliche Glaube, sammt dem Gebete und Lobe Gottes, im Worte der Krast wesentlich, und ist mit dem Wesen der himmlischen Leiblichkeit Christi Ein Wesen, alles nur der einige Leib Christi, zugleich Gott und Wesen, als Gott, Mensch und Wesen, ganz Eines.

61. Diefes Wefen, welches mit feiner, von uns angenommene Menschiet Ein Wesen ift, barinnen er hat fein Blut vergoffen, welches zugleich göttliche und menschliche Wesenheit ift, als übernatürlich Fielsch und Blut, und bann auch von ber menschlischen Kreatur Fleisch und Blut, ausgenommen die Irdigkeit unserer Menscheit, giebet er pur bem menschlichen Glauben wieber zu ellen

und zu trinten.

62. Denn ber Staube in seiner Hungersbegierbe ift ber Mund, ber es in sich empfahet und einnimmt, in welchem Impressen, Fassen ober Einnehmen der Glaube Christi Fleisch und Blut isset und trinket, welches Essen und Arinken in das inwendige Paradeisbild, welches in Abam verblich und in Christo wieder lebendig wird, eingefasset und behalten wird, allda das menschliche Paradeiswesen, und Christi Fleisch und Blut ganz Ein Wesen ist und ewig bleibet. Welcher inwendige Mensch nun nicht mehr Abam, sondern Christus heißet, als ein Glied am Leibe und Wesen Christi, barinnen der Tempel des heiligen Geistes ift, und Gottes heiliges Wort allda innen wesentlich ist; und ist eine Korm der unbildlichen Gottheit, als das gebisdete Wort Gottes, ein Ebenbild Gottes.

63. Dieses gebildete Wort oder Chenbild Gottes ift nun ber wesentliche Glaube und Christus selber im Menschen, ber im Menschen bleibet, der des Menschen Leben und Licht ist; das ist der Tempel bes heiligen Geistes, der in und wohnet, wie St. Paulus saget: Wisser ihr nicht, daß ihr Tempel Gottes seid? daß der Geist-Gottes in euch wohnet? Derselbe wesentliche Glaube ist auch der Rebe am Weinstod Christi, welche Kraft den ganzen Menschen durchbringet, wie die Sonne ein Kraut. Nicht daß solche Gewalt bei dem Leben des Menschen, stünde, daß er konnte Gottes Wesen in eigener Kraft nehmen; nein, es wird ihm aus Gnaden gegeben, gleichwie sich die Sonne dem Kraut aus ihrem Willen giedet, das

Reaut-aber barum nicht sagen tann: Ich bin bie Sonne, barum bag bie Sonne in ihm wirket; also auch tann ber Measth nicht fagen : 3ch bin Chriftus, weil Chriffus in ihm wohnet und wie fet als in feinem Chenbilbe ober geformten Borte Gottes.

64. Diefes ift nun eben bie Figur, bag man Jofeph befon- . bere auftrug, und feinen Brubern auch befonbers, bag noch ein Unterfcheib fei zwifchen Chrifto und feinem Gifen, und zwifchen bem Menfchen und feinem Effen; nicht nach ber freaturlichen Denfch. beit Chrifti von uns ift ein Unterfcheib, fonbern zwifden bem ungeformten, ewig fprechenben Wort in ibm, ba ber gange Sott wirklich und gebarlich innen ift, nicht eingelchloffen, fonbern ause fprechend in voller Allmacht; nicht freaturlich, fonbern gottlich.

65. In uns Denfchen aber, fo viel ber Menfch in ber Sabhaftigfeit in eigenem Befen von Gott und Chrifte in fich bat, ift bas Bort geformet und mefentlich; und biefes geformte, mefentliche Bort iffet wieber von bem geformten Worte Sottes, ale von Chrifti Bleifch und Blut, barinnen boch auch bas ungeformte Bort fammt

ber gangen Fulle ber Gottheit wohnet.
66. Aber ber menfchlichen Rreatur nicht in eigener Sabhaftigfeit und Eigenheit, wie in Chrifto Jefu, fonbern als ein Gefaß und Bohnhaus Gattes, auf Art im Gleichnif, wie ein Feuer ein Gifen befitet und burchglubet, bag es gang feurifch ift, und bat boch bas Feuer nicht in eigener Dacht ober Gewalt; benn fo bas Feuer verlischet, fo bleibet bas Gifen ein finfter Gifen. Dber wie bie Sonne ein Rraut burchbringet, und fich im Rraute mit aufgeucht, und wesentlich wird, und boch ber Sonne Beift mur eine Rraft im Braute bleibet und ift, und bas Corpus bes Rrauts nicht jur Sonne wird: alfo auch gwifden Gott -und Menfchen gu ver-Reben ift.

67. Dag aber Mofes faget: Und man trug ben Megoptern auch besonders auf, benn die Megypter burften nicht Brot effen mit ben' Bebrdern, bat auch feine Figur, ob es wohl mag an ibm felber außerlich alfo fein gemefen, baß fie nicht haben burfen mit ihnen effen, welches wir in feinem Berth ungetabelt laffen, fowohl auch alles andere; wir laffen es in einer Befchichte Reben, aber wir wollen nur ben Berftand beuten, marum es ber Beift Sottes

bat fo genau aufzeichnen laffen.

Wenn wir nun biefes forfchen wollen, fo muffen wir betrachten einen naturlichen abamifchen Menichen, mas Befchlechts ober Ramens ber fei, er fei gleich ein Beibe, Turte ober Mauls und Titulchrift, ober Jube, fie find allbie alle gleich, teiner ane Diefe alle burfen nicht effen mit einem rechten Chriften, als mit Josephs Brubern. Warum?. Gie baben feinen Mund ju folder Speife, ihr Mund ift ihnen noch verschloffen, und tonnen bie Speife bes Leibes Chrifti nicht geniegen; fie find ein Greuel bavor, und haben wieder einen Efel bavor; wie man das fiebet, baß es ben Juden, Aurken und Heiben eine greuliche Rebe ift, daß ein Chrift saget: Er esse Christi Kleisch und erinke sein Blut.

69. Also isis igund der Tuuldristenheit ein Greuel, da die eine Part die wesentliche Niesung des Leibes Christi nicht glaubet, sandern wills allein geistlich haben. Die andre Part will den Mund des adamischen, sterblichen Menschen voll haben, und mit demselden sallein; und ist keine rechte Wissenschaft oder Verstand in keiner Partei, und sien ja zu Tische, aber wie die unwissenden Josephsbrüder, welche Joseph nicht kannten, da ja ihr Glaube isser ihr Verstand kennet Joseph in seinem Mahl nicht.

70, So spricht nun die Bernunft: Weil die Juden, Ture ten und unwiffenden heiben keinen Mund ju solcher Speise haben, und Chriftus saget: Wer nicht isset das Fleisch des Meuschenssohns, der habe kein Leben in ihm; so mussen sie allesammt versbammt sein? D Ifrael, wie blind bist du allbier, und weißt so

wenig ale fie, ober Jofephe Bruber von Jofeph mußten.

71. Die Aluten, Juden und fremde Bolter, welcher Besgierbe und Gebet zu dem einigen Gott gehet, haben wohl einen Drund, aber nicht also wie ein rechter Christ. Denn wie die Besgierbe als der Mund ist, also ist auch die Speise im Munde; sie begehren bes Geistes Sottes, also ist auch fir Essen, auf Art wie vor Christi Menschele im Vater und Sohn, als im Wort.

72. Ein wahrer Chrift aber hat einen eingesteischten Mund; benn bie seelische Begierde, ober bielmehr ber wesentliche Christus, als Jungfrau Sophia, hat einen Mund bes wesentlichen Worte; jene aber bes unwesentlichen Worts. Sie begehren Gottes bes Baters Sigenschaft als des einigen Gottes, und ben empfaben fie auch;

aber allhie ift bie Gnabe nicht offenbar.

73. Weit aber ber Bater hat die Menschen seinem Sohn Christo gegeben, wie Shriftuk saget, Joh. 17, 6. und hat die Gnade in Christo offenbaret, und beut sie allein in Christo an, und daß außer Christo kein hell ist; so giebet er ihm auch der ernsten Anrusenden Gebete, welches Christus von keinem Nader ans nimmt, und in sich sasset und isset, und er erstütet ihn mit seiner Menschheit, Leiden, Lod und Blutvergießen; und sind als wiele ihrem Geiste in Christo wesentlich, aber in ihnen als ihnen selber verborgen.

74. Denn fie begehren nicht hinwieder bas Fleisch des Mensschenschnet: darum haben fie in ihrer Selbheit keinen Mund gu Christi Fieisch und Bitt, benn fie haben keine Begierbe dazu, aber mit ihrem Geift find sie wesentlich in Christo; aber ihre inwendige, in Abam verblichene paradeissische Menschheit, barinnen die eingesteibte Gnade im Paradeis innen lieger, bleiber ihnen verborgen, und

ohna ain beweglich Leben.

- 75. Denn Chriffus wohnet nicht wesentlich barinnen, wie int einem wahren Chriffen. Ihr Glaubenswesen aber ist in Chrifto verborgen auf ben Tag ber Wirderbringung bessen, bas verloren ist in Abam, ba ihr Parabeisbild, welches in biefer Zeit nicht offenbar wird, wird ihres Glaubens Wesen in Gottes geschentter Gnade, welche gehet von einem auf alle, aus Christi Geist anziehen; benn bieset eingeleibte Gnade, als bas eingesprochene Wort, stehet auch in ihnen, und sehnet sich nach Christi Wesenheit.
- 76. Weil aber ihre Wefenheit im Worte außer biefer Statte in Chrifto ift, ba Chriftus in fich ihren Glauben an Gott erfullet; so wird auch ihr wesentlicher Glaube in Gott bas eingeleibte Wort im Parabeisbilde sammt bemselben in ber Offenbarung Jesa Christianzlehen, und hiemit auch ben gangen Menschen.
- 77. Denn bie Schrift saget: Aus Inaben scib ihr selig worben, und basselbe nicht aus euch selber, Ephel. 2., 8. nicht burch
  euer Wissen, sondern burch Gottes Erbarmen. Nicht liegets am Wissen, daß das Wissen Christum nehmen könnte, sondern es lieget am Gebet, als an der Gnade, welche Christus giebt den Unwissenden in ihrem Glauben in Gott, sowohl als den Wissenden
  in ihrer Begierde; ihnen heiden geschiehts aus Gnaden.
- 78. Denn Abam ging aus bem einigen Gott in eine Selbsheit in die Unwissenheit, und führete uns alle mit fich in bieselbe Unwissenheit; aber die Gnabe kam wieder aus demselben einigen Gott, und beut sich allen Unwissenden an, den heiden als den Juden.
- 79. Bei ben Juben aber ftund bas Bild der Enabe in der Figur, wie die Gnade wollte die Menschen wieder annehmen. Run aber hatten die unter der Figur, als die Juden, nicht mehr Theil an der Inabe als diejenigen, bei denen sich das Bild nicht hatte offensbaret, denn das Borbild sah auf Christum. Die Juden drungen mit ihrem Glauben und Gebet durch das Borbild in die einige Gnade, welche in Gott war, welche Gott Abam und seinen Aindern schwertetz; die Heiden aber, welche das Geseh nicht hatten, und glaubeten aber ohne Beschweidung in die einige verheisene Gnade Gottes, die drungen ohne Borbild in die Inabe ein.
- 80. Denn bas Konnen warb einem Boll als bem anberngegeben; tein Boll konnte aus ihm felber, sonbern die Gnabe nahm ben Willen für das Können, und gab ihnen gleiches Bermögen, ben Juden als den gläubigen Helben. Aber der Unglaube und Richtwollen war beibes bei den Juden und Heiben ihre Berdamments, das sie ihren Willen in der Selbheit und Berstodung behiele ten, und hureten andern Goben nach. Also war nicht die Beschneibung und die Opfer der Juden Seligkeit, sondern die Gnade, welche sich mit solcher Figur auf die Menscheit Christi darftellete,

ba bir Grade wollte die Figur erfullen; die Minftige Erfullung vone ibre Steinfele.

81. Alfo and aniso; die Cheiften haben bie Figut ber Enabe unter bem Evangelio in ber Erfullung: nicht in rigenem Beritigent Binnen fle die Erfullung nehmen, sonbern die Gnabenerstung bien fic ihnen an; so fie fic fich wollen barein ergeben, so wird ihnen ber Dund in ber Snabe gegeben.

32. Die Andern aber fahren ihren Billen gegen die Gnade Gettet, welches eben auch ber Christen Gnade ift, und nichts muhrt aber die wesentliches Gnade im Bilde ber Erfallung kennen fie nicht. Aber die Gnade minnt ihren Willen mit ber Begierbe in fich, und giebet der Begierbe in ber Gnade einen Mand, welcher ber Kreatus

verborgen tft, auf bon Bag ber Offenbarung Jefte Chrifti.

83. Darum ift zwischen ihnen tein anverer Unterschelb, ale bie wefentliche Bewegung im Parabeisbilde, ba bas Parabeisbild Chriftum im Wesen noch nicht hat angezogen, wie bei den wuhren Chriften, und boch ihr Glaube in der Gnade Gottes in Christo wesentlich fit; abes nicht in des Menschen Sigenshum, sondern im Gett, der alle Dinge erfallet, und burch alles ift und wohnet. Also Mit den gläubigen Juden und Arten die wesentliche Gnade nahe und in ihnen, aber ihrer Areatur nach unergriffen.

84. Sie haben Chriftum in fich, aber fie ergreifen ihn nicht, ihr Wille gebe benn in die wefentliche Gnabe Chrifti ein, alebamf so öffenbatet fich Chriftus in ihrer Areatur, wie auch in ben Chriften; aber ben glaubigen Juben und andern Bolfern ift die Gnabs in Chrifto belgeleget, benn fie fcwebet burch fie; und ihr Wille gu

Sott ift barinnen, und manbelt barinnen.

85. Ein Altuserift ohne gottlichen Billen ift weiter bavon, als ein glaubiger Jube, Lutte und Beibe, und wer er fei, welcher sein Bertrauen in Gott fetiet, und Gott seinen Willen übergieberg biefer ift viel-naber, und wird ben Altuschrift verbammen, barum bag er fich bes Wiffens ruhmet und ber Gnabe troftet, und bleiber aber nur in seinem bofen Willen außet der Gnabe, und will feinen

Shalf in Gottes Gnabe verfeben.

86. So sprichst du: Die fremden Bolter sind nicht auf Epelstum getaufet, so sind sie auch nicht Kinder der Gnade des Bundes. Antwort: Wo die Beschneidung ist die Seligseit allein gewessen, so ists auch die Taufe, denn eines ist wie das undere; abet Gott sodert einen Juden, der inwendig im Herzen beschnitten ware: Die Beschneidung war nur das Bild, wie Christus wollte die Sunde abschneiden, welches Christus erfüllet hat: also auch tauchet der Geist Christi mit diesem Bunde in das Paradeisend in die eingezeitze Enade, und zundet ein Moder an.

87. Er fobert aber einen Glaubensens, ber bes Ginfaus. Gent fåbig ift, welcher tommt von ben Eltern, und burch bar

senfle Gebet deuer, die mit dem Werke umgehen g anders wird der Bund verachtet, und ist keine Beschneidung des Herzens und Seis flet: denn die Gemalt, damit der heitige Geist taufet, stehnt nicht bei Menschauf, sondern in Gott. Wer seinen Bund verachtet, und nicht mit Ernst mit beschnitzeum Jenzen treibet, den tnufet er im seinem Born, wie St. Paulus von Abendunahl Christis saget, daß es der Gottlose zum Gerichte empfahe.

88. Nicht hat ein gattloser Priesten die Gewalt mit bem beistigen Grift zu taufen, er hat nur bas Waffer, und ift bes Anass selber unfchig; aber der End des Kindes und ber glaubigen Estern, und beret, so da fordern das Wert, ihr Ernst und Gebet wichen

ben Bund mit ihrer Glaubensbegierbe bem Timflinge ber.

89. Der gettlofe Priefter aber ift niches mehr mit barbei abs ber Laufstein, ber bas Wassen halt; also führet er nur bas - Wasser und die Ceremonien, welches ein Three shun kanner ohne Giauben.

90. Gin Frember aber, so die Taufe nicht hat und babon nicht weiß, wird in feinem Glauben im hergen beschnitten, und ber heilige Geift tauchet in seine Glaubensbegjerbe und taufet ihm auf die Offenbarung Jesu Christi, ba fein Glaube soft aus bem

wesentlichen Bund in ber Gnabe angieben.

- 91. D Babel, wie blind biff bu! Wie haben sich beime Drbenkleute an Christi Statt gesehet! Aber sie bienen nicht alle Christo, sondern ihnen seiber, zu ihren fleischlichen Speen. D Babel, tehra um, die Thure ist offen, du wirst sonst ausgespelet! Die Zeit ist geboren; oder du wirst ins Licht gestellet und prabiret werden, so kebest du in Schande por allem Bottern.

92. Mehr hat ber Geift Gottes in binsem Tepte noch eine gewaltige Figur, indem Joseph ließ seine Brüder gegen ihm nach der Ordnung ihrer Geburt sagen, und ließ seinem-Bruder Benjas win fünsmal mehr auftragen als den Andern. Dieses präsiguriret uns erstlich den Unterscheft im Reiche Christi, wie sie in der Wiesdergeburt ungleich sein würden, mie St. Paulus davon sagte: Sie werden einander mit Klarheit übertreffen wie Sonne, Mond und Sterne 1 Kor. 15, 41. 42.

93. Denn alba wird nicht gelten ein gewesener König, Fürft, Herr, Sebeler ober Gelehrter, sondern welcher die größeste Kraft in fich hat; welcher die Gnade im Namen Jesu am lauterlichsten in seinem Ringen der Bufte wird erreichet haben, der wird der Grösseste allda fein. Denn diese Ordnung deutet uns nur an, wie sie in gettlicher Habeit werden ungleich sein, als in der Kraft, wie die Engel in Kraft und Schönheit einanden übertreffen.

94. Daß aber Benjamin funfmat mehr Effen vorgetragen ward, beutet in ber Figur auf ben innern Menfchen; benn Benjamin fichet im berfelben Figur, well ar Josephe Bruber ift, und

Befeph, Alltier in ban Sigur Brifti fiebet; if gebuchnet bemtelben inneen Denschen von feines Brubers Chrifti Speiken uns feinen fint Wunden gir offen, das ift die theure Figur allhier andoutend, wer das feben mag.

D5. Das aber ber Geist faget: Sie teunken und musben alle wunken, daste an, das im Reiche Christi eine allgemeine Reich fung und Freude ist, und in demfelben kein Unterscheid ist, das fiet fich im solchem Unsenschribe werden alle in Einem Gret erfreuen. Denn ihre Tennswielt beinet alltie die erzige Freude un, da wie in solchen Krast gleichwie twacken fein werden; so wird des innesse Medichmund der städen Cweiche in Ehristi führ Wunden ist offender werden, wird ber städen wird in diese Stade henste einergeben; welche in ihrer Feutrodessen wird in diese Stade stigstet den Brimaten werden, und hiefet wir obte obte Brimate ihren Bedautigum, als die Sole herzen wird.

## Das 71. Kapitel.

The second secon

## Ben. 44.

Bie Bofeph ließ feinen Brubern ihre Gade fullen, und bas Gelb oben in ihre Gade eine legen, fowohl auch feinen Becher in Benjammins Gad, und ließ ihnen nachjagen und fie

Diebstahls zeihen. Bas barbei zu verstehen fei.

Moses spricht: Und Joseph befahl seinem Haushalter, und sprach: Fulle ben Mannern ihre Sade mit Speise, so viel sie fahten nichten, und lege Jeglichem sein Gelb oben in feinen Sad, und
mednen sitbernen Becher lege oben in bes Jüngsten Sud mit bent
Gewe für das Getreibe. Der Haushalter that also, wie ihm Jose
seph gesaget hatte. Des Worgens, da es licht war, ließen sie die
Wähner ziehen mit ihren Eseln; da sie aber zur Stadt hinans
waren, und nicht serne kommen, sprach Joseph zu seinem Hauss
halter: Auf, und jage den Mannern nach; und wenn du sie ergoeie
fest, so sprich zu ihnen: Warum habt ihr Gintes mit Wosem vergoeie
ten? Ist nicht das, da mein here aus kristet, und damit es

malffaget? Ihr habet Uebel gethan! Unb ale en fie engeiff, rebete er mit ihnen foldhe Worde.

2. In tiefer Figut: stehet num: ein Sprift, wenn er bas in rechtem Ernst worden ift, im Bilde in der Proda auf Sprifti Pilgramstraße in dieser Welt, wie ihn Bott nun übet und lautert; denn dieses ift der Proces auf Christi Pilgramstraße, wie sich Gott nun übet und lautert; denn dieses ift der Proces auf Christi Pilgramstraße, wie sich Gott nun auch die Welt gegen die kreakkliche Beinunft des Wenschen stellet. Denn in diesem Bitde sehen mir, wie Gott den busserigen Penschen, wenn ihm das recht Ernst wird, seine Gade, als das Gemult und das Gemissen in des Lebens Cigenschaft, mit seiner Inade stützt; und leget ihm den Keich des Heite, als den rachten suben Wecher, als den Kelch Ehristi, daraus er in seinem Leisden trank, oben in die Gade der eingefülleten Inade, denaus ein Christ auch seinken pans, und Christo in seiner Schanach nachfolgen.

3. Denn bet Becher Josephs, barans er traiff, baburch er weissagete, ist in bieser Figur nichts anders, als ber Becher Chriffi seines Testaments vor seinem Leiben, aus welchem er mit seinen Inspern trant, und baburch von seinem ewigen Reich weissagete, baß, wer aus biesem Kelch wurde trinten, ber wurde mit ibm auf bas emice

Leben meiffagen.

4. Aber diese Figur beutet ben großen Ernst an, wie dieser Becher werde Gottes Lindern eingeschenket werden; was der Bein sei, den sie daraus trinken muffen. Denn erstlich schickt Joseph seinen Hauhalter hernach, und laffet ihnen sagen, sie hatten ihm ben Becher gestohlen, und stellet sich hart gegen sie, und da sie boch unschuldig waren; also auch wenn einem Christen seine Sacke nat dieser Speise gestütet werden, so wird ihm Christen seine Sacke nat dieser Diesem num sicht der Grimm Gattes in der menschlichen Natur nach seiner Seele und nach dem sterblichen Leide an, und spricht zum Gewissen: Du hast diesen Becher nicht aus Naturrecht zu Rechte, du hast ihr aus Gottes Haus, Snade und Araft gestohlen; das Himmelreich leidet hierinnen Gewalt, und du hast Gewalt gethan, und diesen Becher zu dir in deinen Sack gezogen; du hast die Gnade nicht zur Natur Recht, du wüllt mit diesem Becher in Friede aus dieser Straße hinwandern.

5. Abet nein, es gilt bir nicht; willst bu Chrifti Gnabe im bir mitnehmen, so mußt bn auch sein Leiben, Sterben, Spott und Berfolgung und Clend auf dich nehmen, und dich immerdar laffen in der Welt für einen falschen Menschen schelten, und vor der pharischischen Heuchelei laffen für einen Schalt achten, welcher ihnem habe ihren Becher gestohlen und in seine Gewalt genommen, indem er nicht will mehr vor die große babylonische Hure, welche einem Becher voll Heuchelei und Lasterung hat eingeschenket, niederknieun, und aus ihrem Becher saufen; so schilt sie ihn für einen Schalt, der ihr habe den Becher und Gewalt gestohlen, und rennet ihre

nach, und will ihn morden; verbammet ihn gum zeitlichen und ewigen Tobe, und schilt ihn ohne Unterlaß für einen Arentofen;

welcher ben Becher gestohlen bat.

6. Das ist, wenn ein wahrer Christ ben Becher Christ er reichet und daraus trinket, so kommt der Born Gottes in der fleischlichen bosen Natur, sowohl der Teufel und die bose Welt, und seinen ihm auf allen Seiten zu, daß er diesen Becher in ihrer Wohnung hat und wieder sie weissaget; daß sie den Becher der hurerei und des Greuels in sich haben, daß er das offenbaret, und nicht will mit ihnen aus ihrem Becher der Heuchelei und Lasterung faufen.

7. Da muß alsbann ein Christ seinen Sack ber Gnabe Gottes niederlegen vor ihre Füße, und sich sassen in ihre Schändung und Schmähung binden und fangen; da simmt man ihm oft Leib und Leben, Shre und Gut, und stellet ihn mit seinem (ihrem) Becher vor ihr Urthell. Allba muß ein Christ aus seinem (ihrem) Becher Christi Spott, Kreuz, Leiden und Tod trinken, und Christo mit diesem Becher nachfolgen, und nicht also mit den gefälleten Säden der Gnadi Christi in Frieden durch biese Welt heim in sein ewig Baterland ziehen. Er muß Shrist Wilt ähnlich werden, und ihm in seinem Wege, den er in dieser Welt hat gewandelt, nachsfolgen: dieses ist in dieser Figur gewaltig präsiguriret.

8. Denn Josephs Brüder stunden iso in der Figur eines bekehrten Christen, dem Gott hat Christum angezogen, und den Kreuzbecher mit der Gnade mit eingeleget, und darzu oben in Sack, anzudeuten, daß, so die Gnade Christi, welche einem Christen gesschenfet wird, soll wirken und Frucht bringen, so geschiehet es nicht in friedlichem Stillstande, da ein Mensch in gutet Rube, in guten Ehrentagen siehet, sondern im Streit um biesen Becher, denn er lieget oben im Sacke der Gnade; und muß allezeit der Streit um

ben Becher borber geben.

9. Denn Christus saget: des Menschen Sohn ist nicht kommen, daß er Friede auf Erden anrichte, sondern Streit und Bersstellung, daß eines wider das andre set, und das versolge. Item, er habe ein Feuer angezündet, und wollte, daß es brenne. Lut. 12, 49. 51: Eben dieses ifts, duß den wahren Christen allezeit muß widersprochen werden, auch ihre eigene hausgenossen im Fleisch und Biut mussen ihre Feinde sein, auf daß der gestete Perlenbaum beweget werde, und Frucht wirke.

10. Gleichwie ein irbifcher Baum muß in Sige, Ralle und Wind, in großen Anstogen, in Biberwartigleit flehen, badurch ber Saft aus ber Erbe in Baum gezogen wird, daß er blubet und Frucht träget: also muß auch bie arme Seele in solchen Anstofen und Wiberwartigleiten, in Spott und Clend, die Kraft and ber geschenkten und bargebotenen Gnabe, als aus bem Acter und Borte

Gottes, in fich nieben mit eenftem Beten und Birfen, und baburd. Artichte bes Glaubens gebaren, ale gute Lehre und Banbel.

- Denn baburch fpelfet bie Seele ben Beift Chrifti, unb Chriftus fpeifet hinwieber bie Grele aus bem Gade bet mefentlichen Onabe, ale mit feinem Fleifche bet mefentlichen Beisheit Gottes, und giebet fich also eines bem andern ein, zu einer immer feets= mabrenben Wirkung.
- 12. Und feben hierbei, wie ber Gottlose auch Gott in feiner Gnabenwirfung bienen muß, benn er ift fein Sturmwind; und fein Bluchen und Lafterung über Gottes Rinber ift bie Sige und Ralte, bamit Gott fein Derlenbaumlein in feinen Rinbern beweget, bag es nach himmilichem Gaft bungert, und ben in fich zeucht, und machfet; und biefes ift, bas Chriftus fagte, er mare tommen auf Erben Streit anzurichten ; benn Chrifti Reich ift im Streit wiber Solle und Teufel, Chriffus ftreitet ohne Unterlag in feinen Rinbern und Gliebern mit bem Satan um bas Reich.
- 13. Denn im irbischen Menichen lieget noch ber Schlange Grund, ale eine Bohnung bes Satans, barinnen ber Satan bem Reiche Chrifti wiberftebet. Alfo widerftebet auch binmieber bas Reich Chrifti in ber Gnabe mit bem Becher Chrifti bem Reiche bes Satans; und mabret biefer Streit immerbar, weil ber irbifche Leib mabret.

14. Denn alfo wirtet Gottes Born in ber Liebe, auf bas ble Liebe (als bas emige Eine und Bute) fchiedlich, empfindlich und finblich merbe; benn im Streit und Mibermillen wird ihm ber Ungrumb, ale bas emige Gine, welches außer ber Ratur und Rreatur

ift, offenbar.

- Und hat fich Gott mit feinem beiligen Worte ber Krafte barum in Natur und Rregtur, bargu in Dein und Quaal, in Liche und Finffernif eingeführet, auf bag bie emige Rraft feines Borts in ber Beisheit mit feinem ausgesprochenen Borte fdriedlich und empfindlich werbe, bag eine Willenschaft fei.
- 16. Denn außer biefen mare bie Biffenfchaft bes emigen Einen nicht offenbar, und ware auch feine Freude; und ob fie mare, fo mare fie ibr boch felber nicht offenbar. Alfo offenburet fie fic burch Einführung in Natur burch bie Schieblichfeit bes Coredens, ba fich bas Sprechen in Eigenschaften einfabret, und bie Gigenschaften in Wiberwillen; fo wirb burch bie Biberwillen bas ewige Gut, welches fich im Wert bes Sprechens mit in Cobieblichfeit führet, fchieblich, feraturlich und bilblich.
- Conft, wenn das Bofe ten Bibermillen fein nits mare, fo wurde et Gott, als bas ewige einige Gut, nicht bulben, fondern m nichte machen. Aber alfo bienet es jur Offenbarung ber Berrlichkeit Gottes und jur Frendenreich, und ift ein Wertheug Gottes,

bamit er fein Gutes bilblich machet, auf bag bas Gute ertannt werbe; benn fo tein Bofes mare, fo murbe bas Gute nicht ertannt.

18. Wenn kein Bornfeuer mare, so mochte auch kein Lichte feuer fein, und mare ihr die ewige Liebe verborgen, benn es ware nichts, bas ba konnte geliebet werben. Also hat die Liebe Gottes eine Ursache zu lieben, benn sie liebet die Verlassenheit, als die Schwachhelt, auf daß sie auch groß werbe.

19. Denn Gottes Liebe kommt allein ben Schwachen, Des muthigen und Berlaffenen zu Sulfe, und nicht bem, mas in Feuerssmacht fahret: nicht ber Macht ber Eigenheit, sonbern ber Unmacht und Berlaffenheit. Bas niebrig, unachtsam, bemuthig und verlafe

fen ift, in bem wirket die Liebe und wohnet barinnen.

20. Denn die Liebe ist in ihrer Selbsteigenschaft anders nichts als die gottliche Demuth aus dem Grunde des Einen. Die Liebe suchet, noch begehret nichts, als nur das Eine, denn sie ift selber das Eine, als das ewige Richts, und doch durch Alles und in Allem; aber der Selbseit eigenes Wollens ist sie ein Richts.

21. Darum ist vor Gottes Liebe alles thöricht und bos geachstet, was in eigenem Vermögen selber will; ob es wohl nublich ift, baburch sich bas Richtswollen offenbaret, so ist es aber boch vor dem Nichtwollen nur eine Phantasei, als ein Spiel eines Selbste

treibens und fich felber Qualens.

22. Denn was nichts will, als nur das, daraus es ift gegangen, das hat in sich, selber keine Quaal: benn es ist ihm selber nichts, sondern ist nur demselben, daraus es ist kommen; es stehet dem Macher da, der es hat gemachet, er mag es lassen ein Schts oder ein Nichts sein. Also ist es mit dem ewigen Einen Ein Ding; denn es qualet sich nicht, es liebet sich nicht, es fühlet sich nicht in eigenem Willen: denn es hat keinen eigenen Willen, sondern ist dem Sanzen ergeben.

23. Wie wir sehen, bag die vier Elemente in sich selber in solchem Willen flehen; ihrer sind vier und boch nur eines. Denn die vier stehen in Einem Grunde, und der Grund ist weder Sige noch Kalte, weder seuchte noch trocken; er ist das einige Element, ein unempfindlich Leben. Aber also ware es ihm selber nicht offendar: darum hat es Gott beweget und aus sich selber ausgehallet und ausgewickelt, daß es ihm selber widerwartig sei, und immer im Streite stehe, auf daß das Eine in der Bielheit offenbar sei.

24. Aber hierinnen zerbricht keines bas andere, bag es aufhore und ein Richts sei; sondern welches überwältiget ift, bas ftehet
bem stille, bas es hat überwältiget, die hie ter Kälte, und bie
Kälte ber hise, und ift kein eigen Besigen noch Wollen, sondern
ein Stement will bem andern, bag bas andere offenbar werte; und
so es offenbar wird, so giebet sichs dem stärkesten im Weben, und
ift also ein Streit, und doch die größeste Liebe unter ihnen: denn

von wegen bes Lieberingens entfiehet ihr Streit und Bollen ober

Bewegung.

25. Darum ist ihm ber Mensch wegen seines eigenen Bolstens ein Selber Feinb. Gabe er seinen Willen Gott, und ließe sich Gott, so wollte Gott durch ihn und mit ihmt, und ware seine Wollen Gottes Wollen; dieweil er aber seine Selber Bollen liebet, und nicht den, der ihm das Wollen hat gegeben, so ist er zweisfach ungerecht.

26. Eines wegen bes eigenen Wollens, bag er nicht will bem Urstande und Grunde feines Wollens stille halten, und mit ihm Etn Ding fein, wie bie vier Elemente ihr Bollen alle in ben Grund eingeben, baraus fie geben, und nur bemfelben mallen

und wollen.

27. Bum Andern, daß er seine Liebe von der Liebe bes Ungrundes abbricht, sich seiber liebet, und die Lieba, die them seine Liebe hat gegeben, verlässet, und selber will, laufet, rennet, sorget, und nach viel trachtet, und sich von der Sinheit abbricht. Darum laufet er in eigenem Wollen in den Gestälten der Natur und vier Elemente, sowohl in der Bielheit der Essenz des Gestirns in eitel Unrube.

28. Und die Unruhe führet ihn in Angst, und die Angst stehet in Begierde seines Wollens, und die Begierde einfasset sich und beschattet sich, daß sie in sich finster ift, und sich selber nicht schauen mag. Darum laufet der eigene Wille in eitel sinsterer Angst, und qualet sich in det Begierde, und suchet die Liede in der Begierde, und sichet der bier Begierde, und sichet der vier Elemente, welche die Begierde selber machet; also dienet der Wille seinen Bildern und liedet die Bilde in sich, und das ist die größeste Thorheit welche die Natur erboren hat, und ist doch das Wertzeug, daburch die bochste Weitbeit offenbar wird.

29. D ihr Menschen, die ihr euch weise nennet, und Ehre von einander nehmet, wegen eurer eigenen Liebe und eigenen Wolsten, wie toll seid ihr vor dem himmel! Eure eigene Ehre, die ihr selber suchet, ist ein Stant vor der einigen Liebe Gottet; wer aber den Andern suchet und ehret und ihn liebet, der ist Ein Ding mit dem Ganzen. Denn so er seinen Bruder suchet und liebet, so führet er seine Liebe in seines Leibes Glieder, und wird von dem gestliebet, gesuchet und gefunden, der den ersten Menschen aus feinem Worte machete, und ist mit allen Menschen nur Ein Mensch, als mit dem ersten Abam nur einer in allen seinen Gliedern, sowohl auch mit dem andern Abam Christo nur Einer.

30. Denn Gott gab dem Menschen nur Einen Willen, baf er nur bas Wollen sollte, mas Gott wollte. Gott wollte die Bett und bie Kreaturen, die wollte er durch und aus feinem Worte, die sollte der Mensch auch durch baffelbe Wort wollen; wie es bas

Wort wollte, also foute es auch ber Mensch wollen. Gott schaft burchs Wort, und aus dem Worte alle Dinge, in seine Gleichhelt, je eines bes andere zu lieben: also sollte auch der Mensch seine Steichheit lieben.

31. Denn alle Menschen sind nur ber einige Mensch Abam: Gott schuf ihn allein, und bas andre Schaffen ließ er bem Menschen, daß er sollte sein Wollen in Gott lassen, und mit Gott die andern Menschen aus ihm selber in die Steichheit gebaren; da es aber nicht geschah, so versuchte Gott des Menschen gegebene Gewalt, daß ihm das Wollen der Areaturen widerwärtig sei, dieweil er sie zum Misbrauch wollte, und wollte nicht mehr ein herr der Areaturen sein, sondern mengete auch seine Liebe in sie, davon ihn ble wier Clementa fingen, und auch zum Thiere nach dem Leibe machesten: also laufet er nun ist im Wollen des Fluches.

32. Donn er ist Gottes Blid, und bildet aber feinen Willen in thierische Bildung, und zerrüttet die Ordnung Gottes, wie dies, seibe ift im Worte der Schöpfung gewesen. Er druttet nieder das rechte wahrhaftige Wollen Gottes, und setet sein Wollen an die Statte; er ift nit seinem Mollen ein Keind aller Kreaturen, und

alle Rreaturen find fein Seind.

33. Darum muß das gottliche Wollen im Menichen num wieder in solcher Angst im Wiederwollen geboren werben; und muß fich das rechte gottliche Wollen der neuen Wiedergeburt laffen von allen Kreaturen anfeinden, darum daß der Mensch in feinem Letbe ein thierisch Wollen träget, da das thierische Widerwollen sammt deni Bruche darinnen offenbar ist. So feindet nun das Leben im Fluche das Leben im Frieden an, und will das nicht in sich leiben.

34. Go aber bas thierifche Bollen im Fleifche modite gang gebrochen und getobtet werben, fo borete ber Fluch auf, fo tonnee

ihn teine Rreatur mehr anfeinden.

35. Beil aber biefes nicht sein mag, so muß ber Mensch im Streite stehen, und viel Boses jaffen von außen in fich wollen, auch viel Boses aus ihm setber in bas, so außer ihm ift, wollen; und stehet also im Streite zwifchen Bosen und Sutem, und in Bosen und Gutem, und in Bosen und Gutem, und leber-im Streite ber Elemente, und auch

im Streite feines eigenen Bollens, bas ihm Gott gab.

36. Denn er schuldiget sich immerbar, es geschehe ihm unerecht, und ist boch selber ein unrecht Wollen, benn bas rechte Wollen, bas er in der Wiedergeburt Leigt, ist nicht sein eigen natüresich Wollen, sondern es ist das Wollen der Inade Gottes, welche in seinem Wollen offendar wird, welches Wollen sein natürlich Wollen tiglich tödtet, und den Menschen durch Gottes Wertzeug mit den Kindern des Jorns unter Augen schilt.

37. Dofes rebet weiter und fpeicht: Gie antwerteten ihme warum rebet mein herr foliche Borte? Es fei forne von beinem

Anechten, ein solches zu thun! Siehe, bas Gelb, bas wir funden oben in ben Saden, haben wir wiederbracht zu die aus dem Lande Canaan; wie sollten wir denfr aus deines herrn hause gestohlen haben Silber oder Gold? Bei welchem er funden wird unter deinen Anechten, der sei des Todes! Darzu wollen auch wir meines herrn Anechte sein. Er sprach: ja es sei, wie ihr geredet habet! Bei welchem er sunden wird, der sei mein Anecht, ihr aber sollt ledig sein.

38. Diefes ift nun bie Figur, mie fich bas Gewissen begehert zet zu rechtsertigen, wenn es vom Grimme Gottes Borns angegriffen wird, bag es entweder Gott mit Plagen in der Natur, auch oft in Berbergung ber Gnade ober durch die bose Welt schilt, und fur unrecht darftellet; so will sich immerdar rechtsertigen, als ge-

fchebe ibm unrecht.

39. Denn so fiche einmal hat zur Gnabe, gewendet, und vom gottlofen Wege abgebrochen, so benket es nun, es folle ihm nichts Uebels widerfahren, Gott sei es schuldig zu beschützen, und die Welt thue ihm unrecht, wenn sie es für falsch schilt; es durfte nunmehr ben Strafen und Plagen nicht unterworfen sein, und misset ihm Frommigkeit und Gerechtigkeit zu, damit es Gott seine Gnade stiehlet, und ihm zum Eigenthum zurechnet, als sei es nicht mehr an der Sunde schuldig.

40. Bermiffet sich auch wohl gegen die Welt, wenn ihm die Welt noch will Sunben und Laster zumessen, so er berseiden schuldig sei, so wolle er des Todes oder dergleichen sein, wie Josephs Bruder thaten, welche nichts vom Diebstahl wusten, und verstunden aber nicht, daß alle ihre Ungerechtigkeit sammt dem Diebstahl Josephs, da sie ihn ihrem Bater stablen und verlaufeten, in den Sacken der Gaden Josephs, als vor Josephs Augen offenbar stund, daß Joseph ihren Diebstahl wuste und erkennete, darum er sie auch für Diebe schelten, und ihnen als Dieben nachjagen ließ, und sie wieder zurückolete, und vor Recht ftelleter

41. Aber anstatt ihres Diebstahls ihrer begangenen Sunben, barum sie ihr Leben hatten verbrochen, ließ ihnen Joseph seinem filbernen Becher in ihren Sack zu ber Gabe einlegen, und ließ sie bes Diebstahls bes Bechers beschuldigen, welches sie nicht gesteben

wollten. Die Figur ftehet alfo:

42. Wenn ein Mensch also, wie oben gemelbet, ein wahrer Christ wird, daß ihm Gott seine Gnade giebet, so leget er ihm seine Gnade verborgentlich in seinen Sac bes Leibes, in des Lebens Effenz, und leget ihm darzu den Kreuzbecher Christi, und schuldiget ihn nun nicht mehr im Gewissen, wegen seiner vielfältigen begangenen Sunden, denn er hat sie mit der Gnadenvergebung getilget, und ihm seine Gnade in den Sact seiner Sunden eingefüllet für seinen Hunger der armen Seele; aber er beschuldiget ihn nun

bes Bechers Christi, daß er an demfelben schuldig sei, als an Christi Spott; Leiden und Tod, daß er hat Christum mit seinen Sunden ans Kreuz gebracht, daß er nunmehr des Kreuzbechers Christi schuls

big fei, und gar nicht gerecht fei.

43. Denn wenn ihm Gott die Tobsunden durch die Gnade vergiebet, so lässet er diesen Becher Christi oben in die Gnade legen; dieweil Christus ist ein Selbstschuldiger seiner Sunden worsden, und bieselbe auf sich genommen, so ist dieser Mensch nun am Becher bes Kreuzes Christi (da Christus den Jorn Gottes im Menschen mußte schwecken und austrinken) schuldig. Gottes Gerechtigsteit sobert ihn nun ins Leiden, Spott und Tod Christi, daß er soll mit Christo sterben, und sich in seinen Spott eingeben, und mit Christo leiden.

44. Weil er aber es nicht ihnn tann, und zu foldem Leiben im Born Gottes zu fchwach ift, fo hat ihn die Gnade diesen Becher mit eingethan, daß er foll aus Chrifti Ueberwindung trinten, und von Chrifti Leiben und Tobe weiffagen, und benselben vertundigen.

45. Aber Gottes Gerechtigkeit, welche ben Menschen nun in Proces Christi fodert, als in Christi Leiden und Tod, und ihn aber in seinem Bandel und Willen nicht allemal barinnen findet, bie schilt ihn fur einen Dieb, welcher Christi Kreuzbecher nur als ein Dieb im Sade seines Lebens Effenz träget, und sodert von ihm ben Diebstahl, so er anders wandelt als im Proces Christi.

46. Denn Christus hat die Menschen in sein Leiden und Tod eingenommen, und der Gerechtigkeit des Jörns Gottes ents wandt, und sie mit ihrem schuldigen ewigen Tode in seinen unschulsdigen Tod eingeführet, und ist ihrer Sünde und Bosheit in ihm selber abgestorben; und in diesem Absterben Christi sobert nun Gots

tes Berechtigfeit im Born einen Chriftenmenfchen.

47. So er aber außen wanbelt, und nicht barinnen, so spricht bie Gerechtigkeit: Du bist ein Dieb, und hast biesen Becher Christi mit Unrecht in beinem Sade; ich will bich vor mein Gericht stellen und urtheilen, wie Joseph seinen Brübern that, da er sie ließ zu-

rud vore Urtheil feines Gerichte holen.

48. Darum so hat ein Chilft, welcher unter Christi Kreuz, fahne wandelt, keine Entschuldigung, wenn ihn Gott durch seinen Haushalter, als durch die Kinder dieser Weit, in der Gerechtigkeit
feines Zorns ergreifen laffet, und für einen Dieb und Ungerechten
scholten; item für einen Fremden, Neuling, Enthüsiasten, Narren
und dergleichen, da man ihm alle seine Mängel des natürlichen,
fündlichen Fleisches ausmußet, und ihn ohn Unterlaß für falsch und
unrecht schilt, und ihn zur Berdammniß des zeitlichen und ewigen
Todes urtheilet; ob er dieses wohl nicht vor der Welt und der Welt
schuldig ift, so ist ers aber dem Spott, Leiden und Tode Christischuldig nachzutragen, als ein Christ, und ist schuldig, den ganzen

Proces Christi auf fic zu nehmen, und Christio barinnen nachzusfolgen, und in Christo alles zu leiden, Christium in seiner Schmach, Berachtung Leiden und Tode ganz anzuziehen, und ihm sein Kreuz und Spott nachzutragen, auf bas er in Christi Reich eingehe als ein Glied an Christi Leide, das mit ihm gelitten habe, und täglich im Tode Christi seiner wirklichen Sunde dem Zorne Gottes abges storben sei.

49. Denn alle Sunden, Lafter und Unwahrheiten, welche ihm zu Unrecht von ber Welt zugemeffen werden, welcher er außerzlich im Werte nicht schuldig ift, Die leibet er im Proces Chrifti, als ein Chrift, und trinket allo biemit aus bem Kreubecher Chrifti.

welcher unschuldig bat fur feine Gunde gelitten.

50. Denn ift er berfelben in feinem Leben gleich nicht fchuls big worden, fo ift er berer boch in ber angeerbten Gunbe fchulbig, und hat fie mit in bem Saamen, baraus er ift hertommen, angesethet, fie liegen in feinem Grunde; er kann fich vor Gott im Proces Chrifti nicht entschulbigen, er ift aller abamischen Sunden schulbig.

51. Aber bas ift sein Troft, bas sie Gott burch bie Rinder seines Borns in dieser Welt offenbaret, und also als einen Fluch burch die Rinder des Borns ans Kreug Christi heftet, und in solcher Offenbarung im Blut und Tode Christi in ihm ersaufet, indem er Gott stille halt, wie Christus seinem Bater, und lässet sich der Sünden schuldigen, welche er nicht hat gewirket, sondern ihm nur angeerbet sind; und also werden sie von ihm genommen, und bem Born Gottes in sein Gericht gegeben, daß er sie urtheile.

52. Denn also in folder Figur verschnete auch Joseph seinen gerechten Born gegen seine Brüter. Sie waren alle an ihm schulbig; aber er soberte nicht ihre Schuld, sondern schuldigte sie nur seines Bechers, benn er hatte ihnen schon alle ihre Schuld vergesben: allein am Becher wollte er sie nicht unschuldig halten, und da sie boch aus Recht nicht baran schuldig waren; er hatte ihn aber zu seinem Geschenke ihnen eingeleget, und sie daran schuldig

gemacht.

53. Also auch hat uns Gott seine Gnade aus lauter Liebe gegeben, nachdem wir schon bes ewigen Gerichts schuldig waren, und hat uns aber Christum mit der Gnade in unsere Sacke des Lebens eingeleget, mit seinem Leiben und Tode, mit seinem Kreuz-becher, daran halt er uns nicht unschuldig; wir sind alle daram schuldig, und haben diesen Becher nicht zum Naturrecht, sonderwer ist uns eingeleget worden ohne unser Wissen. Darum so können wir uns nicht anders entschuldigen, wir ergeben uns denn wieder dem Jorn Gottes, so schuldiget uns der Tod, Holle und Jorn Gotztes, und halt uns in sich gefangen; so führt uns Christus aus dem Tode aus: so mag nun der Mensch in dieser Zeit greifen, zu welchem er will.

54. Das aber Joseph ließ ben Becher in Benjamins, seines Bruders, Sad steden, hat diese Figur, das Christus im inwendigen Menschen, als in seinem Paradeisbruder wohne, und diesen Kreuzbecher in seiner Hand habe, daraus die schuldige Seele sammt bem Leibe, trinten muß. Er stedet ihn in seines Bruders Sack, benn berselbe inwendige Grund ist sein Bruder; aber die andern Brüder muffen daraus trinken: dieser Bruder Christi halt ihn nur in sich, benn er ist Christi Glied und Wohnung.

55. Darum fagte Josephs haushalter. Bei welchem ber Bescher funden wird, der sei mein Knecht, ihr aber sollt ledig sein; als ber inwendige Grund, der rechte Benjamin, als Christi Brussber, ber ift Christi Knecht, welcher seinem Herrn und Bruder biesnet, und den Becher in seinem Sade halten muß: die andern Lesbensgestättnisse der Natur sind frei und können Christo nicht ben

Becher halten.

56. Denn sie sind nicht ber rechte Sad bargu, sondern ber Grund von der himmlischen Welt Wesen ist der Sad, barein, der heilige Becher Christi gehoret, welcher dem Grunde der Natur daraus schenket. Darum mußte Josephs Bruder des Bechers beschuldiget werden, daß er in der Figur des innern Menschen stund, dareinnen sich Christus mit seinem Kreuzbecher wollte offenbaren; so sollten die andern Brüder, als die arme Seele sammt dem Leibe, ledig werden und von Schuld erlöset sein.

57. Darum faget Josephs Dauchalter: ber ist mein Rnecht, ber ben Becher hat, ber foll mir dienen; ihr aber sollet ledig sein: bas ift, Christus ist in diesem inwendigen Benjamin Josephs Brusber, und dienet Gott mit Ueberwinden des Todes und Joens Gotztes im Menschen, so werden die andern Bruder, als das natürliche Leben, alle von Schutd und Pein ledig, und stehet trefflich in

ber Figur.

58. Moses spricht' weiter: Und sie eileten, und legten ein jeglicher seinen Sack ab auf die Erde, und ein jeglicher that seinen Sack auf; und er suchete, und hub am Größesten an die auf den Jüngsten! Da fand sich der Becher in Benjamins Sack. Da gerriffen sie ihre Kleider, und luden ein jeglicher auf seinen Esel,

und gogen wieber in bie Stabt.

59. Als Abam war in die Sunde gefallen, so soberte ihn bas Geset und Gebot wieder jurud, und schuldigte ihn der Sunde und Diebstahls, daß er von unrechter Frucht mit falschem Munde hatte gessen; so mußte er wieder umkehren in die Stadt, als in die Erde, daraus der Leib war gegangen, und allda seinen Sack niederlegen in die Erde. Allda suchte Gottes Gerechtigkeit in allen natürlichen Eigenschaften, als die Wahrheit und Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, als das himmelsbild, und sing von der ersten Gesstatt der Ratur an, die auf die jungste und lette, als bis auf den

eingeleibten Gnabengrund nach bem Falle, und tonnte biefen Becher bes heils in teiner natürlichen Eigenschaft finden, obgleich ber Leib gar zu Trummern ging in bem Suchen, bis auf benselben jungften Bruber im eingesprochenen Gnabenworte: allba lag ber Becher Sofephs und Chrifti innen. Dieses prafiguriret ber Geist in biefer Figur gewaltig.

- 60. Moles spricht weiter: Und Juda ging mit seinen Brisbern in Josephs Haus, benn er war noch baselbst; und sie fielen vor ihm nieder auf die Erbe. Joseph aber sprach zu ihnen: Wie habet ihr das thun dursen? Wisset ihr nicht, daß ein solcher Mann, wie ich bin, es errathen konnte? Juda sprach: was sollen wir sagen meinem Herrn? Ober wie sollen wir zeden? Und was konnen wir und rechtsertigen? Gott hat die Missethat beiner Anechte sunden. Siehe da, wir und ber, bei dem der Becher sunden ist, sind meines Herrn Anechte. Er sprach aber: Das sei ferne von mir solches zu thun. Der Mann, bei dem der Becher sunden ist, der soll mein Anecht sein; ihr aber ziehet hinaus mit Frieden zu eurem Bater. Die innere Figur siehet also:
- 61. Als Gott die Menschen wegen ber Sunden schuldigte, und ihnen diese in seinem Born bei der Sundstuth, auch Sodom und Gomorra unter Augen stellete, daß sie hatten im Hause Fosephs, das ift, im Gnadenbunde geraubet, und den Bund übertreten, so ging Juda mit seinen Brüdern, das ist, Moses mit den Kindern Juda und Israelis in Offenbarung des Gesess, da ihre Sunde offenbar ward, und Gott den Becher von ihnen soderte, hinauf in Josephs Haus, das ist, das Geses ging in Josephs Haus; denn Juda und Israel konnte es nicht halten, so gings in die Gnade, allda trat ihnen der Bund der Gnade, als der rechte Joseph, unter Augen, und sprach: Weil ihr nun Räuber und bose seid, meinet ihr, ich könnte euch nicht errathen? Sie aber konnten ihm nicht antworten, sondern mußten sich in sein Recht ergeben.
  - 62. Denn Ifrael konnte weber ben Bund noch das Sefet halten, so mußten sie nur vor ihm nieberfallen und sich seiner Erbarmbe ergeben. Ifrael wollte sich nun Gott zum eigenen Knecht ergeben, aber er wollte sie nicht haben mit ihram Gesetzbienen, sondern er wollte nur den haben zum Knechte, in welchem der Bercher lag. Er wollte nicht nur außerlichen Gottesdienst in der Figur Christi mit bem Gesetz haben, sondern er wollte Benjamin, als den innern Grund von der himmlischen Welt Wesen, zum Knechte haben; des Gesets Diener aber, als der kreaturiche Mensch sollte im Frieden wieder heim in sein Valersand ziehen, und die geschentze Enade in seinem Leben mitnehmen zur Speise. Dieses stellet der Geist Gottes also unter dieser Geschichte in eine Figur auf das Künstige.

63. Unter biefer Figur beutet nun ber Geist mit Juba, wels der Burge für Benjamin war, gar heimlich an, wie die arme Seele nicht könnte also mit dem Bunde der Gnade wieder heim ziehen in ihr Baterland, sie hatte denn Benjamin, das ist, Christum im Wesen in sich; denn Juda entschuldigte sich trefflich, er durfte nicht heim kommen, er brächte denn Benjamin mit, oder er wollte selber zum Knechte da bleiben.

64. Alfo ergiebet fich die arme Seele Gott, wenn fie Gottes Gerechtigkeit heißet mit dem Bunde heimgehen, so will fie nirgends hin, sie habe benn Benjamin, das ift, Christum wesentlich bei ihr, sie konne sonft Gott nicht schauen; wie fich allbier Juda in diesem Bilbe entschuldigte, welcher sprach, so er heimkame und Benjamin nicht mitbrachte, so wurde er seines Vaters graue Haare, weil seine

Seele an Benjamine Seele bing, unter bie Erbe bringen.

65. Das ift, so ber adamische Mensch sollte ohne Christi Leben und Wesen wieder ins Paradeis geben, so wurde er seinen Bater, als die Lebensnatur, in die ewige gottliche Verborgenheit bringen, denn das Leben der menschlichen Natur nach göttlicher-Eigenschaft wurde nicht offenbar; bas ift, es konnte nicht im himwelreich leben.

66. Gott hieß bie Seele wohl mit bem Gefete heimgehen ins Parabeis; aber es konnte nicht fein, fie hatte benn Chriftum im Leben und Wefen in- fich, fo durfte fie heimgehen ins erfte

Baterland.

## Das 72. Kapitel.

Gen. 45.

Wie sich Sofeph vor seinen Brubern offenbarete; mas barbei zu verstehen sei.

Mofes spricht weiter: Da konnte sich Joseph nicht tanger enthalten vor Apen, die um ihn herstunden, und er rief: Laffet Jebermann von mir hinausgehen! Und stund kein Mensch bei ihm, da sich Joseph mit seinen Brudern bekennete. Und er weinete laut, daß es die Aegypter und das Gesinde Pharao höreten; und sprach zu seinen Brudetn: Ich bin Joseph. Lebet mein Bater noch? Und seine Bruder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesichte. Die innere Figur stehet also:

2. Gott gab Ifrael bas Gefet, und hieß fie baburch wieber beim ins Paradeis geben, wie benn die Rigur mit bem gesobten

Lande (barein fie gehen follten, und aber lange Zeit nicht tounten, bis daß fie Josua hinein fahrete) allba ftund als ein Borbis ber rechten Einführung durch Jesum; und unter dem Gesete hatten fie auch den paradeifischen Gnadenbund, sowohl die Propheten, weiche sie auf Gottes Erbarmen führeten.

- 3. Aber sie konnten burch berer keines wieder in ihr erfes adamisch paradeisisch Baterland zur Ruhe kommen: Gottes Serechtigkeit schuldigte sie ohn Unterlaß, und foberte bas Konnen und Bermögen, daß sie sollten dem Geset und Bunde vollen Gehorsam leisten.
- 4. Als es aber wicht sein konnte, baß sie weber bas Gefes noch ber Bund konnte heimsubren, so offenbarete sich ber himmissische Joseph aus bem Bunde; benn er konnte sich nicht langer enthalten wegen ber Menschen Elende, und führete seine große Ersbarmbe burch ben Bund ins Geseh, welche Erdarmbe Josephs großes Weinen andeutet, da er sich vor seinen Brüdern nicht mehr konnte enthalten, und weinete, daß es auch die Aegypter und das Gesinde Pharaonis höreten: welches andeutet, daß dieses Weinen, als die Erbarmung Gottes burch Christium, auch sollten die Aegypter, das ist, alle Heiben und Wölfer hören und genehmen, wie denn auch geschah, da Christi Weinen und Erbarmen unter alle Bölfer schallete, daß sie es alle in ihre Herzen nahmen, und sich zu diesem Joseph wandten, welcher sie alle annahm, und das Gesses ses sammt dem Bunde erfüllete.
- 5. Das aber Joseph rief: Lasset Jebermann von mir hinausgeben! als er sich mit seinen Brubern bekennete, daß kein Mensch sollte bei ihm stehen, ist dieses andeutend: da sich Jesus Christus, als die hochste Erbarmung Gottes, aus dem Bunde offenbarete, so muste das Geses mit allen Geremonien sammt dem Bunde aufboren und weggehen, auch aller Menschen Konnen und Vermögen, sammt allem Wollen, Laufen und Renten mußte hinausgeben.
- 6. Denn es trat ber hervor aus bem Bunde und Gefete, welcher ben Bund und das Gefete erfüllete, und stellete sich anstatt bes Bundes und Gesetes zwischen und in Gott und Menschen ins Mittel, als ein Gottmensch und Menschgott, der allein sollte Abam ins Paradels führen und die Sunde tilgen. Es sollte niemand mit ihm sein, er allein wollte und sollte sich der Menscheit offenbaren zu einem Lichte, Joh. 8, 12. und zu einem neuen Leben.
  - 7. Und ift bie Figur, wie ber buffertige Menich zu Gott tommen muß, benn er muß alles von fich wegthun; alle feine Werke und Thun konnen nicht an ber Spige steben, er muß mur ganz in bie Gelaffenheit und Berlaffenheit gehen, und fich von aller Kreatur Troft und Hufe abwenden, daß er bloß und allein vor die allerienterfte Erbarmung Gottes in Christo Jesu trete.

8. Reine Heuchelei ober Menschentroft, bamit man ihn tigelt, gilt ihm vor diesem Angesichte Josephs, sondern eine ganze Berlasssenheit aller Kreaturen, da alles verlassen ist die auf die bloße Seele, die muß sich vor diesem Angesicht des himmlischen Josephs in alle ihrem Willen in sich ersenten, und sich ihm ganz frei lasssen, und nichts ohne seinen Willen wollen, und keinen andern Mittler oder Mittel an die Spige stellen; es gilt alles nichts.

A Das ganze kreaturliche Leben muß gelassen und seines Willens verlassen sein, auf baß der kreaturliche Wille wieder von dem unkreaturlichen Willen eingenommen und gereiniget werde, daß Gottes und des Menschen Wille Ein Wille werde; alsdann ift Gott alles in allem in ihm, nach der innern und außern Wett, in jeder Welt nach ihrer Eigenschaft, als nach dem ewig-sprechenden Wort in der Seele, und nach der animalischen Seele im Spiritu Mundi, in allem als ein Werkzeug Gottes.

10. Wenn nun hiefes geschiehet, so spricht ber himmlische Joseph in seiner Erbarmung: Ich bin Jesus in bir, und erzöffnet ihm bas inwendige Auge, daß er ihn in einem Augenblicke keinnet, und spricht ber Seele freundlich ein, und soget: Lebet mein Bater, das ist, des Baters Natur noch in der Seele, ift

noch ein Dem bes gottlichen Lebens in ihr?

11. Bor biefer Offenbarung erschrickt nun ber feelische eigene Wille, baß er in eigener Macht kein Wort mehr reben ober in der Selbheit spiechen kunn; denn in diesem, Schrade gehet die Eigens heit des Wollen zu Grunde. Denn es gehet mit dieser Einblickung Gottes Wollen auf, und tobtet der Seele eigen Wollen, gleichwie Josephs Brüder also sehr vor seinem Angesichte erschraken, daß sie kein Wort mehr sprechen konnen, all ihr Vermögen entsiel ihnen, als verstummeten sie: also wird auch der Gottlose am jungsten Gerrichte vor Gottes Angesichte verstummen und zum ewigen Tode ersschreden, daß sein Leben wird ein eitel Angst und Schrack des bossen Gewiffens sein, welches ihn ewig nagen wird.

12. Joseph aber sprach zu seinen Brüdern: Tretet boch her zu mir! Und sie traten berzu, und er sprach: Ich bin Joseph, euer Bruder, ben ihr in Aegypten verkaufet habet. Und nun bestümmert euch nicht, und benket nicht, daß ich barum zurne, daß ihr mich hieher verkauft habet; benn um euers Lebens Willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Die heilige Figur fiehet also:

13. Wenn Chriftus mit seiner Offenbarung die Seele also erschrecket, baß der Seele eigener Wille im Tod seines Wollens und Konnens erschricket, so spricht er sein Gnadenwort in sie ein, und giebet ihr Kraft, und spricht in der seelischen Effenz: Eritt boch her zu mir, und hebe bein Angesicht auf vom Schracke des Todes, gebe in meiner Kraft zu mir und in meinem Wollen; ich zurne nicht mehr mit dir, daß ich die in beinen Tod vertauset worden.

Gott hat mich euch juvor hergefanbt, bag ich euch foll in eurem hunger bes Glenbes, als im hunger Gottes Borns, ernahren, bie ihr bes irbifchen Leibes los werbet, in welchem ber große Spunger

und gottliche Theurung im Born Gottes inne liegt.

14. Denn um eures Lebens willen hat mich Sott in eure Menschheit und Seele gesandt, benn es wird in eurem Fleische nach fünf Jahr theure Zeit sein, das ift, der gottliche Dunger wird noch in euren fünf Sinnen der irdischen Vernunft bleiben; so hat mich Sott zworher, ehe diese Welt aufhöret, zu euch und in euch gefandt, auf daß er euch in euren irdischen Sinnen errette mit einer gewaltigen Errettung, da meine Kraft in der Theurung in den fünf irdischen Sinnen die arme Seele errettet und speiset. Gott hat mich eurer Natur zum Vater gesehet, und zum herrn und Kurken, daß ich sie soll regieren, wie Joseph über Aegyptenland. Ich bin ein hert worden über all euer Haus, und was ihr habt und seid, de euch in eurer Theurung mit göttlicher Speise meines Steisches und Blutes ernähren soll; seid nicht mehr verzaget, ich din bei euch in der Noth des irdischen Lebens, ich will euch erretten und zu Ehren machen.

15. Und Joseph sprach weiter: Eilet nun und ziehet hinauf zu meinem Bater und saget ihm: Das laffet bir Joseph, beim Sohn, sagen: Gott hat mich zum herrn in ganz Argopten gesetzt komme herab zu mir, saume bich nicht; du sollst im Lande Sosen wohnen, und nahe bei mir sein, und deine Kinder und Kindeskinder, dein klein und groß Bieh, und alles was du haft. Ich will bich baselbst versorgen, denn es sind noch kunf Jahre theure Zeit, auf daß du nicht verderbest mit beinem Hause, und allem dem, das du bast.

16. Siehe, eure Augen sehen, und bie Augen meines Brusbers Benjamin, bag ich munblich mit euch rebe; verkundiget meinem Bater alle meine Herrlichkeit in Aegypten, und alles was ihr gesehen habt; eilet und kommet hernieder mit meinem Bater biebet! Und er siel seinem Bruder Benjamin um ben Hale, und weinete; und Benjamin weinete auch an seinem Halse, und kuffete alle seine Brüder, und weinete über sie: barnach redeten feine Brüsber mit ihm.

17. Dieses ift nun die Figur, daß, wenn die Seele bes himmlischen Josephs Angesicht hat gesehen, daß er sie hat getröstet und wieder erfreuet, so spricht nun das gottliche Wort in ihr: Sile nun, und brifige auch deinen Bater, das ist, beine Ratur und bein ganzes Leben mit alle beinem Wandel in deinem Stande zu mir, und du follst mit beinem dußern Leben nahe bei mir wohnen, und ich will dich nahren und pflegen, sammt alle dem, darüber du bist gesehet. Zeuch mit allen beinen Sinnen und Werten herab in Aegopten, das ist, in die Niedrigkeit und Demuth, zu mir;

Daffelbe Land will ich bir gur Wohnung eingeben, bas ift, in ber Diebrigfeit und Demuth foll beine Wohnung fein; allba magft bu in beinem zeitlichen Stanbe, mit zeitlicher Rabrung, in zeitlicher Sabhaftigfeit bei mir wohnen. Eure Mugen follen meine Gate allba , feben, bag ich euch wohlthun will in ber Theurung eurer Erbigfeit. .

18. Denn bas Land Gofen beutet an eine Fettigfeit vom Segen Gottes in biefer Irbigfeit: allba innen feben eure Mugen, und auch bie Mugen meines Brubers Benjamins, als bes inwenbigen neuen Menfchen, bag ich munblich, bas ift effentjaliter in Denn fo ber Denfc jur neuen Geburt euch, mit euch rebe. tommt, fo rebet Chriftus effentialiter, bas ift wirklich in ihm, unb bie Augen ber Seele sammt bem inmenbigften Grunde, in melchem Chriftus als bas Wort wefentlich ift, feben und empfinden daffelbe.

Aber bie außeren funf Sinne mogens in biefer Irbigkeit noch nicht gang ergreifen, fonbern fie wohnen nabe barbei. inwendigen Mugen feben burch, bie außeren Sinne, wie bie Sonne ein Glas burchicheinet, und bas Glas boch nur ein Glas bleibet; also bleibet auch die außere Ratur biefe Beit ber funt noch theuren Jahre ber irdifchen Effeng in ihrem Rechte, bis bie Seele ben Leib verlaffet, alebann foll am jungften Tage auch ber rechte abamifche Leib ber funf Sinne wieber tommen ju ber Seele, aber bie Grobbeit bes irbifchen Thiers bat feine Statte mehr: benn alles Beitliche icheibet fich ins Dofterium Dagnum, baraus es ift gegangen.

20. Daß aber Jofeph feinem Bruber Benjamin um ben Sals fiel und weinete, und fie alle tuffete, ift biefes in ber Figur: Menn Chriftus in bem inwendigen Benjamin, als im Bilde und Wefen von ber himmlifchen Welt Wefen, welches in Abam verblich, wieber offenbar wirb, fo fuffet ber beilige Dame Jefus, als Gottes große Liebe, ben eingeleibten Gnabengrund, und burchbringet bieß Bilb mit feiner weinenben Liebe, als mit Gottes großer Gus Bigfeit, als ben Tempel Chrifti, und fuffet hierburch ber freaturisden Seele Effentien, und bringet auch mit ber weinenben Liebe burch fie, alebann friegen fie ihr Leben wieber, und reben mit Gott in Chrifto Jefu.

21. Denn in biefer Rebe ober Stimme wird bie Seele allein pon Gott erhoret, benn in biefem Rug wird bet Seele ihr Gebor wiebergegeben, daß fie Gottes Bort boret und lehret; benn ber Seele Sinne fteben nun im Borte bes Lebens, und boren mas ber Berr in ihnen, burch Chriftum, aus bem inmenbigen Grund rebet; und bas ift, bas Chriftus fagte: Ber aus Gott ift, ber boret Gottes Bort; und ju ben Pharifdern fagte er: Darum boret ibr nicht, benn ihr feib nicht aus Gott. 3ob. 8, 47.

22. Wenn bie igige Bankbabel ben Ruf Chrifti in fich batte, fo murbe fie fich mit Josephs Brubern jum himmlischen Joseph wenden, und in großer Demuth und Riebrigkeit mit Jofeph reben, und würde Gottes Wort in Josephs Liebe horen, und bemittig mit ihm reben; fie wurden nicht um zeitliche Shre und fette Bauche um herrschung zanten, und bas Laud Gosen verwüsten auf beibnische Art.

23. D Babel! beine Schande ift vor dem Allerhochften ins Gericht gestellet worden, bu bist derfelbe Antichrist, von dem St. Paulus gesaget hat: Du ruhmest bich Gottes Worts im Lehren und Horn, und beim Grund ist nicht aus Gott, sondern aus dem Thurm zu Babel; du willst mit Buchstaben ohne das lebendige Wort in die Gottes Wort lehren, aber die Gchaase horen beine Stimme nicht, denn sie kommt nicht aus dem Kus Josephs.

24. Und Moses spricht weiter: Und da das Geschrei tem in Pharaonis Haus, daß Josephs Brüder kommen waren, gestet es Pharao wohl, und allen seinen Anechten; und Pharao sprach-ju Joseph: Sage beinen Brüdern: Thut ihm also, beladet eure Thiere, ziehet hin; und wenn ihr kommt ins Land Canaan, so nehmet euren Bater und Gesinde, und kommt zu mir; ich will euch Güter geben in Legoptenland, daß ihr effen sollt das Mark im Lande; und gebeut ihnen, thut ihm also: Nehmet zu euch aus Aegoptenland

Wagen zu euren Kindern und Weibern, und führet euren Bater, und kommt, und fehet euren Sausrath nicht an, denn die Gitee bes gangen Landes Aegypten sollen euer fein. Diese Figur fiehet alfo:

25. Wenn Joseph, als Christi Schall, in ber Seele ersichallet, so bringet dieser Schall in Gottes des Baters Eigenschaft, benn die Seele ist in ihrer Natur aus der ewigen Natur im Worte, aus des Baters Feuerseigenschaft: also wird sie wieder im Bater, von dem sich ihr Wille hatte abgebrochen, offenbar; und der spricht in ihre Lebensessen; ein; denn es gefället ihm wohl, daß die Seele ist in Christo offenbar worden, und heißet die Seele mit allem ihr ren Eigenschaften durch Josephs, als Christi, Geschäfte, wieder in das Paradeis einsuhren. Er giebet ihr Wagen und alles, was sie bedarf, darzu, welche Wagen sind sein Geist im Worte, der st fähret, und giebet ihr bas ganze Aegyptentand, das ist, das ganze Paradeis oder Himmelreich zum Eigenthum: dieses präsiguriret der Geist Gottes unter dieser Historia gewaltig.

26. Und die Kinder Ifrael thaten alfo. Und Joseph gab the nen Wagen nach dem Befehl Pharaonis, und Zehrung auf den Weg, und gab ihnen allen einem jeglichen ein Feierkleid, aber Benjamin gab er dreihundert Silberlinge und funf Feierkleider; und seinem Bater sandte er darbei zehen Esel mit Gut aus Aegyptraland beladen, und zehen Eselinsten mit Getreide und Brot und Speise, seinem Bater auf den Weg. Alfo ließ er feine Beider, und sie zogen hin; und er sprach zu ihnen: Zanket nicht auf

bem Bege! Die Figur ftebet atfo:

27. Chriffus mimme ben Borrath, fowohl die Wagen, als ben heiligen Geift vom Bater, ben er feinen Kindern fendet, wie Joseph die Wagen und Geschenke vom Pharao nahm, und giebet ihnen Behrung auf den Weg ihrer Pilgrimsstraße, als seinen Leib

und Blut gur Speife und Trant.

28. Das Feierkleib, welches Joseph jedem Bruder gab, ift ben Leinpel Christi andeutend, barinnen die Seele seiert und ruhet; und Josephs fünf Feierkleider, die er seinem Bruder Benjamin gab, sind die fünf Wunden Christi, da der innere Mensch in Gottes Liebe feiert: aber die dreihundert Silberlinge, die er Benjamin gab, sind die Saben des Worts aus dieser großen Liebe, da dieser Benjamin soll mit wechseln und handeln, und seinem Herrn und Brudder, dem himmlischen Joseph, viel gewinnen, denn mit Gelde hans delt man. Also soll auch der inwendige Benjamin mit seinen Gaben der berihundert Silberlinge, als mit den Gaben Christi, handeln, das ist, lehren und Gottes Wunder verkundigen, denn er ist Christi Knecht und Sehülfe, ja sein rechter Bruder.

29. Aber die 10 Efel mit Gut aus Aegyptenland beladen, welche Joseph seinem Bater schicke; deutet in der Figur an die 10 Gebote im Gesetze der Natur, welche Joseph hatte mit Gut besladen, das ist, Christus hat sie mit seiner Gnade beladen, und schicke sie Getes Gerechtigkeit im Gewissen, davon die arme Ratur

au gebren batte.

ł

.1

di.

1

•

1

30. Aber die 10 Efelinnen mit Getreide beuten an die 10 Gestälte des seelischen und natürlichen Feuerlebens, auf welche Christus der Seele Speise ladet, wenn sie in feinem Proces stehet. Das Brot und die Speise auf dem Wege deuten an das Wort Gottes, davan der arme alte Abam effen muß, daß er leben mag.

31. Dieses giebet Christus feinen Aindern und Brübern auf ben Weg ihrer Pligramsteaße, wenn sie im Proces Christi wieber heimwandern, daß sie Behrung haben, und davon die Ratur, als ber alte Bater, iffet, und besiehtet ihnen, sie sollen auf diesem Wege nicht mit einander ganken, sondern in Liebe und Friede heim

ins Parabeis ziehen.

32. D Ifrael! wo ist iht bein Friede? Es siehet, als hate test bu allen Borrath Josephs verzehret, und musselt iso darben, dieweil du also sehr um diese Speise zankest, und hast solch Mors den darum angerichtet. Wahrlich du hast unterwegen beinen Bruder Benjamin ermordet, darum stehest du im Streit, und willst micht heimziehen; du fürchwest dich, aber die Theurung wird dich sorttreiben, oder du verhungerst.

33. Alfo zogen fle hinauf von Aegypten, und kamen ins Land Canaan zu ihrem Bater Jatob, und verkundigten ihm, und sprachen: Joseph lebet noch, und ift ein herr im ganzen Aegyptenlande. Aber fein herz bachte gar viel ein andres, benn er

glaubete ihnen nicht. Da sagten sie ibm afle Worte Josephs, bie er zu ihnen gesagt hatte. Und ba er sahe die Wagen, die ihm Joseseph gesandt hatte, ihn zu führen, ward der Geist Jatobs, ihres Baters, lebendig, und Jsrael sprach: Ich habe genug, daß mein Sohn Joseph noch lebet; ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Diese Figur ftebet also:

34. Als Christi Apostel mit biesem Seschenke waren beladen, so gingen sie damit in ihres Baters Haus, als unter die Brüder im Reiche der Natur in ihrem Unglauben, und verkündigten ihnen die große Herrlichkeit und das Seschenk Jesu Christi, das er ihnen hatte gegeben, das sie sollten ihnen bringen; aber ihr Herz glaubte das nicht, daß diese einfältigen Männer, die Apostel, von Sott durch diesen Joseph mit solchem großen Gute beladen, waren gessandt, die sie sahen die Wagen des heiligen Seistes, der das Sessichen in großer Kraft und Wunderthat führete, und höreten die kräftigen Worte Jesu Christi mit Mundern und Thaten aus ihrem Munde. Da sprach Frael: Iht hab' ich genug, nun kann ichs glauben; ich will auch mit zu Christo, auf daß ich ihn sehe, wie der alte Jakob sagte: Ich habe genug, daß mein Sohn Joseph noch sebet; ich will hinauf, daß ich ihn sehe, ehe denn ich sterbe.

35. Also auch fahren diese Wagen aus Gottes Kindern bei ben Ungläubigen an, welche erstlich nicht wollen gläuben. Wenn sie aber diese Wagen und das Geschent in ihnen fühlen, so sagen sie auch: ich habe genug, ich will mit in Aegopten in die Buse gehen, auf daß ich auch meinen Heiland sehe und erkenne; denn

ihr Geift wird auch lebendig, wie Jatobs Geift.

36. We find ist diese Wagen in der Lehrer Munde, da der heilige Geist darauf fahret, und Fraet sein Serz rühret, daß sein Seift lebendig wird? Ja, saget Babel, der Geist Christi wirket iso nicht so kraftig in unsern Worten; wir haden nun die Erkenntnis vom Reiche Christi, es darf es nicht; wir sollen nur glauben die Worte, so uns Christi Apostel haben hinterlassen, es ist genug.

37. Sonft, so wir sollten also kraftig lebren, so mußten wir auch also armselig leben, wie Christi Apostel, und die Welt vere- lassen. Es barf es nicht, Christi Reich muß iso im Ansehen (in

Pracht und Berrlichfeit) fteben.

38. D! wie wied bich ber arme Christus, welcher guf Erden nicht hatte, ba er sein Haupt hinlegte, unter Augen schelten, bas bu haft feinen Bund genommen in falschen Mund! Der Ernst ift niemals nothiger gewesen, als eben igunder, ba alle Wagen umgesstoßen, und in großer Verwirrung sind.

## Das 73. Kapitel.-

Wie Sakob mit allen feinen Kindern und allen, bie bei ihm waren, fammt allem Biebe, fei in Aegypten gezogen.

Moses speicht: Ifrael zog bin mit allem, das er hatte. Und ba et gen Bersaba tam, opferte er Opfer dem Gott seines Baters Isaal. Und Gott sprach zu ihm des Nachts im Gesichte: Jatob; Jakob! Er sprach: Die din ich. Und er sprach: Ich bin Gott, der Gott beines Baters Isaal, fürchte dich nicht in Aegopten hinab zu ziehen; denn daselbst will ich dich zum großen Bott machen. Ich will mit dir hinab in Aegopten ziehen, und with duch dich heraufschier; und Joseph soll seine Hande auf beine Augen Legen. Die innere Figue stehet also:

2. Jatob mußte in ber großen Theurung und Hungerenoth mit allem heer, mas er hatte, in Aegustein ziehen, und machte sich aufaits er von Joseph hörete, als ihn Joseph sieß burch feine Gohne soort felm Geist tebendig, und machte sich auf. Als ists auch in ber Figur ber neuen Geburt; wenn ber adamische Mensch wir Grentlichen Josephs in ihm höret schullen, und sieht Wagen bes himmischen Josephs in ihm höret schullen, und sieht die Magen bes heiligen Geistes in ihm, so machet er sich auf mit, alten seinen Kraften, und zeucht in Argepten ber Buße.

8. Und wenn er gen Betfaba, bas ift, in die Berschellung seines herzens und Seele kommt; so opsett et seinen Leib und Seele, mit allem mas et hat, dem Gott seines Baters auf, das ift, er ergiedet sich mit seinem Leden und allem, das er ist, in das Wort ein; das ihn in Adam geschaffen und aus sich gemachet dat, welches ist der Sott seines Waters: so spricht alsdann basselbige gonische Wort in ihmt, das ist, es spricht wirklich und kräftig in ihm. Des Rachts im Gesichte, heißet auhle in der Verdörgenheit des Menschen, da sich Gott der Vernunft und Kreatur verdreget, und aus feinem Principso in das Leden Trost und Kraft einspricht, und ruset ihn wis seinem Namen, wie Josob, das ist, er sasselseinen Ramen ins Wort seines Sprechens, welches ist das Buch des Ledens, da der Kinder Sottes Namen eingesasset oder geschries ben werden.

4. Und wern ihn biefer Menfch in ber Rraft empfindet, fo fpricht er wieber ins Wort ein: Die bin ich, Berr, mache aus

mir, mas bu milift; ich ftebe vor bir. Und baffelbe inwendige Wort Gottes fpricht in Kraft: Ich bin Gott, ber Gott beines Baters, bas ift, es glebet bem Menichen in biefer fprechenden Kraft gottliche Erfenntnis, bas es ber Menich verfteben lernet, bas Gott in ibm

wirket, und mas Gott ift.

Weil aber ber Leib ein finster Thal, bargu in ungerechter Reignichteit ift, fo fpricht bas Bort in Die arme Geele: Rurchte bick nicht, wenn bu in Argepten, ale in bie Bufe eingeheft, und aus bem Lanbe Canaan, als aus ber Belt Bolluft, Falfcheit und Ungerechtigfeit ausgeheff: ob fie bich gleich werben feinben und verfolgen, fo furchte bich nicht. 3ch will mit bir in Megypten, bas it, in beine Umwendung und gottlichen Geborfam gieben; ich will bie belfen Bufe wirken, und in beinem Aegypten, bas ift, in beis mer Buffwireung, bich fegnen, und beine neue Geburt ju einem groffen Baum machen, welcher viel guter Fruchte in Gottes Reich beingen foll, wie er jum Jatob fagte: 3d will bich in Aegopten num großen Bott machen, und will bich auch wieber beraufbringen, bas ift, bu follft nicht als ein Tobter ober Abaefdietener von biefer Belt bleiben. Do bu gleich in Aegypten in bie Bufe zeuchft, und im Gemurthe bie Welt verlaffeft: fo will ich bich boch aus ber Ungft und Erubfel wieder berausziehert, und in beinem Stande laffen, fo berfelbe recht ift. Das gefdiebt atfo :

6. Wenn ber Mensch in bieß Aegypten zeucht, so muß er sein Land, als alle seine zeitliche Fletschelluß, verlassen und Sort übergeben, und nichts mehr für eigen halten, sondern gedenken, daß es nicht sein eigen sei, daß er dessen halten, sondern gedenken, daß er des nicht sein eigen sein Diener sei, daß er Gott und seinen Mitgliedern darinnen diene, und sein Derz also richte, wie ein Pilgram, der da reiset und in der Weit nirgends daheime ist; er muß sich mit Jakob auf Josephs, das ist, auf des heiligen Geistes Wagen seinen, wa ihn derselbe in dieser Abeurung hinführen will, so zeucht Gott in und mit ihm, und segnet ihn, daß er viel göttlicher Früchte wirket, und sein Name im Wort Gottes sehr

groß wirb.

7. Aber Gott stöffet ihn barum nicht aus bem geitlichen Befib; er führet seinen Geist wiederum berauf in die Wirtung seiner Hande Arbeit, als in seinen weltlichen Stand, daß er Gottes Bunder thut, auch ihm selber, und seines Leibes Stiebern, als seinem Rachften, barinnen bienet. Es wird ihm nichts genommen, als nur die Ungerechtigkeit und Unwahrheit; Gott machet ihn nun in seinem Stande zu seinem Diener, er mag sein Wieh, habe und Gut wohl behalten und mitnehmen zu seiner Rothdurft, wie Jatob that, aber das Falsche muß er wegthun.

8. Und wenn er biefes thut, fo fpricht Sott: Joseph foll feine - Dand auf beine Augen legen, bas bu feheft, bas ift Chrifins fall mit feiner Gnabenhand in bein an Gott bijnbes Geficht greifen,

und feine Sand ber gottlichen Sonne auf beine Mugen legen; fo wirft du in aettliche Beschaulichteit und Ertenntnig in bir felber tommen, bag fich beine Bernunft vermunbern wirb, woher bir ein fold Licht und tiefe Ertenntng tommt.

9. Jatob ift mit fiebengig Seelen (in allem) in Aegypten tommen; mit allen feinen Rindern und Rindeskindern, davon ibr feche und fechezig aus feinen Lenben tommen waren, welche mit ihm jogen; benn Jofeph hatte zween Sohne in Aegypten gezeuget.

10. Diefe Babl feche und fechegig ift eine große gebeime Babl, fowohl die Bahl fiebengig, welche eine Bahl ber großen Babel ift: und die Bahl feche und fecheitg ift bes Thieres und ber hure Bahl, von welcher Ifrael und ein jebes Rind Gottes muß

auszieben.

Diefer Muszug Ifraelis ift eine mabrhaftige Rigur und 11. Bilb bes legten Auszuges bes Bolles Sfraelis, als ber rechten mabe ren Chriften, welche auch aus biefem Canaan, als aus Babel, ausgieben follen im Enbe bes Thieres und ber Sure Babl, melder Signatftern mit bem Bagen Josephs icon erfcbienen finb.

Denn bie große Theurung bei Jatobs Beiten (als bie große Sungerenoth um himmlifche Speife), die ift vorhanden, und nicht allein ein Seelenbunger nach Simmelebrot, fonbern auch eine gar große, beftige, juvor von ber Welt ber faft unerhorte Impreffion ber Regierbe gur Gigenheit, ale gu Beig, Bucher und Soffart.

Der hunger im Grimm Gottes nach ber Gitelfelt, ble ju verschlingen, ift fo groß, bag er anibo bes himmels Rrafte impreffet, bag affer Borrath und Segen verfdwindet, und ber Denfchen Bemuth alfo hungerig nach Eitelfeit ift, daß gar teine Rube

auf Erten vor biefer Begierbe ift.

14. Es ift bas britte Principium, als ber Spiritus Mundi bes Reiches in ben vier Clementen, mit' impreffet, bavon aller Cegen verschwindet, und an beffen fatt ein unerfattlicher Beighunger entftanden ift: alfo bag bas Thier und die Sure, fammt ihren Unbetern, offo hungerig nach Soffart, Geig, Reit, Born, Ungucht und Surerei, und thierifcher Bolluft ift, und alfo bart in folder Begierbe impresset, daß bie Beit da ift, bag biefes Thier fammt ber Sure gerberften muß.

Und alsbann fo wird Jatobs Beift lebendig, unb glaubet, bag Jofeph ein Furft in Aegyptenlande, ale in ber Betebrung ift; allba wird Jofeph feinen Brubern offenbar werben, fo muffen fie fich fcamen ihrer Falfcheit, baf fie haben Joseph untertreten

und mit Lugen ins Glend verfauft.

16. Denn Josephs Angeficht in ber Babrheit foll gang Ifrael und Aegopten befchauen; benn Ifrael muß aus Caman ausziehen, und Babel in ber 70. Babl verlaffen. Aber ber Sunger gu Babel fpricht: 3d will mir vonebe meinen Gad fullen, bag ich auf bem Wege Behrung habe; und weiß nicht, baß Jofeph hat Ifrael Beherung, barzu Wagen und Aleiber gegeben, baß fie nur follen ihr Bieh nehmen, und fonft ihre Wohnung und Vorrath bahinten laffen.

- 17. Die Zehrung, welche aniso Ifrael in Babel einsammlet, gehöret alle der gelmmen Impression des Borns Gottes, der soll sie alle verschlingen, wann sein Feuer brennet. Gott hat seinen Kindern sichen Behrung durch Joseph zuvordin geschiedet; sie werden wohl genug haben, so sie nur nicht zanken auf diesem Wege. Es sind ihnen Feierkleider bereitet, daß sie von dieser Unruhe des Treisbere seiern sollen.
- 18. Aber Babel benket: Roch lange nicht; Ifrael muß mir bienen, ich will sie bas plagen. Aber die Sundsluth und das Feuer zu Sodom überfällt sie ploblich, daß kein Erzetten da ist. Wer da wachet, der sei munter, daß er nicht einschlafe, denn der Brautigam zeucht vorübet. Pinten nach wollen die tollen Jungfrauen ihre Lampen schmucken; aber es ist zu spat, der Hunger zu Babel ergreifet und frisset sie in seinen Schlund.
- 19. Moses spricht weiter: Und er sandte Juda vor ihm bin zu Joseph, daß er ihn anweise zu Gosen; und kamen in das Land Gosen. Da spannete Joseph seinen Wagen au, und zog hinauf, seinem Bater Israel entgegen gen Gosen. Und da er ihn sahe, siel er ihm um seinen Hals, und weinete lange an seinem Halse. Da sprach Israel zu Joseph: Ich will nun gerne sterben, nachtem ich bein Angesicht gesehen habe, daß du noch lebest. Diese Figur stehet also:
- 20. Juda deutet an den eingefeibten Bund Gottes im Mensschen, als die gottliche Gnade in Christo; diese schiedet Frael, das ist, der ganze Mensch, vorber zu dem himmlischen Joseph, und verseiniget sich mit ihm, daß der himmlische Joseph in der eingeleibten Gnade das Reich der Natur im Menschen, als den alten Jakob und Adam zu Gosen, das ist auf dem Wege der Umwendung, in die Rube Christi einführet, daß er and rechte Ziel kommt, da er Speise für das hungerige Gewissen sind den rechten Weg zur Setigkeit. Da recht gelehret wird und Unterweisung ist, da ist Sesen vorhanden, da die Seele im Fetten siet, und sich in der setten Weide Christi wetbet.
- 21. Und wenn das der himnflische Joseph, Chriffus, siehet, daß der alte Josob, das ift, der adamische Mensch hat seinen Juda zu ihm geschiedet, und hernach kommet, so spannet er seinen Basgen an, das ist, seine Wirkung mit einem kräftigen Gegenzug, und geucht dem natürlichen Menschen entgegen; und wann sie sich zusammen nahen, so fället dieser Joseph diesem Jakobsadam um feienen Halb, das ist, er fasset seine Begietde und Lust, und erführet sie mit seinen Thränen, welche er in seinem Leiben hat vergossen,

und in feiner Ueberwindung hat durch ben Tob in bie ewige Freude geführet.

22. Mit diesen Freudenthranen gandet er die Seele des alten Jakobs (Adams) an, daß Jakob vor großer Freude am Halfe Josephs, das ist, in Christi-Freudenthranen, tange weinet, und seine innerliche Freude mit den Thranen Christi mischet: mit welchen Freudenthranen der alte Jakob (Adam) machtig getröstet und in sich erquicket und gestärket wird, daß er empsindet, daß sein himme lischer Joseph in ihm noch lebet, daß er in der Theurung der Sunden nicht ist gestorben, oder gang von ihm gewichen.

23. So spricht bann ber naturliche Menich: Nun will ich gerne sterben und alle mein Recht und Willen übergeben, da ich nun meinen lieben Sohn Joseph-erkannt und gesehen babe; bas ift, weil ich empfinde, baß der neue Mensch in Christo ist in mir offene bar worden, so will ich nun gern meines Willens ber Citeleit in

feinet Liebetraft fterben, wie. Jatob ju Jofeph fagte.

24. Joseph sprach zu seinen Brudern und seines Baters Sause: 3ch will hinausziehen und Pharao anfagen: Meine Bruder und meile nes Baters Saus ist zu mir kommen aus dem Lande Canaan, und sind Blehhirten, benn es sind Leute die mit Biebe umgehen; ihr klein und groß Bieh, und alles was sie haben, haben sie mitgebracht. Wenn euch nun Pharao wird rufen, und sagen: Was ist eure Nahrung? so sollt ihr sagen: Deine Knechte sind Leute, bie mit Biebe umgehen, von unserer Jugend auf bisher, beide wir und unsere Bater; auf daß ihr wohnen moget im Lande Gosen. Deine was Blehhirten sind, das ist den Aegoptern ein Greuel. Die ine nere Figur stehet also:

25. Wenn der himmlische Joseph, Chriftus, fich hat ber Seele und adamischen Menschen öffenbaret, daß sie find zusammen-tommen, und haben einander empfangen und angenommen; so bringet baffelbige kraftige Wort in Christi Geiste, das sich hat im Menischen offenbaret, wieder in des ewigen Baters Eigenschaft, als in das ewige Sprechen des Baters, das heißet dann allhle: Ich will Pharao ansagen, daß meine Brüder, fammt meines Waters gant

gem baufe ift zu mir tommen.

2B. Denn Phaeno ftehet allhier in ber Figur Gottes bes Buers, welcher ber ewige König ift; bem fagt Shriftus, als bas Wort ber Liebe und Inade an, daß feine Brüber, als die Eigensschaften bes menschlichen Lebens, aus und mit aller Kraft find zu ihm kommen, das ift, das Wort Chriftus, welches vom Woter kommen ift in unsere Menscheit, spricht durch seine Kraft bas natürstiche menschliche Lebenswort in das ewige Wort des Baters ein das heißet allbie, dem Innige ansagen.

menfchen, wie Joseph Pharaonis. Denn also wieb ber bie

wiebet in Gott offenbat, wenn ton Chriftus in bes Baters Bort einspricht und ansaget; sonst mochte ber Mensch nicht Gott erreisten. Denn bas menschliche Leben ift auch aus Gottes bes Baters Bort kommen; benn bet Geift Gottes fprach burch, und aus bes Baters Wort im Denschen. Joh. 1, 4.

- 28. Aber es hat sich, nachdem es in eine Kreatur kam und naturlich warb, von Gottes Liebesprechen abgewandt, und im Bornssprechen offenbaret; die Kraft des Liebesprechens war ihm verloschen, als das andere Principium, die heilige Gebärung oder Wirtung göttlicher Krafte; und vermochte in eigener Kraft und Macht nicht wieder in das Liebesprechen einzugehen, daß es hatte mogen göttliche Liebesraft sprechen oder gebären, es hatte sich von Gottes Liebe getrannt, und in ein natürlich Sprechen der Selbheit und Eitelskrit eingeführet.
- 29. Dieset jammerte Sott, und führete sein liebesprechenbes Wort wieder in das treaturliche gebildete Wart der Seele und Renschheit ein; das ist nun dieser Joseph, welchen Gott hat zuvorher gessandt, daß er das menschliche Leben soll wieder in das ewigsprechende Wort einführen oder einsprechen, und darinnen vor dem ewigen Könige offendar machen; der führet das menschliche Wort in des Naters Eigenschaften im Wort Gottes, und verschnet das abstrünnige menschliche Wort in des Vaters Jornsprechen mit seiner Liebe, das ist, er verwandelt den Jorn im menschlichen Lebenswort in seine Liedethränen in die göttliche Freudenreich, und offendaret das menschliche Leben wirklich in Gott; das heißet allhie wie Joseph sagte: Ich will zu Pharao sagen: Meine Brüder und meines Vaters ganzes haus ist zu mie aus dem Lande Canaan kommen.
- 30. Denn Christus ist unfer Bruber worden: bas Wort bee Liebe ward Mensch und wohnete in uns; es nahm Abams Natur an sich; barum heißet ers in bieser Figur seines Baters Haus, als ben ersten Abam; und feine Kinder heißet er seine Brüder. Also ganz heimlich rebet ber Geist Mosis in ber Figur Christi; sonst hatte er an diesem Ort wohl gesaget: Mein Vater ift zu wir kommen; so er nicht eine andere Figur barunter hatte.
- 31. Er faget: Aus bem Lande Canaam, und find Biehhirten; also wollte er vor Pharao fagen, auf daß sie mochten im Lande Gosen wohnen, das ift in dieser Figur so viel: Christins zeiget im Worte des Baters mit feinem Liebesprechen an, daß seine Brüder aus der Citelkeit der Cananiter, aus wildthierischer Eigenschaft find gu ihm kommen, daß sie von ihrer Jugend auf, sint Adams Zeit ber, nur Biehhirten gewesen, das ift, das menschliche Lebenswort hat muffen in diesem fleischlichen Canaan wohnen im Fielich und Bint, und hat mussen in der thierischen Eigenschaft des Fieisches hüten und pflegen.

32. Denn die animalische Seele im Spiritu Mundt im Menaschen hat viel hundert Thiere, die sie hat in sich mit der falschen Luft erwecket und offenbaret; dieser Thiere deuß nun das mensche tiche Lebenswort von Adam ber immerdar haten, und muß mit foldem Biebe umgehen, und diese Thiere pflegen: Go sagte man Joseph: auf daß sie möchten mit ihrem Biebe im Lande Gasen wohnen, das ist, in einer besondern Stätte, und nicht dei Pharanz denn die Biehhirten, saget der Geisk, waren vor den Argoptern ein Greuel: das ist, die thierische Eigenschaft im Menschen ist vor Gott, ein Greuel, dazum führet Christisch uur den inwendigen Parradeisgrund diese Zeit der Thiere var Gottes Angesicht; aber die Thiere führet er in Gosen, das ist, in das ausgesprochene, krege turliche Wesen bieser Welt, in eine gesegnete Stätte Gottes.

33. Der thierifche Menich. tany nicht vor Pharao, bas ift, in Gottes Majestat und heiliger Kraft wohnen; Joseph ober Jesus taffet ihn in der außern Natur, im Reiche dieser Melt, und feget ihn in einen Segen, daß er nahe bei Gott wohne, aber ein Prin-

cipium ift ber Unterfcheib, wie gwifden Beit und Ewigfeit."

34. Und Joseph sagte mit Fleiß, er wollte fagen, fie hatten feln und groß Wieh mitgebracht; anzubeuten, daß der ganze Reiffd wit allen seinen Werken ware in die Gnade und fette gefegnete Wohne vor Gott gebracht worden, daß Chriffi Rinter mit allen ihren lidischen Werken gen Gosen gesehet werden, als in eine Gnadenflatte.

35. Und faget zu feinen Brilbern : Benn-euch Dhacao wird fragen: Bas ift eure Rahrung? fo fout ihr fagen: Deine Knechte find Wiehhirten von Jugend auf gewefen; bas ift fo biel: Benn euch Gottes Beift wird forfchen und probiren in Ginn und Bemathe, was ihr feib, ob ihr Engel und Gottes Diener feib, fo bemathiget euch vor Gott, und faget nicht von euch vor Gottes Mugent: Bir figen in beinem Amte und find herren; item, Gewaltige ber Belt, Reiche, Chele, Schone, Gelehrte, Berfichebige, und bergleichen ! Dunbet euch nicht felber bor Gott gut ju fein; faget nicht: Bir And beine tiebe Diener in beiner Rraft; fonbern faget: Die, beine Anechte, find Biebbirten von Abam ber, wir buten unfete ablerifche Cigenfchaft, ale bes Berte beiner Bunber, bie bu gemachet baft: wir tonnen nicht vor bir, o beiliger Gott, bestaben! Denn wir find untudtige und unverftanbige Biebbirten beiner Bunber, lag uns nur Gnabe Anten, bag wir mogen in biefem Gofen vor bir mobnen! D Derr, wie wissen nicht, was wir vor bir thun follen; ge beut bu und lehre uns, wie wir biefe beine Beerbe weiben follen, bern wir find beine Rnethte, und wollen vor bir bienen ale beine Biebbirten.

36. In biefen Spiegel beschant bich, bu schöne Weit, was bu in beinen hoben Bifinden und Memtech bift; allefandent vom Raifer an bis auf ben Bettler und Geringsten, nur Biebhirten. Ein jeder ift nur ein Biebhirten, benn er verwaltet nur ein Ame bes thierischen Menschen, und hat unter seiner Botmäßigkeit nur iber Thiere zu hetrschen, und nichts mehr; denn über den innern göttlichen Menschen kann kein weltlich Amt herrschen: er muß in seinem Amte nur einen Haufen Thiere haten, sie regleren und ihrer pflegen, hingegen pflegen sie ihn wieder.

37. Mit biefem Biebhirtenamte stolgiret nun ber irdische Lucifer, als hatte er ein englisch Regiment, und ist boch vor Gott nur ein Biebhirte, und nichts mehr.

38. Darum hat Gott fein Beheinmiß mit solchen einfaltigen Biehhirten vorgebildet, daß ber Mensch sehen soll, was et in seinem Amte und Stande ift; auch daß sich nicht sein Grimm erhebe und biese Hirten verderbe, so hat er sie ihm allesammt in seiner Borbittung nur als Biehhirten worgemobelt, auf daß er seine Gnade moge über des Menschen Unverstand ausgießen.

39. Hierinnen besehet auch nun, ihr Gewaltigen, Ebelen, Reischen, Gelehrten, alle mit einander, wie euch ber Geist Gottes mit den theuren Erzodiern nur in Biehhirtenamtsweise in seiner Geheinsnif Offenbarung vor ihn stellet. Ihr seid vor ihm alle mit einsander nichts anders als seine Biehhirten, der Kaiser als sein Diesner, der Soele als sein Unterer, einer wie der andre: Giner hutet in diesem thierischen Amte, der Andre in einem anderen.

40. Aber ber Pharifaus wird sagen: Ich hate ber Schaftein Christi. Webe dem, der seine Schaftein einem Wolfe vertrauet! Lehret er was Gutes aus Christi Geiste, so ist dasselbe nicht aus seiner Gewalt, sondern der Erzhirte Christus thuts durch ihn; er aber gehet nur mit Thieren um, und träget selber ein Thier unter seiner Deerde an sich, welches auch muß gehütet werden, oder der Wolf frisset es.

41. Alfo hat God alle Aemter ins hirtenamt gefetet, bag je eines bes andern huten und pflegen fall; und find aber nue alle- fammt hirten vor ihm, welche des Biehes huten: Chriftus ift alleim ber Birt ber Geelen, und feiner mehr.

42. Es soll einer sein Schaftein Christi, bas er in sich hat, keinem irdischen Biebhirten, sondern allein dem hirten Christo vertrauen; denn in allen außerlichen hirtenamtern sind Wolfe, welche auf das Schaftein Christi gielen, und das fressen wollen. Unter dem hirtenamte' mag er mohl geben; aber er sehe sich mur vor des hirten hunden vor, daß sie ihn nicht beißen.

43. D Welt in beinen hohen Standen! wenn du bich boch nur betrachteteft, mas bu in beinen Standen bift vor bem himmel, und febteft beine Stande nicht fo hoch in Gottes Liebe; fie fleben nur in feiner Wunderthat, im Bofen und Guten.

44. Wenn Gott bat einen weitlichen Stand, wollen innistimer Liebe vorbilden, so hat er Biehhirten barein geseige, ober ja geringe, arme, verachtete und unansehnliche Leute. Siehe an Abel, Seth, Enoch, Noa, Abraham, Isaat, Jakob, Joseph, Mosen, David; item, die Propheten und Apostol und alle heiligen, durch welche sich Gott hat jemale offenbaret; so wirst du das sehener das vor ihm keine Hochbeit nichts gilt; sie ist nur ein Spiegel der Bunder im Bolen und Guten, sugleich ein Spiel Gottes Liebe und Jorns, eine Bormobelung der englischen herrschaften in Licht und Kinsternis, in himmel und Polle,

# Das 74. Kapitel.

Gen. 47.

Wie Sakob vor Pharao geskeltet ward mit ben fünf jungsten Brübern Sosephs; und wie Sakob ben Pharao segnet; auch wie Soseph hat bem Pharao ganz Aegypten eigenthümlich Erkaufet: was allhier zu verstehen sein a

Mofes fpricht: Da tam Jofob, und fagte Bhargo an, und fprach : Dein Bater und meine Bruber, ihr flein und groß Bieb, und alles mas fle haben, find tommen aus bem Tanbe Canaan; und ffebe, ffe find im Lande Gofen. Und er nahm feiner jungften Bruder funf und ftellete fie vor Pharao. Da fprach Pharao ju feinen Brabern: Bas ift eure Dubrung? Sie antworteten: Deine Anechte fint Bithbirten, wir und unfere Bater; und fagten ju Phardo: Bir find tom- men, bei euch zu wohnen im Lande, benn beine Rnechte baben nicht Weibe für ihr Bieb, fo bart brudet bie Theurung bas Land Canaan; fo lag boch nun beine Rnechte im ganbe Gofen wohnen. Dharao fprach ju Joseph: Es ift bein Bater und find beine Bruiber, bie find ju bir tommen; bas Land Aegopten ftebet bir offen; lag fie am besten Dite bes Landes wohnen, lag fie im Lande Go fen mobnen; und fo bu weißt, bag Leute unter ihnen find, bie tuchtig find, fo fete fie uber mein Bieb. Diefe innere Rigur febet alio: Sec. 13.

2. Wenn Chriftus feine Brieber; und bem alten Baten Abum in Gottes Rraft offenhauer, bag fie find mit allem ihren: Befin

ju ihm kommen, und fich ihm gang ergeben haben, so nimmt er in bes Lebens Sigenschaften funf ber stingsten Brüder, und ftellet fie vor Sott, bas ift, er nimmt die funf Sinne des Menschen, welche immerdar die jungsten in des Lebens Gigenschaft sind und bielben, denn sie gedaren sich immerdar neu, und stellet biese mit seiner Lebenskraft vor Gott.

- 3. Denn blese sind es, welche sollen Sottes Diener in ber Liebe sein; diesen glebet Christus Rath ein, und saget: Wenn ihr vor Gottes Antlig kommet, daß der Seist Gottes in euch fürüber gehet, und euch prüfet und sichtet, was euer Amt und Wirkung vor Gott sei, so demuthiget euch, und saget vor Gott: Deine Anechte sind nur Biehhirten, und sind in der Theurung des Elendes in unserm großen Hunger zu dir kommen, dei euch im Lande Gottes zu wohnen, denn wir haben in unsern eigenen Arasten in dem adamischen Reiche der Ratur nicht Weide und Speise sur das arme elende Leben. So laß doch nun, o Herr, deine Anechte im Lande Gosen, als in deinen Borhöfen, wohnen, daß wir essen wom Thau des Himmels, und in unserm Amte dir dienen.
- 4. So fpricht aldaun der ewige Bater gu Chrifte, als zu feinem Hauchalter: Siehe, das ist dein Bater Abam und sind beine Brüder nach der Menschheit, die sind zu dir kommen; das Band Aegopten stehet dir offen, das ist, das Hinnelreich, sammet dem Reiche der Natur, stehet dir offen, du bist mein Hauchalter im Reiche der Gnade und auch im Reiche der Natur menschlicher Eigenschaft, sas sie am besten Orte im Reiche der Gnade und im Reiche der Natur wohnen; und so sie sehe über mein Rieh, das ist, melche unter ihnen tüchtig sind, die sehe über mein Reiche der Ratur, das sie über meine Kreaturen herrschen, das ist, sehe sie in das apostolische Umt, das sie meine Herrschen, das ist, sehe sie in das apostolische Umt, das sie meine Herrschen, das ist duserliche dirten sein, und die Eigenschaften der Natur, als meine Schaafe oder Bieh, weiden und regieren.
- 5. Alle gestliche hirten in biefer Welt fiben in biefem Amte des Baters, sowohl auch bie weitlichen; melde wur durch Christum find eingesetzt, durch welche Christus inwendig felber herrschet und regieret: die find allesamme Gottes Amtleute.
- 6. Welche aber ohne ben Erzhiefen Chriftum einfigen in Aemtern, bie find allesament nur im Lande Canaan in der Theserung des Borns Gottes, und find nur freffende Wolfe, einer wie der andre, ar sei griftliches oder welttliches Amts, er sei Ebel oder Unebel, Fürst oder Bogt, Priester oder Aufter, einer wie der andre: alles was außer Gottes Geift im Amte hertscher, das herrschet der Gelbheit und dem Gerichte Gottes. Wer nicht gedendet in binem

Amte Gott zu bienen, und fein Ant zu verwatten als ein Sirte Gottes, der bienet bem Lucifer.

- 7. Moses spricht weiter: Joseph brachte auch seinen Water Jakob binein, und stellte ihn vor Pharao; und Jakob segnete ben Pharao; das ist, Christus stelltet auch das alamische Bild vor Gott, nicht allein die funf Sinne, sondern den ganzen Menschen, und der segnet Gatt, das ist, er danket Gott, und bringet ihm Frückte zum Lobe Gottes als einen Segen. So saget dann Gott in seiner Wirstung: Wie alt dist du? Und et spricht: 130 Jahr ist die Zeit melvner Walfahrt, wenig und bos ist die Zeit meines Lebens, und langet nicht an die Zeit meiner Water in ihrer Wallsahrt. Und Jakob frynete den Pharao, und ging heraus von ihm.
- 8. Also bekennet und beichtet ber abamische Mensch vor Gott seine bose Zeit in ber irbischen Begierbe, und saget, es sei nur eine Wallfahrt, als ein ftetes Wanbern und Qualen in steter Miche und Unruhe, daburch ber Mensch Gottes Wunder wirket.
- 9. Und Moses spricht weiter: Es war aber tein Brot in allen Landen, benn die Theurung war fast schwer, daß das Land Aegopten und Canaan verschmachteten vor der Theurung. Und Jasseph brachte alles Geld zusammen, das in Aegopten und Canaan funden ward, um das Setreide, das sie kauften, und er that alles Geld in das Haus Phatad. Da nun das Geld gebrach im Lande Aegopten und Canaan, kamen alle Aegopter zu Joseph, und sprachen: Schasse und Brot! Warum lässest du und vor die sterben, darum das wir ohne Geld sind? Joseph sprach: Schasset euer Bieh her, so will ich euch um das Vieh geben, weil ihr ohne Geld seib. Da brachten sie Joseph ihr Bieh, und er gab ihnen Brot um ihre Pserde und Schaase, Rinder und Esel. Also ernährete er sie mit Brot dieß Jahr um all ihr Vieh.
  - 10. Diese Figur ift sehr michtig, und hat großen Berftand, wiewohl sie ihm ber thierische Mensch voll Geiz und Bucher einbildet, als sei sie für ihn; so ist aber boch die wahre Figur ganz wider ihn, gleichwie bas Gleichnis im Evangello vom ungerechten Saushalter saget: Der herr habe ihn gelobet, daß er also kluglich gethan hatte.
  - 11. Diese Theurung in Aegypten und Canaan, da alles Land war verschmachtet, prafiguriret den armen gefallenen Wenschen in Leib und Seele, welchen der Jorn Gottes hat ausgedorret, daß er verschmachtet ist. Denn Aegypten beutet an der Seele Natur, und Canaan des Leibes Natur. Der große Borrath des Getwides, den Joseph sammlete und in der Theurung verkanste, deutet an das gettliche Enadeiwort. Das Geld der Aegypter und Cananiter, darum sie das Getreibe beim Joseph kauseten, deutet an das kreatinisthe Wort Gottes menschlichen Lebens; das Bieh, das sie auch dargaben

ums Brot, ba fein Gelb mehr war, beutet an bie bilbliche Gigen-

Schaft in bes Menschen Leben. Die Figur ftebet alfo:

12. Wenn ber Menfch in Seele und Leib in biefe Theurung und in biefe Bungerenoth in Gottes Born und Musborrung tommt, fa bat er tein Labfal noch Troft, benn fein Bemiffen borret ibn alfo in Gottes Born aus, fo muß er jum himmifchen Joseph ge-

ben, und biefer Gnabenfpeile taufen.

Erftlich, weil die Seele fammt bem Leibe noch ein menig Rraft und Troft in fich empfindet, ob fle gleich boe Bemiffen naget, fo giebet fie biefem Saushalter Selu Chrifto gute Borte, und betet gu ibm, und taufet um tregturliche, bilbliche Worte von Joseph Speife; bas beutet nun bas Gelb an. Weil biefe Worte uur wollen in ber Einbildlichkeit bem Gemiffen ein wenig Troft und Rraft geben, fo taufet Die Matur ber Geele und bes Leibes immerbar um Told Beld Gnabe. und giebet biefem Jofeph ein gutes Befdmate mit einem einbilblichen Wefen und einem figuelichen Bebet aus Gewohnheit, und lebet alfo - von folder Speife in Soffnung.

Benn aber Die Ungft bes Gemiffens blefe Soffnung ausborret, und bag folch taltes Gebet und hiftorifcher Glaube nichts mehr helfen will, bag bas Gemiffen fcbreiet: bu mußt im Borne Gottes verschmachten, es ift tein Gebet mehr, bas vor Gott gift; alebann tommt bie arme Seele ju hiefem Jofeph, und fpricht: Bas taffeft bu mich verberben, barum bag ich mein Gebet und Glauben nicht vor bich bringen tann, bamit ich mochte Speife vor mein Leben betommen ? Giebe, meine Rraft ift babin, ich vermag nichts, ich babe nicht mehr Worte, bamit ich fomte beine Gnabe erreichen.

15. So spricht alebann ber himmtlifdje Rofeph gur Seele: Mringe beine Thiere, ale Pferbe, Doffen und Gfel ber gu mir, fo will ich bir Speife barum geben; bas ift, bringe alle beine febifche naturliche Begierde und Bilber, falfches Bettrauen auf Die Rrea-turen, ale auf eigene Big und Lift in Falfchheit, ju mir, und übergieb mir diefelben alle, bag bu ledig bavon feleft, fo will ich bir Speife geben, bag bu lebeft, und will auch beine Bilblichfeit ber

Gebanken speisen. Dieses ift also ber Eingang biefer Figur.

16. Und Dofes fpricht weiter: Da bas Jahr um mar, tamen fle ju ihm im andern Jahre, und fprachen ju ihm: Bir wollen amferm Beren nicht verbergen, bag nicht altein but Gelb, fonbern auch alles Bieb babin ift ju unferm herrn; und ift michts mehr Abrig vor unferm Seren, benn unfer Leib und unfer felb. Barum Laffest bu uns par bir fterben und unfer Reib? Raufe uns und unfer Land um Brot, : baf wir und unfet Lquid leibeigen find bem Dbarab; gieb uns Samen, bag wir leben und nicht fterben, und bas Beib nicht verwolfte. Diefes ift nun ber rechte Ernft, ba ber Renfc alles übergiebet; und fich feiber gang ergfebet: Diefe Sigur flebet The state of the s · alfo :

Benn ber Menich alfo in ber Gewiffenstheurung flebet baf nicht allein bie Borte, welche er vor Gott Laget, nicht mehr gelten wollen, baf er mochte Moft empfaben; fonbern baf auch endlich biefes babin fallet, menn er fich bat aller bilblichen Benierbe entschlagen, und biefe Belt in ber Begierbe verlaffen, fo fpricht bann die arme Seele zum himmlischen Joseph: Ich, mein herr, was foll lo vor bich bringen, baf ich beine Gnabe moge ertangen ?: Giebes mein Gebet empfindet feine Rraft; und ob ich gleich , habe bie Belt verlaffen, und babe meinen thierifchen Billen übergeben, fo flebe ich boch in großent hunger vor bir, ich habe nichts mehr, als nur meinen Leib und Geele. Dein Berr, nimm es boch von mir gu bir, ich ergebe mich bir gang jum Eigenthum! Gieb mir beine Gnabe, daß ich in bir moge leben ; ich will mich bie gant wit Reib und Leben übergeben, und will bein Anecht im Geborfam-feinz Gieb bu mir nur Caamen, bas ift, gieb mir nur Billen und Ges banten, und fie bas Land meiner Ratur, und lag mein Leben beld went. Riechtt, fein .. bag ich mir ohne beinen Willen, nichts mehr fei) Sondern daß ich dein leiheigen und bein Ansechtifeilm .. : 18 .....

18. Also ist benn seiner genug, wenn er hat Leib und Seele mit Willen und Gedanken, und allem bem, das er hat und ist, gang biefem Joseph übergeben, daß er sit ein leibeigener Anecht Gottes, ber nur hoffet was ihm sein herr geben will, da :alles Bertrauen auf die Eigenheit gang übergeben ist, freist die Bernunkt recht getöbret, und hat der Teufel seinen. Stuht im Menschen vers loren. Derm er hat in det Gelassenkeit nichts Eigenes, mid bet Teusel kann anders nicht dem Menschen beitommen, als im der Teusel kann anders nicht dem Menschen beitommen, als im der

Begierbe: gur Gigenheit.

19. Ind Moses spricht weiter: Also kaufete Joseph dem Phataa bas gange Argyptentand, benn die Argypter verkauften ein jeglicher seinen Acker; benn die Theurung war zu stark über sie, und eine allo das Land Pharaoni eigen. Und er theilete das Botk aus in die Städte von einem Ort Argyptens die ans andre; ausgenommen des Priester Feld, das kaufete en nicht, denn es war von Phavas für die Priester verordnet, das sie sich nähren sollten von dem benannten, das er ihnen gegeben hatte: darum durften sie ihr Feld nicht verkausen. Die Figur stehet also:

20. Chrifius taufet um seine Gnabe auf eine folche Art, wenn sich ber Mensch in dieser Sungersneth zu ibm nabet, seine ganze Ratur-mit allen Geftatten, und bringet alles, was am Derfichen ift, wieder in bes großen Pharaonis, als in Gottes hand, und machets Gott feinem Nater wieder unterthanig.

21. Denn in Abam find alle Menfchen treulos worben, und find in Eigenheit des Willens eingegangen; aber Chriftus ertaufet thm bie menschliche Eigenheit wieder ju feinem Eigenthunt, und übergiebet diese wieder Gott feinem Bater; und beutet recht um bie,

Chriftenheit, welche Cheiftus hat mit feiner Snabe burch ben Schat feines theuren Bluts erkaufet und zum Sigenthum gemachet; und hat nun feine Aemter ausgetheilet, darinnen ihm die Chriften

bienen und fein eigen finb.

22. Daß aber ber Priester Feld nicht verkaufet ward, und bas es Pharao nicht wollte kaufen, sondern ließ es ihnen vor eigen, bas deutet an den innern Menschen, welcher der priesterliche Tempel Christi ist; diesen kaufet Gott nicht wieder gurudt, er will daß ihn der Mensch jum Eigenthum habe. Er begehret nur das Reich der Natur zum eigenen Anechte; aber den eingeleibten Snadengrund, ais den Tempel Christi, lasset er Geele zum Mahlschate, denn es ist die Statte Gottes, darinnen Gott im Menschen wohnet. Es tann sie kein Mensch wieder verlaufen, verpfanden, noch mit Schwürten verteufen, denn sie gehort zum ewigen Einen, und nicht zur Areatur Habhaftigkeit, sondern ist ein geschenkter Gnadengrund, da Christus sein Amt darinnen treibet; es ist sein Wohnhaus.

23. Da fprach Joseph zu bem Bolke: Siehe, ich habe heut gekauset euch und euer Feld dem Pharao; siehe, da habet ihr Saamen, und besate das Feld, und von dem Getreibe sollt ihr den Kunften Pharao geben: vier Theile sollen ener sein, zu besate das Beld zu eurer Speise, und für euer Haus und Kinder. Sie sprachen: Last und nur leben und Guade vor dir sinden; wir wossen gerne Pharao leibeigen sein. Atso machte Joseph ihnen ein Geset dies auf den heutigen Lag über der Aegypter Feld, den Kunsten Pharao zu geben; ausgenommen der Priester Feld, das ward nicht

eigen Pharaoni.

24. Diefe Figur ift ein rechtes Bilb ber Chriftenbeit , welche Chriftus bat mit feiner Liebe in feinem Blut ertaufet, ba er ber Chriftenheit feine. Gnabe und Gerechtigfeit anbeut ju geben für ihre trbifche Bilblichkeit, bag fie ibm nur foll biefelbe übergeben. Und fo das gefchiehet, fo fpricht Chriftus: Siehe, ich babe beut, bas-ift, von nun an bis in Ewigfeit, gefaufet alle eure irbifche Bilbung mit Leib und Seeles ich babe euch mir zu ewigen leibeigenen Rneche ten und Dienern mit meiner . Gnabe vom hunger Gottes Borns erfaufet; febet, ba habet ihr Saamen, bas ift, ba habet ihr mein Bort, bamit befaet ben Acter euers Gemiffens in Leib und Seele, bas biefer Saame Frucht trage; und von biefer Frucht follt the ben Shuften Pharasni, bas ift, Gott, wiebergeben: benn vier Theile follen eure Speife fein, bas ift; biefer Saame foll eure vier Elementa des Leibes, sowohl die vier Eigenschaften des feelischen Feuer lebens erquiden; und follet biefen Saamen bes gottlichen Borts vierfach jur Erquidung gures Lebens behatten, aber ben Sunften follt ibr Gott geben.

25. Der Fimfte beutet allbier gar heimlich an bie funfte Geftalt bes maturtichen Lebens, als bas Liebefeuer im Licht, welches aus ben vier Sigenschaften erboren und offenbar mirb, barinnen fich ber untreaturliche, übernaturliche Gott offenbaret. Diefetbe Gefialt gebätet nun bie gottliche Freude und bas Lob Gottes, barinnen bie Seele ein Engel ift, und Gott lobet und bankes, bağ er fie hat aus bem Feuerquall ber. Peinlichkeit errettet, und hat fich solber mit seiner Liebe und Gnade in ihren Feuerquall eingegeben, und fie in ein Liebefeuer und gottlich Licht gewandelt.

26. Diesen Quell der Liebe, als die fünste Eigenschaft des Lebens, darinnen die Seele ein Engel wird, giebet sie num Gott wieder mit großem Lob und Danksagung, denn fle giebet die fünste Gestalt Christo wieder zu seiner Wohnung; denn das ist seines Worts Wohnung, darinnen das Reich Grites in und ist, und da wie Lempel des heiligen Geistes sind, der in und wohnet. Und hiese sünste Gestalt im Lob Gottes sobert Christon, wieder von seiner Christon, wieder von seiner Christon, das er das Lob Gestad, als die Früchte der Liebe, seinem Bater in das Haus der gettlichen Kraft einsammse.

27. Aber der Priester Feld, das ist, den inwendigen Erund von der himmlischen Welt Wesen, den kaufet er nicht mit seinem Blat, denn derselbe hat niemals die Turbam der Zurbam den gangernommen, sondern ist wur im Fall Add verblichen und in Ungrand gangen, daß ihn die Seele nicht mehr zur Habhaftigkeit hatte, denn er war in der Seele als wie todt, und da doch in Gott nichts stürbetz aber die Seele war blind daran, auf Art wie Gott, als das ewige Eine durch alles ist, und begreifet ihn doch nichts ods nur dieses, dem er sich wit in sesen einergiebet, da er sich will offendaren.

28. Dieses verblichene Bild ober Wesen ist der priesterliche Ader, da Gott sein Wort und Saamen im Paradeis weder einsprach oder sate; der wird nicht mit Christi Blut erkaufet, wie die abgewandte Seele, sondern er wird mit dem himmlischen Ente, mit Christi Fleisch und Blut erfüllet, daß er Christi Fleisch und Blut ist, da der hohe Priester Christis inne wohnet: es ist sein ewiger Sit, darinnen Gott im Menschen offendar ist, denn er ist die Rebe an Christi Weinstede, welche Gottes und nicht des Menschen Eigenthum ist.

29. Wohl ist sie im Menschen, aber nicht in der Habhaftigkeit der keurischen Seglenessenz; sie hat ein ender Principium, als die Seele, und ist doch in der Seele, und durch die Seele; und aus der Seuer, und in dem Zeuer, und aus dem Feuer ist, welches durch das Feuer, und in dem Feuer, und aus dem Feuer sine Offenbarung hat, aus welchem Licht und Feuer eine Luft, und gus der Luft ein Wasserlein urftändet; und dasseles Wasserlein deutet an das Wesen diese inwewdigen Gewodes, welches dem Feuer wieder Rahrung, Speise, Glast und Leben giebt.

30. Alfo auch von der Seele zu betrachten ift: als the das gottliche Licht verlosch, so erbar sich dieses Wesen aus und in the wicht mehr, sondern blied verbilchen oder erloschen; so hatte die Seele keine göttliche Speise mehr für ihren Feuerquell, denn sie hatte ihre Begierde herand ind deitte Principium gewandt, und war überwunden worden vom iedischen Luciser und vom Satan, als des Grimmes Eigenschaft, nach der sinstern Well Etgenschaft im Loco dieser Welt.

31. Diefer abgewandten Seele tam bie Gnabe zu Sulfe; biefe ward burch Ehrifti Blut erlaufet, benn ber Kaufer trat mir feinem Snavengelbe in bieg verblichene Blit ein, und nahm es an fic, und fatte fich ber Seele barinnen gum hohen Brieftet und Lebrer.

32. Und blefes Bild mat nun biefes Priefterfeld, bas er nicht taufete, beinn es war vorhin Gottes. Gott fetete nur feinen hohen Priefter Odffitten batein, bag er barinnen bie arme Geele follte fpeifen und lehren, bag fie nicht follte von ber Citelleit effen, und biefes Bild befubeln, verdunkeln und wieder gunichte machen.

33. End biefes ifts auch eben in der Figur bei Joseph, daß er das Priefferfeld nicht kansete; auch so ifts die Figur beim Bese und der Leviten, daß sie ihr Feld und Acker behietten, und doch nur als Liben besassen, welches alles den inwendigen Menschen von der himmlischen Welt Wesen andeutet, welcher Gottes Acker ift, darein Gott sein Snadenwort, als Shrifti Geist einfiet, welchet Acker oder Wesen allein dem hohen Priester Christo gehöret zu der siehen, und nicht dem kreatürlichen: Leben; sondern das kreatürliche Leben empfähet Kraft davon; es hats wohl in sich, aber es ist mit der Natur nicht Ein Ding, gleichwie das Licht und die peinliche Quaal des Feuers nicht Ein Ding ist.

34. Diefe Figur beim Joseph, ba er hat Pharas Aegopten zwin Eigenthum erkaufet, und fie zu eigenen Anechten gemachet, ift anders nichts andeutend, als daß uns Chriftus werde von Gottes Jorn in der Theurung unsers Berderbeus, durch feine Snade zur Belbeigenheit burch sein Blutt erkaufen, und werde inns fein Wort zum Saamen geben, daß wir damit fein erkauftes Sut, als unfer natürlich Leben, beschen.

35. Und bavon sollen wir nun von biefer Frucht ihm ben Bufften, als die Liebegeburt, die fünfte Eigenschaft bes Leiches, wiedergeben: bem in der fünften Eigenschaft flehet der Glaube; benfelben Jollen ihmt seine Rinder wiedergeben: biefes summlet er in frines Baters Schenren ein jum ewigen Lobe und zur gottlichen Offenbarung feiner Wunder.

36. Daß aber bie irbifchen Menfchen haben eine folche Leibe eigenheit gemacht, und einander für leibolgen halten, und einander barinnen qualen, martern, und ben Stinneiß ausfaugen gut ihrer Beacht unb hoffart; bas ift ein Bilb bes Borns Gottes, welcher

fic auch nach ber himmlifchen Sigur bilbet.

Denn alle Dinge, muffen fich nach ber Drbnung bes Boets Gottes bilben; es bilbe fich gleich ein Ding ins Bofe, als Gottes Born, nach ber Dolle Eigenschaft ober ine Gute, in Simmet, ine Reich Chrifti: benn bei ben Beiligen ift bas Wort beilig, und bei ben Berkebrten ifte in Gottee Grimm offenbar; mas fur ein Bolt bas ift, einen folden Gott bat es auch, faget bie Schrift.

Die itbifchen Menfchen feten bar bas Bilb im Borne Gottes, indem fie einander mit ber Leibeigenheit qualen, martern, aussaugen, plagen, und baffelbe fur Recht halten; fo ifts im Grimm ber Ratur in Gottes Borne recht, und ift eine Figur ber Solle, und ift auch eine Rigur bes Reichs Chrifti ber himmlischen Leibeigenheite benn alles, mas ber irbifche Menich mit Dein und Quagl, thut, bas thut Chriffus in feinem Reiche mit feinen Rinbern in

Freude, Liebe, Demuth und Rraft.

Der irbifche Menfch nimmt feinem Bruber feine Arbeit, 39. item feinen Billen und feinen Schweiß und Nahrung; Chriftus nimmt auch feinen Rindern ihren bofen Willen, und auch ihre Arbeit, indem fie in Gott wirken und mit großer Dein in großen Aenaften babin bringen; biefe Arbeit nimmt Chriftus auch alle pon ihnen, und fammlet fie in feinen Schabkaften. Er burchforfchet auch feiner Rinder Leib und Seele; wo nur ein Funtlein ift, bas ibm witten und bienen tann und will, bas treibet und nothiget er in gottlichen Sofbienft, als in Beinberg Chrifti.

40. Er entgencht ihnen auch oft bie Gnabenfpeile, und laffet fie barnach bungern und jammern, und laffet fie im Glende figen, und qualet fie, bag fie muffen in großen Mengften, in Jammer, Rurcht und Bittern vor ihm in gottlicher Arbeit mirten: benn ber

alte Abamerfel will ungern an bas gottliche Arbeiten.

Darum wird er oft alfo gezwungen, bag bie Strafe und Drauung immer hinter ibm ber ift, ba ibm Chrifti Beift ins Gewiffen mit ber Solle und Gottes Born brauet; gleichwie auch bie irbifden Betten auf Erben mit ihren Untern thun, welche mobl in

ber Figur Chrifti fteben, aber bas Umt ift ungleich.

v.

Chriftus fammlet feinem Bater, burch das Wirken feiner Rinder, viel himmlifcher Fruchte ein, welche ber Denfch wird wieders befommen und biefelben erolg genlegen; aber ein weltlicher Berr fammelet burch ber Armen Arbeit und Schweiß nur Gelb und Gut in feinen Raften, ju feinen eigenen Chren, welche Arbeit ber arme Mann in biefer Belt nicht mehr genießen tann: aber Chriftus ift doch fein Lohn, indem er der Figur Gottes Zornes allhier im Elende bienen muß.

43. Aber am Ende, ba die irbifchen Lemter follen auch in ihre Scheure eingefammtet werben, in ihres Beren Schabkaften, bem fie bamit haben gebienet, ba werben ungleiche Behalter fein; es wird mancher sehr viel bem Reiche Gottes Borns haben eingesammiet, und bavon wird ihm in Emigkeit wieber seine Speise gegeben werzben, als ber Fluch des Bedrängten; item die Marter, Furcht, Pein, und Unruhe der Armen: das sie allhie mit ihrem Treiben durch bem Untern wirken, das wird ihnen nach dieser Zeit auch zur ewigen Speise gegeben werden; benn was einer allhie aussäet, das wird er im ewigen Leben in seiner Scheure finden.

44. Alle Aemter biefer Welt find Gottes, und alle Amtleute, vom Raifer bis auf ben Geringsten, sind Gottes Amtleute; aber fie bienen ihm ungleich, Giner bienet ihm in seiner Liebe, als ein Diesner Christi, ber Andere bienet ihm in seinem Born, als ein Diener

ber Bolle.

45. Alles, was feine Eigenheit in biefen Aemtern suchet, und nicht gebenket, Gott und feiner Ordnung und den Menichen barinnen zu bienen, bas bienet bem Borne Gottes, und sammlet in

die Hölle.

46. Denn alle Schäse ber Fürsten und Gewaltigen sollen zu gemeinem brüberlichen Stube gesammlet sein, zu Unterhaltung der guten Ordnungen und Aemter, auch der Elenden und Schwachen, daß gleichwie ein Hauswirth mit dem Seinen wirket und arbeitet, und boch den Rut zu sich zeucht, und aber alle seine Diener und Helfer damit versorget, speiset und nahret, und das übrige zu einer gemeinen Rothdurft für sich, sein Weib und Kinder, und worzu er bessen möchte durfen, oder für arme Leute lässet liegen: also ist auch der Aemter Sammlen; es soll, alles zum gemeinen Rut gessammelt sein; oder ist ein Schat des Jorns Gottes, und wartet des Urtheils Gottes.

47. Daß aber ber Sewaltige aniho also zu seinen eigenen Ehren, zur Wollust und höffart sammlet und ben Elenden bestalben besto sehrer qualet und aussauget, baß er nur damit möge Hoffart treiben, und ben armen Untern halt als einen hund, und in seinem Herzen saget: Sie sind mirs/schuldig, ich habe es erkauft ober ererbet, ich habe es zu Rechte; bas geschiehet alles mit einander im Zorn Gottes, sie bienen in solcher Eigenschaft alle nur bem Satan, als in der Figur Gottes Zorns, keiner besser.

48. Alle Eigenheit gehoret in die Solle, mache es wie bu willft; es gilt vor Gott tein scheinlich Abreben, bu sammleft in die Solle, Gott fobert des Bergens Grund, und will getreue Amt-

leute haben.

49. Aber ber Elende foll wiffen, baf er in solchem 3mang und Dienfte, so er bas ohne Murren in Treue thut, auch feinem Hefrn Christo bienet; benn Gott zeucht ihn damit von dieser Welt weg, daß er seine hoffnung in das Runftige seget, und in dieser Dienstbarkeit ber haube sammlet er ihm mit seinem Gebete in diesem

Rammerbaufe feinen himmlifchen Schat, baf, fo er in berfelben Beit biefer Drangfat in Wolluft bes Fleifches ftunbe, er nichts One tes fammlen wurde; barum muffen benen, bie Gott lieben, alle

Dinge jum Beften bienen.

Alfo foll man bie Figur unter Josephs Geschichte verfteben, wiewohl bie Geschichte mit großem Bleif ift nach ber innern Rigur befdrieben morben, nach Gingebung bes Beiftes Gottes, melder allegeit mehr auf Chrifti Reich beutet, ale etwan auf eine Siftorie einer fcblechten Gefchichte.

Denn die biblifchen Geschichten fteben nicht nur eben barum bar, bag man foll ber alten Beiligen Leben und Thaten feben, wie Babel meinet : nein, bas Reich Chrifti ift überall bamit abgebildet, somohl auch bas Reich ber Bolle; Die fichtbare Rigur weifet immerbar auf bie unfichtbare, welche in bem geiftlichen Dens ichen offenbar merben foll.

52. Mofes vollendet nun allhie die Figur mit ber neuen Wiebergeburt unter Josephs Befchichte, und fpricht ferner: Alfo mobnete Ifrael in Aegypten im Lande Gofen, und batten es innen. und muchfen und mehreten fich febr. Und Satob lebete 17 Sabr

in Aegopten, daß fein ganges Alter mar 147 Jahr.
53. Da nun die Beit herbei tam, daß Ifrael fterben foute, tief er feinem Sohn Jofeph', und fprach ju ihm: Sabe ich Gnabe por bit funben, fo lege beine Sand unter meine Sufte, bag bu Die Liebe und Treue an mir thuft, und begrabeft mich nicht in Megypten, fonbern ich will liegen bei meinen Batern; und bu follft mich aus Megpptenland fubren, und in ihrem Begrabnif begraben. Er fprach: 3ch will thun, wie bu gesaget haft. Er aber fprach : Go fcmbre Und er fcmur ibm. Da neigete fich Ifrael auf tem Bette ju ben Saupten.

Diefes ift nun eine gang beimliche Figur, und beutet auf bie Auferstehung ber Tobten, ba bie Seele foll wieber gum Leibe tommen, und ber Leib wird rein und heilig fein; benn bas Land Cangan, welches auch voll Greuel ber Beiben mar, beutet an ben irbifchen Leib; und Aegnpten, ba Pharao wohnet und Rofeph Daushalter-ift, beutet an Die Geele, melde in Gottes Bort mob-

net, als bei bem emigen Ronige.

Und feben in diefer Figur gar fein abgebilbet, wie Abams Seele fich hat mit ber Luft in bas irbifche Canaan bes irbifchen Leibes gewandt, und von Gott abgewandt; fo mußte nun bie Seele wieder in Aegopten in bie Bufe gum Joseph, als ju Chrifto, und jum Ronia Phargo, ale ju Gott; und allba wird fie angenommen ale ein Gnabenkind gur Leibeigenheit, baf fie wollte Gott gehorfam und fein Knecht und Diener fein, und mußte bas irbifche Canaan, als ben bofen Leib mit feinem Willen und Geschaften verlaffen, wie -Afrael mußte Canaan verlaffen.

56. Aber nachbem er fterben follte, so wollte er seinem Led im Lande Canaan baben, dif er allbahin begraben würfe! bas bentet un, daß ber tebifche Leib musse in seine Mutter tommen; und beutet an, daß die Seele solle wieder aus Aegopten, at aus ber Dienstbarkeit bes Busequalens jum Leibe in die Ruhe kommen, benn aus Canaan mußten die heiben vertrieben werden, als Made wieder darein jog: also auch mussen die Grenel in der Eigenschaft bes Leibes verzehret und alle fallche Begierbe getobtet werden, ehe die Seele wieder zum Leibe komme und darinnen wohnen wird.

57: Und ist gewolttg abgebildet, wie sich ber Seele Wille in bieser Zeit solle und musse vom irbischen Canaan, als von ber Luft bes Leibes, abbrechen, und wieder zu Gott durch ernste Buse eindringen, da dann die Seele recht in Aegopten, als ein armer bienstdarer Anecht in viel Angst und Qualen sein muß: aber am Ende, wenn der Leib sterben soll, so begehret sie auch mit aus bem Diensthause, uls nus der Quaal der Buse, und will wieder in das erste Wamische reine Bild, das Gott schuf, wie Jakob wollte bei seinen Batern liegen, da er both hatte in Negopten so gut gelesgen: aber der Geist stude in des erste, von Gott geschaffene Bild gehen.

58. Daß aber Jatob einen Eib von Joseph foberte, daß ex ihn wollte wieder in Cannan zu seinen Batern begraben, deutet an ben Sib, welchen Gott in Christo mit bem Menschen gemachet hat, baß sich Gott hat mit seinem Worte ber Liebe mit dem Menschen verleibet und verteufet, als einen ewigen Sid; biefen Sid sodette Jatob von Joseph, als von der Figur Christi, und begehrete, et

follte feine Sand unter feine Sufte legen und fcworen.

59. Dieses ist nun die Figur, wie Christus sollte seine Dand, bas ift, seine Kraft und Macht als das ewige Wort, welches die Dand ist, die alles gemachet hat, in des Menschen Essen, in Leib und Seele einlegen, und nicht allein darein, sondern auch unter die Oufte, als unter Menschen Sewalt, und sich dem Menschen zum Eigenthum geben und darein sowden, das ist, sich also verdinden, das er wolle den ganzen Menschen, wann er allhie des zeitlichen Todes abgestorben ist, wieder in das erste Erdland; darinnen Adam in der Unschuld wohnete, uls ins Paradeis einstihren, und den Leib und die Seele mit seinem Eide in Gott begraben, als in die gott-liche Rube.

60. Diefes beutet die Figur Jatobs an, da der Tert saget, Ifrael habe in Aegypten lange Beit gewohnet, und sich alba gemehretz und als Jatob habe sollen fterben, so habe er nach seinem Tob wieder ins Land Canaan zu seinen Batern begehret; daß ein Christ oder Kind Gottes musse in dies Aegypten, als in die Base

und Ausgang bes irbifchen Willens geben, und bie Beit feines zeite lichen Lebens barinnen bleiben, und viel guter Früchte in foldem Lande zeugen; und alsbann fo foll ihn Chriftus, als der himmlische Joseph, wieder in sein rechtes Baterland zur Rube einführen, als in das techte gelobte Land, da Milch und Honig der gottlichen Kraft innen fleußt.

51. Und ist die ganze Geschichte aller funf Bucher Mosse eben nur biese Figur; ber Ausgang aus Canaan und der Wiedern einzug in Canaan ist nur dieses; wie der rechte adamische Mensch werde wiedet mit großem heer und erworbenem Gute, in gottlicher Wirkung geschehen, ins ewige gelobte Land einziehen, und wie er diese Borns Gotzes, in diesem Argopten sein, der ihn in seinem Bornamte durch seine Diener werde qualen, martern und peinigen, und immerdar für leibeigen halten, die ihn der rechte Joseph durch den zeitlichen Tod ins Paradeis in die Ruse wieder einführen werde.

## Das 75. Kapitel.

Gen. 48.

Bie Jakob bie zween Sohne Josephs vor seinem Ende gesegnet, und den Jüngsten dem Aeltesten vorgesetzt habe; was darbei zu verstehen sei.

Moles spricht: Darnach ward Joseph gesaget: Siehe, bein Banter ist krank. Und er nahm mit sich seine beiben Sohne, Manasse und Ephraim. Da ward Jakob angesaget: Siehe, bein Sohm. Joseph kommt zu dir. Und Israel machete sich fark, und sohte sich Bette, und sprach zu Joseph: Der allmächtige Gott erschien mir zu Eus im Lande Canaan, und segnete mich, und sprach zu mir z. Siehe, ich will dich machsen lassen und mehren, und will dich zum Saufen Bolks machen, und will dies Land zu eigen geben beinem Saamen nach dir ewiglich. So sollen nun deine zween Sohnez. Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Aeguptensand, eben ich herein kommen din zu dir, mein seine, gleichwie Ruben und Simeon. Welche du aber nach ihnen zeugest, sollen dein sein, und genennet werden wit ihre Brüder in ihrem Erbtheil.

- 2. In dieser Figur stehet nun der Erzvater Jatob wieder im Biel des Bundes, darein ihn Gott in Mutterleibe geordnet hatte. Als er hatte seinen Lauf in der Welt vollendet mit der Figur vom Reich Christi und seiner Christenheit: so bildete sich sein Geisk wieder in das Ziel des Bundes, und segnete durch das Ziel des Bundes seine kinder und Kindeskinder, und deutete auf die zukunftige Zeit, wie es mit ihnen gehen sollte, das ist, er redete aus der Wurzel, und deutete an die Aeste und Iweige dieses Baums, welchen Gott im Paradeis wieder nach dem Abfalle gepflanzet, und mit Abraham offenbar gemachet hatte. So stund Jakob im selben Stamme, und deutete aus dem Geiste dieses Baumes auf seine Aeste und Zweige, sonderlich aber mit Josephs beiden Sohnen, welche beide er wieder zurück in seine Wurzel einsetze, das sie sollten seine Sohne sein, wie Ruben und Simeon. Diese Figur stehet also:
  - 3. Jatob fprach zu Joseph: Der allmachtige Gott erschien mir zu Lus in Lande Canaan, und segnete mich, und sprach zu mir: Siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren, und will dich zum Haufen Bolts machen, und will dieß Land zu eigen geben deinem Saamen nach dir ewiglich. In dieser Figur redet nun der Geist nicht allein von der Erbschaft des außern Landes Canaan; sondern auch von der Erbschaft des Reichs Christi, unter diesem Canaan verstanden, denn er faget: Gott habe ihm und seinen Kindern dieß Land zum ewigen Besitz gegeben, welches sie anigo eine lange Zeit nicht inne oder erbslich gehabt haben; da denn in dieser Figur das Reich Christi versstanden wird, welches ewig währen soll.
  - 4. So nahm nun Jakob die zwei Sohne Josephs, und sette sie in seine Wurzel, in die Erbschaft dieses Reichs ein, und darzu in seine erste Kraft, wie Ruben und Simeon, seine ersten Sohne, welches andeutet, wie Josephs, das ist, Christi Kinder im Gtauben und Geiste, welcher Natur doch vom verdefbten Adamssamen kommen ist, wieder durch den Glauben in die erste Wurzel des Bundes. Sottes eingepflanzet werden sollen: denn Abam hatte seine Zweige und Kinder mit sich in das Reich Gottes Jorns gesetzt; aber der Bund und die Gnade nimmt diese adamischen Zweige, und setzt sie wieder zurück ins Bild Gottes ein, dessen Figur Jakob mit Josephs Sohnen allhier darstellet.
  - 5. Und Ifrael sahe die Sohne Josephs, und sprach: Wer sind bie? Joseph aber antwortete seinem Bater: Es find meine Sohne, die mir Gott die gegeben hat. Das ist, der Gnadenbund war fremd gegen die verberbte Natur, und sprach: Wer sind diese Kinder der Natur in ihrer Gelbheit? haben sie sich doch von Gott abgebrochen. Aber Jaseph in der Figur der Menschheit Christi sprach: Es sind meine Kinder, die mir Gott in dieser Welt Reich gegeben hat. Und ber Bund ber Gnade in Jakob sprach: Bringe sie her zu mir, daß

ich fie fegne, bas ift, bag ich fie mit ber Gnabe falbe, bas tft, Chriftus folle fie zu Gott fubren, bag er fie wieber fegnete.

6. Und Moses spricht: Denn die Augen Jaelis waren bunkel worden vor Alter; das ist, die Natur in des Vaters Sigenschaft
der seelischen Kreatur war verdunkelt und veraltet, und solches darum,
daß sich der seelische Ens hatte in die Zeit gebildet, denn alles was in der
Zeit lebet, das veraltet und verdunkelt; aber der Bund in Jakob veraltet
nicht, der Bund wollte die Sohne Josephs mit der zukunftigen Offenbarung der Kraft im Namen Jesu segnen; und Joseph, welcher im Bilde der Menschheit Christi stund, sollte sie zu diesem Segen
führen: denn die Menschheit Christi führete Adams Kinder zum Segen Gottes, wie allhie Joseph seine Sohne zum Bunde Sottes in Jakob.

Mofes fpricht weiter: Er aber tuffete fie, und herzete fie, 7. und fprach ju Joseph: Siebe, ich habe bein Angeficht gefeben, bas ich nicht gebacht batte; und fiebe, Gott hat mich beinen Saamen feben laffen. Und Jofeph nabm fie von feinem Schoof, und neis gete fich zur Erbe gegen fein Angeficht. Das ift fo viel in ber Riaur: 216 Jofeph im Bilbe ber Denfcheit Chrifti feine Sohne ju feinem Bater ale porn Bund Gottes brachte, fo nahm fie ber Bund in die Arme ober auf ben Schoof feiner Begierbe, als fin Gottes Effenz, und fuffete fie mit bem Ruffe ber Liebe, welche Gott in Chrifto wollte offenbaren; und bes Batere Gerechtigkeit im Bort ber Dacht fprach gur Seele Effentien : fiebe, bit mareft vor mir verbuntelt, und nun babe ich wieder bein Angeficht burch bie Liebe und Gnade Gottes gefehen, bas ich nicht bachte; benn ich bachte bie Seele 'in ber ftrengen Dacht Gottes Bornes ju balten, bieweil Gottes Auge mit ihrem Abwenden in ihr war weggangen, fo mar fie in Gottes Berechtigfeit von Gott getrannt; nun aber habe ich wieber ber Seele Angeficht burch Gottes Liebe in ber Gnabe Gottes gefeben, und fiebe, Gottes Liebe hat mich ben Saamen biefes Gnabenbundes feben laffen.

8. Und der Geift Mosis spricht: Und Joseph nahm sie von seinem Schoos, und neigete sich zur Erde vor seinem Angesichte; das ift, als das Wort Mensch ward, so nahm Christus die Seele von dem Schoos des Vaters, als aus des Vaters Natur in sich, und trat in treaturliche Art mit der angenommenen Menschheit vor Sott den Vater, und neigete, das ist, demuthigte sich mit der angenommenen Seele, als Sott und Mensch in Einer Person, dis zur Erde, das ist, dis in den Tod, und trat gegen Gottes Augesicht mit unserer angenommenen Seele, das ist, er führete der Seele Willen durch die eingeführete Kraft der Gottheit wieder zurück in die gelassen Demuth vor Sottes Auge.

9. Und Moses spricht weiter: Da nahmt fie Joseph beibe, Ephraim in seine rechte hand gegen Ifraelis linke hand, und Dasnaffe in seine linke hand gegen Ifraelis rechte hand, und brachte

sie zu ihm. Dieses ist nun die theure Figur bes großen Ernftes Gottes, wie ber Mensch sei wieber gesegnet worden: benn Ephraine war nicht der Erstgeborne, sondern Manasse; aber Inde legte seine rechte Hand auf des Jungken Haupt. Joseph aber nahm Ephraim in seine rechte Hand und Manasse in seine linke Hand, auf daß er mit dem Erstgebornen vor Jakobs rechter Hand flunde, und mit dem andern vor Jakobs linker Hand; aber Jakob wendete ben Wilken Josephs um. Diese Figur stehet also:

10. Das Wort ward Mensch, versiehet das unnatürliche, uns kreatürliche Wort Sottes offenbarete sich in dem kreatürlichen Worte Sottes der Seele des Menschen, und nahm am sich das verblichene Lichtesbild, und machete es in sich lebendig, und ftellete es in Sottes linke Hand, als in des Vaters Jorn ein: das heißet allhie, er stellete den jungsten Sohn als Ephraim vor Jakobs als vor Sottes

linke Sand, und nahm ihn aber in feine rechte Sand.

11. Denn Christus nahm ben eingeleibten Gnabenbund in bem verblichenen himmelsbilbe, welcher eingeleibter Gnabenbund im Menschen ber jungste, als ber neue Mensch war, in seine rechte hand, als in die hochste Liebe in Namen Jesu ein, und trat mit diesem neuen Menschen aus dem Gnadenbunde vor Gottes Linke, als vor Gottes strenge Gerechtigkeit im Jorne, daß er machte die Seele als die erste Geburt verschnen; und die Seele, als die Erstzgeborne, nahm Christus in seine linke Hand, das ist, er nahm das erste Principium, welches zwordin hatte das Oberrecht und die Gewalt gehabt, und stellete es unten an, daß seine Gewalt, als der eigene Wille, sollten hintennach gehen, und in die Demuth vor Gotz, tes rechte Hand treten.

12. Denn diese zween Sohne Josephs beuten allhie recht an ben innern geistlichen Menschen, als die feurische Seele, welche der diteste Sohn ist, und den Geist der Seele, als des Lichtes Kraft, welches den andern Sohn andeutet, als die zwei Principia. Diese stelltete Joseph, das ist, Christus vor Gott, und nahm den Geist, als das andere Principium, in seine Rechte, als in seine Liebe, und stelltete ihn mit seiner Liebe vor Gottes Linke, als vor seinen Jorn, denn er sollte der Schlange den Kopf zertreten; und die Seele stelltete er vor Gottes Rechte, daß sie sollte den Sezen von Gatt, empfangen, das ist, daß sich sollte Gottes Liebe aus der Seele offendaren; aber dieses möchte nicht sein; denn Woses spricht: Aber Ifrael streckte seine rechte Hand aus, und legte sie auf Ephraims, des Jüngsten, Haupt, und seine Linke auf Manasse haupt, und that wissentlich also mit seinen Handen, denn Manasse, war der Erstegeborne.

13. Das ist in der Figur so viel: Gott wollte nicht mehr der ersten Geburt, als der feurischen Seele, das Regiment geben, biewell sie hatte ihren Willen von Gott abgewandt; sondern, legte. seine Dand der Kraft und Allmacht auf ben andern, als auf bes Lichtes Bild, welches in Christo in seiner Liebe wieder lebendig ward: diesem gab er nun die Gewalt der gottlichen Kraft, daß die Seele unter Christo sein, benn im Lichtsbilde wird Christus verstanden, und auf ihn legte Gott die Hand seiner Allmacht und Gnade; und auf die Seele legte er feine Linke, daß sie soll ein Knecht sein und ein Diener der Gnade.

14. Also ward bie erfte Geburt hinten nach, als in die Unterthänigkeit, und die andere empor ins Regiment gesehet; und allehier ist die Figur, bavon Christus sagte: Bater, die Menschen waren
bein, das ift, sie waren aus beiner Natur Eigenschaft, aber du haft
sie mir gegeben; benn ber Bater gab Christo ben hochsten Segen
und Gewalt, daburch die feurische Seele ihr Regiment des eigenen
Willens verlor. Joh. 17, 6.

15, Und Moses spricht: Jakob that wissentlich also, bas ist, ber Bund Gottes wußte es in Jakob, daß es Gott also haben wolkte. Mit seinen leiblichen Augen konnte Jakob diese beiden Anaben nicht wohl erkennen vor Alter; aber mit den Augen des Bundes Gottes sahe er sie und erkannte sie, benn Gottes Geist in ihm

that biefes.

16. Und er fegnete Joseph und sprach: Gott, vor bem meine Bater Abraham und Isaat gewandelt haben; Gott, ber mich mein Lebenlang ernahret hat bis auf biesen Lag; ber Engel, ber mich eribset hat von allem Uebel, bet segne die Knaben, daß sie nach meinem und nach meiner Bater Abrahams und Isaals Namen genennet werden, daß sie wachsen und viel werden auf Erden. Diese

Rigur ftebet alfo:

17. Gott ber Liebe fegnete ben eingeleibten Gnabenbund, aus welchem follte Chriftus, als ber himmtifche Joseph, tommen, wie allbie Jatob mit feinem Segen an Ibfeph anfing, und fegnete 36 fephs Sohne burch Joseph: also fegnete Gott auch burch ben Ramen Refu die Seele und ben Geift, benn' Gott bat ihm ben Ramen Jefu zu einem Gnabenthron vorgestellet; und burch benfetben Snabenthron fegnete er Chrifti Rinber und Glieder nach der Denfche beit, und machte allbie in ben Borten bes Segens gwifchen ben Rindern feinen Unterfcheib, angubeuten, bag bie Seele foll mit bem Beift in Chrifto gleicher Onabe und Gaben geniegen; allein bie Gewalt gab er ber neuen Wiebergeburt aus bem verblichenen Simmelebilbe, daß bie Seele foll burch Rraft bet neuen Biebergeburt wirten, und fich mit berfelben ausbreiten und groß werben, bas ift, bag ber feelifche Baum mit feinen Aeften foll aus biefem Segen machfen.

18. In ben Worten biefes Segens ift ein solcher Berfiand: , der eingeleibte- Gnadenbund in Kraft bes Wortes sprach bie Kraft aus, und saffete in Jasob feinen Leib, Seele und Geift in Eines, und sprach sich baburch aus auf die Kinder Josephs: Sott, vor dem meine Bater Abraham und Maal gewandelt haben, das ist, durch den Willen, welchen meine Bater zu Gott gerichtet haben, mit dem sie haben vor Gott gewandelt; item, durch die Kraft Gottes, die mich mein Lebenlang ernahret hat die auf diesen Tag; item, der Engel, der mich erlöset hat von allem Uebel, der segne die Knaden! Das ist, er segnete sie durch göttliche und menschliche Kraft durch den Engel des großen Raths in Christo Jesu, welcher Engel dem Wenschen erloset hat von allem Uebel. daß sie sollten nach diesem Namen als Kinder des Bundes Gottes genennet werden, und in dieser Kraft wachsen und groß werden.

- 19. Da aber Joseph sabe, baß sein Bater bie rechte Dand auf Ephraims Haupt legte, gesiel es ihm übel, und fassete feines Baters Hand, baß er sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt wendete; und sprach zu ihm: Nicht so, mein Bater; dieser ist der Erstgeborne, lege beine rechte Hand auf sein Haupt. Aber sein Bater weigerte sich, und sprach: Ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl. Dieser soll auch ein Bolt werden, und wird groß sein; aber sein jungster Bruder wird größer benn er werden, und sein Saame wird ein groß Bolt werden.
- 20. Mit der außern Figur beutet der Geist auf ihre Rachkommen, welcher Stamm ben andern wurde in Große und Racht
  übertreffen; aber mit der innern Figur von der Umwendung und
  neuen Geburt des Menschen siehet er auf ben innern Grund, wie
  ber innere und jungste Grund der eingeleibten Inade in Christo
  wurde größer sein als der Grund bes erften geschaffenen adamischen
  Menschen.
- 21. Daß sich aber Joseph bieses weigerte, und nicht gerne wollte, baß ber Jungste bem Aeltesten vorgesetzt ward, ist bieses in ber Figur: Joseph flund in der Figur der neuen Wiedergeburt, wie sich in der Menscheit Christi sollte ber inwendige Grund, als das ewigsprechende Wort, durch unsere Seele herauswenden, und der Seele ihre Gewalt des eigenen Willens nehmen; und das wollte die treaturische Seele nicht, daß sie ihre Gewalt verliere: sie wollte nicht gerne ans Sterben ihres eigenen Willens, sondern ihr erst Naturerecht behalten.
- 22: Wie wir das an Chrifti Menschheit, als an der menschlichen Seele sehen, als sie ist ihrer Selbheit sterben sollte und ihr Raturrecht übergeben; so sprach Christus am Delberge: Bater, ifts möglich, das ist, die menschliche Seele in ihm aus des Baters Eigenschaft im Worte sprach: Bater, ists möglich, so gehe dieser Kelch von mit; ists aber nicht möglich, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille! Wie auch allbie Joseph in dieser Fistur nicht gerne daran wollte, daß der Leste dem Ersten vorgezogen wurde.

23. Der Text saget: Es gesiel ihm übel; bem natürlichen Menschen gefället es übel, baß er soll sein Naturrecht übergeben, und lassen das Reich der Demuth in ihm herrschen, er wollte lieber selber herr sein; aber sein eigener Wille hat-es verscherzet, daß er wird hinten angesehet, denn es ist nicht möglich, daß er Gottes Kind werde, er trinke denn den Relch, davon er des eigenen natürslichen Willens ersterbe. Darum sagte Christus: Bater, dein Wille geschehe, und nicht mein natürlicher, adamischer, menschlicher Wille, sondern Gottes Wille in meinem inwendigen Grunde, der geschehe, und nicht meiner adamischen Seele Wille. Es soll und muß in Gott gesassen sein das erste Naturrecht muß hinten nachgehen, und Ehristus vorher, sonst ist keine Seligkeit.

24. Mit biefem Bilbe fpielete ber Beift Gottes bei ben Kinbern ber Speiligen, wie fich bas neue eingeleibte Gnabenreich wurde emporsichwingen, und wie bas Reich ber Natue murbe hintennach gefeset werben; benn so Christius im Menschen aufflehet und geboren wird,

fo muß Abam Rnecht und Diener fein.

25. Und deutet darneben, daß das Reich ber Ratur auch wurde groß sein, aber das Reich der Gnade noch größer, wie wie beß ein Gleichniß an einem großen vielästigen Baum haben, welcher burch die Natur viel Zweige und Aeste zeuget, und die Natur darsinnen gewaltig ist, aber der Sonne Kraft ist darinnen viel gewaltiger: denn so diese nicht mitwirkete, so könnte der Baum nicht wachsen, auch keine Frucht tragen; und sehen klar daran, daß sich der Sonne Kraft muß emporwinden, soll der Baum wachsen und seine Frucht reisen und nuß sein. Also auch im Menschen.

26. Der Menich ift bie Natur, und bie Natur zeuget ihn, bag er in eine Form und Gestalt ber Kreaturen tommt, aber ber Berstand muß in ihm hervorkommen, welcher die Natur regieret und pfleget. Die Natur will wohl, das ibre Begierde erfullt werde;

aber ber Berftand herrschet über bie Ratur.

27. Run ift aber die Ratur eber als der Berftand, die Ratur gebet vorher; wenn aben der Berftand kommt, so muß fie hinten nachgehen. Also auch in dieser Figur beim Jakob und Joseph von der neuen Wiedergeburt zu verstehen ist, daß, wenn der gottliche Berstand wurde im Menschen wieder offendar werden, so wurde

bie Natur bintennach geben.

28. Alfo fegnete er fie bes Tages und sprach: Wer in Ifrael will Jemand fegnen, ber fage: Gott sete bich wie Ephraim und Manaffe! In biesem Texte ifts sonnenklar, was ber Geist in bieser Figur beutet: benn Ephraim und Manasse wurden wieder gurud in bie Wurzel Jatobs, das ist, in Gnadenbund, welchen Gott in ihm hatte offenbaret, eingesetzt, und wurden mit der Geburt des Naturrechts verwechselt, als der Jungste ward vor den Aeltesten gesett. Also soll auch aller Segen und Wunsch sein bei den Kindern Gottes,

buf fie Sott toollte aus bein bolen ichmilden Billen ber Setbheit wieder gurud in ben parabeifischen Bund fegen, und wollte fie berweibseln, und bas Gnabeitelch in thnen berborbringen, und über bas Reich bet Altur ber erflen abamischen Geburt seben. Wenn biefes im Menschen geschieht; so ift er wieder ein Alnd Sottes in

Chrifte, und fehet fin Segen Gottes.

29. Liebe Rabbint und Meister ber Buchstäben, ternet boch nur ble Figuren bes Alten und Neuen Testaments verstehen, und panket ticht um die außere Sutse der Worter? Sehet auf ben Daupsgrund, watum ber Geist Sottes also redet, und warum et solche Bilde darftellet, und bentet ihm nach, was bieses andeute; daß der heilige Geist in allen Figuren Strifft immerbat ben Ihugsten vor ben Artesten feget; sabet an Kaff und Abel an, und fahrer durche aus fort, so kommit ihr zur Rube, und nimmt euer Streit ein Ende.

30. Die Zeit des Steftie fit ante Ende, Ephraim soll über Manasse herrschen. Wo ihr das nicht thut, so wied euch die Sonne mit ihrem Aufgange verblenden, daß ihr musset ewig bildt fein. Ihr wollet wahrlich nur mit dem Auge des Reichs der Natut sehen, und das Auge der Gnade verachtet ihr. Aber Sphraim bekommt bus Natutrecht ber Ersten Groute. Wie wollet ihr wiber euren Bater Jasob streiten? Ihr seguet nicht recht, denn ihr seher Manasse vorne an, und Sphraim hinten nach; es ill vor den Augen bed Auerhöchlten offenbar worden, dell hat Sphraim wieder Beworgessehet: vas Reich der Natur in menschildicher Seldheit son Krunde gehen, so ist wor sich und son wollet ihr nicht; gleich darum alle zu Erunde gehen, so ist kein Aussalten mehr:

31. 266 nun Jatob Joseph utib feine Shine hatte gefegnet, so feber er ein' gan, heimtich Bitb' ber Ehrtitenheit auf Etben bar; bem alfe speicht Mofe: Und Jrael' sprach ju Joseph: Siebe, ich fterbe, und Gott wird mit euch fein, und wird euch wieberdringen in bas Land euter Bater. Ich habe bir ein Stud Landes gegeben austet beinfen Bebbern, bag' ich mit' meinem Schweit und Bogen

aus ber Sand bet Amoriter genontmen babe!

32i Db' nun wohl mag' eine aufertliche Figur atible barbet fein; welches beitti' allemal ift, so ift' blefes bod vielmehr eine innersliche Figur von ber Christenheit. Denn mas konnte Jatob weggesben, bas er felber nicht in Beste hatte? Er hatte Sichem nicht im Beste, wie es die Gtoffen bei biesem Trete etstaren wollen, welche nur auf außerliche Dinge sehen huben, behn Joseph bate nicht konnen bem Joseph besonbets gegeben huben, behn Joseph hate nicht bewohnet, sonbern ist nitt allen seinen Kinbern und Andeskindern in Aegypten gestorben.

38. Darju fagte Satos; er butte' es mit feinem Gowett und Bogen' aus ber Dund ber Umbettet' genofilinen, welches fouft niegend

ju erweisen ift, und boch wohl mag eine außerliche Gefchichte barbei fein, weil er fpricht, er habe es Joseph, ale bem Borbilbe ber Christens heit gegeben, und habe es mit bem Schwert genommen, so ists

eine Sigur und beimliche Bebe.

34. Denn Jatob sagte: Siehe, ich sterbe, und ihr sollet wieder in dieß Land kommen; Gott wird euch darein bringen. Dies seutet erstich nur auf Christum, welcher aus Jasobs Grunde ben Gott in ihm hatte, sollte kommen: wenn berselbe wurde nach unserer Menscheit gerben, so wurde Gott Frael wieder ind Lang des Indies Cattes bringen; und der Bund habe ein Stuck Lang des in dieser Welt, das zu allen Zeiten wurde eine Wohnung der Ebristenheit auf Erden sein, obgleich basselbe Stuck Land mit Manasse, und Ephraim wurde ost von einem Drte zum andern verz wendet werden.

35. Daffelbe Landfied ober chriftliche Wohnung hat Chtiskus mit feinem Bogen und Gelftesschwert gewonnen, und den Füresten biefer West, in seinem Siege abgeschlagen, daß die Chriftenbeit biefes solle ju allen Zeiten auf Erden haben. Da wir denn feben, daß die Chriftenheit werbe den geringften Sieg auf Erden haben, haß ihr Reich nur einem eraberten Stud Landes verglichen wird, daß also der Rame Christi außerlich darauf erkannt und bekannt

warbe fein.

36. Mehr ifts die treffliche Figur von Afrael, welches mit Jatob, bas ist, mit Ausgehung des Reichs Christi würde sterben, das ist, daß die jüdische Policei wurde untergesten, aber Gett würde sie in der letten Zeit wieder in diest, Land, als in den mahren, Bund in Christo einführen, denn er hat ihnen auch dieses Stuck Land, zubor behalten, daß sie dasselbe sollen wieder bestehen, welches Babeh, nicht glaubet; aber, ihre Zeit ist nahe, denn der Deiden, Kulle ist am Ende.

### Das 76. Kapitel.

Gen. 49, 1-12.

Bie Jakob alle feine Gohne vor feinem Enbe berief, und ihnen andeutete und weiffagete, wie ihre Gefdlechter murben aufgeben, und mas febes Buftand' fein murbe, bamit er bie Burgel bes Baumes Abrahams fammt feinen Aesten und Frucht aussprach, mas jebes Stand und Amt fein murbe, und wie fie fich murben halten; und wie Chriftus murbe aus bem Stamm Buba geboren werben; auch wie lange ibr Reich unterm Gefete mabren follte.

Mofes fpricht: Jatob berief feine Sohne und fprach: Berfammlet euch, daß ich euch verfündige, was euch begegnen wird in tunftigen Beiten. Rommt gu Saufe und boret gu, ihr Rinber Jatobs, und boret euren Bater Ifarel! In biefem Rapitel lieget ber gange Berftand, wie es mit ben Rinbern Ifraels in funftiger Beit unter bem Gefebe, fowohl bernach mit ber Chriftenheit geben merbe; benn ber Seift bat in biefem Rapitel ausgesprochen und figurlich bargeftellet ben Baum Ifraelis mit feinen Aeften, Breigen und Frucht, beibes nach bem Reiche ber Natur und nach bem Reiche ber Snabe, und barunter auf alle Stanbe, Orben und Memter, bei Juden und Chriften gebeutet, sonderlich wie bas antichriftische Reich bei ben Ruben und Chriften tarunter gewaltig prafiguriret, mo baffelbe bertomme, und wird es muffe wieber ju Grunde gehen, und boch lange Beit bis auf bie Offenbarung Chrifti mabren murbe.

Denn Ifrael fprach allbier unter biefer Deutung ben gangen abamifchen Baum aus, wie berfelbe anfänglich gut gemefen und wie er verborben, und wie ibm murbe wieber geholfen merben, und wie bas Reich ber Matur in Gottes Borne murbe außetlich regieren, und boch bas Reich ber Gnabe mit burd ben Born wirten, baburch fich ber naturliche bofe Denfc murbe außerlich erzeigen, als wollte er Gott bienen, und murbe aber nur eine falfche Gleifnerei und Scheinheuchelei fein, alfo lange bis Chriftus aus bem Bunbe Gottes wurde hervorbrechen und bem Satan fein gleifinerifc Reich

gerftoren.

3. Und hebet an an Ruben, ale von ber erften Kraft menschlichen Lebens, und beutet bis auf Benjamin, ben letten, unter welchem die Christenheit gewaltig prafiguriret ift, was ihre Eigensschaft sein werbe; auch so werben die Zeiten ber Welt barunter gewaltig vorgebilbet. Der Leser wolle barauf merten und ben Sinn barein schwingen, so wieb er unse Erklarung im rechten Grund finden.

#### L Das Teftament Rubens.

- 4. An Ruben fing er an und sprach: Ruben, mein erfter Sohn, bu bift meine Rraft und meine erfte Macht, der Oberfte im Opfer und der Oberfte im Reich. Er fuhr leichtfertig dahin wie Baffer. Du follft nicht ber Oberfte fein, denn du bift auf beines Baters Lager gestiegen, baselbst haft du mein Bett besudelt mit deinem Auffteigen. In der Figur ftehets also:
- 5. Der Geist im Bunde sprach aus die menschliche Natur Abams, als die erste Kraft des ersten Saamens jur Wiederfortpflanzung, wie denn auch Ruben die erste Kraft Jakobs war; und deutet an, wie der natürliche erste adamische Mensch sollte der Obriste im Opfer Gottes sein, das ift, er sollte ihm rechte Früchte aus ihm gebären, welche Gott lobeten, und in ihrer Kraft die himmlische Freude vermehreten. Er sollte ihm Kraft und Wiederaussprechung durch das eingepflanzte Wort Gottes gebären. Das heißet Gott opfern, wenn das freatürliche menschliche Wort, welches Gott in eine Kreatur sormete, als das menschliche verständliche Leben, wieder Gotetes Wort aus sich ausspricht, und in heilige Bilde formet.
- 6. Belche Formung in ber Sebarung ber himmtischen, merscurialischen Harmonei geschiehet, als auf Art, wenn bas eingepflanzte Wort im Menschen sich in ben Sesang ber göttlichen Freubenreich bilbet, und in bem heitigen, reinen Clement vor Gott spielet; in welcher Bilbung ober heitigen Begierde die heilige Weisheit Sottes mit eingebildet und in Bunder siguriret wird, badurch das ewige Sine förmlich und schiedich, als in Unterschieden erkannt wird. Dies seißet Gott geopfert, auf Art wie die Zweige und Aeste dem Baum schone Früchte gebären, badurch der Baum erkannt und offens dar wird, daß er gut ist: also auch sollte das kreatürliche, gesormte Wort, als der Mensch, dem ewigsprechenden heiligen Wort Gottes, welches Wort der Stamm ist, dem Stamme gute Früchte, als das Lob Gottes gebären.
  - 7. Das heißet, Abam war ber Oberfte im Opfer, benn er war bas erfte ausgesprochene Wort, bas Gott in sein Bild sprach, und war auch ber Oberfte im Reiche, benn ihm gebührete bie ewige herrschung: er war aus bem Ewigen ins Ewige geschaffen; er war bas Bild Gottes, barinnen bas Wort Gottes nach Zeit und Ewige feit eingebildet war.

8. So ftellet ihm nun ber Geist im Bunde mit bem Stamme Ifrante, aus welchem ber neue Baum aus bem alten entspringen sollte, solches vor, und beutet beides von dem adamischen, und dann auch von dem neuen Baume der Wiedergeburt; und spricht ferner von der ersten Kraft im Abam und Jakob, als vom Reiche der Natur, der ersten Bilbung:

9. Er fuhr leichte bahin wie Wasser; wie wir das an Abam und allen natürlichen Wenschen prufen, wie Abam von seiner Derrelichteit, beides vom gottlichen Reiche, und auch vom Opfer Gottes sei ploblich und leichtsertig bahin gefahren, und sei n eigenen Bile len getreten, und habe Gottes Willen verlassen, und sich von gottelicher Bildung in irdische Bildung mit der Begierde und Luft eine

geführet, bavon er thierifch und bos ward.

10. Davon sagte nun ber Geist im Bunde durch Jacob: Du sollst nicht ber Oberste sein, das ist, die erste Bildung soll nicht bas Regiment behalten, weber in der Herrschung des Reichs als naturlicher Gewalt, noch im Opfer Gottes; sondern der andere Abam, Christus, aus Juda foll es sein, und solches darum, denn du bift auf deines Baters Lager gestiegen, daselbst hast du mein Bett bee

fubelt mit beinem Auffteigen. Diefe Bigur ftebet alfo:

11. Abam hatte seines Baters keusches Chebett in sich, all seine Eva noch ungemachet war; er war Mann und Weib und boch berer keines, sondern ein rechtes Sebebett Gottes, da Gottes Wort in seiner Ehe in beiben Tincturen, als bes Feuers und Lichts, in Kraft wirkete, benn er stund im Bilbe Gottes, in bem Gott wirkete, wie in ben heiligen Engeln. Die Fortpflanzung stund in einem Bilbe; gleichwis Gott ein einiges Wesen ist: als auch ward er aus demselben Wesen aller Wesen in ein einiges Bild geschaffen. Denn die spermatische Natur und Art war in ihm das Verdum Fiat, welches ihn hatte ins Bild Gottes formiret, durinnen die eigene Rebe lag, als in der stetswährenden Conjunction der beiden Eigensschaften der einigen Tinctur, als die Krast vom heiligen magischen Feuer und Lichte, welches geistlich ist, und das wahre Leben:

12. In diesem Bilbe war er der Oberste im Opfer und im Reiche; benn er hatte konnen Gott opfern, beibes geistlich und kreattinich, auf Art wie der Baum felber ohne Juthun eines andern seine Aeste und Früchte gebaret, und die schone Bluthe im lieblichen Geruche und Reaft, mit schonen Farben nach feiner Art aus sich wirft, und wie ihn Gottes Wort hat aus sich geworfen und gebo-

ren : alle biefe Bewalt lag auch in ibm.

13. Aber ber eigene Bille fuhr leichtfertig babin, und führem fich in thierifche Eigenschaft, in falfche Buft und Begierbe ein, und flieg mit thierischer Luft und Begierbe ein in bieß heilige Chebett Chetes, in welche Luft ihn ber Satan einführete, als ber Grund ber sinftern Welt nach ber Bilbung ber Phantasei, sowohl ber Teufet

mit der Boist llung der monstrasischen, thierischen Eigenschaft, auch der Lift und Wie der Schlange, als des Grundes des ersten Principil, daß der eigene Wille sich darein schwang und damit insiciret ward und seine Kraft der Bildung nach Seele und Leib monstrosisch machte, davon die thierische Imagination in Adam auswachete und ansing.

14. Und alibie stieg er auf seines Baters, als auf Gottes Spebett, und besubelte bas mit viehischer, sowohl teustischer, falscher Imagination, welche Lust er in Gottes Kebsweib, als in bas himmlische Sperma von der himmlischen Welt Wesen einsuhrete, davon Gottes Geist, als das heilige Wort in diesem himmlischen Weltwesen von ihm wich. Das ist, der eigene Wille des Menschen trannte sich vom Willen des Worts; ist ward er in des Teusels Sift leichtsertig, und verlor das Konigreich und Priesterthum, als den fürstlichen Thron, und ward darüber ummächtig und an Gott blind, und siel nieder in Schlaf, und lag zwischen Gottes und dieser Welt Reich in Ohnmacht.

15. So faget nun Mofes: Und Gott ließ ihn in einen tiefen Schlaf fallen, und machte ein Weib aus ihm, Gen. 2, 21. 22. und brachte fie ju ihm, und gab ihm ein thierisch Schebett für ein himmlisches: da er iho nun mag in eigener Lust darinnen buhlen, welches vor dem himmel boch nur ein besubeltes Schebett ift, aber unter Gottes Erbarmen in gottlicher Geduld getragen wird, dieweilbas Gefäß dieses Schebetts verwesen und sterben muß, und Christus sich in dieses Schebett ins Mittel eingegeben hat, als ein Erlöser von diesem monstrosischen Bilbe, welches er in sich will neugebaren.

16. Dieses gewaltige Bild stellet nun ber Geiff Gottes beim Ruben auch bar, welcher Jakobs erste Kraft war, ba sich die Besgierde Rubens auch in das adamische Bild modelte, und hinging, und ju seines Vaters Kebsweibe legte, und in Falscheit mit ihr buhlete, wie der freie Wille der Seele in Abam mit Gottes Kebsweibe in ihm mit falscher Lust buhlete, und zum Chebrecher Gottes

math, wie Ruben that.

17. Und um bieses willen hat Abam, als die erste Kraft bes natürlichen Menschen, in allen Menschen das tonigliche Priesterthum verloren, daß der natürliche Mensch in eigener Kraft nicht mehr kann Gott opfern. Er verstehet auch nichts mehr von Gottes Bort oder Reich, es ist ihm eine Thorhets, und kanns nicht mehr begreissen; denn er stehet in einem vergifteten, monstrossschen Bilde, welcher in dieser adamischen Eigenschaft Gottes Reich nicht erben kann, und hat das Reich Gottes verloren, und ist nur, eine Figur dieser Welt und der Hoble, ein Monstrum des Bildes Gottes, und soll nicht mehr der Oberste im Opfer und Reiche sein, sondern Christus in der neuen Geburt in ihm hat das Reich im Opfer und Regisment bekommen.

18. Der natürliche Mensch, als bie erfte Kraft, muß Knecht werben, und bas monstrosische Hurenbild ablegen, und wieder neusgeboren werden, die Seelt durch Christi- Geist, und der Leib durch bie Puttefaction der Erde, bavon er am Ende der Lage soll gefchieben werden, und wirder ins Bild Gattes formiret werden.

#### II. und III. Das Teftament Simeons und Levis.

- 19. Die Brüder Simeon und Levi; ihre Schwerter find morterische Baffen. Meine Seele komme nicht in ihren Rath, und meine Ehre sei nicht in ihren Kirchen! Denn in ihrem Born haben sie den Mann' erwürget, und in ihrem Muthwillen haben sie den Ochsen verderbet. Berflucht sei ihr Jorn, daß er so heftig ift, und-ihr Grimm, daß er so störtig ift! Ich will sie zertheilen in Jasob, und zerstreuen in Israel.
- 20. In biesem Testament nimmt ber Seist ganz wunderlich zween Brüder zusammen, und stellet ihre Figur dar in eins, welches wohl zu merken ist. Wie sie benn auch der Seist Mosis im 34. Kap. zusammennimmt, als er saget: Simeon und Levi hatten ihre Schwerter genommen, und wären durstig in die Stadt gegangen, und Sichem sammt Hemor, seinen Bater, und in der ganzen Stadt alles was mannlich gewesen erwurget, und Weib und Kind gefangen genommen, und alles geplündert, welches wohl eine That und ein Raub von zween Knaben möchte gewesen sein; aber der Seist hat am selben Ort, sowohl auch an diesem seine Figur, wie denn auch Jakob sagte, er wolle ihnen sagen, wie es hernach nach bieser Zeit mit ihnen gehen werde.
- 21. Bei Ruben flillet ber Seift vor die adamische verderbte Ratur, wie die erste Kraft des Menschen habe Gottes Priefterthum und Königreich, als das himmelreich, verscherzet und Gottes Eherbette besudelt und ein hurenbette daraus gemachet. In dieser Figur aber stellet nun der Geist Gottes die gewaltige Figur dar, wie diesselbe erste Kraft des Menschen bennoch wurde begehren ihr Priesterzthum und herschaft zu erhalten, und was sie für Priester und Regenten wurden in dieser Welt sein, im Reiche der eigenen Natur.
- 22. Denn aus bem Stamm Levi kam bas Priefterthum unster bem Gesetz; und von biesem rebet allhie ber Geist, und nimmt Simeon mit barzu, als die weltsiche Perrschung, und saget von beieden als von Einem: Ihre Schwerter sind morderische Wassen; meine Seele komme nicht in ihren Rath, und meine Stre sei nicht in ihren Ritchen; bas ist, Gottes lebendiges Wort, welches er seine Seele heißet, soll nicht in dieser irdischen Weltherrschaft als in des Wenschen erster natürlicher eigener Kraft sein, sein heiliges Wort soll nicht in ihren Rathschlägen sein, darinnen sie nur zeitliche Wollust und Reichthum suchen. So soll es auch nicht in ihren Kirchen und

Priefterthum fein, indem fie nur mit bem Munde heucheln; benn er faget: Weine Chre fei nicht in ihren Kirchen.

- 23. Seine Kirche aber ist das mahre Bild Gottes von ber himmlischen Welt Wesen, welches in ihrer Morderei, burch der Schlange eingeführetes Gift, in Abam verblich, und in Christo wieder geboren wird. Weil sie aber nur in dem Monstro der Schlange vor Gott heucheln wollten, und hatten nicht Gottes Kirche in ihnen, so saget der Geist: Meine Ehre sei nicht darinnen.
- 24. Denn nicht aus bem natürlichen Abam sollte Sottes Shre mit Christo Jesu kommen, sondern aus Gott und seinem heiligen Worte. Dieses sollte die heilige Kirche Gottes im Menschen sein, als das Bild von der himmlischen Welt Wesen, welches in Adam starb und in Christo wieder grünete; in diesem sollte Gottes Ehre erscheinen, wie das Leben konnte durch den Tod grünen, dieses war Gottes Ehre. Aber diese Ehre sollte der eigene adamische Wille, welscher ein Morder ward, und in ihm das himmlische Bild ermordete, nicht haben; biese Ehre sollte in seinem Mordwillen nicht erscheinen.
- 25. In biesem Bilde ftebet tiar die Figur, welche in Apotalppsi vorgemabiet wird, von dem großen flebentopfigen Drachen, darauf die babylonische hure reitet, da der Drache und die hure auch für ein Bild praffiguriret werden; und ift eben diefes an dieser Stelle beim Simeon und Levi, und beutet in der adamischen verderbten Kraft in dem monstrosischen Bilde an das Regiment der Natur in eigenem Willen, sammt dem sectivischen heuchlerischen Priesterthum.
- 26. Die steben Ropfe bes Thieres find die steben Eigenschaften ber Natur, welche sind aus der Temperatut ausgegangen, und sieben Ropfe, als einen siebensachen Willen bekommen, davon das Leben in Streit, Clend, Krankheit und Zerdrechen kommen ist; und die hure auf diesem Thier ift nun die Seele, welche besudelt ift als eine hure, und tritt mit diesem hurenbilde vor Gott, und heuchelt ihm.
- 27. Aber ber Wille bes stebenköpfigen Thieres glebet ber Gure, als ber Seele, seine Kraft, bag die Seele voll Morderei, Hoffart, Hurenlust und eigener Spre stedet; und in bieser Kirche und Morderei will Gottes Ehre nicht fein.
- 28. Diese Figur und magische Deutung beim Simeon und Levi prasiguriren und bie gestliche und weitliche Herrschaft, beibes in jedem Menschen selber, damit er sich regieret, als in geistlichen und natürlichen Dingen; und zum Andern auch die Amteverwaltung der gestlichen und wettlichen Aemter, als in Kirchen- und Weltschmern: Alles, was in der eigenen adamischen Kraft außer der neuen Wiedergeburt darinnen herrschet, das träget dieses Bild in sich, als das Mordschwert, da man einander mit Worten tödtet und vers dammet.

29. Alle Schmabbucher, da man einander um abttlicher Gabe und Erkenntnif millen laftert und mit Borten tobtet, find biefe Morbithwerter Simeone und Levis; item alle ungerechte Urtheile ber Beltgerichte find eben auch biefes; und Gottes Ehre und Billen ift nicht barinnen.

30. Der Geift nimmt fie eben nut barum gufammen unter Eine Rigur, baf biefe beiden Aemter Die abamifche Natur regieren. Sie regieren bie Belt, als bas geformte ausgefprochene Bort Sottes; ibnen ift , Die Gewalt vom Reiche ber Natur-gegeben, aber fie follen von biefem Regiment Rechenschaft geben: benn bas Gericht Gottes ift in biefer Rigur gelebet, und Apokalppfis mirft bie Ralfchheit Diefer Bilbnig himunter im ben feurigen Pfubl, ber mit Schwefel brennet, und verfiegelt bas Thier und bie bure in Emigleit, und giebet bas Reich und die Gewalt fammt bem Driefterthum Chrifto und feinen aus ihm gebornen Rinbern.

Der Geift Mofis fpricht: In ihrem Borne haben fie ben Mann ermurget, und in ihrem Muthwillen baben fie ben Dofen Der Dann beutet an ben innern geiftlichen Menfchen, melden Abam in allen feinen Rinbern burch feinen Born, ale burch bas erffe, Printipium (bas Reich Gottes Borns, welches Abam mit ber Luftbegierbe in ihm erweckte), morbete, als bas mabre Bilb Gottet : und beutet ferner auf bie Bufunft Chrifti, melden bie Leviten mit ben Simeoniten, ale weltliche Berrichaft, ale bie Phas rifder und beibnifche Berrichaft tobten murben: benn Jatob fagte, er wolle ihnen verfüntigen, mas ihnen in kunftigen Zeiten begegnen murbe.

Darum fiehet biefe Figur auch auf ben funftigen Dann 32. Chriffum, welchen bie Lepiten murben tobten in ihrem Reibe und Borne, wie auch geschehen ift , und um besmillen follte feine Chre nicht mehr in ihrer Rirche fein. Denn nach foldem Ermurgen Christ ift ihnen ihre Rirche genommen, und ber Tempel gerkoret worben, und haben ihre Opfer aufgeboret, in welchem zuvorbin bie Kigur von Christo als Gottes Chre stund.

33. Aber ber Ochse, welchen sie in ihrem Muthwillen haben verberbet, beutet an ben außern Menfchen aus bem Limo ber Erbe, welchen fie mit ber Begierbe ber Citelfeit verberbet baben, bag er ift also grob, thierisch und elend worben, bag er ift aus bem himme lifchen Paradeisbilde in ein gerbrechliches gefetet worden, welches

aus Muthwillen gescheben ift.

Mehr deutets auf ben gutunftigen Muthwillen ber Levis ten mit ihrer weltlichen Berrichaft, wie fie murben mit ihren Morbe schwertern murgen und tobten, ba fie boch nichts mehr an Gottes Rinbern verberben tonnen, ale nur ben Ochsen, ale ben thierischen Menichen: welch Morbichwert bei diefem Geschlechte unter ben Juben und Chriften immerbar gegangen ift, welches bie Rinber Gottes wohl merten follen, bag ber Beift Gottes im Bunde fagte, feine

Seele foll nicht in ihrem Morbrath fein, noch feine Spre in ihren Kirchen, um welcher willen fie viel Menschen morben und verbereben, welche ihren Sekten und Muthwillen nicht glauben wollen.

- 35. Zumal bei letiger Zeit, ba man nur um die Kirche streitet, und einander barum ermordet, und Land und Leute. in ihrem Muthwillen verderbet, da man doch nur im Muthwillen lebet, und nicht Gottes Shre meinet und daduch suchet, sondern nur eigene Shre, Macht und Gewalt, und mastet dadurch den Ochsen als den Bauchgott, bet denen allen ist nicht Gottes Wort und Ehre, sondern wie Jakob sagte: Berfluchet sei ihr Jorn, daß er so heftig ist, und ihr Grimm, daß er so störtig ist; denn sie thun alles aus Muthwisen und Zorn, und darinnen treibet sie der Jorn Gottes: darum laufen sie nur im Fluche mit dem Mordschwerte.
- 36. Und spricht weiter: Ich will sie zertheilen in Jatob, und zerstreuen in Ifrael; welches ihnen benn auch begegnet ist, daß sie sind unter alle Bolfer ze theilet und zerstreuet worden, und nunmehr weder Stadt, Land noch Fürstenthum haben; auch deutet der Seift auf die Zertheilung des irdischen Lebens, da dieser Zorn und Muthwillen muß ganz zertheilet, und der Leib wie Asche zerstreuet wersben; denn der Fluch zerberstet und zerstreuet beides, ihre Derrschaft und Priesterthum, sammt ihrem Leib und außern Sinnen und Lesben. Denn es ist vor Gott alles nur ein Fluch und eitel.
- 37. Denn der Geist Jatobs spricht: Ich will sie gertheilen in Jatob, das ift, durch den Bund Jatobs, als durch Ehristum; und will sie gerstreuen in Israel, das ist, durch das neue Gewächs aus dem Bunde soll der adamische Baum gerstoret, getheilet und seine Werte mit Leib und Sinnen gerstreuet, und des Teufels Werte gunichte gemachet werden. Auch soll dieses ihr Priesterthum und Herrschaft noch also gerstöret, gertheilet und gerstreuet werden, wie die Spreu vom Winde, wenn aufgehen wird das Reich Christi mit seinem Priesterthum, da Christus allein herrschen wird, so ninumt dieses alles ein Ende, welches Babel fremde ansiehet.

#### IV. Das Teftament Juba.

38. Juda, bu bist's; bich werben beine Brüber loben. Deine Hand wird beinen Feinden auf dem halfe sein, vor dir werden beines Vaters Kinder sich neigen. Juda ist ein junger Lowe. Du bist hoch kommen, mein Sohn, durch großen Sieg. Er hat niederzgekniet und sich gelagert, wie ein Lowe, und wie eine Lowin: wer will sich wider ihn auslehnen? Es wird das Scepter von Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister von seinen Füßen, die daß ber held komme, und bemselben werden die Wölker anhangen. Er wird sein Kullen an den Weinstoff binden, und seiner Eselin Sohn an den eblen Reben. Er wird sein Aleid im Wein waschen und

feinen Mantel im Weinbeerblut. Seine Augen find rothlicher beum Wein, und feine Bahne weißer benn Milch.

- 39. Bei ben ersten brei Sohnen Jakobs deutet ber Seift von dem verderbten Abam und seinen Kindern, wie sie vor Gott waren, und was ihr Reich auf Erden sein wurde. Allhier aber beim Juda sahet er an vom Reiche Christi, als von Christi Person und Amte zu deuten, und seget Christium in die vierte Linie, welsches ein groß Geheimnis ist, denn in der vierten Eigenschaft der Gebarung der Natur wird das Feuer, als des Feuere Urstand, versstanden, aus welchem das Licht seinen Urstand nimmt, dadurch der Ungrund majestätisch wird, darinnen auch der Urstand des Lebens verstanden wird, vorab die Seele wird allba nach ihrer Eigenschaft verstanden.
- 40. Weil benn biefer seelische Grund in Abam war gefallen und verderbet, so hat auch Gott seine Figur, mit dem neuen Leben darein gestellet; und stehet die Figur in diesem Testament der zwälf Erzväter, wie der Ansang des Lebens sei, und wie die neue Geduxt duch das verderbte Feuerleben im Lichte wieder ausgesine. Auch werden im Testament Juda alle Umstände angedeutet, wie das neue Leben in Christo werde durch die Seele ausgrünen und über des Todes Stachel berrschen.
- 41. Jatob fagte: Juda, bu biffe; bich werben beine Bribber loben. Hiermit fiehet er dugerlich auf bas jubifche Königreich, welches in kunftiger Zeit sollte angehen, und innerlich fiehet er auf bas Reich Chrifti, welches beibes die Juden und heiben wurden annehmen, und Chriftum fur Gott und Mensch loben und ehren.
- 42. Und fpricht weiter: Denn beine Sand wird beinen Feinsben auf bem Salfe sein. Mit diesem verstehet er nicht die außerslichen Feinde der Juden, sondern wie die Sand, als die Gnadenstraft Christi, murde dem Satan und Schlangengist, und Wissen im Fleische und Blute, essentialiter wirklich auf dem Salse sein, und in seinen Glaubenstindern immerdar derselben Schlange dem Kopf zertreten.
- 43. Stem: Bor bir werben beines Baters Kinber fich nelgen; bas ift, vor biefem Chrifto aus Juda Stamm wurden fich alle Gotteskinder neigen, beugen und ihn anbeten, ale einen Gotte menichen und Menichaott.

44. Item: Juda ist ein junger Lowe; bas ist, ein Brullen wiber ben Teufet, und Berbrecher bes Tobes und ber Solle, als ein munterer junger frischer Lowe machtig von Kraft ift.

45. Stem: Du bift hoch tommen, mein Sohn, burch großen Sieg; bas ift, nachbem es hat über Gottes Born, über Tob, Sunde, Teufel und holle gesieget, so ist er als-ein Menschgott zur Recheten ber Kraft Gottes gesessen, und herrschet über alle seine Feinde.

46. Stem: Er hat niebergekniet, und fich gelagert wie ein Lowe, und wie eine Lowin: wer will sich wider ihn auseichnen? Das ift, er hat sich mit seiner hochsten Liebe so hoch gedemutigiget, und in angenommener Menschelt in den Spott und Berachtung bes gefallenen Menschen eingegeben, und ift in Gottes Jorn niebergekniet, und hat lassen das natürliche menschiche Leben zerbrechen, und gar geduldig seine starte Lowenmacht darein gegeben.

47. Daß aber ber Tert faget, wie ein Lowe und wie eine Lowin, so beutet ber junge Lowe bas gottliche Wort in ber Seele an, und die Lowin beutet ben Namen Jesu in dem allerinnersten Grunde von der himmlischen Welt Wesen an, als die edle Lowin Sophia, das ist, der rechte Weldessaame von der adamischen Lichtstinctur, welche in Abam verblich, und in diesem Lowen wieder in gottlicher Kraft lebendig ward, und sich wieder zum Lowen, als zur

Seele, gefellete.

48. Item: Wer will sich wiber ihn aussehnen? bas ist, wer kann, sich wiber biesen Lowen und himmlische, heilige Lowin aussehnen, welche Gott über und durch Alles ist? Wer will dem die Macht nehmen, der ein Ansang aller Kraft und Macht ist? Woist ift ein Held, der dereiten mag, da keine hobere Kraft ist?

49. Item: Es wird das Scepter von Juda nicht entwendet werden, noch ein Meister von seinen Füßen, die daß der Held komme; und demselben werden die Boller anhangen. Dieser Berstand ist zweisach, als dußerlich vom Königreich Juda, daß der judische Scepter ihres Königreichs sollte währen und sie ein Königreich sein, die dieser Held, als der Löwe mit der Löwin, als Christus, das ist, dieser Bund Mensch würde: welches auch also geschehen ist, daß sie haben ihr Königreich behatten, ob es gleich ist oft ganz vertilget worden, die auf Christum, da hat es ganz ausgehöret, und ist ein anderer Meister, der sie segleret, denn sie müssen sint der Beit dienstdare Leute sein. Denn der Held hat ihr Königreich einz genommen, und ist damit unter die Helden getreten, und sie auch au sich berufen.

mit seiner Herrschung uber Sund ist biefes, daß das Königreich Christi mit seiner herrschung uber Sunde, Tob, Teufel und Bolle nicht wurde aushären, noch ein anderer herrscher ober Meister von seinen Aus wurde wieder gum Bunde Gottes kommen, die dieser heib Christus wurde wieder gum Gerichte kommen, und seine Feinde scheiden; so soll er das Reich seinem Bater wieder überantworten, da alebann wird Gott sein alles in allem. Derowegen die Juden vergebens auf einen andern Meister hoffen, wiewohl er ihnen auch kommen wird in der Zeit seiner Offenbarung, welche nahe ist, da das Reich

Chrifti wird offenbar werben allen Bottern.

51. Item: Demfelben werben bie Bolfer enhangen. Diefes ift nach feiner Denfcwerdung gefcheben, und wied viel mehr in fel-

ner Offenbarung geschehen, baß ihm merben die Bolter anhangen und extennen; wenn Babel sein Ende nimmt, alsbann wird biefes erst gand erfüllet: welches Anhangen auiso die Bilber und Setten zu Babel aufhalten, daß die fremden Bolter sich am Zanke der verzwirreten Sprachen ärgern und davon bleiben.

52. Wenn aber ber Thurm zu Babel umfället, so sollen ibm alle Boller anhangen, ehren und bienen: welches Anhangen bie vermeinte Christenheit hat aufgehalten mit dem Antichrift, welcher ist lange Zeit an Christi Katt als ein irbischer Gott gesessen; wenn biefer aufhöret, so wird bas Reich Christi ganz offenbar, welches

man ibo nur in Bilbern fiebet; ben Unfern berftanben.

53. Item: Er wied sein Fullen an ben Wein'ed binden, und seiner Eselin Sohn an ben eblen Reben. D du armer, transter, alter und elender Abam, verstündest du dieses recht; so warest du aus allem Streite erloset. Wer ist das Fullen, und der Eselin Sohn? Das Fullen ist die menschliche Seele; denn der junge kome deutet an die Kraft des gottlichen Worts in der Seele; das Fullen aber ist die natürliche Seele, die sollte Christus an seinen Weinsstod der gottlichen wohlschmedenden Liebe binden; als das ewigssprechende Wort wollte dieses Fullen, als das treatürliche Seelens wort, der Seele Esseng und Wesen an sich binden und mit ihr vermählen. Und die Eselin ist num der innere Paradeismensch, als der göttliche Mensch vom Ente des innern Grundes, von der himmstischen Welt Lichtswesen, als Jungfrau Sophia.

54. Diese Eselin, welche muß die außere Last bes thierischen Menschen auf sich tragen, sollte Christus, bas ift, bas Wort, an ben Namen Jesu, als an Gottes selbstuarbiges Wesen anbinden, als an die alleredelste Rebe, welche ben sugen Wein der Liebe Gots

tes gebaret.

55. Und diese Eselin ist der Tempel Gottes, ba das Reich Gottes im Menschen ist offenbar worden; es ist Christus in uns, welcher als eine Eselin im Menschen selber des Menschen Last und

Sande auf sich nimmt, und durch den jungen Lowen todtet.

56. Dieser innere neue, geistliche, heilige Mensch ist recht ber Eselin Sohn, benn burch bie Seele muß er offenbar werben, wie ein Licht burchs Feyer offenbar wird; so verstehet man, daß daß Licht beb Feuers Sohn ist, und aus bem Sterben ber Kerze burchs Feuer offenbar wird. Also auch im Grunde der Seele, welche auch ein Geistseuer ist, zu verstehen ist.

57. D bu arme Christenheit! verstündest du boch nur dieses recht, und brungest da hinein, das du auch mit dieser Eselin, welche in Abam verblich, an der Fullen edlen Reben fundest, was durfte es Streitens? Ists doch nur eine einfaltige Eselin, die Christum und Abam auf sich träget, als Christum in sich, welcher ihre edle Rebe ift, als ihr Saft und Kraft, und Adam auf sich als eine Last.

- 58. D bu babylonifche huret bu hattst mit beinem Drachenthiere diese Efesin auf, daß die arme Christenheit muß bein boses Thier tragen, darauf du, hure, reitest; aber deine Zeit ift nahe, daß du in den Abgrund des höllischen Feuers gehest, saget der Geist der Wunder.
- 59. Item: Er wird sein Rleid in Wein waschen, und seinen Mantel in Weinbeerblut; bas ist, Christus wird unsere Menscheit, als das Aleid der Seele, in dem Wein seiner Liebe waschen, das besudelte adamische Fleisch, von dem will er den irdischen Koth und Schlangengerede, das Abam hat mit seiner Begierde und Lust impresset, daton der fußere Mensch ein Thier ward, mit der Liebe abwaschen, und das Schlangengerede der Erde lassen, und am Ende durche Feuer Gottes verbrennen.

60. Und seinen Mantel in Weinbeerblut. Der Mantel ist bie Dede, welche bas gewaschene Kleib zubecket; und ist eben ber theure Purpurmantel Christi, als Christi Spott, Marter und Leiben, ba er unsern Mantel ber Sunde darmit in seinem Blute wusch, das ist, das rechte Beinbeerblut, da er seinen Mantel innen wusch, den er uns nun um unser Kleid becket, als um unsere Menschheit, daß uns Gottes Zorn und der Teufel nicht ruhren

mag.

61. D Mensch, bebenke biefes! Diefer Mantel wird nicht bem Thiere und der Hure übergedecket, wie Babel lehret, sondern dem gewaschenen Kleibe, das in rechter wahrer Buse ift mit Gotetes Liebe gewaschen. Diesem Rleibe der Seele wird der Mantel Christi, welcher in seinem Weinbeerblut ist einmal gewaschen worden, übergedecket, und nicht Huren, Buben, Geizigen, Wucherern, Ungerechten, Störrigen, Hoffartigen; so lange sie solche sind, so hae ben sie nur den Mantel der babylonischen Hure um, und bekommen nicht diesen heiligen, gewaschenen Mantel Christi über sich. Heuchle wie du willst, so kriegest du ihn nicht, du seiest denn zuvor gewaschen. Dein Trosten gilt die nicht, du mußt mit Ernst daran, daß deine Eselin lebe, und dein Füllen am Weinstod Christiessfentaliter angebunden sei, anders bist du ein Giled der Hure auf dem siebenköpsigen Drachen; und wenn du gleich könntest durch die Throne sahren, so wärest du doch nur ein Kind des Drachens.

62. D Babel, Babel! mas haft bu gethan? baf bu biefen Mantel haft ben Thieren übergebecket, und bift felber nur barunter

ein Bolf geblieben.

63. Item: Seine Augen find rother benn Wein, und seine Bahne weißer denn Milch. Seine Augen find nun die feuerflams mende Liebe, welche durch bes Baters Jorn bringen, und durch die feurische Seele sehen, darinnen bes Baters Jorn in der feurischen Seele ein lichtstammend Liebefeuer ist worden; so ist der Seele Effenz dadurch ein suber, wohlschmedender, gottlicher, rother Liebes

wein werben, ba eine Eigenschaft in ber feelischen Effenz bie andere in großer Liebebegierbe schmedet, und bes Baters Bornes Sigenschaft

in einen louteren guten Gefchmad quillet.

64. Und seine Bahne sind weißer denn Midch. Diese weißen Bahne sind die Begierde des innern geistlichen Menschen, da das heilige Wort mit in der Begierde dieser Bahne ist; welche weiße Bahne der himmlischen Begierde den Leib und das Weinderrblut Christi fassen, essen und trinken, denn es ist der geistliche Mund, dem Christus sein Testament geordnet hat, daß er soll mit diesen weißen Bahnen sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Dieses deutet der Geist im Bunde durch Jakob hell und klar an.

65. Denn bas Teftament Juda gebet burchaus auf Chriftum, auf feine Person, Amt und Reich: benn aus Juda sollte Chriftus nach ber Menscheit tommen; auswendig fiehet die Figur bes Borbildes,

und inmendig in ber geiftlichen Sigur ftebet Chriftus flar,

## Das 77. Kapitel.

Gen. 49, 13-33.

Beitere Erklärung des Testaments Jakobs, von den andern acht Sohnen, wie beides das judische Regiment ober Reich auf Erden und auch-die Christenheit darunter vorgebildet sei; wie es mit ihnen gehen würde,

Bei ben ersten brei Sohnen Jatobs wird in der Figur das Reich ber verderbten Natur, als der adamische Mensch vorgebildet, was er sei; und dei Juda wird Christus vorgebildet, welcher kommen sollte und den adamischen Menschen in sein Keich bringen: aber bei den andern acht Sohnen Jakobs wird nun die Figur der weltlichen Aemter und Stande vorgebildet, wie der gdamische Mensch würde das Oberregiment suhren, und wie auch immerdar die innere Figur vom Reiche Christi wurde darbei stehen.

2. Denn allhie wird in der außern Figur erfilich vorgebildet, wo ein jeder Stamm werde seine Wohnung haben, und was sein Amt in Ifrael sein werde; aber darneben stehet sammerdar die Figur, wie der außere und innere Mensch werde bei einander stehen; wie das Reich ber Natur und das Reich der Gnade werden bei einander wohnen, und wie sich die sieben Eigenschaften der Natur im Zorne

Gottes nach bem erften Principie werben auch auswickeln und in bie Figur ju gottlicher Beschaulichkeit einführen. Darauf wolle ber Leser Acht haben, benn wir wollen bie innere und außere Figut er- Eldran.

#### V. Das Testament Sebulons.

- 3. Sebulon wird am Anfuhrt bes Meers wohnen, und am Anfuhrt der Schiffe, und reichen an Sidon. Dies ist erstlich die außere Figur, wo hiefer Stamm im gelobten Lande wohnen werde; aber ber Geist hat auch seine innere Figur, darauf er fichet.
- 4. Denn Sebulon heißet in der Natursprache im Sensu eine Lust, die zu Gott gehet, die bei dem Guten wohnet; und deutet allhte an, wie der adamische Mensch würde naha bei Gott wohnen, und wie er würde von der göttlichen Beiwohne Lust und Erquickung haben. Denn Jakob zeugete Sebuson von Lea, welche sonst unwerth war, weil sie blode und nicht so schon wie Rahel war, welche Lea ihre Hoffnung zu Gott sührete, daß er sie wollte segnen, daß sie fruchtbar wurde, und ihrem Manne Jakob Kinder gebäre.
- 5. Ats sie nun Sebulon gebar, sprach sie: Gott hat mich wohl berathen, bas ist, ich habe meine Begierde zu ihm gewandt, und er hat sie mir erfüllet. Nun wohnet sein Wille bei meinem, und hieß ihn Beiwohnung, bas ist, Gott wohnete bei mir, nun wird auch mein Mann in Liebe bei mir wohnen; und bentet an, wie bennoch die Gnade Gottes in seinem Erbarmen werde bei den armen, adamischen, verderbten Fleischeskindern wohnen und sie in ihrem Elende nicht verlassen.
- 6. Mehr siehets auf ben Bund, daß die Kinder des Bundes in ihrer adamischen Natur auch nur werden eine nabe Beiwohnung in der Hossing sein, daß der außere Mensch nicht wurde das Reich Christi ergreifen; sondern wurde eine nabe Beiwohnung sein, da Christie wurde im innern Grunde wohnen, als in der geistlichen Welt, und Adam in dieser Beit, und doch eine Beiwohnung sein wurde.
- 7. Denn als ber Geist hat mit Juda Christum im Fleische gewiesen, so weiset er nun allbie, bag unser außerer Mensch nicht Christus sein werbe, sonbern eine Beiwohnung Christi. Christus wurde ben innern Grund besitzen, wie er auch saget: Mein Reich ist nicht von bieser Welt. Darum soll ber außere, tobtliche Mensch nicht von sich sagen: Ich bin Christus; er ist eine Beiwohnung Christi, gleichwie die außere Welt nur eine Beiwohnung bes Reichs Christi ist, benn Christus ist die innere geistliche Welt, in ber außesern sichtbaren verborgen, wie der Tag in der Nacht verborgen ist, und boch eines bei dem andern wohnet.

#### VI. Das Teffament Rfafcar.

- 8. Ifaschar wird ein beinerner Esel sein, und sich lagern zwischen die Grenzen. Und er sahe die Rube, daß sie gut ist, und das kand, daß es lustig ist; er hat abet seine Schultern geneigt zu tragen, und ist ein zinsbarer Anecht worden. In diesem Testament Isaschar beutet der Geist auch erstlich auf die dußere Figur bieses Stammes, wo sie sollten wohnen, als mitten im Lande, in guter Rube, aber doch zinsbar sein. Aber die gewaltige Figur siehet auf den inwendigen Grund, als auf die menschliche Natur.
- 9. Denn als Lea ben Isaschar gebar, so sprach fie: Sott hat mir gelohnet, baß ich meine Magb meinem Manne habe gegeben. und-hieß ihn Isaschar, als einen göttlichen Lohn ober Gegengabe; benn sie hatte Rabel ben Dubaim ihres Sohns gegeben, baß sie ließ Jatob biese Nacht bei ihr schlafen, bavon sie bieses Sohns schwanger ward, so hieß sie ihn eine Gegengabe Gottes.
- 10. Aber ber Beift saget in bieser Figur: Er wird ein beinerner Esel sein und sich lagern zwischen die Grenzen; welches außerlich mit ihrer Wohnung wohl also war, aber in ber innern Figur spricht er; Der Wensch, so von Gott erbeten ist, ist wohl eine Sabe und Lohn, aber seine adamische Natur ist doch ein beinerner Lastesel, welcher den adamischen Sack träget; aber er wohnet mit seinem Gemuth zwischen den Grenzen, als zwischen Gottes und dieser Welt Reich; sein Gemuth dringet in die Grenze Gottes, und der Leib wohnet in der Welt:
- 11. So muß bas Gemuth sein wie ein beinerner, bienstharer Esel, welches, ob es wohl in einer guten Ruhr und Wohnung an der Grenze Gottes sitet, so muß es doch die Last der Sunden und des Todes in dem irdischen Sack tragen; und ist kein Abkausen mit dem Dudaim vor dem Tode des, irdischen Menschen; auch hilft kein von Gott Erditten, daß dadurch der beinerne Esel zur göttlichen Freiheit könnte kommen, er muß ein Esel bleiben, dis ihn Christus in sich in die ewige Ruhe einsuhret. Der adamische Schade ist zu groß; der Esei muß den Sack im Tode Christis lassen, anders wird er seiner nicht los.
- 12. Er seget aber die Ursachen barzu, marum er ein beinerner Esel bleiben muß, benn er spricht: Er sabe die Ruhe, daß sie
  gut ist, und das Land, daß es lustig ist; das ist, daß das Gemuth
  noch immerdar werbe in der Fleischeslust ruhen wollen, und werde
  ber irdischen Lust begehren zu pstegen, desthalben muß das Gemuth
  ein dienstbarer Esel und Anecht Gottes Jorns sein; und scheider
  also den natürlichen adamischen Menschen vom Bundessamen, als
  von der Person Christi, daß der natürliche adamische Mensch im
  seiner angebornen Natur nur dieser Esel mit dem Sacke sei, dis
  Ehristus sein Reich in ihm bestiger. Da hilft weder Bund noch

Bitten, Abam bleibt in blefer Welt ein Efel, bis der Sad weg iff, so beißet et alsbann ein neues Kind in Christo, welches neue Kind in blefer Zeit der inwendigste Grund ist. Aber der beinerne Efel ist des neuen Kindes Wertzeug, darauf der Sad getragen wird, denn die Dienstbarkeit des Zorns Gottes währet so lange der Sad vorhanden ist.

### VII. Das Testament Dan.

- 13. Dan wird Richter sein in seinem Bolt, wie ein ander Geschlecht in Ifrael. Dan wird eine Schlange werden auf dem Steige, und eine Otter auf dem Wege, und das Pferd in die Ferssen beifen, daß sein Reiter juruckfalle. Herr, ich warte auf dein Heil! Dieses ist eine gewaltige Figur von der außerlichen Gewalt der menschlichen Aemter im Reiche dieser Welt, und ist also machtig prafiguriret, daß es schrecklich zu lesen ist, so man seine Figur recht ausseht, und stehet boch vor Gott in eigener Figur also: Der Geist spricht: Dan wird Richter sein in seinem Bolte, wie ein ander Geschlecht in Ifrael. In der Figur stehets also:
- 14. Dan flehet in der Figur aller außerlichen Amtsverwalter von hochster Gewalt, die auf das Regiment des menschlichen eigenen Lebens. So spricht der Geist von ihm, er wird in eigner Macht sein, wie ein anderer Mensch unter andern. Bor Gott ist er nichts größer in seiner Natur geachtet als ein Anecht, denn er dienet Got; in seinem Amte, als ein anderer Anecht seinem Herrn; das Amt ist Gottes, darinnen er als ein Richter siet. Das Amt ist die Gewalt, und er selbst ist vor Gott wie ein anderer Mensch.
- 15. Aber ber Geist spricht: Dan wird eine Schlange werben auf bem Bege, und eine Otter auf dem Steige; das ift, diese Richter in Gottes Aemtern werden Gift aus der Gewalt ziehen, als eigenen Willen, und von sich sagen: Mein ist die Gewalt, ich bin das Amt; das heißet auf dem Bege; denn der Beg, den sie gehen sollen, ist Gottes, als die wahre Gerechtigkeit. So spricht Dan: Das Land, item die Stadt, das Dorf, das Gut, das Geld ist mein, es ist mein eigen; ich will es zu meinem Rut und Ehren brauchen, und in diesem Amte leben wie ich will.
- 16. Und dieselbe Ichhelt ist die Schlange und giftige Otter auf dem Steige, denn sie gehet eitel schälliche Schritte auf dem Steige der Gerechtigkeit; sie machet die Gerechtigkeit zur Meinheit, daß sie thue was sie wolle. Sie spricht: Ich bin ein herr; die Stadt, Land, Dorf, Gewalt ist mein, ich mag mit den Leuten thun wie ich will, sie sind mein; und sauget also aus Gottes Richteramt eitel Gift, und qualet badurch den Clenden, und sticht mit diesem Gift in dem Wege des Amts um sich, wie eine Ditter und Schlange.

17. Denn ber Seift spricht: Er wird bas Pferd in die Ferfen beifen, daß sein Reiter zurucksalle; das ift, er wird das Pferd,
als das Amt darauf er reitet, in die Ferse, als in die Serrechtigkeit
beißen, daß die Gorochtigkeit, als der Reiter Gottes, den er fuhren
foll, zurücksalle, und er als der Reiter Gottes anstatt der Gerechtigkeit tregieren möge. Darauf spricht der Reifer der Gerechtigkeit in
seinem Amte: Herr, to warte duf bein Beil, das ist, die
bu den rechten Reiter Christum sendest, welcher wieder über diese
Otter und Schlange reiten soll.

18. Als Rabel dem Jakob kein Kind gebaren konnte, enterustete se sich mider Jakob und sprach zu ihm: Schaffe mir Kindber, wo nicht, so sterbe ich. Jakob aber ward zornig auf Rabel und sprach! Bin ich doch nicht Gott, der dir beines Leibes Frucht nicht geben will. Sie aber sprach: Siehe, da ist meinen Magd Bilha, lege dich zu ihr, daß sie auf meinem Schooß gebare, und ich doch durch sie erbauet werde. Und sie gab ihm also Bilha ihre Magd zum Weibe, und Jakob legte sich zu ihr; also ward Bilha schwanger, und gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel: Sett hat meine Sache gerichter, und meine Stimme erhöret, und mir einen Sohn gegeben; darum bieß sie ihn Da n.

19. Dieses ift nun die gewaltige Figur beim Testament Jatobs, ba er von Dan so schrecklich weissagete, baß er wurde eine Schlange werden; und beutet in der rechten Figur an des Menschen eigenen Willen, welcher sich nicht will laffen Gott richten und führen, und immetdar wider Gott murret, wie Rabel widet den Jakob murrete, daß es ihr nicht ging wie sie wollte, und trogete Jakob; ver sollte ihr Kinder schaffen ober sie wollte fletben, darüber Sakob

ergurnete.

20. So stellet nun der Geist die Figur dar mit Bilha, Rahels Magd, welche sie Jakob zum Beibe gab, welche diesen Dan gebac, welcher sollte ein Richter und Schlichter fein des Jorns und Streits zwischen Jakob und Rahel, da der eigene Bille bei Rabel mit

Sewalt wollte Rinber haben.

21. Und prafiguriret uns biefes, daß das meltliche Richteramt von Sottes Magb, das ift, vom Reiche der Natur, seinen Urstand habe, daß Sott den Menschen unter kein Richteramt geschaffen habe; sondern der eigene, murrende, widerwärtige Wille des Mensschen, welcher nicht will Gott gehorsamen, und sich seinen Seist nicht will richten und sthren lassen, der hat es verursachet, daß Dan, als die Sewalt zu richten, ist in dem Schoof Rabel, als in die Freiheit der Natur geboren worden.

22. Darum follet ber Geist im Bunde mit Jatob so ein strenges Urtheil barüber, und spricht: Dieser Dan, bas ift, biefes Richteramt wird zur Otter und Schlange werben auf dem Wege ber Gerechtigkeit, und bas Recht, als sein Pferd, in die Feesen

beißen, daß sein Reiter, als das Recht und Gerechtigkeit, ju Boben falle, alebann solle die Natur auf Gottes Deil warten, als auf bas Recht Christi burch die Liebe, da dann Dans Amt aufhörren soll-

23. Welches bir, Babel, wohl zu bebenken mare, weil bu bich Christi rühmest, ob auch bein Deit in bir sei, daß du bich selber richtetest und nicht musses Richter haben, welche beine Ungerechtige keit mussen in welcher du kein Christ bist, will du nur stets mit Rahel murrest und beinen Willen suchest, darum so muß bich auch die Otter und Schlange Dans wohl stechen; benn beine Bosheit ursachet das, als bein eigener Muthwisse. Darum hat dich auch Gott unter den gefallenen Reiter Dan gegeben, daß dw mußt also leibeigen und als ein gezähmetes Roß einhergeben, daß dich die Schlange sticht mit ihrem Giststachel, als mit der Gewalt der selbgenommenen Eigenheit.

24. Aber daß der Reiter Dan muß zurückfallen, beutet an, daß diefer Dan mit seinem Amte soll im Gewissen der Christen, wenn sich die zu Christen wenden und Buße thun, zurückfallen; benn in der Buße horet Dans Regiment auf, der Reiter Gottes Jorns fället zurück. So ist auch ein jeder Christ schuldig, von herzen alles zu vergeben, wenn die Buße und die Erkenntniß der Sünden kommt; und das Richteramt ist das Sündenamt, das das Recht vom Unrechten schiedet, und gehet allezit über das Falsche; aber die Schlange beißet oft das Pferd in die Fersen, als Gunft, hoche beit, Geschenk und Gaben, diese machen Dan zur Otter und Schlange.

26. Und sehen aber klar, daß Dan, als das Richteramt bei Israel, in dem Murren und Widerwillen seinen Urstand hat, und Dan nur ein Schlichter des Streits ist, und nicht, wie er meinet, ein eigen Herr seines Amts, sondern ein Scheidemaun, wie Rabel sagte: Gott hat meine Sache gerichtet, als nämlich mit diesem Dan, ihrer Magd Sohn, und nicht mit ihrem eigenen Sohn, anzudeuten, daß ein Kind Gottes keines Richters bedarf, es richtet sich selber

und leibet mit Gebulb.

### VIII. Das Teftament Sab ..

26. Gab gerustet, wird das Geer führen und wieder herumführen. Diese Figur prafiguriret nicht eben dieses, das die Kinder
Gab sollen eitel Geerführer sein, wie denn auch nicht Dans Kinder
eitel Richter; sondern es stellet die geistliche Figur dar, welche auch
bei Lea zu sehen ist, welche ihre Magd auch Jakob gab, da sie auss
hörete zu gebaren, und also wollte eilen, und es Rabel zuvorthun.
Denn Gad ward von Silpa geboren, und sollte Dan zuvortommen,
benn sie sprach: Rustig, wende dich ihm vor, und wieder herum
zu mir; und beutet an die menschliche Borsichtigkeit, als Listigkeit

und falsche Alugheit, die mit allen-Listen bem Rechte und Gerechentigseit zuvorkommen wurde, und wurde sich über alle Wahrheit und

Recht ichwingen.

27. Denn Gab und Dan sind beibe von den Magben, und find in der Figur wie ein Streit; bein Rabel und Lea wollten je eine der andern zuvorkommen, datum war ihr Weg in eitel Contrarium. Also stehet auch diese Figur: Wenn Dan will richten, so kommt Gad mit seiner listigen Geschwindigkeit, und wischet ihm aus seinem Amte mit scheinlichen Reden, auch mit Lugen und Versbeihen; denn er drehet alle Wahrheit wieder herum, und sehet seine geschwinde List in das Recht der Wahrheit, so wird alsbann der Richter blind vor seiner Geschmindigkeit.

28. Dieses beutet ber Geist gewaltig auf Frael, wie fie unter einander leben wurden, und wie nur die eigene Gewalt mit Dan und die Geschwindigkeit mit Sad wurde die Welt regieren. Aber bieses sind beibe nur ber Mayde Kinder, und nicht ber Freien, und

ibre Memter follen ein Ende nehmen.

#### IX. Das Teftament Affer.

29. Bon Affer kommt sein fett Brot, und er wird ben Königen zu Gefallen thun. Als Silpa, Led Magb, hatte Gab geboren, als ben rüstigen, listigen, allezeit gerüsteten auf allezeit listige Anschläge wider bas Recht Dan, so, spricht Moses, gebar sie Jakob den andern Sohn. Da sprach Lea: Wohl mir, denn mich werden selig preisen die Töchter, und hieß ihn Affer, und Jakob sprach im Testament: von Affer kommt sein sett Brot; und er wird den Königen zu Gefallen leben. Allbier nimmt Jakob, als der Geist im Bunde, diese zween Brüder saft in Sine Figur; denn Gad hat die Geschwindigkeit, und Afser nimmt sein sett Brot von dem Könige; und Lea sagt bei seiner Geburt: Mich werden selig preisen die Töchter.

30. Allhie stehet nun die Figur, was das für eine Deutung sei: Gab richtet seinen Weg mit Listen aus, und Affer mit Heuchelei bei den Königen und Gewaltigen, davon er sette Tage und Bollust bekommt. Das sind diejenigen, welche sollen in Aemtern sizen und richten, die thun alles den Hewn und Königen zu Gesallen, daß sie von ihnen gelobet werden, und daß sie ihr fett Brot davon haben; und deutet der Geist bei diesen dreien Sohnen gewaltig, was für Leute würden die Welt regieren, als mit Dan die Schlange, als eigener Wille, und mit Gad die List und Trug, und mit Afser die sollsche Heuchelei, welche allezeit bei den Königen siet und um ihr fett Brot dienet, und nur nach Lob und Ehren der Menschen trachtet.

31. Darum saget ber Gelft: Bon Affer tommt fein fett Brot. Wem tommt bas fette Brot? Den geschwinden, liftigen Kopfen, welche ben heuchlern ihre Sachen ins Recht feten. Der

Deuchler siet beim Könige und lobet ihn in feiner Eigenheit, und faget: Thue was du willst, es ist alles gut; und wenn es der Konig wollte gern im Schein des Rechten haben, daß es auch gesobet werde, so kommt Gad mit seinem geschwinden, listigen, herumgedrehten Rechte, und sehet dem Könige seinen eigenen Willen ins Naturrecht, daß es scheinet recht zu sein, dem giebet Assends königs sett Brot. Also leben sie alle drei in der Schlange, und beis sen das Pferd in die Ferse, und sind alle drei der Mägde Kinder, als Diener des eigenen Willens.

32. Dan ist ber Oberamtsverwalter; Gab ift sein Rath im Gerichte, als die Juristen sind, und Affer sind seine ebelen Rathe. Diese hat der Seist in ihrem Testament mit denen Dingen versehen, die sie hernach treiben wurden; dem der Testator sagte nicht: Ihr sollet solche sein, sondern, ihr werdet solche werden, und zeiget trefflich an, was das Regiment auf Erden in eigenem Willen der menschlichen Natur sein wurde.

## X. Das Teftament Raphthalim.

- 33. Raphthalim ift ein schneller hirsch, und giebet schin Reben. Raphthalim ist ber andre Sohn Bitha, Rabels Mugb, ben fie nach Dan gebar, und ist ein rechter Bruber Dans. Dieser Bruber Raphthalim ist nun bei bem Richter und Könige, und beutet em bie itbische Weisheit vom Gestirn, welche mit zierlichen schönen Reben das Richteramt schmucket, daß Dan, Sab und Affer weise, verständige Hexren genannt werben.
- 34. Aber er kommt auch nur von dem Streite zwischen Rabel und Jakob. Denn Rahel sprach, als ihn Bilha, ihre Magd, gedur: Gott hat es gewandt mit mir und meiner Schwester, und ich werde es ihr zworthun; das deutet in der Figur an, daß diese weisen Reden des Naphthalim in diesem Richteramte würden alle Sachen können diegen und wenden, daß der eigene Wille ein Richter aller Sachen bleiben wurde, daß also Niemand wegen dieser vier Regenten, der Mägde Sohne, wurde können etwas ausbringen, sondern sie würden in Israel das Regiment haben und die Westtregieren, und es allen Memschen zworthun.
- 35. Aber sie sind nur alle vier der Magde Sohne. Und Sara sprach zu Abraham: Stoß der Magd Sohn hinaus, denn er soll nicht erden mit meinem Sohn Jaak. Und Gott ließ ihm das gefallen, und befahl Abraham das zu thun, anzubenten, daß biese Abmter nicht sollen das Reich Sheisti erden noch besten, sondern ihre Endschaft haben. Wenn Christius, als der Freien Sohn, würde das Reich einnehmen, so würden alle diese Stande musgestossen werden, und er allein in seinen Kindern und Stiedern wegieren.

36. In biefem Spiegel besiehe bich nun, bu kluge, hochweile, verständige Welt, in beiner Rlugheit, Wohlrebenheit, Gunft, Macht und Sepren, und siehe, wortnnen bu sieft, und wem du dienest! Beschaue bein fest Brot, item, das Lob der Könige, bemen du dienest, und was du thust und vorhast; wie du in deiner Figur vor Gott und dem Reich Christi stehest! Deine Wohlredenheit gilt vor Gott nichts, deine Rlugheit und Listigkeit auch nicht. Wirst du nicht recht rathen, und die Wahrheit sagen und thun, und deinen Oberherrn recht welsen und führen, so hilsest du deinem Oberen diese Otter und Schlange im Testament Dan gebaten, und bist selber nur dieselbe Otter und Schlange, welche das Recht und Gericht in die Ferse beißet; so wirst du auch der Schlange Ende und Lohn im höllischen Feuer dafür bekommen.

## XI. Das Teftament Jofephs.

- 37. Joseph wird wachsen; er wird wachsen wie an einer Quelle. Die Tochter treten einher im Regiment. Und wiewohl ihn die Schüßen erzurnen, und wieder ihn kriegen und verfolgen, so bleibet doch sein Bogen fest, und die Arme seiner Hande start, durch die Hande bes Mächtigen in Jakob. Aus ihm sind kommen hirten und Steine in Ifrael. Bon beines Baters Gett ist die geholsen, und von dem Almächtigen bist du gesegnet, mit Segen oden vom himmel herab, mit Segen von der Tiefe, die unten lieget, mit Segen an Bruften und Bäuchen. Die Segen beines Baters gehen stärker als die Segen meiner Boreltern, nach Bunsch ber Hohen in der Welt, und sollen kommen auf das haupt Josephs, und auf den Scheitel des Nazir unter seinen Brüdern.
- 38. In diesem Testament Josephs stellet nun ber Geist im Bunde mit Jakob bie Figur bar, was ein rechter gottlicher Regent sei, in bem ber Geist Gottes regiere, ber nicht ber Magb Sohn sei, sondern der Freien, welcher in seinem Amte Gott und seinem Brüdern bienet, der aus der Wahrheit und Gerechtigkeit regieret, und die Ohrenjucker und Heuchler nicht um sich dulbet, der nicht eigenen Nut und Ehren suchet, sondern Gottes Shre und seiner Brüder Nut: einen solchen hat der Geist mit Joseph trefflich prassiguriret.
- 39. Denn Joseph war nicht ein eingebrungener Regent, sonbern ein recht berufener, nicht um List und kluger Rebe willen, daß er konnte das Roblein beim Schwanze herumdrehen und die Einfalt bereden, es sei ber Kopf; da die Heuchler solcher Regenten sprechen: Ja, es ist der Kopf; daß sie nur ihr fett Brot zu Hofe effen mogen. Er saß nicht mit geschickten, scharfen Reden im Richteramt, sondern burch gottlichen Berstand; so er hatte wollen heucheln und buhlen, so hatte er wohl konnen bei Potiphar ein

Regent fein: allein es follte nicht fein; benn in ihm ftund bie Figur eines mahren Cheiftenmenschen, wie berfelbe fein Leben und auch fein Amt regieren murbe, und wie der gute Quellbrunn Chriftus wurde burch ihn ausquellen, und burch ihn richten und regieren.

- 40. Denn Jakob hub bas Testament an und sprach: Joseph wird wachsen, er wird wachsen wie an einer Quelle, bas ist, seine Weishelt wird in Gottes Kraft wachsen und aus ihm ausquellen, baß er weisen Rath sinden wird; item, die Tochter treten einhes im Regiment, bas ist, seine weisen Worte und Rathschläge geben baher, wie eine schone Tochter in ihrer jungfraulichen Zucht und Tugend.
- 41. Item: Und wiewohl ihn die Schugen erzurnen, und wider ihn kriegen und ihn verfolgen, so bleibet doch sein Bogen sest, und die Arme seiner Hande stark, durch die Hande bes Machtigen in Jakob; das ist, wiewohl ihn der Teufel mit seiner Rotte ansicht und ihn verachtet, daß er nicht eigene Ehre und Rut sucht, und seine Pfeile durch falsche Leute auf ihn scheußt, welche ihm Lugen unterm Schein der Wahrheit beibringen, so bleibet doch seine Weisheit unter gottlichem Arm, und sein Wille zur Gerrechtigkeit, wie ein fester Bogen stehen, durch die Beiwohnung bes machtigen Gottes.
- 42. Item: Aus ihm find kommen hirten und Steine in Israel, das ift, aus ihm, aus seiner Weisheit kommen andere weise, gerechte, verständige Regenten, als treue Rathe, welche neben ihm hirten und Saulen im Regiment sind. Denn wie der Fürst ift, also sind auch seine Rathe, spricht man. Wenn die Rathe sehen, daß der Fürst die Gerechtigkeit liebet, und daß ihm mit heuchelei nicht gedienet ist; daß bei ihm nur fromme, wahrhafte und ders ständige weise Loute gelten: so besleißigen sie sich auch auf Weisheit und Gerechtigkeit, daß sie ihm barinnen gefallen, so hat das Land gute Hirten.
- 43. Item: Von beines Baters Gott ist bir geholfen, und von bem Allmachtigen bist bu gesegnet; bas ist, von bem Gott Abrahams (al. Glauben Abrahams), welcher Abraham half, hast du Weisheit und Verstand bekommen, und der hilft dir wider deine Feinde und wider ihre Pfelle. Und von dem Allmachtigen bist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Tiefe, die unten lieget, mit Segen an Brusten und Bauchen; das ist, von der Warte des Herrn follst du Gut, Ehre und Nahrung empfahen, der wird dich an Leib und Seele, an Habe und Sut, und in allen beinen Wegen segnen, und dir genug geben, daß du der List und Trug mit verkehrtem Rechte nicht wirst bedürfen; du wirst nichts von der Eigenheit durfen sagen, und wirst doch vie und genug-haben.

- 44. Denn ein Gottesfürcheiger, ber die Eigenheit verläffet, ber triegt im Reiche Christi alles dafür; ber himmel und die West ist sein, da sich der Gottlose dargegen muß mit einem Stücke beschellen, welches er doch in der List nur gestohlen hat und mit Trug an sich bracht, und nichts mit nimmet von hinnen als nur die Hölle und seine falsche Ungerechtigkeit, und den Fluch elender Leute, welche er hat auf Erben gemartert; die haben ihm mit ihrem Fluche das höllische Feuer angezündet, das nimmt er mit.
- 45. Item: Die Segen beines Baters geben starter benn bie Segen meiner Boreltern, nach Wunsch bet Hoben in ber Welt, und sollen kammen auf das haupt Josephs, und auf die Scheitel bes Nazir unter seinen Brüdern; das ist, Jakobs Segen gingen darum stärker als seiner Boreltern, daß in ihm der Slaubensens war ausgegrünet, und in viel Aeste und Iweige kommen. Denn die Frucht erzeigete sich mehr als bei Abraham und Flaak; denn Ibraham zeugete nur einen Zweig aus der Bundeslinea, als den Jsaak; also zeugete Isaak auch nur einen Zweig aus der Bundeslinea, als den Jakob; dahin sah der Seist. Weit Jakob hatte zwölf Sohne gezeuget, welche allesammt in der Wurzel der Bundeslinea stunden, und wuchsen daraus als Zweige (in Juda aber stund der Stamm): so sagte er, seine Segen gingen stärker, wie ein Baum, welcher ist vom Stamme in Aeste gewachsen.
- 46. Daß er aber saget: Nach Wunsch ber hohen in ber Welt, barunter beutet er an bie Glückseligkeit bes gebenebeiten Segens, wie ihnen bie Reichen ber Welt nur Hochbeit und Süter wünschen, also empfahen biese im Segen Gottes zeitliche und ewige Giter; biese sollen burch ben Segen Jakobs kommen auf bas Haupt Josephs, bas ist, auf seine Kinder, baß sie sollen in diesem Sezwächse gute Früchte tragen: benn bas Haupt beutet an die Bluthe und Früchte bieses Baums.
- 47. Item: Und auf die Scheitel des Nazir unter seinen Brüdern; das ift, der Segen soll nicht allein aus der Bundeslinea ausdringen, daß dieselbe unter Jakobs Kindern allein im Segen stunde, als der Stamm Juda, sondern auf die Scheitel des Nazir, als auf den Grund der natürlichen Wurzel des adamischen Baumes in ihnen allen, daß sie allesammt sollen sein wie ein fruchtbarer Baum. Aber von ihren Standen und weltlichen Aemtern, darinnen sie würden kunftig bose seben, setze er die Figur beim Dan, und den vier Brüdern von den Mägden Jakobs Weibern, wie endlich die Schlange wurde das Regiment in der adamischen Natur sühren, und wie ihre Nachkommen wurden in den Aemtern leben; was für eine Welt darinnen entstehen wurde, wie solches bei den Juden und bei den Christen ergangen ist.

#### XII. Das Teftament Benjamine.

- 48. Benjamin ist ein reißender Wolf; des Morgens wied er Raub fressen, aber des Abends wird er den Raub austheilen. Benjamin ist Josephs leiblicher Bruder gewesen, und der Geist saget doch von ihm, er sei ein reißender Wolf, welcher des Morgens werde Raub fressen. In diesem Testament Benjamins ist die allerscheimlichste Figur der ganzen Schrift, und ist doch in ihrem Bilde in der Auswickelung im Werke die allerossendlichste Figur, welche also klar in der Ersulung stehet, daß man es mit leiblichen Augen siehet, und doch auch daran mit der Bernunft ganz blind ist.
- 49. Diese Figur ist erfüllet, und ist noch im Werke, und soll auch noch erfüllet werden; sie ist also heimlich, und boch also offenbar als der Sonnenichein am Tage, und wird boch nicht verstanden. Aber den Magis und Weisen ist sie bekannt, welche zwar viel bavon geschrieben, aber noch niemals recht ausgewickelt haben, weil die Zeit des Abends, da der Raub Benjamins soll ausgetheilet werden, noch ist ferne gewesen, aber nun nahe ist! So sollen wir etwas hiervon entwerfen, und den Unsern den Sinn geben nachzubenken, und doch auch den Unweisen stumm bleiben, weil sie in Finsternis sien und ihren Rachen nur nach Raub aufsperren.
- 50. Die zween Bruber, Joseph und Benjamin, sind bas Bild ber Christenheit und eines Christenmenschen, welcher in seiner Figur zweisach stehet, als ber adamische Mensch, welcher in seiner Natur ist Benjamin, und ber neue Mensch aus dem Bunde in Christi Geiste ist Joseph undeutend; und stehet die Figur, wie Ehristus habe den adamischen Menschen am sich genommen, das bieser Mensch halb adamisch und halb himmlisch sei, und ganz in einer Person allba stehe, welche nicht mag getrennet werden.
- 51. Also auch figuriret er in biesem Bilbe bie Christenheit fur, wie sie werde Christum annehmen und Christen werden, da in ihnen wurde Christus und auch der bose Wolf Adam regieren, das ist, wenn sie wurden den Glauben annehmen, so wurden sie also gierig und eiserig sein als ein Wolf, und wurden die Heiben mit Gewalt an sich ziehen, und wurden sie aber fressen; das ist, wo man nicht wurde wollen überall gleiche Meinung mit ihnen halten, so wurden sie anheben andere Meinungen zu verdammen, auch mit Arieg und Schwert zu verfolgen; wie ein zorniger Lowe oder Wolf beiset und auffrisset, also wurden sie im Eiser um sich fressen mit Baunen und Schwert, und solches darum, nicht daß sie in Christi Geiste also eisern wurden, sondern aus dem Wolfe des bosen Adams, welcher sich wurde in geistlichen und weltlichen Schnden allezeit über den Geist Christi schwingen.

- 52. So wurde ihr Geift nur aus bem fressenn Bolf sein, ba man mehr um zeitliche Guter, und um fette Tage und wette liche Ehren wurde unter Christi Namen eisern, als um Liebe, Wahrheit und Seligkeit. Sie wurden nicht in Christi Liebekraft eisern, sondern in des fressenden Wolfes; auch wurden sie einander in dem Eifer ihrer Gewohnheiten, darinnen sie doch nur vor Gott heucheln wurden, selber als geizige Wölfe ausstellen. Also wurde auswendig der Wolf regieren, aber doch inwendig in den wahren Kindern wurde Christus regieren; auswendig Benjamin, als der naturliche Abam, welcher zwar auch ein Christ ist, aber erst nach seiner Auferstehung, wenn er des Wolfes los ist, und inwendig Joseph, welcher unter bem Wolfe verborgen ist.
- 53. So teutet nun ber Geift Jatobs im Bunde Gottes auf bie Beit, wie es geben wurde: als in der ersten Christenheit wurden sie eifern und nach Gott in Christi Geiste hungern, und sich boch muffen verbergen und vor den Feinden verkriechen, wie ein Bolf, bem man nachtrachtet als einem Feind.
- 54. Wenn sie aber wurden groß werden und Konigreiche besiten, das ist, wenn Christi Name wurde unter die Sewalt des Dan kommen, daß aus der christlichen Freiheit wurden Gesetz und Ordnungen werden, und ihre Orden wurden unter weltliche Sewalt und Herrschung-kommen; so wurde diese Christenheit ein Botf werden, welcher nicht mehr wurde in der Liebe Christi richten und sahren, sondern wer ihre Bauchorden nicht wurde alle gut heißen, den wurden sie mit Bann, Schwert, Feuer und Rache fressen, und wurden um Christi Namen und um ihre Aufsage Krieg anrichten, und die Bolker mit Gewalt zum Bekenntniß Christi zwingen, und um sich fressen wie ein Wolf, und immerdar nach Raub jagen, und doch nur meistentheils fremder Bolker Gut und Gewalt meinen.
- 55. Also wurde biefer Bolf Benjamin bes Morgens, als in seinem Aufgang, Raub fressen, und gegen ben Abend wurde er diesen gefressenn Raub wieder austheilen; das ist, gegen das Ende der Welt, wenn sich Josephs Regiment wird wieder emporschwingen, das Christus ganz offenbar werden und dieser Wolf aufhören wird, so wird Benjamin, als die heilige wahre Christenheit, den Raud Christi, welchen Christus dem Tode und der Hölle abgedrungen hat, austheilen.
- 56. Dieses Austheilen soll noch tommen, und ist schon tommen, und ift boch nicht ba, und wiewohl es wahrhaftig ba ist, und baran ist die ganze Welt blind, außer ben Kindern ber Gesteinnis. Die Zeit ist und ist nicht, und ist doch wahrhaftig, da bieser Raub Christi und auch des Wosses Raub soll durch Josephs Hand in Benjamins Hand gegeben und ausgetheilet werden.

- 57. Das laß bir, Babel, ein Wunder sein, und boch auch kein Bunder; benn bu hast nichts und siehest nichts, darum du dich könntest wundern. Gteichwie ein junges Baumlein aus einem Saamen wächset und ein großer Baum wird, der viel schöne Früchte bringet, da man sich ob dem Korn oder Saamen sollte wundern, wie ein so köstlicher Baum und so viel guter Früchte sied in einem einigen Korn verborgen gewesen, die man nicht erstant noch gesehen hat (barob, weil man nur eine Wissenschaft davon hat, daß es möglich sei, aus dem Korn ein Baum zu werden, man sich nicht wundert); denn man siehet nicht, wie das zugehet, oder wo die große Kraft gewesen ist; also auch igund, man siehet wohl das Korn zum Baum, aber die Bernunst verachtet das und glaubet nicht, daß ein solcher Baum darinnen liege, davon so viel guter Früchte kommen sollen, daß dadurch Benjamins Reich am Ende der Zeit eine Austheilung des Raubes genannt werden soll.
- 58. Aber Joseph muß vonehe ein Regent in Aegypten werben, alsbann kommt Benjamin zu ihm, so glebt ihm Joseph funf Feiere kleider und funsmal mehr Speise von seinem Tische als den Andern. Wenn die Theurung das Land verschmachtet, und die Seele Jakobs hungert, so wisse, dass Gott Israel dadurch in Aegypten, als in die Busse, kehren will; so ists alsdann die Zeit der Versuchung, und schret Benjamin sein Maubschwert im Munde. Aber Josephs Angesicht schläget ihn, daß er in ein groß Schrecken kommt und Hurcht des Todes; um deswillen, daß der silberne Becher Josephs in seinem Sacke funden worden, dessen er sich schämt, und das Raubschwert sammt den Wolfszähnen von sich sallen lässet: allda sich Joseph ihm sammt allen seinen Brüdern offenbaret; und davon wird eine solche Freude, daß der Wolf Benjamin ein Lamm wird, daß er seine Wolle geduldig von sich giebet. Dieses ist der Rede Ende.
- 59. Das Teftament Jatobs ift eine Figur ber gangen Beit ber Welt, von Abam bis ans Enbe; bavon wollen wir eine turge Figur entwerfen, bem Lefer, bem bie Geschichten befannt find, nachzusinnen.
- 60. I. Ruben ift an biefem Orte, weil er ber erfte mar, in die Figur ber erften Welt gesetet, welche im Naturrechte ohne Sefete lebete, die hatte Priesterthum und Konigreich im Naturrecht, und sollte im obersten Opfer und in ber größesten Berrichung sein; aber er fuhr leichte bahin wie Wasser, und ward verstoßen.
- 61. II. Sime on fabet an unter Roah, nach ber Sundfluth, und hielt Levi bei sich, bas war Sem; aber bas Schwert Hams und Japhets war Simeon: also gingen zwei in Einem Befen, als geistlich Wolfen, und fleischlich Wolfen, bis an Mosen, ba scheibete sich bas Weltliche und bas Geistliche in zwei Stande.

- 62. III. Levi fahet unter Wofe an, weicher wat bem Priefterthum bas Schwert Simeans und Levis im Gesete führete, und sehr scharf barmit schnitt.
- 63. IV. Juda fabet an unter ben Propheten, und offenbaret fich mit Chrifti Menschmerbung, ba diefer Scepter anfing.
- 64. V. Sebulon mit feiner Belwohnung fette fich in bie Mitte, als ind Reich Chrifti ein; bas war ber Anfang ber Chriftensheit, bie wohnete am Ufer des Meers, als bei ben Seiben, und fagen boch gut: benn es war eine neue Liebe.
- 65. VL. If af char ift bie Zeit, ba fich bie Chriftenheit in Ruhe, als in Macht und herrschaften einsetete, welche boch immerbar mußte\_bie Last ber heiben tragen und zinsbar fein, und sein als ein beinerner Esel zur Last; benn sie trugen noch bas Areuz Christi, und waren noch Christi Bilbe abnlich, etwan im brei-hundertsten Jahre nach Christo.
- 66. VII. Mit Dan fing sich an ber Christenheit gewaltiges Reich, ba sie Könige, Papste, große Bischofe und gewaltige Kirchen und Stifter ordneten: allba ward ble Otter und Schlange auf dem Wege Christi in menschlicher Ehre, in Christi Reiche geboren, da man anfing um der Kirche Pracht, Ansehen und Herrlichkeit zu disputiren, und Menschen in Christi Reich und Aemter zu erhöhen, und an Christi Stätte zu sehen, und sie an Christi Stelle zu ehren. So ward Christus niedergedrückt, und satte sich die Otter und Schlange in Christi Richteramt; denn allda ward der heilige Seist verworfen und wurden die Concilia an die Stelle gesehet, und war der Antichrist geboren. So sprach zu der Zeit der Seist Ehristi: Herr, ich warte nun auf dein Heil, denn allhie muß nun mein Name des Antichrists Deckel sein, die du mich wieder wirst ausschlich unter Josephs Zeit. In dieser Zeit ist die Wahrheit gewaltig in die Fersen gebissen worden, daß der Keiter in Christi Seist mußte zurücksallen.
- 67. VIII. Mit Sab, welcher ber Heersührer sein sollte, fähet an die Zeit der hohen Schulen bei den Christen, irgend vor 800 Jahren da man den Antichrist gerüstet mit Kraft und Heeresmacht in Christi Stuhl sehete, und mit Schwähen, Disputiren und Herumdrehen vertheidigte, da man den Schwanz zum Kopf machete, und die Kraft Christi in Menschensahungen einzwang, und ein weltlich Reich aus Christi Reich machete.
- 68. IX. Mit Affer fahet an die Beit, da man dem Ronig, bem Antichrift, zu Gefallen lebte, ba er Gott auf Erden ward; da kamen von den hohen Schulen die Heuchler, welche diesem Ronige ums fette Brot, als um gute Aemter, Prabenden und Bischafthie mer heuchelten und seine Sache lobeten, und ihm alles zu Gefallen ihaten, und Christum mit dem Antichrift auf ein weich Aisen fetes

ten, und affo bas Bilb in Apolalopfi anbeteten, etwan vor 600 Jahren und maber.

- 69. X. Mit Raphthalim fahet an bie Zeit ber großen Bunber, ba man ift mit hohen Reden und tiefsinnigen Gedanken vom Rathe Gottes umgangen, als man hat gesehen, daß bieser auf Christis Stuhl nicht Christus in der Kraft ist; so hat mans tief gesuchet, daß man ihm moge einen Mantel umbeden mit schonen ansehnlichen Schlußreden, da kam die scharse Logica auf, da man disputirete. Sine Part sagte, er ware Christus in Kraft und Gewalt, die andre sprach darwider, da ihn die Part seines Anshanges mit hohem Schein in das Blut Christi einsehete, und alle Gewalt zulegte, und heitige Beden barand machete, so legte sich der Seist Christi im inwendigen Grunde darwider, und sagte, er ware ber Antichrist; diese Zeit hat gewähret die auf unsere Zeit, darinnen wir leben.
- 70. XI. Mit Joseph sahet an die Zeit, da Christus wieder offenbar wird, ba er die Schlange obet Otter Dan mit dem antichristischen Stuhl mit aller Racht und Eigenheit des Reichs Christi auf Erden mit seinem Antlige erschrecket und zu Boden wirft, da sich Josephs Brüder mussen staden der großen Untreue, die sie am Joseph gethan haben, indem sie ihn haben in die Grube geworfen und dazu ums Geto verkaufet. Allba wird alle List, heuchelei und falscher Arug offenbar, und wird durch das gegenwärtige Antlig Josephs zu Boden geworfen; und ist die Zeit, da gesaget wird: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Nabylon, und eine Behausung aller Teusel und aller greutichen Thiere und Bögel worden, und allda wächset Joseph in seiner Kraft und treten seine Tochter einher im Schmude, und gehet sein Segen an,
- 71. XII. Mit Benjamin gehet die Zeit bes Abends unter Josephs Zeit an, denn er soll allba den Raub der ersten Christensheit wieder austheilen. Er gehöret in die erste und lette Zeit, sonderlich in die erste Zeit Josephs, da sich Christus anhebet zu offendaren; so ist er erstlich hurtig als ein Bolf gewesen, und hat weiblich um sich gefressen, als er anhub den Antichtist zu beisen und zu fressen, aber er war dießmal noch ein Bolf; wenn aber Josephs Angesicht bioß wird, so schamet er sichs auch, als ein. Bolf, der gefangen ist, und hebet an ein Lamm zu werden, und seine fette Bolle zu geben.
- 79. Dieses ift also bas Testament Jatobs in seiner mabren Sigur, ba ber Geist auf die Zeiten gedeutet hat; und der Geist Botte fpricht: Da Jasob alle diese Reden vollendet hatte, that er seine Fisse gusammen aufs Bette und verschied; anzubeuten, daß wenn biese seine Weissaung murbe alle erfallet sein, so wuche

Gott die ausgewickelte Natur im Streit ber Beit wieber in fich rufen und zusammen in die Temperatur ziehen; so wurde diese Beit ein Ende haben und bet Streit aufhören. Dieses haben wir bem Liebhaber ter Bahrheit ein wenig entwerfen wollen; er wolle ihm im Geifte Gottes, welcher alle Dinge, auch in die Tiefe ber Gottheit forschet, weiter nachforschen, so wird er unsern Grund in Bahrheit sehen.

# Das 78. Kapitel.

Ben. 50.

Bon bes heiligen Erzvaters Jatob Begrabnif im Lande Canaan: was barbei zu verftehen ift.

Das Begräbnis Jakobs, daß ihn Joseph sollte wieder in Canaan noch seinem Tode führen, und zu seinen Batern begraben; und daß Joseph ift mit großem heer, mit allen Kindern Frael und vielen Aegyptern bahin gezogen, präfiguriret und den gewaltigen Auszug Christi aus dieser Welt, da der adamische Mensch nach seinem Tode soll wieder aus diesem Aegypten und Qualhause in seine erstes Baterland ins Paradris eingesühret werden, da ihn Christus wird einsuhren.

2. Das aber auch viel Aegypter mit babin jogen und Sofeph beiwohneten, beutet an, bas Chriftie, wann er wird seine Braut heimführen ins Paradeis, wird viel Fremdlinge darbei haben, welche ihn in dieser Zeit nach seiner Person und Amte nicht erkannt haben, und sind boch in seiner Liebe in ihm aufgewachsen, welche alle mit Christo ins Paradeis geben werben und ihm betwohnen.

3. Ihr Trauren und Weinen beutet an die ewige Freude, bie ste werden im Paradeis empfahen, wie denn die Magia allezeit mit Trauren und Weinen Freude prafiguriret. Dieses Grabmal, und was barbei zu verstehen ist, das ist vorne beim Abraham er-

flåret morben.

4. Mofes fpricht in diesem Rapitel ferner: Die Bruber Josephs furchten sich, nachdem ihr Baier gestorben mar, und sprachen: Joseph mochte uns gram sein und vergelten alle Bosheit, die wir an ihm gethan haben. Darum ließen sie ihm fagen: Dein Bater befahl vor seinem Tobe und sprach: Also follt ihr Joseph sagen: Lieber, vergieb beinen Brubern die Missethat und ihre Sande; bes

- sie so twet an bir gethan haben. Lieber, so vergieb nun bie Misse, that und ben Dienern bes Gottes beines Baters! Aber Joseph weinete, da sie solches mit ihm redeten; und seine Brüder igingen him und fielen vor ihm nieder, und sprachen: Siebe, wir sind deine Anechte. Joseph sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, benn ich din unter Gott. Ihr gedachtet es bose mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, daß er thate, wie es ist am Tage ist, zu erhalten viel Bolls. So fürchtet euch nicht, ich will euch versorgen und eure Kinder. Und er trostete sie und redete freundlich mit ihnen.
- 5. Diese Figur ift ein machtiger Trost ber Bruber Josephs. Weil aber Joseph im Bilbe Christi ftehet, und seine Bruber in der Figur der armen bekehrten Sunder, so mussen wir diese Figur auch also deuten: das ift, wenn der arme, sundige Mensch, welcher große Bunden hat begangen, sich hat zur Buße gewendet und Gnade erstanget, und etwan wieder einen Fehltritt thut, so stehet er immers dar in Furcht und Zittern vor Gottes Gnaden, und benket, Gott werde ihm wieder die erste begangene Sunde zurechnen und an diesem Fehltrit Ursach nehmen; und stehet derowegen in großen Uengsten, und hebet wieder an die erste begangene Sunde zu beichten, und fället aufs neue dem Herrn zu Fuße, und gehet wieder in die ernste Buße, und beweinet seine erste Missetat, wie David that, da er sagte: Herr, rechtie mir nicht zu die Sunde meiner Jugend.
- 6. Aber mit solcher neuen Buse und ernster Klage, wenn sich ber arme Mensch wieder also ganz ernsthaftig und demuthig vor Gott erzelget, wied der himmlische Joseph in solche große Erbarmbe geführet, wie allbie Joseph, daß er die arme Seele im Gemissen trostet, sie solle sich doch nicht fürchten, es solle ihr ihre begangene Sunde nicht allein nicht zugerechnet werden, sondern es solle ihr noch zum allerbesten gereichen, wie Joseph sagte: Ihr gebachtet es bos zu machen, aber Gott gedachte es gut dadurch zu machen. Also vergiebet Gott in Christo nicht allein die begangene Sunde dem demuthigen, bekehrten Menschen, sondern er versorget auch noch darzu ihn und seine Kinder mit zeitlichem Segen und Nahrung, und wendet alles ins Beste, wie Joseph seinen Brüdern that.
- 7. Endlich begehrete Joleph burch einen Gib, daß, fo er fturbe, sie seine Gebeine sollten mit aus Aegopten zu seinen Batern führen, welches uns andeutet ben Eld Gottes im Parabeis, daß Christus, Gott und Mensch, wieder zu seinen Brüdern kommen wollte und ewig bei ihnen bleiben, und ihr Hoherpriester und König sein, und ihrer mit seiner Liebekraft pflegen und bei und in ihnen wohnen, wie Joseph bei seinen Brüdern, und sie als seine Reben und Glieber ewig mit seiner Kraft und Saft versorgen. Amen.

- 8: Diefes ift also eine fummeriche Ertietung tier das erfte Bud Mofis, aus rechtem mabeen Grunde und göttlicher Gabe, welche wir in mitwirtenber, glieberlicher Liebe und Pflicht unfern lieben Mithrubern, so biefes lesen und verstehen werden, gang treulich mitgetheilet haben.
- 9. Und vermahnen ben Leser bieses, so thm etwan an etlichen Dertern unser tiefer Sinn wollte bunkel sein, baß er es nicht nach ber Art ber bosen Welt verachte, sondern fleißig lese und zu Gott bete, ber wird ihm wohl die Thur seines Herzens eröffnen, das ers wird begreisen und ihm zu seiner Seele Seligkeit nut machen konnen, welches wir dem Leser und Horer in der Liebe Christi aus den Gaben diesek Talents von Grund der Seele munschen; und erwoselchen ihn in die wirkende sanste Liebe Jesu Christi. Datum 11. September. Anno 1623 pollendet.
- Lobet ben herrn in Bion, und preifet ihn alle Bolfer! Denn feine Macht und Rraft gehet burch und über himmet und Erbe. Dalleluia!

## Rurger Ertract

ber bodfinnliden Betrachtung

bet

## Mysterii Magni,

wie die sichtbare Welt ein Aussluß und Gegenwurf göttlicher Wissenschaft und Willens seiz wie alles kreatürliche Leben seinen Urstand genommen habe, und wie das gottliche Ausund Eingehen sei.

Ales sinnliche und empfindliche Leben und Wefen ift kammen von dem Mysterio magno, als von dem Aussus und Gegenwurf gottlicher Wissenschaft; darinnen und zwei zu verstehen sind, als der freie Wille des Ungrundes und das wesentliche Sin in dem Willen, wie diese deide ein Gegenwurf des Ungrundes, als ein Grund gottlicher Offenbarung sind; wie sie Zwei und doch nur Eines sind, daraus die Zeit und sichtbare Welt sammt allen Areas twen gestossen und in ein Geschöpf gangen sind.

- 2. Das einige Ein ift die Arfache bes Willens, has bem Billen urfachet, daß er etwas will, und ba er doch nichts hat, das er wollen kann, als nur fich felber zu einem Grund und Sictie seiner Zicheit. Er hat nichts, das er fassen, als nur das Ein, barinnen sasset er sich in eine Icheit, auf das der Bille etwas habe, barinnen und damit er wirket, welches Wirken kein sicht welchen Welen ware, so as nicht durch den Willen ausginge.
- 3. So ift nun ber Ausgang ain Geift bes unfichte baren Billens und Befens, und eine Offenbarung bas Une grundes burch ben Grund ber Einheit: buech melden Ansgang fich ber Bille bes Ungennbes bem Ungounde entgagenwirft, als ein Myr. ferdem ben Allwiffenschaft, mit welchem Ausgange die Unfache und

Urftand aller Schiedlichkeit ber Einheit bes einigen, ungrundlichen Billens durch seinen eigenen Grund seiner eingefasseten Selbheit verstanden wird, auch der ewige Anfang der Bewegniß und Ursache bes Lebens, welche Bewegniß eine immerwährende Lust bes Willens ift. Denn der Wille schauet also die Eigenheit durch die Bewegniß und Ursache des Lebens, wie die Einheit durch des Willens Beswegniß in unendlicher Bielheit stehet, auf Art und Weise, wie das Gemuch eine Einheit und Duelkrunn der Sinne sei, da eine solche Tiefe der Bielheit aus dem einigen Gemuth entspringet, welche unsachbar sind.

- 4. Mit solcher breifachen Einheit betrachten wir bas Wefen-Gottes: als mit ber Einheit ben einigen Gott; mit dem Billen ben Bater, und mit ber Infaffung des Willens zur Statte der Selbheit, als das ewige Etwas, bas da wieker, oder damit ber Wille wirket, den Sohn ober Kraft des Willens; und mit dem Ausgang ben Gelft des Willens und der Kraft; und mit dem Gegenwurf verstehet man die Weisheit der Verständnis, daraus alle Bunder und Wesen sind geflossen und ewig fliesen.
- Mus ber Bewegnig biefes unfichtbaren, wirtlichen Befens, aus bem Musfluß ber emigen Wiffenfchaft, ift, ausgefloffen bas Berftandnif, ba fich benn bie Luft gefchauet und in eine Begierbe gur Bilblichkeit eingeführet; in welcher Beglerbe ber naturliche und fregturliche Grund alles Lebens und aller Wefen entftanden finb, ba bie Begierbe ben Musflug ber Biffenschaft in Gigenschaft gefaffet und eingefchloffen bat: baber zweierlei Billen find entftanben, ats einer aus gottlicher Scieng ober Biffenfchaft, ber anbre aus ber Gigenschaft ber Natur, ba fich die Gigenschaften haben in eigenen Billen eingeführet, und fich mit ber Gigenheit und eigenem Billen impreffet, und rauh, icharf, frachlicht und bart gemachet, baf aus folden Eigenschaften find aus ber Wiffenschaft Bibermillen und Reindschaft wiber solche Gigenschaften entstanden; wie an ben Gigenschaften ber Teufel, sowohl an ber rauben Erbe, Steinen, Rrece turen ju feben ift, wie fich bie Gigenschaften haben von ber Sinbeit abgewandt, und find in eine Impreffion gegangen: beftwegen fie auch in biefer Beit ben Rluch , ale bas Klieben gottfiches Biffens bulben, und in folder Impreffion fleben muffen, bis auf den Zag ber Bieberbringund.
- 6. Weil uns benn nun vornehmlich tes Menfchen Gemuthe zu betrachten ift: welches ein Bilb ober Segenwurf gottlicher Biffenschaft ift, als ein Gegenwurf gottscher und natürlicher Beiffiendnis, da aller Wefen Grund in dem Ein darinnen lieget, und sich mit- bem ausgehenden Willen vom Gemuth finiedlich machet und offenbaret, daß wie kim erkennen, daß des Gemuth ein Quellebenn zum Guten und Bofen ift, und die Schrift und-auch suches.

ambentet, baß ihm ber Fall and bas Berberben aus ber Begliebe jur Eigenheit ber Eigenschaften entstanden ist: so ift uns bas allerhochst vonnothen, daß wir lernen verstehen, wie wir wogen wieder aus ber angenommenen Eigenheit, darinnen wir Marter, Noth und Qual haben, in die Einheit, als in den Grund und Herkommen des Gemuthes, kommen, darinnen das Gemuth in feinem ewigen Grunde ruhen möge.

- Rein Ding tann in ihm felber ruben, es gebe benn wieber in bas ein, baraus es gangen ift. Das Gemuth bat fic bon ber Ginheit gemandt in eine Begierbe gur Empfindlichfeit, bie Schiedlichkeit ber Gigenschaften; baburch ift in au probiren ihm die Schiedlichkeit und Widerwillen entstanden, welche bas Gemuth beherrichen: und bavon mag es nicht entlediget werden, es verlaffe benn fich fetber in ber Begierbe ber Gigenfcaften, unb fcwinge fich wieder in die allerlauterste Stille, und begehre feines Bollens zu fchweigen, alfo bag ber Wille fich über alle Sinnlichkeit und Bilblichkeit in ben emigen Willen bes Ungrundes verteufe, aus bem er aus bem Dofterio magno ift anfanglich entftanben, bag et in fich nichts mehr wolle, ohne mas Bott burch ibn will; fo ift er in dem tiefeften Grunde ber Ginheit. Und ift es bann, bag er mag eine Beine Beile barinnen fteben, ohne Bewegnif eigener Begierbe, fo fpricht ibm ber Wille bes Ungrundes aus gottlicher Bewegnig ein, und faffet feinen gelaffenen Willen, ale.fein Gigenthum in fich ein, und führet barein bas Ens ber emigen Infaflichteit ber Statte Gottes, als das wesentliche Eine.
- Und wie nun ber emigen Gottheit Wille burch ben emigen Beift emig ausgebet und einen Gegenwurf bes Ungrundes machet: alfo mirb auch ber gelaffene Wille bes Bemuthes mit gottlicher Einfaglichkeit mit Gottes Billen immerdar mit ausgeführet und ers Und also herrschet bas menschliche Gemuth in Gottes Billen, in gottlicher Erkenntnif und Biffenschaft, über und burch alle Dinge, bavon Mofes fagte, er follte herrschen über alle Rreas turen ber Belt. Gleichwie Gottes Geift burch alles gehet und alles probiret: alfo auch mag bas erleuchtete Bemuth über unb burch alle Eigenschaften bes naturlichen Lebens herrschen, und bie Eigenschaften bewaltigen, und ber Bernunft einführen bie bochfte Sinnlichkeit aus gottlicher Wiffenschaft, wie benn St. Paulus faget: Der Geift forschet alle Dinge, auch die Tiefe ber Gottheit, 1 Ror. 2, 10. Und mit folder Ginfuhrung gottliches Willens wirb ber Menfc wieder mit Gott vereiniget und im Gemuth neu geboren, und hebet an ber Gigenheit ber falfchen Begierbe ju erfterben und mit neuer Kraft geboren zu werben.
- 9. Alfo hanget ihm- alebann bie Eigenheit im Fleifche an, aber mit bem Gemuth manbelt er in Gott, und wird in bem alten

Menschen ein neuer geistlicher Wensch göttlicher Sinnen und Wittens geboren, welcher die Euft bes Fleischer thglich thoer, und burch göttliche Kraft die Welt, als das dustere Leben, zum Dimmest, und den himmer, als die immere geistliche Welt, zur sichtbaren Wett machet, als das Gott Mensch, und Monsch Gott wird, die ber Waune in seinen höchsten Samb konnent, und siehen Stücker aus dem Mysterie magne, aus göttlicher Scienz geboren hut, alebann sätlet die äußere Schaale weg, und siehet allda ein geistlicher Baum bes Lebens in Gottes Acer.

\_ Gus und Drud von Briebrich Ries in Leipzig.

Wie sie der Autor in seinem Manuscript adumbriret .

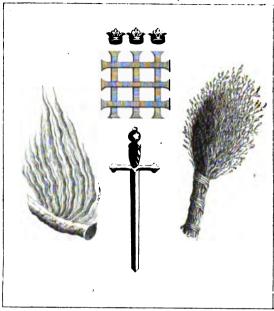

Wie sie in der Amsterdamer Ausgabe von 1682 gehildel .

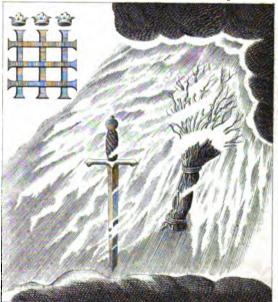

Lu Jacob Böhme, Mysterium Magnum. Kap. 30, 14.

713 Black